# LEHRBUCH DER GEOGRAPHIE FÜR HÖHERE UNTERRICHTSANSTALTEN





n. 1.50

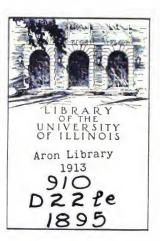

Dialized by



n. 1.80

od by Google



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

Aron Library

910 DZZ le 1895



# Lehrbuch

ber

# Geographie

für

# höhere Unterrichtsanstalten.

Von

Prof. Dr. H. A. Daniel, weil. Inspector adiunctus am Rönigt. Babagogium ju Salle.

77. verbefferte Muflage,

herausgegeben

bon

Brof. Dr. B. Bolg,

Direttor bes Röniglichen Friedrichs : Gymnafiums ju Breslau.

Salle a. G., Berlag der Buchhandlung des Baifenhaufes.
1895.

910 D22 le 1895

# Inhalt.

# Erftes Bud.

|   |     | Die Grundlehren der Geographie.                     |   |      |
|---|-----|-----------------------------------------------------|---|------|
|   |     |                                                     | 0 | eite |
| § | 1.  | Die Geographie und ihre Einteilung                  |   | 1    |
|   |     | I. Mus der mathematischen Geographie.               |   |      |
| 8 | 2.  | Die Geftalt ber Erbe                                |   | 2    |
|   |     | Der Sternhimmel                                     | Ċ | 4    |
| • | 4.  | Borfiellungen vom Beltall                           | Ċ | 6    |
|   | 5.  | Firsterne, Blaneten, Rometen, Meteoriten            | Ċ | 6    |
| 8 |     | Die Erbe mit andern Planeten verglichen. Der Mond . | Ċ | 9    |
|   | 7.  | Die Bewegungen der Erde: Tages = und Jahreszeiten . | • | 11   |
| S |     | Geographische Länge und Breite                      | • | 12   |
|   | 9.  | Bendekreise und Polarkreise                         | • | 15   |
| - | 10. | Erdzonen                                            | • | 16   |
| 3 | 10. |                                                     | • | 10   |
|   |     | II. 2lus der Geologie.                              |   |      |
| 8 | 11. | Bilbung ber Erdoberfläche                           |   | 17   |
|   |     | III. Aus der allgemeinen phyfischen Geographie.     |   |      |
| 8 | 12. | Wasser und Land                                     |   | 19   |
| 8 | 13. | Meere und Kontinente                                |   | 20   |
| 8 | 14. | Rüftenentwickelung                                  |   | 21   |
| 8 |     | Die fünf Dzeane                                     |   | 22   |
| ~ | 16. | Das Meer                                            |   | 24   |
| - | 17. | Bewegung ber Luft. Klima                            |   | 27   |

|   |            | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8 | 18.        | Die Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|   | 19.        | Tiefland und Hochland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|   | 20.        | Die Arten bes Bobens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|   | 21.        | Ebenen und Gebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
|   | 22.        | Einteilung ber Gebirge nach ihrer Bobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 |
| 8 | 23.        | Einteilung ber Gebirge nach ihrer Geftaltung 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ò |
| 5 | 24.        | Geognostische Busammensepung ber Gebirge 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 |
| 8 | 25.        | Quellen und Flüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |
| § | 26.        | Der Fluffe Lauf und Mündung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) |
| 8 | 27.        | Flußgefälle und Flußthäler 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ĺ |
| § | 28.        | Die Landseen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 |
| § | 29.        | Rreislauf bes Baffers auf ber Erbe 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 |
|   | 30.        | Die Welt ber Pflanzen 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Į |
|   | 31.        | Die Welt der Tiere 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • |
| § | 32.        | Der Mensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 |
| § | 33.        | Die Menschenrassen 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) |
| - | 34.<br>35. | Der Mensch im Berhältnis zu Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|   |            | Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|   |            | Die aufgereuropäifchen Erdteile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 2 | 36.        | Horizontale und vertifale Gliederung 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|   | 37.        | Erdteile; Infeln; die alte Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 8 | J1.        | erottut, Sington, ou une weit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|   |            | I. Afien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 2 | 38.        | Uffen im allgemeinen 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|   | 39.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   | 40.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|   | 41.        | Sibirien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|   | 42.        | Arân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|   | 43.        | Military Committee of the Committee of t |   |
|   | 44.        | West-Fran oder bas persische Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|   | 45.        | Das armenische Hochsand und Kaufasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 2 | 40.        | Das armenique Poultano uno Rantalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , |

|  | ba |  |
|--|----|--|
|  |    |  |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  | Settle |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------|
| 1   | 46.   | Die halbinsel Rleinasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 77     |
| 1   | § 47. | Mesopotamien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  | 80     |
|     | § 48. | Syrien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  | 82     |
|     | § 49. | Die arabijche Halbinjel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  | 86     |
|     | § 50. | Die vorderindische halbinfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  | 89     |
|     | § 51. | Die hinterindische Salbinsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  | 94     |
| - 8 | 52.   | Indonesien oder die hinterindische Inselwelt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  | 96     |
| 8   | 53.   | Das dinefifche Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  | 98     |
| 8   | 54.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  | 102    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |        |
|     |       | II. Africa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |        |
| S   | 55.   | Ufrita im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  | 105    |
|     |       | Das fübliche und bas centrale Afrita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  | 108    |
| S   | 56 b. | Deutsch=Ditafrita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  | 111    |
| S   | 56°.  | and the second of the second o | . , |  | 114    |
| 8   | 56 d. | Ramerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  | 117    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  | 119    |
| 8   | 57ъ.  | Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . , |  | 121    |
| ş   | 57°.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . , |  | 123    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  | 125    |
|     |       | Die Syrten = und Atlaslander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . , |  | 128    |
|     |       | Die afritanischen Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . , |  | 130    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |        |
|     |       | III. Amerika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |        |
| 8   | 61.   | Gejamt=Amerifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  | 132    |
| 8   | 62.   | Sild = Amerita im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  | 134    |
|     | 63.   | Die Staaten Gub= Ameritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  | 139    |
|     | 64.   | Mittel = Amerita und Beftindien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  | 143    |
|     | 65.   | Nord=Umerifa im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  | 146    |
|     | 66.   | Die Republit Mexico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |  | 151    |
|     | 67.   | Die Bereinigten Staaten von Amerita (bie Unior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1)  |  | 152    |
| ş   | 68.   | Das britifche Nord = Amerita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  | 163    |
| 8   | 69.   | Grönland und die Bolarlander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  | 166    |
| _   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |        |
|     |       | IV. Auftralien und Polyneften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |        |
| 8   | 70ª.  | Der Auftral=Kontinent und die Auftral=Infeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  | 168    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  | 174    |
| 8   | 70°-  | Polynesien oder die Gudiee-Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  | 177    |
|     |       | Die (beutschen) Marichall = Infeln und Rauru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  | 178    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |        |

|              |                                                         |     | Scite      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
|              | Drittes Buch.                                           |     |            |
| <u>§ 71.</u> | Bon ben Lanbfarten                                      |     | 179        |
|              | V. Guropa.                                              |     |            |
| <u>§ 72.</u> | Europa im allgemeinen                                   |     | <u>181</u> |
|              | I. Die drei füdlichen Salbinfeln.                       |     |            |
| § 73.        | Die iberifche ober pyrenaifche Salbinfel im allgemeinen |     | 190        |
| § 74.        | Spanien und Portugal                                    |     | 194        |
| § 75.        | Die Alpen                                               |     | 202        |
| § 76.        | Die italische ober bie Apenninen - Salbinsel            |     | 211        |
| § 77.        | Das Königreich Italien (festländischer Teil)            |     | 220        |
| § 78.        | Die italischen Inseln                                   |     | 234        |
| § 79.        | Die griechische ober bie Baltan=Halbinfel               | ٠   | 238        |
|              | II. Binnen. Europa.                                     |     |            |
| § 80.        | Donau = Tiefland und Karpatenland                       |     | <u>255</u> |
|              | III. West Europa.                                       |     |            |
| § 81.        | Frankreich                                              |     | 264        |
| § 82.        | Großbritannien und Irland                               |     | 281        |
|              | · IV. Nord. Europa.                                     |     |            |
| § 83.        | Die standinavische Halbinsel und Dänemart               |     | <u>295</u> |
|              | V. Ost. Europa.                                         |     |            |
| § 84.        | Das östliche Tiefland                                   |     | <u>307</u> |
|              | 00 London 6 00 m 6                                      |     |            |
|              | Biertes Bud.                                            |     |            |
|              | Das deutsche Land.                                      |     |            |
| § 85.        | Das beutsche Land im allgemeinen                        | ٠   | 324        |
|              | I. Ober Deutschland.                                    |     |            |
| § 86.        | Die beutichen Alpen und die oberdeutsche hochebene u    | nit |            |
|              | ihrer Gebirgsumrandung                                  |     | 326        |
| § 87.        | Das deutsche Donaugebiet                                |     | <b>330</b> |
| § 88.        | Das füddeutsche Rheingebiet                             |     | 334        |
| § 89.        | Nedar= und Mainland                                     |     | 338        |

| • | 00   | 0.0 11.76 201 - 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scite      |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | 90.  | Das rheinische Schiefergebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 340        |
| 9 | 91.  | Das hessische, Befer = und thuringische Gebirgsland mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.40       |
|   | 00   | dem Harz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 343        |
| S | 92.  | Die norböftlichen Gebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 347        |
|   |      | II. Nieder Deutschland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| S | 93.  | Boden und Gemäffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352        |
|   |      | III. Die Staaten deutscher Nationalität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| § | 94.  | Das deutsche Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360        |
|   | 95.  | Das heilige römische Reich beutscher Ration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 362        |
| § | 96.  | Der Deutsche Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>366</u> |
|   |      | 1 Des Dentife Weif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|   |      | 1. Das Deutsche Reich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|   | 97.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367        |
| 8 | 98.  | Das Königreich Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 372        |
| § | 99.  | Die fächfisch=thuringische Staatengruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 8 | 100. | Die übrigen tleineren Staaten Rord = Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|   | 101. | Die fübdeutschen Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 410        |
| S | 102. | Das Deutsche Reich: Biederholung und Bergleichung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 420        |
|   |      | 2. Der öfterreichifchaungarifchen Monarcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| - | 103. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 424        |
| S | 104. | Bfterreich-Ungarn: Biederholung und Bergleichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 433        |
|   |      | 3. Rleinere Staaten deutscher Rationalität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| § | 105. | Schweiz, Liechtenftein, Belgien, Niederlande, Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 436        |
|   |      | and the second s |            |
|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|   |      | Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|   |      | Der Beltberfehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 8 | 106. | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 448        |
| § | 107. | Die Bege bes Beltverfehrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 449        |
| 8 | 108. | Die Mittel des Beltverfehrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 452        |
|   | 99   | egifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 457        |

# Anmertung.

Die Aussprachezeichen find überall in ber aus folgendem Beifpiel ersichtlichen Beife zu verfieben:

- å bedeutet langes betontes a.
  - = turges betontes a.
- a = langes unbetontes a.
- ă = furges unbetontes a.

Ein bei der Bezeichnung der Aussprache verwandtes ch sautet stets wie in ach oder doch, nicht wie in ich oder wie j.

Ein bei der Bezeichnung der Aussprache bem n angefügtes j bezeichnet ben nafalen Rlang bes n.

Das bei Bezeichnung der Aussprache des th (in englischen Namen) angewandte fi ist lispelnd zu sprechen mit Aulegen der Zunge an die Rückseite der Borderzähne.

Bei Doppelvokalen ift ftets ber zweite Bokal mit bem Tonzeichen verschen.

# Erites Bud.

Die Grundlehren der Geographie.

#### § 1.

Die Geographie und ihre Ginfeilung.

Die Geographie ober Erbkunde gehört zu ben Wiffenschaften, welche von der Erde als einem Ganzen handeln. Außer ihr find bies die sogenannte mathematische Geographie und die Geologie.

Die mathematische Geographie (auch Geonomie genannt) betrachtet die Erde als einen "Stern unter den Sternen", also in ihren Beziehungen zum Weltall, sie unterrichtet und über die Gestalt und Größe des Erdplaneten und bestimmt die Lage eines Punktes auf der Erdobersläche; sie beschäftigt sich überhaupt mit denjenigen Aufgaben, welche nur mit hilfe der Mathematik gelöst werden können.

Die Geologie lehrt die Entwidelungsgeschichte ber Erbe und

ihres organischen Lebens.

Die Geographie endlich beschäftigt fich mit der Erde nur in berjenigen Erscheinungsform, welche sie seit Menschengedenken barbietet. —

Die Naturwissenschaften sind nicht Teile der Geographie. Sie betrachten die Teile unseres Erdplaneten nur im einzelnen für sich: die Meteorologie die Lufthülle, die Hydrographie die Erscheinungen des Wassers, die Mineralogie mit der Petrographie und Geognosie die Gesteinshülle und den Erdkern, die Physit die Kräfte, die Botanik und Zoologie die lebenden Organismen.

Im beutlichen Unterschiede von ihnen betrachtet die Geograsphie die Wechselmirfung der einzelnen Teile des Erdplaneten aufeinander. Geographie ist demnach die Wissenschaft von den Teilen des Erdplaneten in ihren gegenseitigen Beziehunsgen mährend der hiftorischen Zeit. Sie ninmt also nur so viel von den andern Erdwissenschaften und von den Naturwissenschaften aus, wie sie braucht, um ihre eigenen Lehren verständlich zu machen. Ersehen will sie jene weder, noch kann sie es.

Als ein besonders wichtiger, einzigartiger Gegenstand der Betrachtung kommt nun aber noch der Mensch hinzu. Dem Körper nach ein Glied der organischen Schöpfung, erhebt er sich durch seine geistigen und moralischen Sigenschaften zum Herrn alles Geschaffenen. Besondere Wissenschaften wiederum sind es, die sich ausschließlich mit ihm beschäftigen. Aber sein Bohnplat ist die Erde, von der er nicht nur Einwirkungen empfängt, sondern auf die er auch Sinwirkungen ausübt. Und zwar löst er sich, je höher er in der Gesitztung steigt, um so mehr aus der Abhängigkeit von der Natur los. Die Darstellung seines Thuns auf Erden fällt der Geschichte zu, aber das Ergebnis desselben, wie es in Staatenbildungen und Besiedes lungen des Bodens erscheint, ist von der Geographie darzulegen.

Man nennt biesen Teil ber Geographie, bessen Mittelpunkt ber Mensch ift, politische ober auch historische Geographie. Diese nimmt wiederum aus Geschichte, Statistik, Bolkswirtschaftslehre so viel auf, wie sie braucht, um ihre Lehren verständlich zu machen.

Demnach kann man die Geographie in zwei Teile zerlegen: ben ersten berselben nennt man die physische Geographie; auf der Grundlage dieser erbaut sich dann der zweite Teil oder die politische (historische) Geographie. Mathematische Geographie aber ist nicht ein Teil der Geographie, sondern eine selbständige Wissenschaft neben der Geographie.

# I. Aus der mathematischen Geographie.

§ 2.

# Die Gestalt der Erde.

Wie die ältesten Bölker, so glauben noch jest ungebildete Leute vom Weltall und der Erde das, was ihre Augen schen: sie folgen dem Augenschein. Da scheint es denn zuerst jedem, der im Freien steht, als stehe er in der Mitte einer Kreisfläche, auf deren Rand sich ringsherum das Hinmelsgewölbe herabsenke; man nennt die Linie, wo sich Erde und Hinmel zu berühren scheinen, Hostigent (das Begrenzende). Der Runkt gerade über unserm Haupte heißt der Zenith oder der Scheitelpunkt, der Punkt unter unsern Füßen (durch die Erde hindurchgebacht) am entgegengesesten Hinmenlsgewölbe heißt der Nadir oder der Fußpunkt.

Man unterscheibet nach bem Stand ber Sonne vier hims mels: ober Beltgegenben: Morgen ober Often, wo fie aufs geht, Abend ober Weften, wo fie untergeht, Mittag ober Suben, wo sie am Mittag steht, Mitternacht ober Norden, die gerabe entgegengesete Richtung von Mittag. Da uns jedoch nur an zwei Tagen des Jahres (beim Frühlings- und beim Herbstanfang) die Sonne genau im Often auf- und genau im Westen untergeht, so müssen wir die Himmelsgegenden nach der sich immer gleich bleibenden Richtung bestimmen, welche die Sonne mittags um 12 Uhr zu uns einnimmt: schauen wir zu dieser Zeit in der Richtung unseres eigenen Schattens aus, so sehen wir gen Norden, haben hinter uns Süden, rechts Osten, links Westen. Zwischen diesen vier Haupt-Himmelsgegenden denkt man sich andere vier: Nordost, Nordswest, Südoss, Südoss, Südoss, Sudoss, Wordonordost, Chnordost u. s. w. Die bilbliche Darstellunge vor, 3. B. Nordonordost, Chnordost u. s. w. Die bilbliche Darstellung der Himmelsgegenden nennt man Windrose.

Die ältesten Bölker folgten in ihrer Unsicht von der Gestalt der Erde ben eben geschilderten Wahrnehmungen. Sie dachten sich die Erde als eine große Scheibe, umflossen vom Wasser des "Okeanos", aus welchem, wie aus einem Bade, Sonne, Mond und Sterne an der Ditseite des himmelsgewölbes auf z, und in welches sie an der Welfteite wieder herabstiegen. Allein in Wahrheit ist die Oberstäche der Erde gekrümmt. Dafür sprechen folgende Gründe:

- 1) Wenn man sich hohen Gegenständen aus der Ferne nähert, so erscheinen ihre oberen Teile zuerst, ihre unteren zuletzt; umgekehrt, wenn man weggeht, verschwinden die unteren zuerst und die oberen zuletzt.
- 2) Die Sonne und die übrigen Sterne gehen nicht überall zu gleicher Zeit auf: also ist die Erde von Osten nach Westen gekrümmt. Bei einer Reise von Norden nach Süden kommen immer andere Gestirne zum Vorschein: solglich ist sie auch in der Richtung von Norden nach Süden gekrümmt.

Die Dberfläche ber Erbe ift aber eine in fich gurudlaufenbe frumme Flache, benn

- 3) wenn man in einer und berfelben Richtung (zu Lande und zu Wasser) um die Erbe fortreist, so kommt man endlich wieder zu dem Ausgangspunkte zurück.
  - Ja, ber Erbförper hat Rugelgeftalt, benn
- 4) auf allen bekannten Puntten der Erde ist der wahre Horisont freisförmig. Endlich
- 5) bei Monbfinsternissen wirst bie Erbe immer einen freisförmig umgrenzten Schatten auf ben Mond (einen immer freisförmigen Schatten wirst aber, in welcher Stellung es auch sei, nur

eine Augel). — Auch an den übrigen Himmelskörpern (mit alleiniger Ausnahme der Kometen) hat man Augelgestalt wahrgenommen.

Die Erbe ist also eine Augel. An jeder sich brehenden Kugel giebt es zwei sich gegenüber liegende Punkte der Oberstäche, die sich nicht mit drehen; sie heißen Pole. So haben wir auch an der Erde zwei Pole, Nordpol und Südyol. Die gedachte gerade Linic, welche die Bole verbindet und dung den Mittelpunkt der Kugel geht, heißt die Polarachse; sie ist 12712 km lang. Außer ihr giebt es unzählige Erdachsen, welche, den Mittelpunkt der Erdestugel durchschneidend, je einen beliedigen Punkt der Erdoberstäche mit seinem Gegenpunkte verbinden.

Diejenige Kreislinie, welche man sich in stets gleicher Entsernung von beiben Polen um die Erbsugel gezogen benkt, heißt der Aquator, d. i. Gleicher, oder auch bloß die Linie. Linien, welche zwei Punkte des Aquators verdinden und durch den Mittelpunkt der Erbsugel gehen, nennt man Aquatorialachsen. Weber diese, noch die Erdachsen überhaupt sind untereinander gleich lang (ihre Durchschnittslänge kann zu 12740 m angenommen werden). Denn die Erde hat nicht eine ganz regelmäßige Kugelgestalt, sondern ist wahrscheinlich ein breiachsiges Ellipsoid, gegen den Aquator leicht anschwellend, an den Polen ein wenig abgeplattet. Hierbei machen die Erhebungen und Vertiefungen an der Erdoberstäche, selbst die größten Höhen und Tiesen, die nur ausnahmsweise 8 km überschreiten, bei der ungeheuren Größe des Ganzen so aut wie nichts aus.

Bei dieser tugelähnlichen Gestalt der Erde darf man sich nicht dem Gedanken von Unten und Soen tree machen sassen. Alles, was auf der Cerfläche der Erde ist, ist alsenthalben oben und wird durch die Anziehungskraft der Erde seitgehalten. Die Menschen, welche auf der und entgegengesetzen Seite der Erde wohnen, die Süße gegen und kehrend (Gegensüßser, Antipoden), sind so gut oben wie wir.

§ 3.

# Der Sternsimmel.

Der Augenschein täuscht also ben, ber ihm folgt, über bie Gestalt ber Erbe; er lehrt auch über bas Weltall im großen neben Richtigem viel Unrichtiges. Die alten Bölker konnten bei ihren unvollkommenen Hilfsmitteln beibes noch nicht voneinsander scheiden; wir muffen uns aber wundern, wie weit sie es bennoch in der Beobachtung bes himmelsgewölbes, das nach

ihrer Meinung wie eine hohle Rugel ben Erbball umgab, ohne unfere Inftrumente gebracht haben. Gie nahmen unter ben gahllofen Sternen, welche bei bem Berichwinden bes Connenlichtes am Simmel fichtbar werben, einen Unterfchied mahr: 1) in Sinfict bes Glanges (mir untericheiben jest Sterne erfter. zweiter u. f. w. Große), 2) in Bezug auf ihre Stellung. Die bei weitem meiften ichienen ihre Stellung gu einander fo gut wie gar nicht zu verandern; fie ichienen wie angeheftet an bie Simmelstugel, murben baher Figiterne (stellae fixae) genannt. Um fich unter ihnen leichter gurecht finden zu konnen, faßten fie einzelne Gruppen von Figfternen gusammen und umschrieben biefelben mit erbachten Figuren ober Sternbildern, beren jest etwa 100 angenommen werben; zu jebem gehörte bann eine gewisse Angahl von Sternen. (Stern: und himmelsfarten.) Besonders auffällig burch Blang und Stellung find ber Drion, ber Große Bar, ber Rleine Bar, ju welchem ber Polarftern gehört, ber bem Nordvole ber Simmelstugel am nächsten fteht.

Un fünf Sternen beobachteten die Alten, daß fie die gleiche Stellung weder zu einander, noch zu den Firsternen behielten, sie schienen gleichsam unter den übrigen am himmel umher zu wandeln: daher nannte man sie Planeten, d. i. Wandelsterne.

Auch die Sonnenbahn beobachteten die Alten schon und erfannten, daß die Sonne nicht etwa das ganze Jahr an demselben Orte auf= oder untergeht oder jeden Tag benselben Bogen
beschreibt. Sie unterschieden vielmehr zwölf Sternbilder, durch
welche die Sonne in einem Jahre hindurchgeht, und in welchen
sich auch die Planeten bewegen; und weil die meisten derselben
nach Tieren benannt sind, nannten sie biesen Areis Tierkreis
(griech. Zodiakós). Werke also die "Zeichen", b. h. Zwölftel des Tierkreises, die nach den ihnen benachbarten (nicht mit
ihnen zusammenfallenden), gleichnamigen Sternenbildern den Ramen führen:

Wibber, Stier, Zwillinge — Frühlingszeichen; Krebs, Löwe, Jungfrau — Sommerzeichen; Wage, Storpion, Schütze — Herbstzeichen; Steinbod, Baffermaun, Fische — Winterzeichen;

ober nach bem lateinischen Berfe:

Sunt aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo, Libraque, scorpius, arcitenens, caper, amphora, pisces.

#### § 4.

#### Vorstellungen vom Weltall.

Schon im Altertum galt in den Kreisen mancher Philosophen, 3. B. der Pythagoräer, die Ansicht, daß die Erde eine Kugel sei, und daß Sonne, Mond und Plancten ähnliche Weltförper seien wie unsere Erde. Bereinzelt sinder sich auch die Behauptung, daß die Sonne den Mittelpunkt des Weltalls bilde; aber im allgemeinen galt doch die Ansicht: daß die Erde der unsbewegliche Mittelpunkt der ganzen Welt sei, und daß um sie herum sich zunächst der Mond, dann die Sonne, dann die Planeten hintereinander, zuletzt der ganze Fixstern himmel drehen — alles in 24 Stunden, von Often nach Westen. Man nennt dies Ansicht vom Weltall oder dies Weltspiece das ptolemässche, weil der ägyptische Geograph Claudius Ptolemäus, welcher im zweiten Zahrhundert nach Schristus in Alexandrien lebte, es besonders ausgebildet und gelehrt hat.

Dies ptolemäische Snftem galt burch bas gange Mittelalter, obwohl manche Zweifel nicht fern lagen. Wie unwahr-Scheinlich, bag bie Beltforper, beren Beite von ber Erbe eine fo überaus verschiedene ift, fich allesamt in 24 Stunden um fie bewegen follten! Warum fo ungeheuer große Körper um bie Erbe u. f. m.? Gin Domherr in ber Stadt Frauenburg, Niflas Roppernigt (Coppernicus), Luthers Zeitgenoffe, geft. 1543, vertiefte fich in Forschungen über biefe Fragen und ftellte ein anderes Beltinftem auf. Der Sauptfat besfelben ift: Die Sonne fteht ftill; um fie breben fich bie Blaneten, unter ihnen bie Erbe: Die Firsterne find Sonnen mie unfere Sonne. Dies toppernifanifche Enftem ergangte Robann Repler (geft. 1630) burch bie Entbedung, bag bie Bahnen ber Bla= neten Ellipfen find. Anfangs fehlte es nicht an Widerspruch gegen bie neuen Lehren: nach und nach murbe inbeffen bas top= pernifanische Sustem allgemein angenommen, weil sich mit ber Bertiefung ber Forschung immer zwingenbere Beweise für feine Richtigkeit fanden. - Wir lernen barum bas toppernifanische Spftem noch etwas genauer fennen.

§ 5.

Fixfterne, Planeten, Rometen, Meteoriten.

Mit blogem Auge fonnen wir am himmel gleichzeitig gegen 3000 Sterne erfennen; boch ift in Bahrheit ihre Bahl fo un-

endlich wie der Himmelsraum. Die ungeheure Mehrzahl derselben gehört zu den (unendlich entfernten) Fixsternen oder Sonnen. Man teilt die Fixsterne nach der Farbe ihres Lichtes in weiße, gelbe und rote; die roten sind in ihrer Abkühlung schon am weitesten vorgeschritten, die weißen dagegen am wenigsten weit; die gelben stehen in der Mitte.

Manche neuere Forscher vermuten, daß sich alle Sonnen um eine Centralsonne bewegen. Damit sind aber nur die Sonnen des Firsternspstems gemeint, zu dem wir gehören; est giebt jedoch noch unzählige andere Firsternspsteme. So löst sich die Mildstraße, das breite über den nächtlichen Himmel sich hinziehende helle Band, durch scharfe Fernröhre betrachtet, in Hausen von Sternen auf. Nebelflede dagegen sind Hausen glüsender Gase, welche noch nicht zu einem festen Kern verdichtet sind. Bon ihnen haben die sogenannten planetarischen Rebel die Gestalt runder Scheiben.

Auch innerhalb unseres Firsternspstems besinden wir uns von allen ihm zugehörigen Firsternen ungeheuer fern, selbst die Sonne, unsere Sonne, der uns allernächste und für uns wichtigste Firstern, ist doch noch 147520000 km von unserer Erde entsernt, so daß ihr Licht 8 Minuten braucht, um bis zur Erde zu gelangen; und doch setzt das Licht etwa 300000 km in einer Sectunde zurück. Freilich das Licht des uns zweitnächsten Firsterns gelangt erst in  $3^{1/2}$  Jahren bis auf unsere Erde.

Unfere Conne nun breht fich in 251/4 Tagen um fich felbft; fie ift fo groß, bag man eine Million Erben gufammenballen mußte, um eine Conne gu bekommen; ja alles, mas fich um fie breht, zusammengeballt, macht erft 1/780 bes Sonnentorpers Die Conne gehört zu ben gelben Firfternen. Ihr Körper ift nach ben Ergebniffen ber Spettralanalnie, Die eine chemische Untersuchung unerreichbarer Dinge auf optischem Wege ermöglicht, eine glübend flüffige Rugel, welche nicht gang 11/2 mal fo ichmer ift wie Baffer, umgeben von einer fo heißen Bashulle, bag felbft Metalle wie Gifen, Natrium, Calcium, Magnefium nur Auf ihrer Dberfläche perflüchtigt in berfelben enthalten find. find medfelnde Fleden zu bemerten, vielleicht Bolfen ober auch Schladenbilbungen bes Connentorpers, bie in ber Beife gu= und abnehmen, daß immer von einem Fleden Magimum bis gum andern 11 Jahre verftreichen. Berfchieden von ihnen find die Brotuberangen ber Sonne, foloffale gafige Emporichleuderun= gen am Connenrande. Die Fadeln ber Conne bagegen find in

Silberlicht glänzende Streifen, welche an gewisse Zonen nördlich und füblich vom Sonnen-Aquator gebunden find.

Um die Sonne breben fich zunächst die Planeten in fol-

gender Ordnung:

1) Merkur, welcher ber Sonne stets (unserm Monde ähnlich) bieselbe Seite gukehrt.

2) Benus, ber Morgen = ober Abenbftern.

Benus und Merkur werden die untern Planeten genannt, die, von der Erde aus gesehen, zuweilen als schwarze Bunkte an der Sonnenscheibe vorübergehen.

3) Erbe mit einem Monde.

Mun bie obern Planeten:

4) Mars mit zwei ihm ganz nahen, aber ganz fleinen Monben.

5) Die kleinen Planeten (Planetorben ober Afterorsben); diese bilden eine zusammengehörige Planetengruppe ober einen Planetenring, sind sehr klein, haben viel länglichere Bahnen als die übrigen Planeten, bewegen sich in ziemlich gleicher Entsfernung von der Sonne und haben auch sonst viel Eigentünzlicher, die ersten vier sind zu Ansang dieses Jahrhunderts, die andern seit 1845 entdeckt; zur Zeit kennt man schon mehr als 300.

6) Jupiter, ber größte Planet, mit vier Monden.

7) Saturn, von brei Ringen und acht Monden umfreift. 8) Uranus, 1781 von dem deutschen Aftronomen Serichel entdedt, mit vier Monden.

9) Reptun, von Leverrier [lewerrie] in Paris aus den durch ihn verursachten Störungen der Uranusbahn berechnet, von Galle in Berlin 1846 nach Leverriers Berechnungen aufgefunden, 4500 Millionen km von der Sonne entsernt, hat einen Mond.

Alle diese Planeten haben viel Ahnliches. Sie find von fugelähnlicher Gestalt wie die Erde, drehen sich (mit Ausnahme des Merfur) um sich selbst (je größer, desto rascher), und zugleich

in länglichen Rreifen (Ellipfen) um bie Conne.

Die Monde ober Trabanten (d. i. Begleiter) brehen fich in seltsam verschlungenen Bahnen zuerst um ihren Planeten und mit biesem um die Sonne. Die erste Bewegung dauert bei ihnen gerade solange als die Bewegung um sich selbst, darum kehren sie ihrem hauptplaneten immer dieselbe Seite zu.

Ganz rätselhafte Sterne unseres Sonnensystems find die Rosmeten (d. i. Haarsterne). Sie umkreisen die Sonne in regelmäßigen Bahnen, welche sich als überaus langgezogene Ellipsen darstellen. Sie durchkreuzen deshalb die Planetenbahnen und eilen wieder von

unserm Sonnenspsteme in unberechenbare Ferne, so daß einer, der 1811 da war, erst in 3000 Jahren wiederkommt. Sie scheinen ihr eigenes Licht zu haben, jedoch noch nicht ganz fertige Weltstörper zu sein; ein sesterne struck den Arn das Licht vorshanden, dei andern hat man durch den Kern das Licht anderer Sterne wahrgenommen. Um den Kern schwebt eine Nebelhülle, und auf der von der Sonne abgekehrten Seite zeigen die meisten einen leuchtenden Schweif, oft von ungeheurer Ausdehnung, der mit der Annäherung der Sonne zuzunehmen, mit der Entsernung von ihr abzunehmen scheint. Ihre Anzahl ist sehe bedeutend. Die Lichterscheinungen am Kopf und die Ausbrüche aus dem Kern der Kometen entstammen elektrischen Wirkungen. Früher sah der Vberglaube in den Kometen die "Nute des göttlichen Jornes, am Himmelssenster ausgesteckt".

Um bie Sonne bewegen sich endlich noch Schwärme von Mesteoriten oder Aërolithen, beren Bahnen die Erde vornehmlich zweimal im Jahre, im August und November, durchschneidet. Sie sind Teile von größeren himmelskörpern, erscheinen der Erde als Seuerfighnuppen oder als Feuerfugeln, sind aber nur auf Augenblick sichtbar. Man hat erkannt, daß zwischen den Sternschnuppenschwärmen und den Kometen ein Zusammenhang besteht. In dem Augustichwarme sieht man den zu einer vollständigen Kingbahn ausgedehnten Schweif eines Kometen, welchen die Erdbahn

§ 6.

freugt.

Die Erde mit andern Planeten verglichen. Der Mond.

Interessant ist es, die Verhältnisse unserer Erbe mit denen anderer Planeten zu vergleichen. Zuerst in der Entsernung von der Sonne: Merkur ist 58 Mill. km von derselben entsernt und wird 6—8 mal stärker erleuchtet und erwärmt als unsere Erde. Wie viel weniger Licht und Wärme muß hingegen Neptun erhalten, da er die Sonne 30 mal ferner umkreist als unsere Erde! Dann in Bezug auf die Größe: der Durchsunserser der Erde beträgt von Bol zu Pol 12712 km; der Flächeninhalt der Obersläche der Erde etwa 510 Mill. Akm; (9½ Mill. L.M.). Alle Afterorden zusammen machen wenig mehr als ein Orittel der Erdmasse aus, während 1500 Erden erst einen Jupiter bilben würden.

Je größer bie planetarischen Körper find, besto ichneller erfolgt ihre Umbrehung um ihre eigene Achse. Die Erbe braucht bazu etwa 24 Stunden, Jupiter etwa 9 Stunden. Weiter in Bezug auf die Umlaufszeit um die Sonne: die Erde braucht dazu etwa 365½ Tage, ein Erdenjahr; fie läuft also in jeder Stunde 29½ km. Merkur braucht nur 88 Tage, Neptun

bagegen beinahe 165 Sahre.

Einige Blaneten find, wie mir faben, mondlog, andere von Monden begleitet. Die Erde läßt fich in der Reihe ber Planeten von ber Conne aus zuerft von einem Monde begleiten, aber nur pon einem. Diefer Mond ift von uns beinabe 400 000 km entfernt, breht fich etwa in 28 Tagen um fich felbst und um die Erde (wobei er jedoch erst nach je 291/2 Tagen wieder die nämliche Stellung gur Sonne und Erde einnimmt) und heißt, je nachdem die uns zugekehrte (ein und biefelbe) Geite ganz, halb ober gar nicht von ber Conne erleuchtet wird, Reumond (gar nicht erleuchtet), erftes Biertel (halb erleuchtet, Die Borner nach Diten gefehrt), Bollmond (gang erleuchtet), lettes Biertel (halb erleuchtet, die Borner noch Weften gefehrt). (Mondmechfel, Mondphasen). Unter gemiffen Umftanben entsteht, wenn ber Mond zwischen Sonne und Erde steht, burch ben auf die Erbe fallenden Mondschatten für uns eine völlige ober auch nur teilweise Berbuntelung ber Conne, bie mir Connenfinfternis nennen; fommt bagegen bie Erbe gwifchen Sonne und Mond gu stehen, so entsteht, ba ber Erbschatten ben Mond wirklich verbuntelt, eine (wirkliche) Mondfinfternis. Die erftere tann nur bei welcher Mondphase entstehen? Die lettere auch nur bei einer Mondphafe, bei welcher? (Diefe Berfinfterungen ober Eflipfen, welche nur an ben Durchschnittspunkten ber icheinbaren Connenbahn und der Mondbahn stattfinden können, haben für die erstere ben Ramen Efliptif veranlagt.)

Der Mond hat viele und im Berhältnis zu seinem Durchmesser (3400 km) hohe Gebirge (bis zu einer Gipfelhöhe 8000 m)
— besonders häusig Ringgebirge mit ungeheuren Vertiefungen
in ihrer Mitte, aus denen wieder Bergfegel hervorragen —, weite Ebenen, aber feine Lufthülle (Atmosphäre) und kein Wasser, bemnach auch keine lebenden Wesen: Totenstille herrscht stets auf ihm. Ein Tag auf dem Monde (der zugleich ein Mondjahr ist), dauert gegen 28 Erdentage; die und zugekehrte Seite wird während ihrer Nacht von der Erde beschienen, die dort 12—14 mal größer erscheint als uns der Mond (etwa wie ein Wagenrad) und wegen ihrer raschen Umdrehung schnell hintereinander alle ihre Seiten zeiat.

igte Getten zeigt

# § 7.

# Die Bewegungen der Erde: Tages- und Jahreszeiten.

Bei ber doppelten Bewegung ber Erbe muffen wir noch verweilen. Im Gegensate zu dem Augenscheine wird die Bewegung der Erde an sich nur dadurch begreiflich, daß sich die ganze Luft-hülle der Erde, ihre Atmosphäre (Dunsttreis oder Luftmeer) immer mit ihr fortbewegt. Alle Gegenstände werden dabei auf der Obersstäche der Erde durch die Schwerkraft sestgelalten, welche alles nach dem Mittelpuntte zieht.

Die erfte Bewegung ber Erbe um fich felbft ober um ihre Udfe (Rotation) bringt ben Bedfel von Tag und Racht Die Dauer einer Rotation beißt ein Sternentag. Run braucht aber bie Erbe, um einmal bie Conne auf ihrer Bahn zu umfreisen, 3651/4 Rotationen, rückt also täglich um 591/7 Bogenminuten auf ihrer Bahn vorwarts. Man nennt nun bie Beit von einer Rulmination ber Sonne gur andern einen Sonnentag. Diefer muß alfo etwas langer fein als ein Sternen-Begen ber verschiedenen Geschwindigkeit ber Erbe find aber Die Sonnentage nicht gleich lang. Man berechnet baher ben Durchfchnitt von 365 aufeinander folgenden Sonnentagen; bann erhalt man ben mittleren Connentag, und nach biefem wird im burgerlichen Leben gerechnet. Teilt man ihn in 24 Stunden. fo ift ein Sternentag nur 23 Stunden 56 Minuten 4 Sefunden Die Lange eines Jahres aber beträgt 365 (mittlere Sonnen=) Tage 5 Stunden 48 Minuten 46 Sefunden.

Da sich nun die Erde von Westen nach Osten umbreht, so geht die Sonne für jeden Ort im Osten auf, und zwar zu versichiedener Zeit. Müßte nun eigentlich nicht Tag und Nacht auf der ganzen Erde gleich sein? Und doch ist das an den allermeisten Orten nur zweimal im Jahre, bei den Tage und Nachtgleichen im Frühling und Herbst (beim Aquinoftium (am 21. März und bei dem am 23. September), der Fall.

Die zweite Bewegung ber Erbe ift biejenige um bie Sonne (Revolution); burch biefe wird ber Wechsel ber Jahreszeiten hervorgerusen. Stände die Erbachse auf der Ebene, in der die Erbe die Sonne umfreist, senkrecht, so würde immer von Pol zu Pol die eine Erdhälste beleuchtet werden: es würde also auf der Erbe Tag und Nacht gleich lang, also 12 Stunden, sein;

Nahreszeiten würde es also nicht geben. Denn wenn auch ber Grad ber Erwärmung ber Erbe nicht nur von ber Dauer ber Besonnung, sondern auch bapon abbanat, ob bie Sonnenstrablen fenfrechter ober ichrager auf fie fallen, fo mußte boch jebe Wegenb einen bestimmten, fich immer gleich bleibenben Grab von Site ober Ralte haben. Run ift aber bie Achie ber Erbe gegen bie Chene, in welcher bie Erbe bie Sonne umtreift, unter einem Bintel von 661/,0 geneigt. Go entftcht in ber Tag= und Racht= lange und bamit auch in ber Temperatur für die einzelnen Erdftellen eine große Berichiebenheit: mitten zwischen ben Bolen, alfo unter bem Aquator (§ 2), find Tage und Nachte fich immer gleich, fo bag jeber 12 Stunden umfaßt; an ben Bolen ift es 6 Monate Tag und 6 Monate Racht. In bem Zwischenraume wechselt die Tages - und Nachtlänge bas Jahr hindurch; je näher ber Mitte, mit befto geringerem Unterschied, je naber bem Bol, besto fürzer ber fürzeste, besto länger ber längste Tag. Schluffe bes Jahres hat aber jeder Buntt ber Erbe genau ebenso lange Reit auf ber Schattenseite wie auf ber Lichtfeite permeilt.

Aber nicht bloß auf ber Verschiedenheit der Tageslänge beruht der Unterschied der Jahreszeiten, sondern auch auf dem
verschiedenen Connenstande. Run steht aber die Conne vom
21. März dis zum 23. September nördlich von dem Aquator,
bescheint also während dieser Zeit die nördliche Hälfte der Erde
mit senkrechter fallenden, demnach stärker wärmenden Etrahlen.
Daher die gesteigerte Wärme der Jahreszeiten mit langen Tagen
(Frühling und Commer). Umgetehrt hat die südiche Hälfte
der Erde ihren Frühling und Commer aus gleichen Ursachen
vom 23. September die zum 21. März. Untipoden haben
beides entgegengesett, Tages= wie Jahreszeiten.

# § 8.

# Geographische Sange und Breite.

Der Aquator (§ 2), rund um die Erbe gezogen, durchschneidet Afrika und Süb-Amerika; 40070 km lang, teilt er die Erbe in die nörbliche und in die sübliche halbkugel oder hemisphäre. Dem Aquator parallel benkt man sich nun rund um die Erbe immer in einem Abstande non je 111 km 89 Kreise um die nörbliche halbkugel und ebenjo viele um die sübliche halbkugel gelegt; man nennt sie Breitens oder Parallelkreise. Die durch solche Einteilung

voneinander abgegrenzten Streifen der Erdoberfläche heißen Breistengrade. Es giebt also 90 Grade nördlicher und 90 Grade süblicher Breite. Jeden Grad (der Breite, wie auch der Länge) teilt man in 60' (Minuten), jede Minute in 60" (Sekunden). Unter geographischer Breite eines Punttes versteht man bemnach seine Entfernung vom Aguator. in Breitengraden gusgebrückt.

Wie man nun in der Mathematik jede Kreislinie in 360 gleiche Teile teilt, so thut man das auch mit dem Aquator von Pol zu Pol einen Haller von Pol zu Pol einen Halbereis über die Erdoberkläche. So entstehen die Meris diane oder Mittagslinien, so genannt, weil alle Orte auf einer solchen Linie gleichen Mittag und überhaupt gleiche Tageszeit haben (warum, vgl. § 7). Es giebt also 360 Meridiane. Zwischen diesen waschen die 360 Längengrade, die nur am Aquator 111 km breit sind, nach den beiden Polen hin dagegen sich allgemach verschmälern. Um die geographische Länge eines Punktes angeben zu können, muß man einen Meridian als den ersten ansehen: den geographische Länge eines Punktes ist seine Entsernung vom Ansangsmeridian nach Often oder Westen, ausgedrückt in Längensarden.

Auf ben älteren Karten war ber Meridian der Anfangsmerisdian oder Nullmeridian, welcher an der Westspie von Ferro, einer der kanarischen Inseln, vorübergeht, und zusammen mit dem ihm entgegengeseten Meridian (den 180.) so ziemlich die Erdhälfte mit Europa, Assen Arrika und Australien von der amerikanischen absondert. Später wurde auf französischen Karten gewöhnlich die Sternwarte von Paris, auf englischen die von Greenwich sgrinnisch, einem Bororte von London, als der Ort angenommen, von dem die Merisdiane gezählt werden. Es liegt aber von Ferro Paris 20° 23′ 9″ (gewöhnlich rund zu 20° angenomwen) öftlich, Greenwich 17° 39′ 51″ östlich, demnach Greenwich 2° 20′ 9″ weitlich von Baris.

Biele Karten stimmen barin überein, daß sie von ihrem Ausgangspunkte ostwärts dis 360 fortzählen, andere dagegen zählen nur dis 180 nach Often und dis 180 nach Westen. So entstehen Grade östlicher und Grade west sicher Länge, und die Erde zerfällt daburch von neuem in zwei Halbkugeln, eine östliche und eine west liche. So stellen sie unsere Planigloben (d. i. Abbisdungen diese Halbkugeln in der Ebene) dar. Da man nun durch genaue Instrumente für jeden Erdseck sowohl den Abstand vom Aquator als von dem ersten Meridian genau bestimmten kann, so begreist man, wie genau die Lage eines jeden Ortes auf der Erdsugel angegeben werden

kann. Berlin 3. B. (ober, genau gesagt, die Sternwarte von Berlin) liegt unter 52° 30′ 17″ nörblicher Breite und 31° 3′ 26″ östlicher Länge von Ferro ober 13° 23′ 35″ östlicher Länge von Greenwich, also auf ober, wie man gewöhnlich sagt, unter dem 53. nördlichen Breitengrad und dem 32. östlichen Längengrad von Ferro, oder dem 14. östlichen Längengrad von Greenwich.

In neuerer Zeit macht sich immer mehr das Bedürfnis ein sheitlicher Zählung ber Längengrade geltend. Infolgedessen ist der Nullmeridian von Greenwich auch bei den Deutschen, welche früher nach dem Nullmeridian von Ferro zählten, allgemein zur Annahme gelangt. Auch wir wollen bei Längenangaben ihn, jedoch nur oftwärts zählend, zu Grunde legen.

Wie findet man aber die geographische Breite eines Ories? Es giebt dazu verschiedene Bege; wir wollen nur einen turz andeuten. Man mißt die Länge des Schattens, welchen ein sentrecht ausgestellter Stad um Mittag wirst, berechnet aus der Stablänge und der Schattenlänge, deren Endpunkte man sich durch eine gerade Linie verdunden denkt, den von dieser Linie und der Erdoberstäche gebildeten Winkel, zieht davon 15' ab und sudruchiert den gefundenen Wert von 90°: jo drückt der gefundenen Winkelwert die Breite des Ortes aus.

Und wie sindet man die geographische Länge eines Ortes? Die Rotation der Erde geschieht von W. nach O. Es nuß also der Mittags-augenblick von O. nach W. in 24 Stunden durch alle 360 Meridiane lausen. Also der die Wittagsdisseruz von einem Meridian zum andern 4 Minuten, und zwar in der Richtung von O. nach W. später, in der von W. nach O. aber stüber. Man beobachtet demnach den Mittagsaugenblick, welche Zeit eine nach dem Mittagsaugenblick eines Ortes, dessen gegraphische Länge bekant ist, gestellte Uhr angiedt, und berechnet aus dem Zeitunterschiede den Unterschied der Längengrade. Soll indessen dieser Unterschied in Kilometern ausgedrückt werden,

Soll indessen dieser Unterschied in Kilometern ausgedrückt werden, so ist wohl zu beachten, daß nur aus Aquator die Meridiane 111 km voneinander entsernt sind, nach den Polen zu sich aber natürlich einander immer mehr nähern. So mist ein Längengrad

```
unter 10° Breite nur noch 109, km,

" 20° " " 104, 6° "

" 30° " " 96, 5 "

" 40° " " 85, 4 "

" 50° " " 71, 7 "

" 60° " " 55, 8° "

" 70° " " 38, 2 "

" 90° ($01) aber 0.
```

Da nach O. der Mittag früher, nach Besten aber später eintritt, so verliert man, von O. nach B. die Erde umtreisend, einen Tag, gewinnt aber einen, wenn man von B. nach O. die Erde umtreist. Um dies zu vermeisden, wird an der Datumsscheie ein Tag übersprungen. Als diese gilt ziemlich allgemein der Meridian der Berlingstraße (190° B. B. Gr.).

#### § 9.

# Wendekreise und Polarkreise.

So wie die Geographen ber Längen = und Breitengrade auf ber Erbe bedürfen, um fich gurecht gu finden, fo fühlen bie Aftronomen für ben Simmel bas gleiche Bedürfnis. Gie sehen bei biefen Bestimmungen von ben Gaten bes foppernifanischen Spitems ab und betrachten ben Simmel als eine Rugel, in beren Mittelpunft Die Erbe ichmebt. Much biefe Rugel hat Bole (ber Norbpol ziemlich genau burch ben Bolarftern (§ 3) im Schwange bes Rleinen Baren bezeichnet), einen Aquator, Grabe ber Breite (90 nach jedem Bol bin) und 360 Meribiane. Man unterscheibet weiter auf ber nördlichen Simmelshalbfugel 231/,0 vom Aquator einen Rreis, ben man Benbefreis bes Krebfes nennt, und ebenfo 231/20 nach bem Gubpol ben Benbefreis bes Steinbods (von bem griedi= ichen Worte für Wende auch Tropenfreise genannt). Innerhalb biefer Benbefreise beweat fich nämlich bie Conne icheinbar am Simmel in der Efliptit (§ 6). Wenn fie die Nordgrenze erreicht und ihren Tageslauf im Rrebs - Wendefreise beschreibt, so ift auf ber nördlichen halblugel ber langfte Tag, ber 21. Juni, auf ber füd= lichen umgefehrt ber furgefte. Erreicht fie bagegen bie Gubarenge, ben Wendefreis bes Steinbods, mas am 21. Dezember geschieht, fo ift auf ber nördlichen Salbfugel ber fürzefte, auf ber füblichen ber langfte Tag. Jene beiben Puntte nennt man Golftitien, b. i. Connenftillftanbe, weil die Conne auf ihrer Bahn gegen Rorben nicht weiter geht, sondern ftill fteht oder vielmehr fich wieder um= wendet (Commer = und Binterfolftitium). Die beiden Bendefreise hat man nun auch auf die Erde verfett, auch je 231/00 vom Aquator. Der Benbefreis bes Rrebfes geht burch bie Bufte Cabara, bas Rote Meer, Arabien, Borber- und Binter-Inbien, bas füdlichfte China, bei ben Sandwich [fanbuitich] = Infeln vorüber burch Merito und bie Bahamá = Infeln. Der Benbefreis bes Stein= bocks geht burch bas fübliche Afrika und Mabagaskar, ben Auftral= Rontinent und Gub Amerita.

Weiter unterscheibet man an ber himmelstugel, wieber  $23^{1/2}^{0}$  von jedem Pol, die beiden Polarkreise, den nördlichen und den süblichen. Auch sie hat man in gleichem Abstande auf die Erde übertragen. Wie weit ist also jeder Polarkreis vom Aquator entfernt? wie weit von dem entsprechenden Bendekreise? Sie bezeichenen auf der Erde die Gegenden, in denen die Sonne einmal im Jahre gar nicht untergeht. Der nördliche streift die Rord-

füste von Jsland, schneibet von der standinavischen Halbinsel das nördliche Drittel ab, geht durch das Weiße Weer, das nördlichste Rußland und Sibirien, die Beringstraße, das nördlichste Amerika und Grönland. Der sübliche Polarkreis umzieht die antarkti= schen Inseln und Sisküsten.

#### § 10.

#### Erdzonen.

Wir verstehen nun leichter die Sinteilung der Erde in fünf Erdzonen oder Erdgürtel, diese bezeichnen eigentlich nur die verschiedene Beleuchtung der Erde, aber damit zugleich auch die verschiedene Erwärmung.

- 1) der Raum zwischen Wendekreisen wird die heiße Zone genannt, oder auch die tropische. Unter dem Aquator sind sich zag und Racht beständig gleich, und bis zu den Wendekreisen hin ist der Unterschied zwischen dem längsten und dem kürzesten Tage gering. Es herrscht daher beständiger Sommer; beim Zenithstande der Sonne kritt eine große Regenzeit ein.
- 2) 3) Zwischen jedem Wendes und Polarkreise liegt eine der beiden gemäßigten Jonen, welche zusammen größer sind als die übrigen drei zusammengenommen, also mehr als die Hälfte der Erdsoderstäche begreisen. In der nördlichen und südlichen sind sach dach zur Zeit der beiden Äguinoktien natürlich gleich, aber menn auf der nördlichen die Tage zunehmen, so nehmen sie auf der südlichen der und umgekehrt. Je näher den Wendekreisen, desto geringer wird der Unterschied zwischen dem kürzesten und längsten Tage; je näher den Polarkreisen dauert der längste Tag und die längsten Aacht wie lange? In beiden gemäßigten Jonen ist Wechsel von Frühsling, Sommer, Herbsit und Winter; aber je näher den Wenderschien, desto weniger ist von einem eigentlichen Winter die Rede; je näher den Polen, desto mehr verschwinden die Übergangsjahreszeiten Frühling und Herbst.
- 4) 5) Von den Polen bis zu den Polarkreisen reichen die beiden kalten Jonen, welche noch nicht  $^1/_{10}$  der Erdoberstäche umfassen. Die wenigen Sonnenwochen gehen ohne merklichen Übergang in den saft immerdauernden schrecklichen Winter und treten ebenso wieder aus diesem heraus. Un den Polen selbst ist 6 Monate Tag und 6 Monate Nacht.

Der Commer ift aber (auf ber nörblichen halblugel) beswegen bie wärmfte Jahreszeit, weil in ihm nicht nur die Tage am langften find, sondern

auch die Connenftrahlen am meiften fentrecht fallen.

Die lange Binternacht der talten Zonen wird sehr durch die Dammesrung vertürzt. Diese hört abends auf und tritt morgens ein, wenn die Sonne weniger als 18° unter dem Horizonte steht und ist in hohen Breiten sehr wahrnehmbar. In der Mitternachtsdämmerung geben Abends und Morgensröte ineinander über.

Das Maß der Bärme für einen jeden Ort der Erdfugel, die wichtigste Seite seiner Witterung oder seines Klimas, scheint nach dem Gesagten ganz von seiner Breite abzuhängen; aber dem ist nicht so. Orte unter gleicher Breite haben oft sehr verschiedenes Klima. Denn außer der Breite wirft gar sehr die Höbe über dem Meeresspiegel und die verschiedene Beschaffenheit der Erdodersläche ein; erst wenn man beides kennt und in Anschlag gebracht hat, ersährt man das wirkliche Klima eines Ortes, welches also von dem lediglich durch die Breite bedingten — sogenannten mathematischen — Klima sehr verschieden sein kann. Dies leitet uns zur Betrachtung der natürlichen Beschaffenheit der Erdodersläche. hinüber.

# II. Aus der Geologie.

§ 11.

# Bildung der Erdoberfläche.

Bie ift nun aber die jetige Oberfläche der Erde entstanden? Diese Frage sucht die Wissenschaft der Geologie zu besantworten. Sie lehrt: die Erde, losgelöst von der Sonne, war urs sprünglich eine einzige glühende Gasmasse, infolge ihrer Notation von fugelförmiger Gestalt, die Sonne umkreisend. Die Oberstäche fühlte sich ab; die abgefühlten Teile wurden schwerer und sanken unter; mehr und mehr verdichtete sich so die Masse der Erde. Allmählich erkaltete beren Oberstäche; sie bedeckte sich dann mit Wasser, in welchem die ausgelösten mineralischen Bestandteile, neue Schickten bildend, zu Boden sanken. Manche Teile der Oberstäche sanken ein, andere wurden langsam emporgedrückt: das Land trat aus der Wasserschicht hervor; durch unendlich langsame, fortdauernde Hebungen, Persungen gewann die Erdoberstäche ihre besondere Gestaltung. Basser und Land besehete sich allmählich mit Pstanzen und Tieren: endlich trat der Mensch ein

Fort und fort ändern sich die Gestalten der Länder und Meere; benn der Erdboden bleibt fäkularen (d. h. nur in Jahrhunderten Beränderungen von wenigen Metern Tiefe ergebenden) Senkungen unterworfen. So wohnen die Subsee Insulaner auf ben letten übersfeeischen Bergkuppen eines eingesunkenen und immer noch weiter sinkenden ehemaligen Kontinents; so verdankt die Nordsee die Wehrslosigkeit der Kuften gegen ihr Andringen dem Sinken der letteren (namentlich auf der niederländisch seutschen Seite).

Wirfungen von unten ober von ber Seite andrängenber Rräfte laffen fast alle Gebirge deutlich erkennen: sie zeigen die Fels geworbenen Schlammabfate (Sebimente) früherer Meere, bie boch ursprunglich nicht anders als magrecht liegen konnten, aufgerichtet, ja fehr häufig fogar von einem nicht geschichteten Daffengestein wie bem Granit burchbrochen. Die früher herrschenbe Unficht ber "Blutoniften" (2. v. Buch. A. v. Sumboldt), bag ehemals gange Bebirgofetten burch eine plogliche Bebung lavaahnlicher Schmelgmaffen entstanden feien, ift burch Buftav Bifchof und Charles Lnell [ticharle leil] fehr erschüttert worben, besonders auch baburch, bak fich bie Unnahme von einem ichmelgfluffigen Buftanbe fast bes gesamten Erdförpers, welcher noch gegenwärtig nur von einer bunnen Erstarrungsfrufte umhüllt mare, etwa wie ein Gi von feiner Schale, als unhaltbar erwiesen hat. Das Wefen jener andrängenben Kräfte ist freilich noch so wenig wie die Ursachen der Erdbeben zuverlässig er= flärt worden; jedoch spielt bas in die Tiefe einbringende Regenwasser mit seinem Gehalt an ber demisch so wirkungereichen Rohlenfäure babei gewiß eine nicht geringere Rolle als die den chemischen Umwand= lungsprozeg ber Befteine ficher beforbernbe Barmegunahme, welche nach bem Innern ber Erbe zu ftattfindet. Freilich bie Temperaturschwankungen der Erdoberfläche dringen nur bis zu einer gerin= gen Tiefe in die Gefteinhülle bes Erdförpers ein. In ben Tropen ift schon bei einer Tiefe von 6 m ber Temperaturwechsel ber Jahredzeiten nicht mehr mahrnehmbar, und in unseren höberen Breiten ift bies bei einer Tiefe von 23 m nicht mehr ber Fall. Bon ba an aber nimmt bie Temperatur in allen Jahredzeiten und überall mit ber Tiefe zu, und zwar im allgemeinen gleichmäßig mit je 33 m um 1º C.

Das jedoch kann man als sicher annehmen, daß der wirksamste Faktor bei ber Bildung der Erdoberfläche die Zeit gewesen ist und noch ist.

Wie ist nun aber ber Erbkern beschaffen? Man nennt biesen bie Barpsphäre im Gegensatz zu ber Gesteinhülle ober Lithosphäre, bie ihn umgiebt. Barpsphäre bebeutet Schwerkugel; benn ba bie Erbkugel fast  $5^7/_{10}$  mal so viel wiegt wie eine gleich große Wasse Baffer, die uns bekannte obere Erbrinde aber nur 2 bis 3 mal so

viel: so muß der Erdlern um so viel mehr wiegen, also außerordentslich schwer sein. Daraus folgt aber noch nicht, daß er fest sein musse. Denn es giebt Gase, die unter dem stärksten Drucke nicht fest werden, sondern Gase bleiben: vielleicht besteht der Erdlern, wenn er nicht fest ist, aus solchen Gasen.

Auf ber schwankenben Grenze zwischen bem Erdern und ber ihn umgebenden Gesteinhülle befinden sich noch feurig flüssige Massen, beren Schornsteine die Bulkane sind. Aus den Schwankungen der Erdachse ist berechnet, daß die Dicke der Lithosphäre etwa 1/5 bis 1/4 bes Erdradius (1270 bis 1590 km) beträgt.

Doch nun wollen wir die Oberflache ber Erbe in ihrer gegenwärtigen Geftalt kennen lernen.

### III. Aus der allgemeinen physischen Geographie.

§ 12.

# Wasser und Land.

Auf der Oberfläche der Erde wechseln Meer und Land miteinander ab, beide von der Lufthülle der Erde oder der Atmosphäre umgeben. Aber das Wasser erscheint auch innerhalb des Lands als See und Fluß, und das Land taucht umgekeht in der Form größerer und kleinerer Inseln mitten aus dem Wasser hervor. Wo sich Land und Wasser berühren, ist des Lands Küste, Uher, Gestade, Strand (das letzter nur von flacher Seeküste gebraucht). Springt das Land als Berg in das Meer, so entsteht ein Vorgesbirge oder Kap; ist der Borsprung flach, eine Landspite.

Die Erdoberstäche ist aber zwischen Land und Wasser durchaus nicht gleich verteilt: auf das Land sommen nur  $26_{18}$ %/6 (Prozent), auf das Wasser aber  $73_{14}$ 9/0; also verhält sich die Landstäche zu der Wasserstände wie 1 zu  $2^{3}$ /4. Auch die Verteilung auf die verschiedenen Halbugeln der Erde ist eine sehr verschiedenen. Der bei weitem größte Teil des Landse ist auf der nördlichen Henstehen Westemmengedrängt, in der süblichen überwiegt in auffallender Beise das Wasser; jene hat  $39^{9}$ /6 Land, diese nur  $14^{9}$ /6 Land. Nehmen wir eine öftliche und eine westliche Halbugel an, so hat die erste bei weitem mehr Land als die westliche, nämlich jene  $36^{9}$ /6, diese nur  $17^{9}$ /6. Um aufsallendsten tritt der Unterschied hervor, wenn wir eine nordöstliche und eine südwestliche Halbugel durch einen um die Erde gelegten Kreis unterscheiden. Die erste (die sontinentale) enthält dann vier Erdeile, die zweite (ozeanische) außer dem Ausstral-Kontinente sast nur Ozeane.

Beibe Beftanbteile ber Erboberfläche, Land und Baffer, blei= ben aus ben porhin angebeuteten Grunden nicht immer zu einander in bemfelben Berhältniffe. In manden Gegenden fpult bas Meer Sand ab. a. B. an ber Rufte ber Norbiee: anbermarts fest bas Meer wieder Land an, 3. B. an ber italienischen Rufte bes nord= lichen abriatischen Meeres, mo frühere Safenstädte jest mehrere Rilo= meter weit vom Deere entfernt liegen. Much erheben fich wohl mitunter fleine Inseln burch unterseeische vulfanische Thatiafeit ploblich über ben Meeresspiegel, um oft ebenso fcnell wieber zu verschwinden, 3. B. Die im Juli 1831 unweit ber GB.-Rufte Siciliens auftauchenbe Infel Ferdinandea, welche gegen bas Ende besfelben Jahres wieder verschwand. Der es bauen auf unterfeeischen Felsen Dilliarden von Rorallenpolypen ringförmige Infelgerufte aus Rorallentalt auf, beren oberer Rand burch Answülung bes Meeres (Aufwerfen anderwärts abgebrochener Ralkbrocken u. bergl.) endlich als mehr ober weniger verzogener, ludenhafter Ring über bie Meeresoberflache emportritt; fo find Taufende von Roralleninfeln namentlich in ber Gublee entstanben.

#### § 13.

#### Meere und Kontinente.

Streng genommen ift auf ber Erbe nur eine große Wassermasse, ein Dzean ober Beltmeer; benn alle Meere stehen miteinanber in Berbinbung. Entweber geht ein Meer in bas andere geradezu in breiter Strede über, oder die Meere hangen durch schmale, von Ländermassen eingeengte Wasserstriefen zusammen, wie dies besonders bei Meeren, die sast ganz von Ländern eingeschlossen sind Binnensmeeren, Mittelmeeren), der Fall ift. Man nennt solche Wassersbänder zwischen zwei Meeren Meerengen oder Straßen. Meereszame zwischen Inseln und Kontinenten, die für eine Meerenge zu breit sind, nennt man Kanäle.

Das Land bilbet nicht eine zusammenhängende Masse, wie das Wasser, sondern — von Inseln abgesehen — drei große Massen oder Kontinente (Erdsesten):

1) 2) ber größte, ber öftliche Kontinent, die Ditfeste, liegt fast ganz auf ber öftlichen Halbstugel. Davon ist schon in sehr frühen Zeiten ber Erdgeschichte ber sudöstliche Teil abgetrennt worden, welcher nun als ein eigner Kontinent, Australien, betrachtet wird.

3) ber kleinere westliche Kontinent, die Westfeste ober Amerika, liegt auf ber westlichen Salbkugel.

Alle Kontinente sind mehr ober weniger mit Küsteneinbiegungen versehen. Man nennt solche Einschnitte des Meeres in das Land Meerbusen ober Golfe; wenn sie nur klein sind, Buchten oder Baien. Sind Buchten so tief, daß Schiffe darin vor Anker gehen können, und gewähren sie benselben zugleich vor Stürmen auskeischenden Schut, so nennt man sie Häsen. Die Menschen machen häfen sicherer, indem sie lange Mauern, Molen, in das Meer hinein bauen, die den Andrang der Wogen abhalten, und Leuchtztürme an geeigneten Stellen errichten. Reeden sind Ankerplätze vor der Küste, welche nicht von anliegendem Lande eingeschossen sind.

Tritt bagegen ein Teil eines Festlandes ober einer Insel derart ins Meer hinaus, daß eine deutliche Absonderung von der übrigen Landmasse erkennbar ist, so nennt man einen solchen Borsprung eine Halbinsel, wenn er auffallend schmal ist, eine Landzung c. Bisweilen ist die Absonderung eine Einschnürung, die Haldinsel also satt das lat. paeninsula), welche nur durch eine schmale Landbrücke mit dem übrigen Land verbunden ist. Solche starken Berengungen zwischen viel breiteren Landmassen (auch zwischen ganzen Kontinenten) nennt man Landengen (griechisch: Isthmen).

Die Oftseste besteht jest aus brei Erbteilen: Europa, Afien, Afrika; die Westseste Amerika eigentlich aus zwei Erbteilen (Nord-Umerika und Süd-Amerika), die nicht fester miteinander zusammenshängen als Asien und Afrika, wenn man sie auch gewöhnlich nur als einen Erdteil ansieht. Den fünften Erdteil bildet Australien, dem auch die Südses-Inseln oder Bolynessien zugerechnet werden.

Die Erbteile bilben, beutlich gesondert, brei Kontinents paare — Afien und Australien, Guropa und Afrika, Norde Amerita und Sübenkmerika — welche sich nach Norden aneinander drängen, nach Süben aber weit voneinander fliehen. Zedes Paar läuft nach Süben spit aus. In einem jeden Paare ist das Nordglied stets das mannigsaltiger gestaltete, für die Wenscheit weitaus wichtigere. Zedes Nordglied läuft nach Süben in drei Halbinseln aus, die es seinem Südsliede nur in eine.

#### § 14.

# Küftenentwickelung.

Ein Erbteil ift ein in sich abgeschlossener Teil bes Landes. In je mannigsachere Berührung aber bas Meer mit ihm tritt, um so größer ift seine Kuftenentwickelung, um so reicher gegliebert erscheint er. Um Landmaffen in Beziehung auf ihre Ruftenentwide= lung miteinander zu vergleichen, barf man natürlich nicht ohne weiteres bie Lange ihrer Ruftenlinie burch ihre Flachengroße bivibieren, fondern nur burch die Quabratmurgel aus biefer Große; benn nur

gleichartige Größen find miteinander zu vergleichen.

Die Geftaltung ber Ruften ift febr wichtig. Glachfuften verlaufen in seichtes Baffer, find aber vom Lande her leicht zugänglich. Steilfüsten fallen in tiefes Baffer ab und find vom Meere her leicht zugänglich, besonders wenn fie in Buchten ausgeschnitten find; find fie ichartenartig eingeschnitten, fo gemähren fie auch vom Lande her leichteren Zugang. Gaffenartige Ginschnitte in felfige Rüften nennt man Fiorbe.

Der Wechsel von Baffer und Land auf ber Erbe, das Ginbringen bes Meeres in die Massen ber Erdteile, hat aber auch auf bas Klima ben wichtigften Ginfluß. Da bas fo viel langfamere Erwarmen und Erfalten bes Meeres gleicherweise bie Sipe wie bie Ralte ber benachbarten Luft milbert, fo haben 3. B. alle Lanbftreden am Meere meniger Ralte im Binter, meniger Site im Commer, als man nach ihrer Breite vermuten follte (§ 10). Gin folches Klima mit gemilberten Gegensätzen nennt man baber ein ogea = nisches ober maritimes im Gegensat zu bem tontinentalen Klima ber Binnenlander: welches also wie beschaffen ift?

Eine große Mannigfaltigfeit von Pflanzen = und Tierleben be= herbergt bas Dleer, und bei bem vernünftigen Bewohner ber Erbe, bem Menichen, wedt es nicht blok bas Gefühl ber erhabenen Unend= lichkeit (baber schon bei ben alten Dichtern "bas heilige Meer"), sondern es lockt ober zwingt ihn zur Thätigkeit und befördert ben Berfehr ber Bölfer. Richts ift ber Gesittung und Bilbung bes Menichen ungunftiger als ungeheure zusammenhangende Landmaffen. nichts gunftiger als ein vom Meere vielfach aufgeschloffener, ftark geglieberter Erbteil. Dan erkennt also bie große Bevorzugung ber Nordhälften ber Kontinentspaare (§ 13) vor ben Gubhalften ichon baraus, bag für Europa, Afien und Nord : Amerita bie Ruften = entwidelung 9-10, für Afrita, Auftralien und Gub. Amerita aber nur 5 - 6 beträgt.

# § 15.

## Die fünt Ozeane.

Die man tunf Erbteile annimmt, so tann man auch fünf Beltmeere ober Dzeane annehmen:

1) Das nörbliche Eismeer (15 Mill. 9km groß), um ben Nordpol herum, bespült die Nordfüsten von Europa, Asien und Amerika. Seine sübliche Grenze wird gegen den atlantischen Ozean durch unterseische Bodenschwellen gebildet, welche unter dem Polaztreise von Baffinland nach Grönland und von Grönland über Jöland und die Färöer zu den Setlandschnsichen isch hinziehen und von Eustopa die schwimmenden Eisberge zurüchalten. Gegen den Stillen Ozean bildet die Beringstraße (nach dem Seefahrer Bering benannt, der sie 1728 aussand) die Grenze; auch sie int durch eine unterseische Bodenerhebung gesperrt, welche von dem Dittap Asiens zu dem Kap Prinz von Bales suels in Nordsumerika hinüberreicht.

Das Nordpolarmeer wird (wenn auch jest nicht mehr jo häufig wie früher) meift nur von Schiffen besucht, die auf ben Walfischober Robbenfang geben. Redoch find auch gablreiche Sahrten unternommen worben, welche nur ben 3med hatten, Die polaren Ruften ju untersuchen und in bas ben Norpol umgebenbe Beheimnis ein= Dan nennt folde Reifen Norbpol-Erpeditionen. Die beutiche Nordpol=Erpedition brang (unter Rarl Rolbewens Leitung) 1868 gu Schiff über Spigbergen bis 8105' gen Morben por: und 1873 entbedte die öfterreichisch ungarische Nordpol : Er= pedition unter Julius Bapers Subrung eine Spigbergen abnliche. aber noch nördlicher als biejes (in ber Lange von Nomaja Gemlia) gelegene Infelgruppe, bas Frang=Sofeph=Land, meldes fich bis über ben 83. Parallelfreis hinaus erftredt. Die nördlichfte Breite indes erreichte 1882 Lodwood [lodwud] von der Erpedition bes Amerikaners Greelen [arile], nämlich 83° 24' (unter 319° ö. L. G.). Freilich will ber Balfanger Nemport 1893 von ber Berichel - Infel aus bis 840 n. Br. gefommen fein.

2) Der atlantische Dzean (80 Mill. akm groß) liegt zwischen Europa und Asien einerseits und Amerika andererseits. Im N. und S. schließen sich die beiden Eismeere an, im SD. der indische Dzean. Es ist von allen Meeren das bekannteste und befahrenste, hat die meisten Meerbusen und Seitenmeere, dagegen im Verhältnis zu dem Großen Dzean wenig Inseln. Der Name kommt von einer sabelhaften Insel Atlantis, die nach den Verichten einiger alter Schriftsteller westlich von Afrika gelegen hätte, aber vom Meere verschlungen worden wäre. Bemerkenswert ist im Verlaufe der Küsten bieses Ozeans, daß, wo die Küste der Ostseltzurückritt, da die Küste der Westseltzurückritt, da die Küste der Bestelt zwischen den Rontinenten sich hinschlängelnden Riesenstrom erscheinen lätkt.

3) Der indische Ozean (79 Mill. 9km groß), zwischen Afrika, Afien und Australien, wird durch Inseln vom Stillen Ozean gesichieden und aeht im S. in das fübliche Eismeer über.

4) Der Große (ober pacifische, d. i. stille) Ozean, auch die Sübse genannt, steht mit dem nördlichen Eismeere und dem indisschen Ozean in Verbindung. Im S. geht er in das sübliche Sismeer über. Er ist überaus reich an Inseln, arm dagegen — im Verhältnis zu dem atlantischen — an Weerbusen. Er ist 161 Mill. akm groß, übertrifft also das gesamte Festland der Erde noch um die drittehalbsache Größe Europas oder sast um die Größe Afrikas, und ist nicht viel kleiner als die sämtlichen übrigen Ozeane zusammengenommen.

5) Das fübliche Eismeer (20 Mill. 9km groß) wird durch bie Linien, welche die Sübspißen der Kontinente Afrika, Australien und Amerika verbinden, umgrenzt; es hängt also mit dem atkanzischen, Großen und indischen Dzean zusammen. Der englische Seesahrer James [oschems] Noß ist in demielben 1841 und 1842 bis über den 78. Parallelkreis vorgedrungen und hat eine, von hohen Gebirgöketten bedeckte Küste (Victorialand) mit dem 3800 m hohen thätigen Bulkan Eredus [kredus] und dem niedrigeren ersloschenen Kulkane Terror nebst mehreren Inseln aufgefunden, die ichwerlich indes als Nandteile eines (undewohnten) antarktisch en oder Südpolar-Kontinents zu betrachten sind. Das südliche Eismeer ist, wie zum Teil auch der indische Dzean, jest das Hauptgebiet des Walfischangs geworden.

Wir sehen also, daß es nach der Gestaltung der Erdobersläche, wie drei Kontinentpaare, so auch eigentlich nur drei (bis zum Südepol reichende) Ozeane giebt. Denn die Absonderung des süblichen Gismeeres ist ganz willfürlich, und das nördliche Eismeer ist im Grunde nichts anderes als eine Verlängerung des atlantischen Ozeans.

# § 16.

# Das Meer.

Das Wasser bes Meeres ist von bitter=salzigem Geschmack, so bat man im Gegensat bazu bas Wasser ber Flüsse und meisten Landseen süß nennt. Man kann jenes nicht trinken und baher mitten auf bem Meere verdursten; boch läßt sich auch Meerwasser (burch Destillieren) trinkbar machen. Auf ber andern Seite hat aber ber Salzgehalt ber Meere (burchschnittlich  $3^{1}/_{2}$ % des Gewichts) auch günstige Wirkungen. Erstens trägt Salzwasser größere Lasten

als Süßwasser; — zweitens schütt neben der beständigen Bewegung auch der Salzgehalt das Meerwasser vor Fäulnis; — drittens friert das Meer nicht leicht zu. Nur die beiden Eismeere sind den größten Teil des Jahres zugefroren, selbst im Sommer treiben in ihnen Eisblöde und Eisberge, zuweilen von ungeheurer Ausdehnung und Größe; und doch ragt nur 1/7 ihrer Masse, da sich das süße Wasser, aus dem sie bestehen, zu dem Weerwasser des wechten sie 6 zu 7 verhält, aus dem Meere hervor! Vinnenmeere, besonders solche, die viele Flüsse aufnehmen, enthalten weniger Salz als offene Weere, frieren daher auch leichter zu. So hat das Schwarze

Meer nur 20/0, bie Oftfee gar nur 1/20/0 Salgehalt.

Farbe hat in ein Glas geschöpftes Meerwaffer anscheinend gar nicht; aber bas Deer felbit fieht meift grunlich, oft aber auch tief blau, heller und bunfler grun, braunlich = ober schwarzlich = grun aus. Dies bemirkt neben ber Gigenfarbe ber gewaltigen Baffermaffe ent= weber ber barüber gespannte himmel, ober bie Beschaffenheit bes Grundes, oder ungeheure Daffen fleiner Baffertiere und = Bflangen; übrigens erscheint mit gunchmenber Tiefe bas Meer immer tiefer blau. Huch die Durchfichtigkeit bes Meeres ift fehr verschieden; im nördlichen Gismeere und in einigen Meerbufen bes atlantischen Dzeans ift fie am größten. Im letteren ichwimmt bas Fahrzeug auf einer froftallhellen Fluffigfeit, in welcher es wie in ber Luft gu fcmeben icheint, man budt fich, Geepflangen mit ber Sand gu erreichen, Die 20 m tief und noch tiefer fich befinden. Gang mertmurbig ift auch bas Leuchten bes Meeres bei Nacht, eine Ericheinung, die in marmeren Strichen zuzeiten mahrnehmbar ift. Balb leuchtet bas gange Meer, fo meit man es feben tann, bald gieht nur bas Schiff eine Feuerfurche hinter fich ber. Dies rührt von ungahligen leuchtenden Tierchen her, die meift nur burch bas Bergrößerungsglas ertennbar find.

Den Grund und Boden des Meeres zu erforschen, hat für den Menschen natürlich besondere Schwierigkeit (Taucher, Schleppnet, Senkblei). Man weiß zunächst nur, daß die Tiese des Meeres eine sehr verschiedene, aber meist eine sehr bedeutende ist; zwar hat das nördliche Eismeer nur eine Tiese von etwa 1500 m, die übrigen Ozeane aber haben eine solche von 3300 dis 3900 m. Ja, man hat Tiesen gemessen, welche diese mittleren Tiesen noch um mehr als das Doppelte (dis 8513 m im Großen Ozean) übertressen. Die Kontinente ragen demnach als mächtige Hochstächen aus dem Seedoden empor. An steilen Küsten ist das Weer meist gleich sehr ties, an flachen Küsten nimmt es nur allmählich an Tiese zu. Der Boden des Weeres

zeigt zwar keineswegs einen so häufigen und schroffen Wechsel von Ers hebungen und Bertiefungen wie das Festland, er bewegt sich meist in sansten Böschungen, doch aber auch fehlen ihm plösliche steile Ub-

fturge und rafch anfteigenbe (unterfeeische) Sochebenen nicht.

Die Erhebungen ragen oft über ben Meeresspiegel hervor und bilben bann größere und kleinere Inseln. (Die kleineren auch Eilande genannt.) Zuweilen aber ragen sie nur mit den obersten Spiken bis an oder kaum über den Meeresspiegel, und bilden dann Klippen. Sind solche Klippen reihenweise geordnet, so bilden sie ein Riff. Wo der Sechoden völlig unterseissige, der Obersläche des Meeres jedoch nahe Hockenen besitzt, hat das Meer Untiesen; wo dagegen der Nücken solcher Erhebungen des Sechodens die Obersstäche des Meeres berührt oder ihr wenigstens ganz nahe kommt, hat das Meer Candbänke, die oft von großer Ausdehnung sind. Sandbügel, welche das Weer auf dem Uferrande ausgespült hat, neunt man Dünen.

Ganz ruhig und spiegelglatt ist das Meer selten: fast immer schlägt es niedrigere oder höhere Wellen, die bei Stürmen bis zu 12 m Höhe steigen können. Die Wellen entstehen daburch, daß der Druck des Windes auf die Oberstäche das Wasser des Weeres in eine schwingende Bewegung versetzt; doch dringt diese Bewegung nie über 200 m in die Tiese. Brechen sich die Wellen an Klippen oder Kelsen, so entsteht eine Brandung.

Reben folden unregelmäßigen Bewegungen hat bas Meer

aber auch regelmäßige. Dieje find

1. die Gezeiten oder Tiden, "die regelmäßig wiederkehrenden Pulöschläge des Dzeans." Alle Tage steigt und fällt das Meer an den Küsten zweimal (an manchen Stellen, besonders in Binnenmeeren, kaum bemerklich, im offenen Weltmeer auch nur einige Meter). Das Steigen heißt Flut, das Fallen Ebbe; jede dieser Erscheinungen dauert etwas über 6 Stunden. Ursache hiervon ist die Anziehung, welche namentlich der Mond, weniger die Sonne auf den Erdförper ausüben. Darum tritt die Flut zur Zeit des Neu- und Bollmondes, wo die Sonne ihre Anziehung mit der des Mondes vereint, am stärssten auf (Springflut); in spiz zulausenden Meerbusen erreichen Springssulausen mit verheerender Eile landeinwärts vor.

2. Die Meeresstrubel. Sie stehen im Zusammenhange mit ben Gezeiten, beruhen aber auf ber Beschaffenheit des Meeresgrundes und Gestaltung der Küften, die dem Wellengange örtliche Hindernisse entgegenstellen. Un solchen Stellen dreht sich das Wasser in engeren ober weiteren Kreisen trichterförmig und zieht alles, was in seinen Wirbel kommt, in die Tiefe.

3. Die Meeresftrome. Diefe find viele Rilometer breite, jedoch nicht weit in die Tiefe eingreifende stromartige Fortbewegungen bes Meeres von bauernber ober boch nur jahreszeitlich mechselnber Richtung. In ber Rabe bes Aquators gieht in allen brei großen Dreanen ein folder Strom mestmarts (Mquatorialftromung): von ihnen biegen ba, wo fie fich ben D. Ruften ber betreffenben Kontinente nähern, Abzweigungen in die höheren Breiten ab, benen fie alfo marmeres Baffer bringen, mahrend aus beiben Bolar= gonen faltenbe Deeresftrome in die niederen Breiten führen. wie die arttische und mehr noch bie antarttische ober Sum= bolbtströmung. Ursachen ber Meeresströmungen find bie Ro= tation ber Erbe fowie ber Drud regelmäßig wehender Winde, wie es die Baffate (§ 18) find; aber auch die Geftaltung ber Ruften ift von erheblichem Ginfluffe. Die befannteften ber marmenben Meeresftrome find ber Ruro-Schio (b. i. bunfelblaues Meerwaffer) im Groken Dzean und ber Golfftrom im atlantischen Dzean. Der Golfftrom führt seinen Namen baber, bag er aus bem megitanischen Golf zwischen Florida und Cuba bervorftromt; beim Beiterzug gen ND. über bas atlantische Meer und weit ins nordliche Gismeer (bis über Spipbergen hinaus) verbreitert er fich allmählich von 100 bis auf 1000 km, milbert außerorbentlich bas Klima bes nordweftlichen Europa und entsendet bei ben Azoren [aforen] auch einen füdlichen Urm an Die Beftfufte Rord - Ufritas. - Die Geefahrer benuten die Meeresftrome gur Abfurgung ihrer Reisen, und bie Bolarmeere murben fich mit immer biderem Gife überfruften, wenn nicht marme Stromungen biefes verhinderten, und entgegengesette fortmabrend bie Maffen abgelöfter Gisbroden (Eisschollen) mit ben von ben polaren Gletschern stammenben Gisbergen in niebere Breiten abführten.

### § 17.

# Bewegung der Luft. Klima.

Der Erdkörper wird wie von einer Hohlkugel von einer Luftshülle, der Atmosphäre, umschlossen. Diese reicht dis dahin, wo die Anziehungskraft der Erde und die Fliehkraft der Luft sich das Gleichgewicht halten. Der französische Astronom Laplace hat berechnet, daß (unter dem Äquator) dies erst in einer Höhe von 35677 km der Fall sei. Allein im Bergleiche damit sind alle meteo-

rologischen Erscheinungen auf eine nur geringe Sobe beschränkt. Die Atmosphäre ift nämlich wie alle Körper ich wer: eine bis gum Deeresipiegel reichende Luftfäule halt einer 760 mm hoben Quedfilber= faule bas Gewicht. Inbes mit ber Sobe nimmt ber Luftbrud ab: in 5513 m Sobe ift er ichon auf bie Sälfte gefunken und gar in 60 000 m Sobe nur noch einer Quedfilberfaule von 1/4 mm gleich. Daber tommen für bie Geographie nur bie unteren Lufticichten in Betracht. In biefen nun finden ftete Bewegungen (Binde) ftatt. und zwar außer ben nur geitmeiligen folde, Die gange Sahreszeiten hindurch anhalten (Monfune) und auch immermährende. Besonders über bem Meere ift die Luftbewegung weithin eine regelmäßige: gang nabe bem Aquator (n. besfelben) fteigt in einem bie Erbfugel größtenteils umziehenben Gürtelftreifen bie erwarmte, folalich leichter geworbene Luft fenfrecht empor (Burtel ber Winbftille, Stillen : ober Ralmengurtel genannt); pon beiben Bolfeiten ftromt bie Luft gur Musfullung biefer Lude beständig aquatormarts (polare Luftftromungen), in ber Sobe bes Stillengurtele bagegen beiberfeits polmarts (aquatoriale Luftftrömungen). Beil infolge ber Erbbrehung bie Winde auf ber nördlichen Salbfugel nach rechts (auf ber füblichen nach links) abgewendet merben, find bie polaren Luftströmungen ber nörblichen Salbtugel nicht R.s. fonbern ND. : Winde, Die aquatorialen nicht G., fonbern G-B. Binde (auf ber füblichen jene GD.=, biefe NB.=Binbe). pom 30. Barallelfreis an nehmen bie polaren Strömungen ben unteren Teil ber Atmofphäre für fich allein ein und beifen Baffate (alfo ND.= und CD.=Baffat); bie aquatorialen gieben bafelbit als Gegenpaffate über ihnen bin. In ben höheren Breiten (mo bem Gegenvaffat ber Raum in ber Sohe zu eng mirb) ziehen beibe neben einander auf ber Erdoberfläche, fuchen einander zu verbrangen und verurfachen bei ber Berichiebenheit ber ihnen eigenen Barme bas veränderliche Wetter biefer höheren Breiten.

Die im Sommer stärter als das Meer erhipten, im Winter stärter als das Meer abgetühlten Festlande unterbrechen mannigsaltig die Regelmäßigteit der genannten Lufiströmungen und lassen sie nicht zur Alleinherrschaft auf Erden gelangen.

Es ift leicht begreislich, daß die Winde einen großen Einfluß auf die Beschaffenheit der Lust und damit auf das Klima eines Ortes haben müssen. Das Klima aber wird bestimmt durch den Grad der Wärne und der Feuchtigkeit. Was wir unter dem mathematischen (§ 10), und was unter dem maritimen (§ 14) Klima verstehen, ist school oben berührt worden. Zest wollen wir kurz auf die Ursachen derselben eingehen.

Die Luft unserer Atmosphäre ist ein Gemenge von 79 Teilen Stickstoff und 21 Teilen Sauerstoff. Beigemengt ist in ben untersten Luftschichten Bassergas (Basserbamps); aber die Beimischung besselben nimmt aufwärts so rasch ab, daß in 7 km Höhe die Luft vollständig trocen ist.

Die Erwärmung der Erde geschieht allein durch die Sonnenstrahlen; aber einen Teil der Wärme derselben verschludt die Atmosphäre und natürlich um so mehr, je länger der Weg ist, den die Sonnensstrahlen durch die unteren dichteren Lustschiehten zurückzulegen haben. Am fürzesten ist der Weg, wenn die Strahlen senkrecht auf die Erde fallen; dann verlieren sie nur etwa 1/4 ihrer Wärme. Fallen sie schräg, so ist der Weg länger, also der Verlust größer. Aus diesem Grunde sind die höheren Breitengrade kälter als die niedrigeren (der Tropen), eben darum auch die winterlichen Jahreszeiten die kältessein, denn der dann niedrige Sonnenstand bedingt ein sehr schräges Einfallen der Sonnenstrahlen. Also von dem Wintel der Insolation, d. i. Besonnung, hängt zunächst die Erwärmung ab.

Dazu komint nun aber, daß der erwärmte Erbboben die empfangene Wärme zurückftrahlt und dadurch zur Erwärmung der Lufthülle beiträgt. Ist die zurückstrahlende Fläche nur klein, so kann auch nur wenig Wärme zurückgestrahlt werden. Daher kommt es,

baß es auf Bergipipen fo talt ift.

Je schwerer nun aber ein Körper die Wärme aufnimmt, um so langsamer giebt er sie wieder von sich. Wasser nimmt sie schwerer auf als Land. Also wird den Küstenländern im Sommer Wärme entsgogen; es kommt ihnen dafür aber zu gute, daß das Meer im Winster immer noch Wärme abzugeben hat.

Ein britter Umstand, ber ben Erwarmungsgrad bedingt, ist die Durchläffig feit ber Luft für die Wärmestrahlen. Diese vermindert sich mit der zunehmenden Feuchtigkeit der Luft. Bei bewölftem Sinnmel ist es baber fühl.

Bewölfung bes himmels entsteht aber durch die Bewegungen in der Luft, welche das Bassergas derselben an bestimmten Stellen zusammendrängen, häusig so start, daß es in Nebel oder Regen (oder auch zu Schnee und Hagel gestroren) auf die Erdobersläche sich niedersichlägt. Durch hitz außeloderte Luft kann sehr die Massergas in sich aufnehmen; wird sie dann der durch eine kalte Luftströmung erkältet, so daß sie sich zusammenzieht, so muß sie das Wassergas sallen lassen. Daher die starten Regen in den Tropen. Das Gleiche tritt ein, wenn sie gegen kalte Gedirzssirste gedrängt wird. Daher regnet es eben in den Gebirgen mehr als in der Ebene.

Dieser Regen mascht aber zugleich die Atmosphare rein, indem er fie von Staubteilchen, Krantheitskeinen u. dergl. befreit. Dadurch wird er neben sonstigem Segen fehr förderlich für die Gesundheit ber Menschen.

Run wollen wir uns aber zu bem festen Lande wenden.

#### § 18.

#### Die Inseln.

Weinn zum Begriff einer Insel allein gehörte, daß sie rings von Wasser umflossen sei, so müßten eigentlich alle Landmassen auf der Erde Inseln genannt werden. Daher hat mar noch den Begriff der Erd sie hinzugefügt, und nennt die drei größten Landmassen nicht Inseln, sondern Erd seiten oder Kontinente (§ 13). Diese Unterscheibung ist wohl begründet; denn der kleinste Kontinent (Australien) von 7½ Mill. 4km Größe ist zehnmal so groß wie die größte Insels (Neu-Guinca sginka) von etwa ¾ Mill. 4km Größe. Wan kann also die Grenze der Inselgröße bei 1 Mill. 4km setzen; Grönland lassen wir dabei außer Betracht, da seine Ausdehnung nach N. noch so gut wie unbekannt ist.

Sämtliche Inseln machen nur  $7^{1/2}$ % der ganzen Landmasse aus; unter sich aber sind sie an Größe sehr verschieden. Die 13 größten sind: Neu-Guinea (von über  $^3/_4$ ) Mill. 9km), Bórneo (fast  $^3/_4$ ), Madagaskar ( $^3/_5$ ), Sumâtra (fast  $^1/_2$ ), Neu-Seeland ( $^1/_4$ ), Nippon (fast  $^1/_4$ ), Großbritannien ( $^1/_5$ ), Selèbes ( $^1/_6$ ), Java ( $^1/_8$ ) und von  $^1/_{10}$  Mill. 9km Größe Euba, Luzon, Neusunbland und Jöland. Then schließen sich 10 Juseln von 50 bis 100 000 9km Größe an. Diese 23 umfassen zusammen  $57^0/_0$  des gesamten Inselareals von  $8^1/_3$  Mill. 9km, so daß für die übrigen Tausende (unter  $50\,000\,$ 9km) nur ein Areal wie  $^2/_3$  des europäischen Rußland übrig bleibt.

Die Infeln treten fast nur gefellig auf; entweder liegen fie reihenweis ober um eine halbinsel geschart. Unregelmäßige Unhäufungen nennt man einen Archipel, ein Wort, das freilich eigentlich ein inselreiches Meer bezeichnet.

Mit Rudficht auf ihre Entstehung teilt man die Infeln in

fontinentale und in ozeanische ein.

1) Die kontinentalen Inseln sind nicht von Anfang an Inseln gewesen, sondern entweder vordem Kontinentsteile oder selbst Kontinente. Senken sich die Ränder der Kontinente, so dringt das Meer in die niedrigeren Stellen derselben ein, so daß einzelne Teile des Festlandes ganz von ihm abgetrennt oder abgegliedert werden.

Allein die frühere Zugehörigkeit der so entstandenen Abglieder ung 8= In zu den benachbarten Kontinenten bleibt erkennbar an der Gleichartigkeit der Gesteine zu beiden Seiten des trennenden Weeres, an der Flachbeit dieses trennenden Weeres und an der Gleichartigkeit der Pflanzen= und Tierwelt auf Festland und Insel.

So sind Borneo, Sumatra und Java noch durch eine untersfeeische Hochstäde von nur 50 m Tiefe mit hinter-Indien verbunsben; zwischen Großbritannien, ben friestschen Inseln, den dämischen Inseln, den Kyklaben, Hainan, Formosa, Japan, Nowaja-Semlja, bem arktischen Urchivel, den Falkland-Inseln, Reu-Guinea, Tasmanien, Grönland einerseits und den benachbarten Kontinenten ansberrerseits beträgt die Tiefe des Weeres nicht über 200 m.

Diesen jungeren Abgliederungsinseln stehen solche gegenüber, beren Abgliederung nach der Beschaffenheit ihrer Tier= und Pflanzen= welt und nach der Tiese des trennenden Meeres in bedeutend ältere Beiten zu setzen ist. Die wichtigften bieser alteren Abgliederungs= inseln sind: die Wolutken und Selebes (von Australien), Zeilon (von Dethan), Madagastar (von Süd-Afrita), Spishergen und Franz Joseph-Land (von Europa), die Antillen (von Süd-Amerika).

Bon diesen durch Abgliederung entstandenen Inseln sind dies jenigen wohl zu unterscheiden, welche selbst Reste verschwundener Kontinente sind. Die wichtigste unter diesen Restinseln ist Neus Seeland; außerdem gehören hierher die Fibschi-Inseln und andere Inseln der Sübsee, vielleicht auch die weitab liegenden Marquesa markesas Inseln.

2) Die ozeanischen Inseln bagegen sind niemals mit einem Festlande verbunden gewesen. Sie lassen sich sondern in nichtvultanische Sebungsinieln, in vulkanische und in Koralleninseln. Die
erste Gattung ist wenig bedeutend; zu ihr gehören die Golfstrom-Inseln im N. von Nowaja-Semlja, wahrscheinlich auch die Insel St.
Baul im indischen Dzean, die troß ihrer Kratergestalt aus geschichteten
Gesteinen zu besteben scheint.

Biel wichtiger sind die vulkanischen Inseln, welche durch vulkanische Kräfte aus dem Meeresboden emporgehoben oder aufgesichüttet sind, wie Thera im ägäischen Meere, die liparischen Inseln, St. Homas im Guinca-Busen, die Maskarenen, die Sandwich-Inseln, auch Island, welches durch vulkanische Ausbrüche aus zwei Inseln gebildet ist. Es giebt aber auch vulkanische Absgliederungsinfeln, 3. B. die kapverdischen Inseln, welche ursprünglich die Westpipige von Afrika bildeten.

Unendlich viel zahlreicher als die ozeanischen sind die Korallen in seln, welche ganze Inselwolken in der Südsee bilden; im indischen Dzean gehören die Lakkadiven und die Malediven dazu, im atlantischen die Bermitdas. Sie sind an die Tropenmeere gebunden, da nur diese in ihren oberen Wasserschichten stets eine Temperatur von mindestens 20°C. haben, wie sie für das Leben der Korallenpolypen notwendig ist (§ 12). Sie sind meist niedrig und von geringem Umsange, in Gruppen oder Atolls gereißt, die einen unregelmäßigen Kreis bilden. Beispiel: die Marschall "Inseln.

#### § 19.

### Tiefland und Sochland.

Bum Begriff ber Inseln, Festlande, des Landes überhaupt, gehört das Erhaben sein über den Meeresssspiegel. Dieser Weeressspiegel gilt im allgemeinen auf der Erdobersläche für die volltomsmenste und tiefste Sbene; denn alles Wasser ruht nicht eher, als bis es die tiesste Stelle gefunden und sich in eine obere wagerechte Masse vereinigt hat.

Eine folche magerechte Fläche bilbet bas Land nirgends; aber boch giebt es Teile ber festen Erdrinde, beren Oberstäche wenigstens einige Uhnlichkeit mit dem Meercespiegel hat. Man nennt sie Gbenen, Flachländer und, sind sie weniger als 200 m über das Meer erhaben, Tiefländer ober Tiefebenen. Oft liegen sie so miedrig, daß sie durch Dämme (Deiche) gegen das Meer geschützt werden mussen; ja ausnahmsweise liegen sie sogar niedriger als der Meerresspiegel (sogarannte Depressionen): so die nächste Umgebung bes kaspischen Meeres, ein Teil Hollands, die Südhälfte des Ghor.

Alles Land bagegen, welches mehr als 200 m über bem Meere liegt, nennt man Sochland. Auch in diesem finden sich ausgebehnte Ebenen, Sochebenen genannt. Die größten Hochebenen der Erde enthält Innerasien und Süd-Afrika, die höchste ist die Ebene des Titicaca-Sees in Süd-Amerika. Hoch flächen nennt man sie, wenn sie sich deutlich von ihrer Umgebung durch ihre Erhebung absehen.

Fortwährend indes verändert die Landfläche ihre Gestalt. Dies geschieht durch die Atmosphäre (Berwitterung), durch die Flüsse (Auswaschung), durch das Meer (Abwehung), durch die Binde (Aufschüttung und Zermürbung), an manchen Stellen auch durch Bodensenkung, durch Erdbeben und Bulkanausbrüche.

#### § 20.

#### Die Arten des Bodens.

Die Form der Ebene ist für den Ackerbau die geschickteste; doch tommt es dabei gar sehr auf die Art des Bodens an, welchen die verwitterte Oberstäche der Lithosphäre (§ 11) bildet. Diese ist aber nach ihrer Zusammensetzung, dem Grade der Verwitterung und der Beseuchtung sehr verschieden, so daß wir vier Hauptarten des Bodens unterscheiden können:

- 1) Felse ober Steinboben besteht aus mirklichem Felsen ober aus Steingerölle. Nur aus ben mit Erbe gefüllten Spalten beseselben bringen Pflanzen hervor.
- 2) Sandboden. Sit ber Sand unvermischt und ohne Reuchtig= feit, fo heißt die Begend Bufte. Gie tritt besonders auf der Oftfeste auf, welche burch Afien und Afrika hindurch etwa in der Richtung von DND. nach WSB. ein ungeheurer Buftengurtel burchzieht. Die Bufte ift meder zu bebauen noch zu bewohnen. Doch finden fich auch in ihr Quellen, ftart genug, die nächste Umgebung in einen grunen, mit frijchem Bflanzenwuchs bedecten Plat umzuwandeln, ehe fie ber Sand wieder einschlürft. Dan nennt folche Stellen Dafen. Sit ber Sand so weit mit erdigen Teilen vermischt und bewässert, daß er wenigstens Beibetraut, etwas Getreibe ober auch genügsame Richten und Riefern trägt, fo nennt man die Wegend Beide ober auch (im nordweftlichen Deutschland) Beeftland. Fehlen aber überhaupt Baume und tragt weit und breit die Chene nur Gras und Rrant, bas im Frühling ober zur Regenzeit wie ein bunter Blumenteppich fich üppig ausbehnt, im Sochsommer aber ganglich verborrt, so bilbet die Gegend eine Steppe, bie man in tropischen Begenden Savanne nennt.
- 3) Fruchtboben ober Humus beginnstigt durch die feine Berwitterung und Zermürbung seiner Bestandteile, durch Thongehalt, bisweilen auch durch dunkel färbende Moderreste früherer Begetation den Wuchs der Pstanzen besonders und füllt die Kornkammern der Menschen. Sehr setter Boden am Wasser sührt den Namen Marschland.
- 4) Beichboben ist vom Basser durchzogen und immer oder größtenteils naß oder weich. Streden, die oben eine scheinbar seste Pflanzendecke haben, aber unter dem Fußboden wegen des daruntersstehenden Bassers schwanken und erzittern, heißen Moore. Oft besteht diese Decke aus Torf, d. h. aus einem dicht verfilzten Gewebe halb verkohlter Pslanzen, das zum Brennen ausgestochen wird. Bricht

bas Wasser an einzelnen Stellen so hervor, daß Pfühen und Lachen stehenden Wassers sich bilden, oder ist Wasser und Erde so gemischt, daß man die Oberstäche, ohne einzusinken, nicht betreten kann, so nennt man das Ganze einen Sumpf oder Morast. Ein Morast, der mit Buschwert bewachsen ist, heißt ein Bruch. Indem man dem Weichboden durch Abzugsgräben den Übersluß an Wasser entzieht, kann man Moore, Moräste und Brücher ganz oder teilweise trocken legen und urbar machen, wie es z. B. im Oberbruch geschen ist. Überhaupt ist der bei weitem größte Teil der Ebenen auf der Erde, wenn nicht schon jetzt angebaut, doch des Andaues fähig.

#### § 21.

#### Chenen und Bebirge.

Auch wo das Land die Gestaltung der Sbene hat, erscheint dies doch meist durch kleine Hößenzüge unterbrochen; man nennt solche (weniger oder mehr ansteigenden) Erhöhungen der Erdoderstäche Unshöhe, Hügel, Berg in der Urt, daß nur augenfällige Erhebungen, welche um mehr als 200 m über ihre Unigebung aufragen, den Namen eines Berges erhalten.

Zusammenhängende Erhebungen nennt man Landrücken — Bergzüge oder Bergketten, wenn sich Bergreihen in einer bestimmten Nichtung erstrecken — Hügels oder Berggruppen, wenn Hügel oder Berge hausenförmig nebeneinander liegen. Bergketten oder Berggruppen, die eine bedeutende Höhe haben und vorherrschend aus festem Gestein bestehen, nennt man Gebirge. Gebirge, die unter sich einen beutslichen Jusammenhang haben und vor allem densselben innern Bau zeigen, nennt man ein Gebirgssystem.

Die weiten ober engen Spalten ber Gebirge, in welchen bie Gemässer, seißen Thäler. Die meisten berselben haben sich bie Flüsse selbst ausgewaschen, andere sind durch Faltung der Erdsobersläche oder bei der hebung von Gebirgsmassen durch Zerspaltung derselben entstanden und dann als bequeme Wege von den Flüssen ausgesucht worden. Einige Thäler haben dieselbe Richtung, wie der hauptzug des Gebirges; sie heißen Längsthäler. Andere Thäler brechen durch den haupttamm oder seine Borfetten hindurch, sind also ungefähr rechtwinklig gegen den hauptzug des Gebirges gerichtet; sie heißen Querthäler oder Klusen; meist in solchen führen die Straßen (Pässe) über das Gebirge.

#### § 22.

#### Einteilung der Gebirge nach ihrer Sohe.

Die Bestimmung, wie hoch irgend ein Bunkt auf Erden liegt, fest eine beftimmte Tiefe voraus, von ber aus die Bobe gerechnet wird. Als eine folche gilt ber Meeresspiegel (warum ? § 19), ben man fich babei burch alles nicht vom Meer bebedte Land magerecht fortgesett bentt. Wird also bei der Sohenabgabe eines Bunttes nichts weiter hinzugefest, fo ift feine abfolute Sobe, b. h. die Sobe über bem (magerecht burch alles Land fortgesett gebachten) Meeresspiegel gemeint. Ift bie Sobe aber nicht vom Meeresspiegel ab angegeben, fonbern bezogen auf die Sobe irgend einer sonstigen, niedriger gelegenen Umgebung, etwa auf die bes Spiegels eines naben Fluffes ober bergleichen, fo nennt man bas feine relative Sohe. Wie boch aber irgend ein Punkt über bem Meere liege, das findet man durch die Sobe ber Quedfilberfaule bes Barometers, burch ben Barmegrab. bei welchem an dem betreffenden Buntt das Baffer fiedet, burch trigonometrifche Meffung und Berechnung (falls man ben betreffenben Sohenpunkt felbst mohl sehen, aber nicht erreichen fann) ober burch Nivellement, b. h. Ausmeffung ber Bobenerhebung vom Meeressviegel ab. Die größten Bergeshöhen ber Erbe enthält ber Simalaja in Mfien. Der hochfte ber bis jest gemeffenen Berge ber Erbe ift ber Gaurifantar, 8839 m hoch.

Nach ber (absoluten) Höhe nun teilt man die Gebirge in zwei Klassen:

1) Hochgebirge über 1500 m. Die Formen berselben sind edig und zackig, mit oft spit und scharfzulaufenden Gipselm (Hörnern, Nadeln), die Reigung (Böschung) ihrer Seiten ist steil, und ihre odern Teile ragen meist über die Schneegrenze, b. s. sie sind so ziemlich das ganze Jahr mit Schnee bebeckt. Daß diese Schneegrenze in den verschiedenen Jonen in verschiedener Höche liegt, versteht sich von selbst; unter 10° liegt sie z. B. 4500 m, unter 40° 2900 m hoch.

Eigentümlich find manchen hochgebirgen die Gletscher, gepreßte Schneemassen, dem Eise ähnlich, die sich wie gestrorene Ströme
von den höhen des ewigen Schnees in den hochgebirgsthälern die
tief unter die Schneegrenze herunterziehen, oben stels erneut aus
den Feldern des störnigen) Firnschnees, unten sich auslösend in den
Gletschach. Die Geschwindigkeit der Abwärtsbewegung der Gletscher
kommt dabei derzenigen des Stundenzeigers einer Taschenubr gleich.

Die beiben Seiten bes Gletichers bezeichnen bie fogenannten Moranen, b. b. Reihen von Felstrummern, Die von ben Um-

gebungen bes Gletschers auf bessen Säume herabgeschurrt sind und nun langsam mit hinabgesührt werden. Sind zwei Gletscher zusammengeslossen, o ist die geschenen Vereinigung an einer in die Mitte geschobenen Trümmerreihe oder einer Mittelmorane zu erkennen. In den Polarländern steigen die Gletscher bis zur Meeresküste hinab und geben dann, indem das untere Ende durch das Meer abgebrochen wird, schwimmenden Sisbergen den Ursprung (§ 16), die deim Schmelzen ihre Moranenblöde ins Meer fallen lassen.

Eine andere großartige Ericheinung der hochgebirgsnatur find die Lawinen, Schneefturze, die zuweilen ganze Ortschaften verwüften.

2) Mittelgebirge, unter 1500 m, haben meist abgerundete Formen, fuppelförmige, oft breite Gipfel und minder steile Böschung. In der Regel sind die Hochgebirge von Mittelgebirgen umlagert und durch diese von der Sbene, aus der sie sich vorzeiten erhoben haben, geschieden.

#### § 23.

### Sinteilung der Gebirge nach ihrer Geffaltung.

Eine andere Einteilung der Gebirge geht von ihrer Gestaltung aus. Bon den Bergen abgesehen, welche sich ganz einzeln aus der Sbene erheben und mit keinem Gebirge in Verbindung stehen (den isolierten Bergen), unterscheibet man drei Klassen:

1) Gebirge, die aus einer ober mehreren zusammenliegenden Berggruppen bestehen, in denen sich nicht ein Hauptrucken mit besteimmter Richtung zeigt, heißen Gruppengebirge. Sie ruhen stets auf einer gemeinsamen Grundlage und sind in der Regel vulkanische Anhäufungen.

2) Kammgebirge ober Kettengebirge bestehen aus einem ober mehreren in bestimmter Richtung fortziehenden Rücken ober Kämmen; meist aber zeigen sie auch in dem letteren Falle einen durch seine Höhe ausgezeichneten Hauptrücken, den nan den Hauptkam m des Gebirges nennt. Mus ihm treten dann in der Regel die höchsten Erhebungen des Gebirges hervor. Gewöhnlich wird der Hauptkamm auf beiden Seiten von Vorketten begleitet. Kammgebirge am Nande eines Tasellandes heißen Randgebirge. Öfter laufen verschiedene Strahlen eines Kammgebirges von einem Mittelpunkte (mag dies nun eine Erhebung oder eine Senkung im Hauptkamme sein) aus; solche Stellen nennt man dann einen Gebirgsknoten. Die meissten großen Kammgebirge von Nsien und Europa streichen der Breiten gleichlaufend, also von D. nach W. — die

höchsten Gebirge Amerikas ungefähr den Meridianen gleichlaus fend, also von S. nach N. Die Kammgebirge ent stehen durch Seitens pressungen in der Lithosphäre, wodurch die nachgebenden Felsschichten saltenartig aufgerichtet werden. Diese Falten bilden dann die Ketten. Solche Faltung der Gesteinmassen hat besonders an den Küsten statts gefunden, wie ja in frühen Zeiten bis an die Alpen und auch bis an den Ural das Weer gebuilt bat.

3) Maffengebirge find entweder massenhafte, zusammenhängende Erhebungen der Lithosphäre, welche erst durch Flußläuse allmählich gebirgsartig ausgesägt sind (z. B. die Gebirge des inneren Frantreich), oder es sind Kammgebirge, deren aufragende Faltungen

verwittert und bamit verschwunden find (3. B. ber Barg).

#### § 24.

Geognostische Zusammensehung der Gebirge.

Die Gebirge bestehen so wie die übrige uns bekannte feste Erdrinde aus verschiedenen Gesteinarten. Man unterscheibet unter diesen:

1) Die Sediment= ober geschichteten Gesteine. Diese ent-halten als schichtenweise übereinander gelagerte Niederschläge aus dem Waser sehr häufig Überreste vorweltlicher Tiere und Pflanzen (Versteinerungen oder Abdrück berseltschen. Schichtmassen, die auß der selben Periode der Erdgeschichte herrühren, sast man als "Formation" zusammen, und unterscheidet von unten nach oben (also von den älteren zu den jüngeren) fortschreitend die primären (Grauwack, Steinfohle, Oyas), die sekundären (Trias, Jura, Areide) und die tertiären Formationen, dazu auch noch eine nachtertiäre oder quartäre Formation, in der (bereits mit dem Austreten des Mensschengschlechts) die jüngeren Ubsäte von Lehm, Kies und Sand (das Diluvium und, als Bildung der Flüsse und Seeen ungefähr in ihrer jehigen Ausdehnung, das Alluvium) ersolgten.

2) Das Grundgebirge. Dies hat die ältesten Abfühlungsichollen der Erde gebildet. Es zeigt noch Spuren von Schichtung, ist
aber durch hitse von unten und durch Drud von oben so umgewandelt
worden, daß es vielsach trystallinisch (durch mehr oder weniger
beutliche Arnstalbildung) erscheint. Zu diesem Grundgebirge gehören
besonders Gneis, Granit und Schiefer, die alle in mannigfaltigster
Erscheinung auftreten. Sie liegen nur da zu Tage, wo ihre alte
Sediment-Dede im Laufe der Zeit verwittert und abaetragen ist.

3) Die vulfanischen Gesteine. Diese find burch einen Erguß schmelgfluffig aus bem Erbinnern ju Tage gebracht. Wir rechnen bazu 3. B. ben bunklen Bafalt, ben lichtgrauen Trachyt und die Lava, die fich noch jeht zuzeiten aus den Bulkanen (feuerspeienden Bergen,

\$ 11) ichmelaflüifia ergießt.

Bulfane (§ 11), die aus ihrer oberen Öffnung (dem Krater), oft jedoch erst nach langen Ruhepausen, noch Lavaströme ausstließen lassen oder Afge auswersen, nennt man thätige, die das nicht mehr thun, erloschene. Stärkere Ausbrücke (Eruptionen) stehen oft mit Erdbeben in Berbindung. Die thätigen Bulfane, deren man noch 672 zählen will, steigen besonders häusig aus Inseln und Küsten-ländern hervor, dald in langen Reihen gelagert, bald um einen Bunkt centralisiert, bald vereinzelt. Der ganze Große Ozean ist zu beiden Seiten von einer Reihe thätiger Feuerspeier umzogen, die wie Schote durch die Litsosphäre hinabsüssen. Die erloschenen Bulkane, deren Zahl viel größer ist, liegen häusig mitten im Binnenlande. Alle Bulkane zeigen, weil durch Ausschläusig entstanden, eine slacktegel=förmige Gestalt.

Will man sich von den Gebirgszigen eines Landes eine recht bestimmte Ausschaufung machen, so nung man nicht nur eine Karte vornehmen, welche das Angere der Gebirge mit besonderer Sorgsalt angiedt (Gebirgskarte, orographische Karte), sondern auch eine geognostische, welche die Be-

ftandteile eines Gebirges in bunten Farben angiebt.

Besonders lehrreich können auch die erhaben en oder Relieskarten werden, welche die Erhöhungen und Vertiefungen der Verdoberstäche nicht bloß symbo olisch bezeichnen, sondenn als wedmäßigen Stoffen geradezu nachgebildet darstellen, — nur dars man nicht vergessen, daß hierbei die Berge der Deutlichkeit halber immer viel höher sind, als eigentlich das Vershältnis zur Länge und Breite erlaubt. Sie erfordern, wenn sie zu keinen Freitimern Veranlassung geben sollen, einen großen Nachstab.

Nicht minder aufchaulich sind die Durchschnittse oder Höhenpros file. Bei solchen Zeichnungen soll man sich zwischen zwei bestimmten Kuntten ein Land bis auf das Nivean des Weeresspiegels durchschitten denken. Das Prosil giebt nun die Zeichnung der Ränder des Durchschnitts, nud man bekommt von dem Ansteigen und Hallen des Bodens ein ganz dentliches Bild.

#### § 25.

# Quellen und Fluffe.

So viel von ben Gebirgen; jest wollen wir uns mit ben Fluf=

fen, ihren Eigenheiten und Arten befannt machen.

Wo Wasser in der Sone oder (häusiger) im Gebirge aus dem Boden quillt, da ist eine Quelle. Die Quellen sind sehr voneinander verschieden. Aus manchen sickert nur eine geringe Menge Wassers; bei andern ist der Wasserstrahl so stark, daß er Mühlen treiben kann. Einige (und bei weitem die meisten) sließen beständig, andere

nur zu nassen Zeiten ober in bestimmten Zwischenräumen (Hungersquellen, periodische Quellen). Die große Mehrzahl führt (meist gelöst, daher unsichtbar) nur geringe Mengen der erdigen, besonders kalkigen Stoffe mit sich, die der Boden ihnen darbot; einzzelne enthalten aber auch sehr viele mineralische Bestandteile. Diese heißen Mineralquellen; wenn sie kodend oder doch sehr heiß sind: Thermen; wenn sie hauptsächlich Kochsalz sühren: Solz oder Salzquellen. Solche Quellen werden oft als Heilquellen benust. Quellen, welche menschliche Kunst durch oft sehr tief gehende Bohrlöcher zu Tage gefördert hat, heißen artesische Brunnen (in der französischen Zandschaft Artois zuerst angelegt).

Nach der ichon früher erwähnten Gigentumlichfeit des Baffers, immer die tiefften Stellen ber Erbrinde ju fuchen, tann nun alles hervorquellende Waffer nicht eher ruhen, als bis es die größte Tiefe, bas Meer, gefunden hat. Natürlich trifft auf Diefem Bege vielfach ein Rinnfal mit anderen gusammen. Berfchiebene Quellen bilben ben Bach, mehrere Bache ben Aluft, mehrere Aluffe ben Strom ober Sauptfluß. Die Rusammenfassung eines Sauptflusses und aller mittelbar ober unmittelbar in ihn fich ergießenben Bemäffer nennt man Stromfpftem ober Flugfpftem. Die Stelle, wo ein Bemaffer mit einem größeren zusammenfließt ober fich in einen Landfee ober in bas Deer ergießt, nennt man feine Munbung. Rleinere Kluffe, welche bei ber geringen Entfernung ihrer Quelle von ber Meeresfüste nicht mit anderen Gluffen zu einem Strom fich verbinben, heißen Kuftenfluffe; folde, welche aus Baffermangel in ber Steppe verfiegen, Steppenfluffe; überhaupt folde, welche nicht zum Meere gelangen, fondern innerhalb ber Kontinente fich halten. Rontinentalflüffe.

Die weitaus meisten Stromspsteme sind ein fache (mit einem Hauptfluß). Bon Geschwisterspstemen spricht man, wenn zwei einsache Stromspsteme ineinander fließen (z. B. Donau und Inn, Mississippi und Missouri), von Doppelspstemen, wenn sie zusammen munden (z. B. Rhein und Maas, Ganges und Brahmaputra).

### § 26.

### Der Flüsse Lauf und Mündung.

Die Linie, welche ein Gewässer von ber Quelle bis zur Münbung beschreibt, heißt sein Lauf; ber Höhenunterschied zwischen ber Quelle und ber Mündung sein Gefälle. Man unterscheibet, namentlich bei größeren Strömen, Ober-, Mittel- und Unterlauf. Der Oberlauf ift ber Teil bes Muglaufes, welcher ber Quelle am nächsten liegt: ber Gluß fturgt mit fehr ftartem Befälle vorwarts, überspringt bie Sinderniffe, erscheint filbergrau von Farbe. Mittellaufe bagegen fieht er blau aus, flieft in Windungen, burch= bricht die Sinderniffe in Stromfcnellen. Im Unterlaufe endlich fchleicht er, trubgelb ericheinend, burch bie Ebene babin und zeigt Reigung zu Stromfpaltungen und Berfumpfungen.

Der Lauf ift nie eine gerade Linie, vielmehr oft eine überaus gefrummte und gewundene: ber Strom fagt man, hat eine größere ober geringere Stromentwidelung. Der Brund liegt barin: ber Fluk weicht in der Regel den Erhöhungen aus, sucht den niedriaften und weichsten Boben. Sind jedoch felfige Schichten burchaus nicht ju vermeiben, fo fturgt er entweber als Bafferfall (Rataraft) über dieselben hinmeg ober durchfägt fie allmählich; in einigen feltenen Fällen (in Ralfboben) nimmt er fogar für langere ober fürzere Streden feinen Lauf unter ber Erbe. Die Rinne, Die ein Fluf fich ausgefpult hat, und bie er mit feinem Waffer gewöhnlich ausfüllt, heift fein Bett, Die Rander bes Bettes feine Ufer. Mis rechtes und als lintes Ufer bezeichnet man ftete basienige, welches man fluß= abwärts ichauend gur Rechten ober gur Linten hat. Der Abstand eines Ufers von bem andern giebt bie Breite, ber Abstand von bem Bafferfpiegel bis jum Grunde giebt bie Tiefe bes Muffes. Beibe find bei einem und bemielben Gemaffer oft überaus verichieben; benn einmal hat gewöhnlich bas eine Ufer feichtes, bas andere tiefes Fahrmaffer: bies tiefe, also für die Schiffe gunftige, heißt bei ichiffbaren Flüffen ber Thalweg, ber übrigens in ber Regel nicht in ber Mitte Bum andern mirtt natürlich die Beschaffenheit ber Wegend, welche ein Gluß durchfließt, fehr auf feine Geftaltung ein. Ebenen laffen ibn fich ausbreiten. Berge preffen ihn ein, oft fo gewaltig, bag, gumal wenn auch bas Bett felfig ift, Stromfcnellen entfteben, welche ben Flug ploglich einengen, baburch feine Tiefe veraroftern und mit unwiderstehlicher Gewalt alles mit fich fortreißen. Im all= gemeinen fteben Breite und Tiefe im umgekehrten Berhaltnis: je ichmaler, befto tiefer. Wie im Meere, fo giebt es auch in ben Stromen Untiefen, mo man felbit große Bemäffer ohne Schiffe paffieren fann (Surten); ein flippiger Boben verurfacht Birbel und Strubel. Ofter weicht ein Gluß einem Berge ober fonft einem Sindernis auch baburch aus. bak er es mit gerteilter Waffermaffe, mit Urmen um= fchlingt. Buweilen bleiben biefe Urme unvereinigt, und jeder mundet besonders. Bereinigen fich die Flugarme wieder, so bilden fie eine Fluffinfel (in verichiebenen Begenben Berber, Auen genannt).

Die meisten Flußinseln sind Werte der Flüsse selbst, welche die ihrer Umgebung entführten Stoffe (Flußtrübung, Sintstoffe) an geeigneten Stellen im eigenen Bett wieder absehen. Dies geschieht am vollständigten da, wo der Fluß am langsamsten sließt, also an seiner Wünd und. Bis über die letztere hinaus häuft sich unter dem Basserpiegel die letztabgesetze und seinste Wasse des Flußschlamms auf; solche Anschwemmungsgebilde in Flußmundungen heißen Deletas, weil die alten Griechen in der von den äußersten Flußmundungsammen und dem Meer umgrenzten Gestalt des Nils-Mündungssgediets eine Ähnlichteit mit ihrem Buchstaden D (A Delta) erkannten; indessen dienen die Deltas die allerverschiedensten, unregelmäßigsten Gestalten annehmen, brauchen auch nicht einmal von mehreren Mündungsarnen ihres Flusse durchzogen zu werden, wie der Ebro deweist. Getrockneter Deltaboden zeichnet sich gewöhnlich durch außersordentliche Fruchtbarkeit aus (§ 20, 3).

Deltamundungen find nur an ber Rufte von Binnenmeeren mit geringer Flutbewegung möglich (z. B. Mittelmeer, mericanischer Golf), weil fonft das Meer die Flugarbeit alsbald zerftoren murbe. - In offene Meere munben die Fluffe vielfach mit trompetenartia erweiterten Mündungen (Aftuarien), da die eindringende Flut die Flugmundung allmählich weit ausspült (z. B. Themje, Elbe, Tejo, Delaware u. a.). Das Rheinbelta tragt ben Ramen mit Unrecht: ber Rhein hat vielmehr eine Aftuarienmubung, ebenfo auch ber Amazonenstrom, beffen Dunbungsarme bie Infel Marajo [marafcul nicht aufgebaut, sondern aus dem Festlande herausgeschnitten haben. - Bei fchrägem Unprall ber Wogen gegen bie Flugmundung häuft bas Meer allmählich eine Barre ober Sandinfel vor bem Fluffe auf. Solche Barrenmundung haben 3. B. Abour, Genegal, Columbia, Sannaga. - Der Begensat ift, wenn ber fluß hinter ben Dunen bes Meeres einen Stranbiee (Saff) bilbet, aus welchem bann ber Durchbruch ins Deer erfolgt. Gine Saffmundung haben 3. B. Ober, Bregel, Memel.

Zu einer von biefen vier Arten zeigen alle einfachen Flußmundungen wenigstens Anfähe.

#### § 27.

### Flufgefälle und Plufthäler.

Der Lauf eines jeden Gewässers ift natürlich ein Weg aus der höhe in die Tiefe; man geht einen Fluß nach der Mündung hinunter, nach der Quelle hinauf. Das Gefälle (§ 26 Anf.) verschiebener Flüsse und verschiebener Abschnitte eines und desselben Flusses pflegt sehr ungleich zu sein. Die Stromgeschwindigkeit wird aber nicht nur durch das Gefälle, sondern auch durch die Wassermage, da die oberen Wassermassen flusabwärts drücken, bedingt. Daher fließt das Wasser im Stromstrich, d. h. über der tiefsten Stelle des Bettes, regelmäßig am schnellsten. Das Gefälle ist am stärtsten dei Flüssen, die in gedirgigen Gegenden fließen, aus Kammsgedirgen oder von Hochlandsstufen herabstürzen; und zwar ist es in der Regel im Oberlauf viel mächtiger als im Mittels oder gar im Unterlauf. Nur dei beschänftigtem und langsamerem Gefälle sind die Ströme für Schiffe gut zu bescharen.

Die langften Strome ber Erbe find: ber Miffiffippi und

ber Nil, beibe rund 7000 km lang.

Gebirgsthäler, auf beren Sohle die Rinne eines Fluffes fich hinzicht, nennt man Flußthäler. Gie werben burch die ununter= brochene Ausnagung (Erofion), welche bas Flugwaffer ausübt, allmählich immer tiefer. Durch Thäler find alle Gebirge vielfach ger= ichnitten, benn bas Thal eines jeben Fluffes hat wieder Seiten= und Rebenthaler, aus welchen bie Bufluffe tommen. Befonders in Rammgebirgen wird eine boppelte Urt von Thälern unterschieden: bie einen haben biefelbe Richtung wie ber hauptkamm bes Gebirges und beifen Langsthaler, die andern verlaufen mehr ober meniger rechtwinklig zu jener Richtung und burchschneiben ben Sauptkamm ober Borfetten als Querthaler ober Rlufen. Dft gefchieht es, daß ein Fluß ein Längsthal burchfließt und dann plötlich umbiegend, burch ein Querthal bas Gebirge verläßt (Inn, Galgad), Enns). Die Querthaler, gewöhnlich enge Durchriffe einer Gebirgstette, find meift wilder und rauher als bie Langsthäler. Alle Thaler ber Gebirge find aber noch besonders wichtig, weil man, soweit irgend möglich, fie zu Stragen burch und über bie Bebirge benutt (Baffe). Much im Sügellande und in ber Ebene find, wenn auch gewöhnlich in weiterer Entfernung, noch niedrige Thalrander zu erkennen, bis an welche ber Strom bei Überschwemmungen binanreicht (Strom. nieberungen).

#### § 28.

#### Die Sandseeen.

Stehende Gewässer im Lande nennt man Landsecen oder schlechtweg Seeen. Manche von ihnen, darunter der größte von allen, das fast  $^{1}/_{2}$  Mill. 4km (8400 D.-M.) große kaspische Meer, sind

Überreste bes Dzeans, wie benn vorzeiten über Turan und ber sibirischen Tiesebene das nördliche Eismeer flutete. Solche Seeen nennt man Relikten-Seeen. Öfters hat zugleich eine teilweise Zuschwemmung durch Rüsse statgefunden (so bei den oberitalischen Seeen, welche dadurch von dem einst dis an die Westalpen reichenden abriatischen Weere abgetrennt wurden, daß die Flüsse letzteres mit ihren Sinkstoffen zum Teil füllten). Die meisten Seeen indes, meist kleiner und meist auch weniger tief, sind Ausstullungen von Vertiesungen der Erdoberfläche durch unsichtbare (unter dem Seespiegel liegende) Quellen oder (viel häusiger) durch Flüsse; ganz kleine Seeen (Weiser, Teiche) werden mitunter auch nur durch Regen gespeist. Seeen ohne sichtbaren Absulus unsten entweder so viel ab, wie sie durch Zuguß empfangen; manche haben auch unterirdische Abseitunsen in benachbarte Gewässer.

Bei weitem die meisten Seeen find Sußmafferseen; selbst die aus früheren Meeren zurückgebliebenen verraten ihren Ursprung viel häufiger durch ihre tierischen Bewohner als durch den Salzgehalt, da durchziehende Flüsse sie aussügen (der Baikalie hat Seehunde, aber süßes Basser). Salzseen nicht ozeanischen Ursprungs erhalten ihr Salz selten aus Solquellen ihres Bobens, wie die Salzseen am Norbende des Albert Eduard - Njansa in Afrika, viel öfter durch ein-, aber nicht wieder ausströmende Flüsse, deren (wenn auch ganz schwacher) Salzgehalt sich dadurch im Seebecken aufspeichert, daß baselbst nur ihr Wasser, nicht aber desse Salzteile verdunsten (so

besonbers bie Steppenfeeen).

Strandseen heißen die dicht an der Küste gelegenen und gewöhnlich ihr parallel gestreckten Seeen; ergießt sich Fluswasser durch den Strandsee in das Meer, so nennt man ihn ein haff und die ihn vom Meere trennende Landzunge eine Nehrung. (Haffmundung § 26 E.)

Auffallend arm an Seeen ift Sud-Amerita, auffallend reich

ber Norben Nord = Amerifas und Europas.

### § 29.

Areislauf des Wassers auf der Erde.

Alle Wasser laufen ins Meer — sagt schon ber Beise bes alten Testaments —, und boch wird bas Meer nicht voller. Diese an sich wunderbare Erscheinung findet ihren Grund barin, daß fortdauernd ber Meeresspiegel wie alles Basser überhaupt ausdunftet (verdunftet).

Diese ununterbrochen aufsteigenden Maffen von unsichtbarem Waffergas verdichten fich beim Abfühlen zu Dunft (Rebel ober Bolfen genannt) und gelangen gulett als Tau, Reif, Regen, Sagel, Schnee wieder auf die Erdoberfläche (§ 17). Davon verdunftet sofort etwa ber britte Teil; ein zweites Drittel flieft an ber Oberfläche bes Landes ab; ben Reft faugt bie Erbe ein. Durch biefen feuchten Dieber= ich lag ift nun die gange Erdrinde von Baffer burchbrungen; überall fast, wo man in eine gemiffe Tiefe grabt ober bohrt, findet man Baffer. Die natürlichen Ausgange biefes eingefogenen Baffervorrats ber Erbe find bie Quellen (§ 25 Anf.).

Beber Bach, Fluß, Strom ber Erbe (fomit auch jedes Meer) hat in dem umliegenden Lande fein Bebiet, b. f. einen Raum, inner= halb beffen aller mäfferige Nieberschlag ber Atmosphäre ihm zufließen muß, beffen Quellen, Bache u. f. w. ihm gleichsam tributpflichtig find. Die Grenzen biefes feines Gebiets bilben gegen andere Bache und Aluffe bie fogenannten Baffericheiben, b. f. Stellen, über bie hinmeg fein Baffer fließt, sondern von wo aus es nach verschie= benen Seiten bin abströmt. Solche Wafferscheiben werden nun feinesmeas blok burch Berge und Sugel gebilbet, jondern oft burch gang unbedeutende Schwellungen bes Rlachlandes; ja es giebt ein= zelne Fälle, in benen entgegengesette Stromgebiete burch natürliche Bafferrinnen (bie also bie Bafferscheibe schneiben) miteinander in Berbindung fteben (Gabelungen ober Bifurfationen). Das großgrtigfte Beifpiel ber Urt tommt zwifden bem Dringco und bem Amazonenstrom vor, mo ber Casiquiare [tafifiare] jein Baffer gwiichen bem Drinoco und bem Rio Regro, einem linken Nebenfluffe bes Amazonenstromes, teilt. Auch in Deutschland haben wir ein Beispiel: Die Safe entsendet die Elfe gur lippeschen Werre. Beitweise Bifurfationen find in ben Tropen mabrend ber Regenzeit nicht felten (3. B. zwifchen Rongo und Cambefi).

Rünftliche Bafferrinnen ber Art, von Menschenhand gebaut, nennt man Ranale. Die Baffericheibe, die fie burchichneiben, ift immer bie ichwieriafte Stelle. Dan hilft fich bann mit Schleufen.

# § 30.

### Die Welt der Pflanzen.

Co munberichon Gottes Erbe ichon burch ben manniafachen Wechsel von Land und Dicer, Gebirg und Thal, burch ftolge Bergesgipfel und raufchende Strome fein mag, - was ware fie, wenn ihr bas Leben fehlte, b. h. wenn nicht belebte Geschöpfe sie erfüllten! Am meisten bestimmen neben den Erhebungssormen des Landes und den Gewässen die Gewächse den Eindruck, welchen eine Landschaft auf uns macht. Sie kennen zu lehren ist Aufgabe der Pflanzenskunde oder Botanik. Hier liegt es uns nur ob, über die Verbreistung der Pflanzen, die gleichsam das Kleid des Erdbodens bilden, das Notigste zu sagen.

Es lant fich benten . bak bie 3 -- 400 000 Uflangenarten . welche es etwa giebt, nicht über alle Begenden eintonig gleich verftreut find. Rein: Die reichste und buntefte Manniafaltigteit findet auch hier statt, aber boch ift die Regel mohl erfennbar. Den größten Ginfluß auf bie Pflanzenwelt eines Landstrichs ober, wie man fich ausbrückt, auf feine Flora hat die geographische Breite besfelben. Je weiter gegen die Bole hin, besto ärmer an Arten wird die Flora, besto zwerghafter werden die Bflangen, besto unscheinbarer die Blumen, gulett herrichen die blütenlosen Bemachse ober Kryptogamen aus ben Rlaffen ber Mooje und ber Flechten weit über die Blutengewächse ober Phanerogamen vor. Je weiter gegen ben Aquator, befto mehr fteigt nicht nur bie Bahl ber Arten, fondern auch ihre Mannigfaltigteit, ba innerhalb ber beißen Bone alle Pflanzenfamilien vertreten find, in höheren Breiten bagegen nur wenige Familien, gulett nur noch etwa die ber Grafer, Rreugblütler und Steinbrechgewachse (namentlich gar nicht mehr bie ber bunten Schmetterlingsblütler) bie Phanerogamenflora gufammenfegen. Auf zwerghafte Beerenund Beibenfträucher ber Gegend am nörblichen Polarfreis folgen in ber subarttischen Rone. b. h. bem an ben Bolarfreis grengen= ben Teile ber gemäßigten Bone, ungeheure Nabelholzwälder, erft bann (in ben mittleren Strichen ber gemäßigten Bone) gemifchte Waldungen aus Laub- und Nadelgehölz, gegen ben Wendefreis bin, in ber fubtropifden Bone, immergrune Baume und Straucher (Murten, Lorbeerarten), bis innerhalb ber beiben Benbefreise in ber tropifchen Bone bas eble Bachstum hochragender Palmen und gartblättriger Baumfarne feine eigentliche Beimat findet und ber mit Lianen, b. h. Schlinggewächsen, verftricte tropifche Urwald eine fast permirrende Rulle aller Bflangenformen ber gegenwärtigen Erdperiode birgt. Bei biefer reichen Abstufung bes Bflangenlebens, vorzüglich im Unichluß an die geographische Breite, hat also die Aflangen= geographie (Lehre von ber Berteilung ber Pflangen über bie Erbe), beren Begründer Aler. v. Sumboldt ift, die fünf Sauptzonen ber Erdoberfläche noch in weitere Gurtel gerlegen muffen.

Durch bie Milberung, bie bas Seeflima überall ber Temperatur ber Ruftenlander fvendet (§ 14), ruden bie pflanzengeographischen Gürtel oft weit über ihre mathematischen Grenglinien binaus. fo baf 1. B. in Ctanbinavien (mo bie Ermarmung burch ben Golfftrom (§ 17) freilich zugleich mitwirft) subarftische Nabelholzwaldung beträchtlich über ben Polarfreis gen Norben bingusreicht, in Schottland die Morte noch im Freien übermintern tann: umgefehrt brangt bie Bobenerhebung von Sochebenen und Gebirgen burch Barmeverminderung die Rlorg aus bem ihr binfichtlich ihrer Breitenlage gukommenden Charafter hinaus und verleiht ihr ben Charafter viel höherer Breiten. Daber giebt es zwar noch in Thüringen und bem Mainthal, aber nicht mehr in Oberbayern Beinbau, und baber vereinigen Gebirge wie unfere Alpen und ber Simalaja in ihren "Sobengurteln" auf engem Raum eine gang abnliche Aufeinander= folge von Begetationsformen, wie in fo viel weiterer Ausbehnung Die Breitengurtel ber betreffenben Erbteile.

Bur Verbreitung ber Pflanzen find befonders die Luft: und Wasserströmungen wirksam; manche Pflanzensamen haben sogar bessondere Ginrichtungen zum Fliegen (wie der Löwenzahn) oder zum Schwimmen (wie die Kokosnuß). Rächstdem tragen aber auch die Tiere viel dazu bei, z. B. Vögel und Süßwasserssschafte tragen in

ihrem Magen Pflanzensamen in große Entfernungen.

Sede Bflange bat ihren geographifden Berbreitunas= begirt, ber balb enger, balb meiter gezogen ift. Denn bem Beftreben einer jeden Pflange, fich unbegrenzt auszubreiten, ftellt fich ber gleiche Gifer ber anderen entgegen. Go fommt es zu einem allge= meinen Rampfe um bas Dafein, und in bicfem Rampfe trägt ftets Diejenige Art ben Gieg bavon, beren Ratur Boben und Rlima am meiften aufaat, fo bak fie fich traftiger als bie anbern entwideln tann. Allein auch ber Menich greift in biefen Rampf ber Bflangenwelt ein; er tommt ben ihm nüplichen Pflangen zu Silfe und erweitert fünstlich ihre Berbreitungsbegirte. Co ift fast jedes ber fogenannten Rulturgewächfe (Betreidearten, Dbitbaume u. beral.) über seinen natürlichen Berbreitungsbezirk hinaus verbreitet worben: bas Rapland und Auftralien haben erft burch ben Menfchen Getreibe erhalten; die alte Welt hat Amerika ihren Weizen mitgeteilt und von ihm bagegen ben Dais erhalten; manches Rulturgemachs, wie Die Rartoffel, ift fast über Die gange Erbe verbreitet. Auch unfere Beit ift fort und fort mit Erfolg bemuht, immer mehr nutliche Pflangen über ihre ursprünglichen Grengen hinaus auch in anbern Ländern einheimisch zu machen ober zu acclimatisieren.

#### \$ 31.

#### Die Welt der Tiere.

Auch die Tiere sind Gegenstand einer besondern Wissenschaft, der Tierkunde oder Zoologie. Hier jedoch haben wir es nur mit der Berteilung der Tiere über die Erde, über welche die Tierzgeographie belehrt, zu thun. Mindestens doppelt so zahlreich wie die Pslanzen, sind die Tierarten noch von anderen bedingenden Verzhältnissen abhängig, als diese. Die Pslanzen bedürsen nur Wärme und Feuchtigteit zu ihrem Gedeichen; das Tier aber ist entweder an gewisse Pslanzen oder an andere Tierarten gebunden und kann nur da fortkommen, wo es in diesen eine ihm entsprechende Nahrung in ausreichender Menge findet.

Daher fommt es, daß nur in den Zonen üppigsten Pflanzenwuchses — also wo? — die großen Pflanzenfresser wie die reißenden Raubtiere vortommen, und daß der Mannigsattigkeit des Pflanzenwuchses auch die Mannigsattigkeit der Tierwelt entspricht. Von den Tropen nach den Polen zu nimmt die Mannigsaltigkeit der Tierarten schnell ab: der Einsomigkeit des Pflanzenwuchses in den hoben Breiten entspricht eine geringe Urtenzahl der Tiere, aber die Arten sind vertreten durch große Massen von Eremplaren.

Eine Grenge bes Tierlebens giebt es nirgends auf ber Erbe. Die heife Rone bewohnen die (vom Weltmeer abaciehen) riefenhaftesten und prächtigften Tiere, die aber auch zugleich die reißenoften und giftigften find: folche Roloffe wie ber Elefant, ber Lome, ber Ronig ber Tiere, und bas gange prächtige und geschmeibige, aber nach Blut lechzende Geschlecht ber übrigen Raten; ferner Die ftattliche Giraffe, ber Strauß, ber Ronbor, Die prangenden Bapageien, Die Rolibris, Die "lebendigen Ebelfteine ber Luft", Die Boa, Die Krofobile, bie Riefenschildfrote, bie größten, munderbar gefärbten Schmetterlinge. In ben gemäßigten Bonen nehmen bie großen, reifenden Tiere ab; nur die Raubtiere bes Sundegeschlechts und die Baren find Liebhaber bes Norbens. Das Meer hat feine Riefen= formen (Balfiiche) hauptfächlich im polaren Norden und im polaren Guben. Aber auch bis in feine eistalten Tiefen ift es von einer Kulle eigenartiger Organismen belebt. Die Bogel find im Norden meniger bunt, aber oft in folden Daffen von Eremplaren berfelben Art vorhanden, daß z. B. von den ungahlbaren Scharen von Schwimm= vögeln die nordischen Ruften ftellenweise gang weiß aussehen. Giftige Inieften verschwinden mehr und mehr in höheren Breiten, aber gemiffe Urten von Stechmuden erfüllen gerabe in ben Nordpolarlandern

zur Zeit des dortigen kurzen Sommers in so dichten Massen die Luft, daß sie für jene Gegenden eine nicht geringere Plage sind, als die Moskitos für die Tropenländer.

Jeber ber brei Hauptkontinente hat auch seine eigene Tierwelt; die Formen der Westseste sind weniger gewaltig und kolossal als die der Ostseste (vergl. Tiger und Jaguar, Löwe und Puma, Kamel und Lama); Australien ist ausgezeichnet durch seine Beuteltiere, während ihm fast alle anderen Ordnungen der Säugetiere von Hause aus sehlen.

Wie inanche Pflanzen, so sind auch manche Tiere, die der Mensch an sich gewöhnt hat (Haustiere), durch ihn über den ganzen Erdreis verbreitet: Hund, Rind, Schaf, Huhn, ferner Schwein, Pserd, Haustage u. f. w., und man versucht immer mehr nüpliche Tiere über ihren bisherigen Verbreitungsbezirk sinaus zu acclimatisieren (§ 30). Andere gehören zu verschiedenen Zeiten verschiedenen Gegenden an, wie die Zugvögel.

Das Wasser ist von der Tierwelt bei weitem mehr in Besichlag genommen, als von der Pstanzenwelt; ja durch die ungeheuer große Ungahl der für das bloße Auge unsichtbaren Tierchen, namentlich der jogenannten Infusorien, breitet sich das Tierleben auf eine früher nicht geahnte Weise durch alle Meere, Flüsse und Seeen, selbst in dem durchseuchteten Sande (z. B. demjenigen, auf welchem Berlin steht) aus; nicht einmal vor den eiskalten, lichtarmen Tiesen des Ozeans und vor dem Eis der Hochgebirge und Polarzonen schreckt das Tierleben zurück.

### § 32.

### Der Mensch.

Das vollkommenste Geschöpf auf Erben ist der Mensch. Er nimmt nach seiner körperlichen Bildung die oberste Stuse der Tierwelt ein: er kann so ziemlich auf der ganzen Erde leben, ist nicht an so bestimmte Zonen, Nahrungsmittel u. s. w. gebunden wie sast alle Tiere. Indes was ist es, das ihn aus der Tierwelt herausrückt und zum herrn der Erde macht?

Der Mensch hat, wie die Tiere, eine Seele, die begreifen, empfinden, begehren kann; er teilt mit höher begabten Tieren das Gedächtnis, aber, während das Tier nur von einem unbewußten Naturtriebe oder Instinkte geleitet wird, besitzt der Mensch Selbst=bewußtsein, freien Willen und die Fähigkeit in Begriffen zu

benten, Urteile und Schluffe ju bilben. Ja, es mohnt in ihm ein

unfterblicher Beift, bas Bilb feines Schöpfers.

Durch die Sprache als ben Ausbrud seiner höheren Begabung erhebt sich der Mensch über alles Getier; durch sie wurde es den Menschen möglich, Fortschritte ihrer Einsicht in die Natur der sie umzehenden Dinge anderen mitzuteilen; somit ließ sich im Bege der Erziehung der ganze Erkenntnisschap einer Generation auf die nächst inngere zu weiterer Vervollkommnung vererben.

Durch seine geistige Überlegenheit hat der Mensch viel stärkere Geschöpfe zu bezwingen gelernt, die Naturkräfte in seinen Dienst genommen und sich so allmählich mehr und mehr zum Herrn der

Erbe, ihrer Beschöpfe und ihrer Rrafte, gemacht.

Kein Wesen ber Borwelt (§ 11) hat so tief greisende Beränderungen auf Erden hervorgebracht wie der Mensch. Er befährt jest alle Dzeane, eröffnet Wasserwege, wo sie die Natur versagt hatte, und baut die fühnsten Berkehröstraßen über und durch die höchsten Gebirge. Seiner Thatkraft bleibt kein Erdenraum verscholossen; er lebt in allen Zonen und durch alle Höhengürtel hindurch die nabe an die Grenze des ewigen Schnees.

Aber freilich nur die gemäßigten Zonen befördern die menschliche Gesittung: sie erziehen den Menschen zur Arbeit; denn nicht ohne heilsame Arbeit gewähren sie ihm seinen Unterhalt. Die kalten dagegen gewähren ihn trot harter Anstrengung nur unzureichend und unsicher, und wirken badurch abstumpsend und niederdrüdend, während die heiße Zone überreiche Gaben nuhleloß darreicht und badurch den Menschen erschlafft und verweichlicht. So dommt nur in den gemäßigten Zonen der Mensch zur Höhe seiner Entwickelung.

### § 33.

# Die Menschenraffen.

Die über die Erbe höchst ungleich verteilte Zahl ber Menschen schätt man auf 1485 Millionen. Unter dieser ungeheuren Menge sinden sich nun aber die größten Unterschiede sowohl in der Lebensweise wie in der Körperbitdung. Nach der Lebensweise unterscheidet man Bölker, die überwiegend sich von Jagdbeute oder Fischsang nähren (Jäger= und Fischervölker), ferner solche, welche hauptsächlich von Milch und Fleisch ihrer Weidetiere leben, wie jene Bölker ein unstätes Leben führen und keine sessen (Nomaden), endlich solche, die Ackerdau treiben und durschen dazu geführt sind, sich feste Sie zu gründen (angesessene,

angesiedelte Bölker). Aber das umherschweisende Leben hält den Menschen auf einer niedrigen Stuse der Gesittung sest; der Aderbau dagegen gewährt ein friedfertiges, ruhiges Leben ohne die aufreibende Sorge um den Nahrungserwerd, reich an Geselligkeit und Muße; dadurch führt er die Menschen mehr zur Gesstesktätigkeit. Darum sahen ihn die alten Völker überall als von den Göttern selbst gelehrt an, und in China ziert noch jetzt einmal im Jahre der Pflug des Kaisers Hand. An den Uckerdau schließen sich leicht Handwerke, Künste, Gewerbe, Handel — mit einem Worte eine höhere Vildung oder Civilsfation an. Von sechs Kulturherden hat die Evilsfation ihren Ausgang genommen; diese sind. China, Nord-Inden, Mesopotamien, das Nilthal, die Gestadeländer des östlichen Mittelmeeres und endlich die Hocheben von Veru und Merico.

Barum treiben benn aber bie Nomaben nicht auch lieber Acterbau? Beil fie nicht können! Die Rot halt fie bei ihrer Lebensart fest, wie auch nur die Not fie bagu gebracht hat. In ber fruchtbaren Urheimat feines Geschlechts lernte ber Menich jedenfalls ichon fehr früh ben Nuten ber Getreibegrafer fennen und begann, natürlich in allereinfachfter Form, ihren Anbau. Bei ber allmählichen Musbreitung ber Menscheit nun, Die mehr ein außerst langfames Schieben als ein Wanbern mar, murben bie außerften Stämme ichlieflich in unfruchtbare Steppen gebrangt, wo fie, um nicht zu verhungern. auf die Bucht ihrer Saustiere angewiesen waren. Gingen ihnen aber auch biefe perloren, fo blieb ihnen als Lebensunterhalt nichts als Jagd ober an ben Ruften Fischfang. Wie fonnte bei ber großen Getrenntheit ber Weibeplate und ber noch größeren ber Sagbarunbe Die Befittung fich heben? Go bezeichnet Nomabentum und noch mehr Jägerleben nicht eine Borftufe bes Aderbaus, fondern einen Rud= schritt von bemfelben. Beute ichatt man die Bahl ber von ihren Berden lebenden Romaden auf etwa 70 Mill., Die Bahl ber Rager und Rifder auf höchstens 10 Dill.

Man könnte sich benken, daß diese Unterschiede der Lebensart einst dis zu einem gewissen Grade wieder ausgeglichen werden könnten; bei einem andern, der in der Körperbildung ruht, ist eine solche Ausgleichung schwerer zu denken. Hiernit ist nicht der Unterschied in der Eröße gemeint, obwohl er ansehnlich genug ist; denn die geringste Größe, vertreten durch die Zwergvölker Innerafrikas und die Buschmänner in Süd-Afrika, beträgt  $1^{1}/_{3}$  m, während einige Negerstämme Mittel-Afrikas und die Patagonier im südlichen Teile des amerikanischen Festkandes eine Größe von 2 m und darüber zeigen. Vielmehr sind gemeint die Unterschiede in der Hautgard.

in ber Haarbeschaffenheit, vornehmlich aber in bem Baue bes Schäbels und auch mancher ber übrigen Stelettteile. Man unterscheibet (nach Blumenbach) banach fünf Menschenrassen, welche im Bergleich mit ben Klassen ber Botanit und Zoologie richtiger Barietäten zu nennen wären:

1) Die tautafische ober weiße Rasse, in Europa, Subwest: Afien, Nord-Afrika. Sie ift die wohlgebildetste und tritt in der Welkgeschichte am bedeutenbsten hervor. Das haar ist bei ihr häufiger

als bei allen übrigen Raffen bellfarbig.

2) Die mongolische ober braunlich gelbe Raffe. Sie hat die Polarländer, ben Often und die Mitte von Afien inne. Das große chinesische Reich ist ausschließlich von ihr bewohnt. Breites, sast vierediges Gesicht, vorstehende Badenknochen, eng geschlitzte Augen, deren Innenwinkel meist tiefer liegt als ber Außenwinkel. Der Haarswuchs ist auch auf dem Kopfe nur kurz.

3) Die Regerraffe in Mittel- und Gub-Afrifa. Bronge- farben bis schwarz von hautfarbe, wolliges haar, start vortretenbe

Riefer, bide Lippen.

4) Die amerikanische Rasse, hells bis bunkelbraun von Sautsarbe, kupferfarben nur durch Bemalung, die Indianer oder Rothäute, wie sie sich selbst den bleichen Gesichtern der Europäer oder Beißen gegenüber nennen, in Amerika umfassend. Schlichtes langes Haar, meist schmales Gesicht.

5) Die malaitsche Raffe auf ber Halbinsel Malakka, in Indonesien und auf den Subsee-Inseln. Gelbliche bis schwärzeliche hautfarbe, Züge grob, Rase breit, Mund groß, haar schlicht

ober geloct.

Bu feiner dieser Rassen gehören die kraushaarigen Papûas auf Neu-Guinea und die armseligen Australneger des sesstländischen Australiens, die Hottentotten, die Buschmänner und die Dravidas. Die Einteilung ist also nicht viel wert, da sie einen Rest läßt.

Man hat daher andere Einteilungen versucht, so nach der Schädelform und Zähnestellung: gradzähnige Langtöpse, schiefzähnige Langtöpse, gradzähnige Rurztöpse, schieckscharige, oder nach der Haarbeschaffenheit: straffhaarige Schlichthaarige, odenhaarige Schlichthaarige, büschelhaarige Wollhaarige, vließhaarige Wollhaarige. — Aber auch in diese Einteilungen geht das Menschengeschlecht nicht auf; so zahlreich sind die Zwischenstufen.

Die einzige Ginteilung, Die feinen Reft laffen murbe, mare bie nach ber Sprache. Freilich find ichon mehr als 3000 Sprachen

befannt, bie von Menschen gesprochen merben.

### IV. Aus der allgemeinen politischen (oder historischen) Geographie.

§ 34.

Der Menich im Berhälfnis zu Gott.

Tief begründet im Wesen des Menschen liegt das Streben nach dem unsichtbaren Ewigen, das in dem sichtbaren Bergänglichen seiner Umgebung und in ihm selbst waltet (Apostelgeschichte 17, 26 dis 28). Aus diesem Gesühl der Abhängigkeit von höheren Mächten leiten die Religionen der Völker ihren Ursprung her.

Es laffen fich aber Stufen ber fortschreitenben Gotteserkenntnis unterscheiben, wobei die Natur des Landes nicht selten in deutlich

ertennbarer Beife ihren Ginfluß geltenb gemacht hat.

Die niedrigste Stufe der Gotteserkenntnis ist der Fetisschismus (von dem portugiesischen Wort Fetisso — Zauber oder Göte). Geistig unentwickten Völkern erscheint wie den Kindern jeder Gegenstand beseelt. Begegnet nun dem Wilden etwas Unretstärliches, besonders etwas Unheilvolles, so ninmt er als Ursache den Schutzeist dessenigen Dinges an, das seine Aufmerksamkeit zuerst oder besonders auf sich zieht; er trägt es als Fetisch in seine Hütte und such ducht den Schutzeist darin durch Geschenke oder auch durch Jücktigungen sich botmäßig zu machen. Mißlingt dies, so wirft er den Ketisch wieder fort.

Eine höhere Stufe schon bilbet ber Naturdien st, die dauern de Anbetung von Naturgegenständen, wie Steine, Bäume, Tiere, Flüsse, Gestirne. Dagegen bezeichnet es schon einen großen Fortschritt, wenn die Naturfräste verehrt werden. Allein eine Berzsttlichung von sinnlich nicht wahrnehmbaren Kräften konnte sich nur in fleinen Kreisen als Geheimlehre erhalten. Nur die Eingeweihten, die Schamanen, kennen die Natur der Götter, nur sie also verstehen auf den Willen der Götter einzuwirken. Dieser Schamansmus ist in den mannigsaltigsten Gestalten über die Erde verbreitet. Im Anthropomorphismus dagegen werden die Götter in menschlicher Gestalt gedacht, wenn auch größer, stärker und mächtiger als die Menschen. Die Allegorieen des Naturdienstes werden zu Göttersabeln.

Einen Fortschritt von diesen menschenähnlichen Göttern bezeichnet es, wenn sie nicht mehr als willfürlich handelnd, sondern als entweder gut oder schlecht aufgesaßt werden, so daß dieselben Götter stets in derselben Beise handeln. So entsteht der Duas

lismus. Allein viel größer ift ber Fortschritt, wenn ber Mensch endlich zu ber Erfenntnis ber Ginheit Gottes gelangt. So schließt mit bem Monotheismus bie natürliche Entwidelungsfolge.

Über ihr steht das Christentum: es ist nicht natürlich geworden, denn es begründet eine neue, dem bisher Geglaubten entgegengesette Weltanschauung. Die höchste Gottes-Offenbarung ift in Resus Christus der Welt zu teil geworden.

Mus biefen Grundanschauungen hat fich nun eine große Menge von Religionen entwickelt; man gablt ihrer etwa 1100. Natürlich ift die Bahl ber Unhanger einer jeden eine fehr verschieden große. Das Chriftentum gablt 470 Millionen Unbanger und bat fich im Laufe ber Jahrhunderte wieder in verschiedene Sauptbekenntniffe (Ronfessionen, Rirden) geteilt. Die romifd = fatholifde Rirche gahlt 235, die griechische (auch die orthodore und nach ihrem Hauptsit, Dit-Europa, Die orientalische genannt) 91, Die evangelifche Rirche, melde bie lutherifche, Die reformierte und bie anglitanische (ober bischöfliche) Ronfession umfaßt. 134 Millionen. Dazu fommen noch viele Geften mit etwa 10 Millionen Anbangern. Das Chriftentum bat von feinem gottlichen Stifter bie Berheißung, daß einft alle Bolfer ber Erbe fich ju ihm betennen In ber That ift es mit überrafchenber Schnelligfeit aus einem fleinen Samenforne ein großer Baum geworben; an ber völligen Erfüllung jener Berbeifung fehlt aber noch viel, weshalb bie Chriften Berfundiger bes Chriftentums, Miffionare, unter bie nichtdriftlichen Bolfer ausschicken.

Unter biese gehören außer ben jest über bie ganze Erbe zers streuten 7—8 Millionen Juben, 170 Millionen Mohammebaner ober Anhänger bes Islam, b. h. solche, welche bem Araber Moshammeb glauben, daß er ber lette und höchste Prophet des einigen Gottes sei. Sie sind in Best-Asien, Nords und Mittel-Afrika, logar zum Teil in Ost-Europa verbreitet und zerfallen in drei Hauptbekenntnisse (Sunniten, Schitten und Bahhabiten) und etwa 70 Setten.

Die Anhänger aller übrigen, nicht einen einigen Gott verstündenden Religionen nennt man kurzweg Heiben. Ihrer giebt es noch etwa 835 Millionen auf der Erde. Unter den heidnischen Religionen sind die am meisten verbreiteten der Brahmaismus mit 140 Millionen Anhängern bei den kaukasischen und der von ihm ausgegangene, also jüngere Buddhismus mit 485 Mill. Anhängern, überwiegend bei den mongolischen heiden in Alien, zumal in hinders Indien, China und Japan. Auf die übrigen heidnischen Res

ligionen kommen bemnach noch etwa 200—210 Mill. Anhänger. Denn ganz ohne Religion ift bis jest noch kein Bolt auf Erben, auch nicht bas wilbeste und verkommenste, gefunden worden.

#### § 35.

#### Die Staaten ber Erbe.

Die Menichen, ju geselligem Busammenleben von Natur beanlagt, ichließen fich allenthalben, wo nicht befondere Umftande, wie Meere, Bebirge, Buften, fie hindern, zu Bereinigungen gufammen, um nach bestimmten Befeten (Schut ber Schmachen!) in Ruhe und Sicherheit miteinander zu leben. Solche Bereinigungen nennt man Staaten. Ihr Ausgangspunkt ift bie Familie. jebem Staate muffen nun bie beftehenden Befete ausgeführt, ober, wenn es not thut, neue gegeben, und es muß für die gemeinsamen Musgaben geforgt werben. Das fann auf verschiedene Beife gefcheben, und banach ift bie Berfaffung ber Staaten eine verschiebene. Ift bie hochste Bewalt mehreren ober einem auf Beit gemählten Dberhaupte (Brafibenten) übergeben, fo heift ber Staat Republit ober Freiftaat. In bemofratischen Republifen übt eine aus bem gangen Bolfe gemählte Berfammlung, in ariftofratifden ein Musichuk ber vornehmften Kamilien Die hochfte Dacht. Befitt bagegen Giner lebenslänglich bie höchfte Bewalt, fo ift ber Staat eine Monarchie. Die Monarchie ift erblich, ba bie hochfte Gewalt in der Familie des Regierenden forterbt; früher gab es auch Bahl= reiche, in welchen nach bem Ableben bes Monarchen ein anderer aus berfelben ober auch aus einer anbern Familie an feine Stelle gewählt murbe. Rann ein Monarch über Freiheit, Leben und Befit feiner Unterthanen verfügen, ohne babei an ein Gefet, höchstens an ein gemiffes Bertommen gebunden zu fein, fo ift ber Staat eine befpotifche Monarchie ober eine Defpotie. Bermaltet ber Monarch bie Regierung allein, wenn auch nach Gesetzen, benen er selbst mit unterworfen ift, jo haben wir eine unbeschräntte ober absolute Don= archie; übt aber ber Monarch bie Gefetgebung und Bermaltung bes Staates gemeinfam mit Bertretern bes Bolfes (Stänben) nach einem Grundgeset (Ronstitution), worin dies Verhältnis beftimmt festgestelltift, jo bilbet bas Land eine fonftitutionelle Don= archie. Die verschiedenen Titel ber Monarchen: Raifer, Ronig, Großherzog, Bergog, Fürft, welche heute nur noch eine Rangabstufung bezeichnen, find für die Urt ber Berfaffung gleichaultig. Die Form ber Defpotie herricht in ben afiatischen und afritanischen Staaten vor, in Europa sind bei weitem die meisten Staaten konstitutionelle Monarchieen, Amerika ist der Erdteil der Republiken.

Alle großen Staaten sind vom Tieflande ausgegangen und beruhen auf einem großen Tieflande, das seine Macht allmählich über die benachbarten Hochlandsgebiete ausgedehnt hat. Die Großestaaten der Erde haben das Bestreben, sich, soweit es möglich ist, in der Richtung der Breitengrade auszubehnen, daher erstrecken se sich meiste weiter in westöstlicher als in nordsüblicher Richtung. Die nörbliche gemäßigte Zone ist die Region der Großstaaten, wie denn auch in dieser Zone sämtliche Millionen städte der Erde liegen.

Die Bevölkerung ber Staaten zerfällt in die städtische und in die ländliche, deren Grenzen sich fortwährend verschieben. In bieser Bewegung läßt sich als Regel erkennen: daß die nieisten Bewohner nur kurze Strecken wandern; daß schnell wachsende Städte aus ihrer Umgebung die Landbewohner scharenweis an sich ziehen; daß die infolge bessen entstehenden Lücken aber durch Einwanderer aus entsernteren Gegenden ausgefüllt werden, sodaß die Bewegung bis an die Grenzen des Staates sich fühlbar macht; daß die städtische Bevölkerung weniger wanderlustig ist als die ländliche; daß endlich Krauen mehr wandern als Männer.

Wohl zu unterscheiben von ben Bölkern, beren Einheit auf ber Gemeinsamkeit ber Abstammung beruht, sind die Nationen, welche durch erbliche Namense, Sprache, Sittene und Rulturgemeinschaft ihr eigentümliches Gepräge erhalten. Erst durch gemeinsame Traditionen und Anschauungen gewinnt ein Bolk Gemeinbewußtsein und Empsindung für Gemeinehre, und erhebt sich damit zu einer Nation.

Richt minder muffen wir uns vor der Verwechselung von Staaten mit Völkern und mit Naturländern hüten. Ein Volk kann mehrere Staaten ausmachen (wie die Deutschen oder die Slaven), und wiederum können mehrere Bölker nur zu einem Staate gehören (so zumal in der österreichisch-ungarischen Monarchie). Ein Naturland aber ist ein solches Stück eines Erdeilis, das von den übrigen durch natürliche Grenzen, d. h. Weer und Gebirge (denn Flüsse haben selten etwas Trennendes) geschieden wird. Diese Grenzen sind unverrückar und überdauern alles Treiben und Jagen der Menschen. Sin Staat kann nun zwar auch natürliche Grenzen haben, ja seine sämtlichen Grenzen können natürliche sein (z. B. die des Königreichs Großbritannien und Frland); aber

nur in biefem Falle stimmt bas Staatsgebiet mit einem Ratur- lanbe überein.

Bie die Schickfale der Staaten in Krieg und Frieden wechseln, so wechseln besonders oft ihre nur durch Erenzsteine bezeichneten Erenzen, welche man, im Gegensatz zu den natürlichen, politische nennt. Unzählige Staaten sind schon auf der Erde entstanden und untergegangen; denn nichts ist in menschlichen Dingen von ewigem Bestand. Aber immer noch ragen die Gebirge, rauschen die Duellen, sließen die Ströme, wogen die Meere — Bilder der Ewigkeit gegenzüber den vergänglichen Werken der Menschen, und doch auch sie vergängliche Werke der ewig schaffenden Natur. Auf der höchsten Stuse geographischer Betrachtung wird und ein inniger Jusammenshang zwischen den Naturländern und ihren Völkern, ihrer Entwickelung und Geschichte, deutlich: eine Art der Betrachtung, um welche sich der große deutsche Geograph Karl Ritter besonders verzbient aemacht hat.

# 3weites Buch.

Die außereuropäischen Erdteile.

§ 36.

Borizontale und vertikale Gliederung.

Korizontale Gliederung eines Erbteils ober Landes nennt man die Ausstatung besselben mit Halbinseln und Inseln, welche meist infolge einer früheren Senkung des Landes durch das eindringende Meer gebildet worden sind und nun als Glieder ben Stamm bes Landes umgeben.

Die auf diese Weise entstandenen kontinentalen (Abglieberungs-) Inseln bewahren die Natur desjenigen Landes, zu dem sie in früheren Zeiten gehört haben und als Glieder noch ge-

hören: fie find ihm eine Bereicherung.

Durchaus verschieden von ihnen sind die ozeanischen Insseln. Aus der Tiefe des Ozeans emporgehoben oder aufgebaut, liegen sie meist sehr entfernt von den Kontinenten, vom tiefen Meere umgeben. Als Glieder derselben können sie nicht angesehn werden. Ihre Pssanzens und Tierwelt zeigt wesentliche Verschiedenheit von derzenigen der Kontinente, denen sie äußerlich zugerechnet werden (§ 18).

Vertikale Gliederung eines Erbteils ober Landes nennt man die Mannigfaltigkeit der Erhebung seiner Teile über den Meeresspiegel. Länderstrecken, welche sich noch nicht 200 m über den Meeresspiegel erheben, heißen Tiefland, Länderstrecken von mehr als 200 m Erhebung dagegen Hochland (§ 19). Senkt sich das Hochland allsmählich oder in breiten Stusen zu dem Tieflande hinab, so nennt man ein solches Übergangsland Stusenland.

Rach ber Oberflächengestalt zerfallen bie Sochländer in Soch = ebenen (geschloffene Maffenanschwellungen) und in Gebirgs. länder (Länder mit bedeutenden Erhebungen gesonderter Massen). Die meisten Gebirge sind fortlaufende, durch einen Kamm zussammenhängende Reihen von Bergen. Der Kamm besteht aus einem Wechsel von Erhebungen (Gipfeln) und Einsenkungen (Pässen, § 27 E.). Im allgemeinen kann die Kammhöhe angenommen werden als gleich der halben Summe der durchschnittlichen Gipselhöße und der durchschnittlichen Paßhöhe. — Wie sindet man wohl die durchschnittliche Gipselhöße eines Gebirges? und wie die durchschnittliche Baßhöhe?

#### § 37.

#### Erdfeile; Infeln; die alte Welt.

1) Erbteile. Schon in alter Zeit hat man die bekannte Landmasse der Erde in größere Teile, in Erdteile, zerlegt. So unterschieben die weitreisenden Phönizier eine Morgens und eine Abendshälfte der Erde: Asien und Europa (§ 72). Etwas später begann man Libpen, das nachher Afrika genannt ward, als dritten Erdetil zu betrachten. So blied es viele Jahrhunderte lang. Da ward am Ende des Mittelalters Amerika bekannt, in welchem zwar nicht der Entbeder Columbus, aber schon Ameriga Bespucci [wesputschie] einen selbständigen Erdteil erkannte. Nach ihm ist daßer auch nicht ohne Recht dieser Erdteil benannt. Als fünster Erdteil kam bald danach Australien hinzu, das jedoch erst im 18. Jahrshundert genauer bekannt wurde.

Erinnern wir uns an bas, mas vorher (§ 13) über bie Ber= teilung von Baffer und Land auf ber Erdfugel bagemefen ift, fo ergiebt fich: ficher ermiefen find nur brei groke und gu= fammenhangende Land= ober Rontinentalmaffen. größte auf ber öftlichen Salbfugel, ber Dittontinent ober bie alte Belt, zeigt beutlich Ufien und Afrika, weniger beutlich Ufien und Europa voneinander abgegrengt; die fleinere auf der mest= lichen Salbtugel, ber Beftfontinent ober Amerita, gerfällt in zwei Salften, ein Nord - Dreied (Nord - und Mittel - Amerita) neben einem Sud-Dreied (Sud-Amerika), und ift mit ihrer atlantischen Seite bem Oftfontinent viel näher gerückt (vergleiche bie Vorsprünge ber einen mit den Einbiegungen ber anderen Rufte bes S-formigen atlantischen Meeres) als mit ihrer pacifischen (bem Großen Dzean zugekehrten) Seite, auf welcher erft im hohen Norden eine Unnaberung ftattfindet: Die fleinfte Beltinfel im GD, ber öftlichen Salb= fugel, Auftralien, bilbet ein unzertrenntes Gange.

Bom Nordpol aus angesehen, bilden diese 5 — ober, wie manche wollen, 6 — Erdreile drei Gruppen: 1) Nord-Amerika und Süds-Amerika, 2) Europa und Afrika, 3) Asien und Australien. Worin stimmen diese Gruppen unter sich auffallend überein? (§ 13. 14.)

2) Infeln. Die Infeln (etwa 1/13 aller Landmaffe) werben gewöhnlich nach ihrer Lage ober nach ihrer politischen Bugehörigkeit ben fünf Erbteilen beigeordnet. Aus ber blogen Nachbarichaft von Kontinenten und Inseln barf man jeboch niemals ohne weiteres einen ehemaligen Rusammenhang beiber folgern. Mabagastar 3. B. hat eine fo eigenartige Bflangen : und Tierwelt gegenüber Afrika, Reilon ebenfo gegenüber Borber - Indien, bag beibe Infeln nur in vortertiären Zeiten mit ben ihnen benachbarten Geftlanden gufammengehangen haben konnen. Man nennt fie Weltinfeln; fie find ben fontinentalen Infeln (§ 18) indes jedenfalls gugugablen. Dagegen ift auch erogeschichtlich berechtigt (wegen wirklichen früheren Sandjufammenhangs) bie Rugahlung mindeftens ber brei größten Sundainseln zu Afien, ber Inseln von Neu-Guinea bis Neu-Raledonien ju Auftralien. Dies find echte Abgliederungeinfeln. Dagegen bie Subfee = Infeln machen ale ozeanische Infeln aus geologischem Grunde (§ 11) eigentlich einen felbständigen Infelweltteil aus.

Es fließt also in die Bugahlung ber Infeln ju bestimmten

Rontinenten notwendig viel Willfür ein.

3) Die alte Belt. Der Oftkontinent ober bie alte Belt ift bem Umfange nach bie größte zusammenhängende Landmaffe ber Erbe. Gie liegt jum größten Teil auf ber Norbhalfte ber öftlichen Salbtugel, nur ein Behntel von ihr liegt auf ber Gubhalfte berfelben. Das fübliche Gismeer ausgenommen befpulen fie alle Dzeane. - Die Glieberung und Ruftenentwickelung zeigt fich im gangen bebeutenber als bei bem Beftfontinente: gang eigentumlich aber ift ber Oftfeste ein in sie einbringenbes großes Binnenmeer, wie es in Diefer Weise auf ber gangen Erbe nirgends wieder vorfommt. Auf ber weftlichen Geite bes Ditfontinents nämlich brangt fich ber atlantifche Dzean burch bie nur 13 km breite Meerenge von Bibraltar (bie Briechen ergablten, baß Berafles an beiben Geiten berfelben Säulen errichtet, und nannten bie Meerenge barum Säulen bes Beratles) nach bem Innerften bes Festlandes hinein. Go entsteht bas Binnenmeer, welches von feiner Lage bas mittel= landische ober bas Mittelmeer heißt. Alle brei Teile ber alten Belt haben an bemfelben teil. Die bedeutenoften Ereigniffe haben

an seinen Ufern gespielt: benten wir nur an Jerusalem, Ronftantis

nopel, Alexandria, Rarthago, Athen, Rom!

Im Nordostwinkel wiederholt sich die Hauptbildung zum zweitenmal. Usen nähert sich mit vorgestreckter Halbinsel Europa so weit, daß nur noch der (an der schmalsten Stelle nur 1 km breite) Heles pont oder die Meerenge der Dardanellen (so genannt nach den türssischen Schlösern an deiden Usern) sie scheet; die User ziehen sich wieder zurück, um dem kleinen Marmarameere (nach dem Inselsen Marmara benannt) Platz zu machen, dann treten sie wieder zusammen, nur den (an der schmalsten Stelle nur 900 m breiten) Bosporus oder die Straße von Konstantinopel zwischen sich freilassen. Aus den Bosporus solgt ein Binnenmeer im verkleinerten Maßtabe, das stürmische Schwarze Meer (bei den Alten Pontos Euzeinos oder auch nur Pontos genannt). Ja, zum drittenmal scheint sich die Abschwie und vor Straße von Kassa zu wiederholen. Allein in Wahrheit ist das Weer von Assa zu wiederholen. Ullein in Wahrheit ist das Weer von Assa zu wiederholen. D. b. das Hass (§ 26), des Don.

In der Bobenform sind der Oftseste ausgebehnte Hochstächen, der § 20 erwähnte Wüstengürtel und die große Erdsenke um das kaspische Meer eigentümlich; der Spiegel des letzteren liegt 26 m unter dem des Ozeans. In der alten Welt sinden wir das höchste Gebirge und den höchsten Berg (§ 22), auch den größten Binnensee (§ 28). Eigentümlich ist ihr auch die im allgemeinen westöstliche Richtung der Hauptgebirge. Eine Eigentümlichkeit der Tierwelt gied nach § 31, die bewohnenden Menschenrassen nach § 33 an.

Für die Geschichte ist die Ostseite während des Altertums und Mittelalters der alleinige Schauplat, und selbst nach Entdedung der neuen Welt überragt sie diese, wie natürlich, in geschichtlicher Bedeutsamkeit durchaus. Sie enthält die heiligen Städte und Orte des Shristentums, der monotheistischen und der verbreitetsten heidnischen Religionen, die mächtigsten und größten Staaten des Erdballs, die maßgebenden Psiegestätten der Wissenschaft und Kunst.

### I. Mfien.

§ 38.

### Afien im allgemeinen.

Woher ber Name Asien kommt, ist nicht ausgemacht. Jeboch ist es wahrscheinlich, daß er mit dem assyrischen Worte aßa, d. i. glänzend — Sonnenaufgang, zusammenhängt; Asien würde bemnach das Morgenland bedeuten, wie wahrscheinlich Europa (§ 72) das Abendland. Der Name Asien bezeichnete, wie der Afrika, zunächst nur eine römische Provinz (welche den größten Teil von Kleinasien umfaßte); nach und nach hat man ihn bei uns für die ganze Ländermasse, die

wir jest fo nennen, in Gebrauch genommen.

Afien, der größte Erdteil, 44 Mill. 9km (813000 DM.) ift von Afrika deutlich geschieden, mit dem es nur durch die 113 km breite (jest durchstochene) Landenge von Sues zusammenhängt; schwerer läßt sich die Westgrenze gegen Europa bestimmen, das auf den ersten Blick nur wie eine nordwestliche Hollinsel Afiens erscheint. Aber schwer wiegende Gründe (§ 72 Anf.) machen Europa zu einem selbständigen Erdteile. Als übergangsland zwischen Europa und Asien (zu dem es im Mittelalter auch öster gerechnet ward) kann Rußland gelten.

Zwischen Rugland und Afien bilbet bie natürliche Grenze im S. ber Rautafus, eine machtige Gebirgsbrude gwifden Binnenmeeren - welchen? - mit vielen Schneegipfeln, Gletichern, frifden Biehmeiben und reifenben Gebirgsftromen, wie bem Teref und Rubán. Bor bem Norbabhange bes Raufgfus, burch bie Danitich= Dieberung, ift bie politische Grenze zwischen bem europäischen und affatischen Rufland gezogen, welche zugleich für bie Grenzscheibe ber beiben Erbteile gelten fann. Un bem gewaltigen Rasbef vorbei führt ber Bagmeg von Blabitamtas [wladitautas] herüber, ber also zwei Erdteile verbindet. Roch höher als ber Rasbet, bis 5600 m, erhebt fich ber Elbrus, mie jener ein erlofchener Bultan. Den Alten galt ber Raufafus als bas höchfte Gebirge ber Belt (Sage vom Brometheus). — Das DED. Enbe bes Rautajus berührt bas im Bergleich mit bem Beltmeer wenig falgige tafpifche Meer (§ 28), bas weiter nach R. ju bie Grenze bilbet. Dbwohl es große Strome aufnimmt und feinen Abfluß befitt, verurfacht die ftarte Berbunftung feiner Oberfläche boch ein immer tieferes Ginten feines Bafferfpiegels. Um Nordufer ergießt fich in bas tafpifche Deer ber Ural, an welchem hinauf die Grenze weiter gieht, bis bas mächtige, 2000 km lange Uralgebirge beutlicher zwischen Europa und Afien auftritt, und Nómaja Semlia gegenüber in bas Eismeer abfallt. Canft abfteigenb nach beiben Seiten, im S. bicht bewalbet, ift ber Ural nirgenbs viel über 1600 m hoch, aber von großem Reichtum an Metallen, besonders an Gifen, Gold und Blatin. Uralfluß und Uralgebirge ficht man als bie Beftarenge bes Erbteils an.

Auf ben übrigen Seiten wird Afien von brei Dzeanen bespült: von welchen? Auch an bem Binnenmeere ber Oftseste (§ 37) hat es im B. feinen Anteil. Die Inselwelt im SD. barf man bis an die Grenze der Meeres-Untiefe, welche Australien und

Neu-Suinea verbindet, zu Afien rechnen; besgleichen die öftlichen Inselgruppen (§ 37). Usen ist übrigens der einzige Weltteil, der sich an jeden der vier übrigen Kontinente (von der Landverbindung mit Europa ganz abgesehen) durch Landvorsprünge, Landengen oder Inselfränze nahe herandrängt, zugleich der einzige, den vier Ozeane berühren (das Mittelmeer als Teil des atlantischen betrachtet).

In feinem Umrig bilbet Ufien eine fo große gufammen hangenbe Landmaffe, wie fie fonft nirgends wieber auf ber Erbe getroffen wird; es hat auch unter ben Norbgliebern ber brei Ronti= nentspaare bie geringfte Ruftenentwidelung (§ 14), wenn es auch die Gudalieder berfelben bei weitem an Blieberung übertrifft. Die Glieder (bas Areal ber Infeln und Salbinfeln gufammengerechnet) verhalten fich jum Stamm wie 1 gu 3. 3m Norden ift Afien am wenigsten gegliedert. Weftlich ift bie Salbinfel Rleinafien vorgeschoben. Zwischen ihr und Europa bas agaifche Meer. Im S. idneiben brei Bufen bes indifden Dzeans brei Salbinfelalieber (§ 13) aus. Der erfte, ber arabifche Meerbufen ober bas Rote Meer, brangt fich zwischen Afrita und Afien bis an die Landenge von Gues heran; die Meerenge, die ben Bufen mit bem Dzean verbindet, Babel = Mandeb (b. i. Thor ber Bedrangnis), beutet auf Befahr für die Schiffe: Rlippen, Sandbante und Rorallenriffe. Rach R. hin ift bas Meer zwiefach in die Buchten von Gues und von Ataba gezipfelt. Der zweite, ber perfifche Meerbufen, wird vom Dzean gleichfalls burch eine Strafe (von Drmus) geschieben. Der britte, ber bengalische Meerbusen, trennt die beiben mächtigen Sudoft- Salbinfeln, Border- und Sinter-Indien. Die zwei lettgenannten Bolfe, ber perfifche und ber bengalifche, zeichnen fich burch reiche Berlmuschelbante aus. Siergegen ift Die Blieberung ber Nordseite unbedeutend: an ber Ditfeite jedoch ragen bie ansehnlichen Salbinseln Rorea und Ramtichatta vor, welche ber Bogen ber japanischen Infeln miteinander verbindet.

Im Innern zeigt Affen zwei große Hochländer, die durch einen turzen Gebirgszug verbunden sind: das größere öftliche ift Hochasien, das kleinere westliche erfüllt Fran und weiterhin dann Vorderasien, welches Syrien, Armenien, Kleinasien und Arabien umfaßt; jedoch bildet zwischen Fran und Vorderasien das Tiefland von Wesopotamien eine deutliche Scheibe.

Bei den Fluffen Afiens ist zweierlei merkwürdig: nicht wenige sind Doppelströme, d. h. große Flusse, die in ihrem Quellbezirk benachbart, in verschiedenen Richtungen auseinander fließen, sich dann wieder nähern, um vereint oder nahe benachbart in das Meer zu gehen. Sbenso kommen in Afien nicht felten Kontinentalftrome (§ 25 E.) vor, d. h. solche, die keinen Ausweg zum Meere finden.

Der bei weitem größte Teil Afiens, 3/4 bes Bangen, liegt in ber gemäßigten Bone; nur ein Teil bes fibirifchen Tieflandes in ber talten, ein Teil ber füblichen Salbinfelglieder und ber Infelwelt in ber beißen, felbft über ben Aquator hinaus. Aber in teinem Erbteile ift mehr als in Ufien, meldes ber Erbteil ber Begenfane genannt werden tann, bas wirkliche Klima von bem mathematischen verichieben. Die Menge ber über Die Schneelinie aufragenden Bebirge, bie bedeutende Erhebung ber Bochflachen, Die große Landmaffe, welche ben Ginfluß milbernder Geeminde ausichließt; bas alles bemirft, daß Nord= und Mittel=Mfien unter gleichen Breiten= graben wie Europa ein bedeutend fälteres Klima hat als diefes. So find benn auch bie Wegenfage bes Klimas an ben verschiedenen Bunften nirgends fo ungeheuer wie in Ufien. Babrend im nord: lichen Sibirien oft ichon im September bas Quedfilber bergeftalt gefriert, bag es gehämmert merben tann, herricht in Arabien glübende Site und fo trodene Luft, bag polierter Stahl im Freien nicht roftet.

Diefelben Begenfage treten im Pflangen= und Tierreiche auf. Die nördlichen Ruften begleiten die öben, in ber Tiefe ftets gefrorenen Moraftflächen ber Tunbren, welche mit Rlechten und Sumpfmoofen bemachfen, ftredenweis auch mit Beroll überschüttet find. Fast nirgends erreicht Baumwuchs bas unwirtliche Gestabe. und felbst am Abhange bes baurischen Gebirges werben die Apfel nur wie Erbien groß; aber an bem Gubrande Ufiens ragen Balmen von 60 m Sobe. Der gemäßigte Landftrich ber Mitte ift die Seimat vieler Gemächfe, die bernach weit über ben Erdboden verbreitet morben find. Sier find bie meiften unferer Betreibearten zu Saufe, ferner ber Ririchbaum, ber Pfirfich und die Apritofe, die Zitrone und die Drange; nach ber griechischen Sage holte Bacchos aus Indien bie Beinrebe. Much die Beimat ber meisten Saustiere burfen wir in Mfien fuchen; Pferbe, Efel, Ziegen find hier noch im wilben Buftanbe zu treffen. Sonft treten auch unter ben Tieren Die größten Begenfate hervor. 3m R. lebt bas tleinfte Saugetier ber Erbe, Die fibirifche Spigmaus, im G. ber indifche Glefant. Ausgestorben ift ber nordische Elefant ober bas Mammut, welches einft, burch Saarbededung vor ber Winterfalte geschütt, von Sibirien nach Mitteleuropa verbreitet war und von welchem (wie von feiner andern Tierart ber Borwelt) fcon mehr als ein Exemplar mit haut und Gleisch erhalten im eifigen Boben Gibiriens gefunden worden ift.

Im Sommer weht, regelmäßigen Regen bringend, ber Wind aus SB. vom indischen Dzean, aus S. und SD. vom Großen Dzean, her. Dieser Wind heißt Monsun; er schafft die nötige Feuchtigkeit für ein üppiges Gedeichen der Pflanzen. Daher komunt es, daß in demjenigen Drittel des Erdecils, welches der Monsun beftreicht (dem Monsungürtel) mehr als  $^9/_{10}$  aller Bewohner Asiens leben, und hier große Städte in Menge sich sinden; den übrigen zwei Dritteln des Erdeils aber sehst es an der zu dichterem Bewohntsein nötigen Feuchtigkeit oder Wärme.

Wir sinden in Asien, das, in der Mitte der Erdteile gelegen, mit jedem derselben in nähere Berührung tritt, endlich auch die ältesten Reiche, welche die Geschichte kennt. Das einzige, Ägypten, das die Alten auch zu Asien rechneten, übertrifft sie an Alter. Auch die drei monotheistischen Weltreligionen, Christentum, Judenstum und Islam, sind alle in Asien entstanden. In unserer Zeitist Asien gegenüber Europa und Amerika geschichtlich zurückegetreten, und viele wichtige Länder Asiens sind fast gang in den

Sänden ber Europäer.

Die Zahl ber Bewohner schätt man auf 826 Millionen. Den Westen hat die kaukasische Rasse inne, den Often die monsgolische, den fernsten Sudosten die malaiische. Zu diesen hauptsstämmen kommen im Nordosten noch Bolarstämmen, die schon Verwandtschaft mit der amerikanischen Rasse zeigen. Der Religion nach sind bei weitem die meisten buddhistische oder brahmaistische Heind beine Etwa der zehnte Teil der Bewohner hangt dem Jolam an; auf das Christentum sind etwa 15 — 16 Mill. zu rechnen.

#### § 39.

# Aberficht der Bodengestaltung.

1) Den Kern bes Erbteils bilbet ein gewaltiges Hochland, bas, vom Oftkap bis zum Amu und von dort bis Kanton sich erftreckend, in Dreiecksgestalt fast zwei Drittel des Erdteils umsaßt. In mächtige Falten ausgepreßt, ericheint es als abwechseln das breiten Einsenkungen und ansehnlichen Gebirgen (oder gewaltigen Hochrücken) zusammengesest, während an der Westecke wie eine Eitabelle die 4000 m hohe Hochssche der Pamir sich erhebt. Fast nur wie Anhängsel sind die Landmassen zu betrachten, die an der Sübund an der Nordwessteite diesem Dreied angesügt sind.

Den Gubrand bilbet ber himalaja (b. i. Schnee-Bohnung), mehr als 2200 km lang und 300 km breit, gwifchen Indus und

Brahmaputra sich erstreckend. Die Kammhöhe ist so hoch wie der Montblanc, also 4800 m. In ihrer ganzen Großartigkeit erscheinen, von Indien her gesehen, seine gewaltigen Ketten; Reihen von schnees bebedten Bergen erheben sich über die dunkle graugtüne Masse, durch welche sich ungeheure Gletscher in die oberen Thäler hinadziehen. Die höchsten Gipfel liegen zwischen 100 und 106° ö. 2.: zunächst der Dhawalagiri, 8200 m, der vierthöchste Berg der Erde, etwas östlicher der Gaurisankar (den man vorgeschlagen hat seinem Entbeder zu Ehren "Gaurisankar sewerest" zu nennen), 8839 m hoch, und damit der höch ste Berg des Gebirges und der Erde; noch östlicher liegt der Kantschindschinga, 8600 m, der drittshöchste Berg der Erde. Östlich vom Brahmaputra bildet das sinische Gebirgssystem (in Süd-Ehina), dessen Falken von SW.— ND. streichen, die Fortsehung des Südrandes.

Den Nordwestrand bilden im Often die oftsibirischen oder baurischen [ba-urischen] Gebirge, im Westen ber Alta' (b. i. ber

Boldreiche) und bie Retten bes Tienichan.

Dies die Randhöhen. Im Innern des weiten Hochlandes zieht nördlich vom Himalaja 1) der Karakorúm, der dem nordwestlichen Himalaja parallel verläuft und, wenn auch weit kürzer als der Himalaja und von geringerer Gipfelhöhe, diesen doch an mittlerer Kammhöhe (7300 m) übertrifft, also der höchste Sebirgsgrat der Erde ist, und 2) der Kuenkun, der ungefähr in gleicher Länge mit dem Karakorum beginnt, nur wenig niedriger ist als dieser und durchweg ostwärts streicht. Um die Erforschung beider Gebirgsketten haben sich die drei Brüder Schlagintweit, deutsche Reisende, große Berdienste erworden, und in der Karokorum=Kette im westlichen Tibet den Dapsang, den zweithöchsten Gipfel der Erde, mit 8619 m Höbe ausgefunden.

Bwifden Ruenlun und Altai gieht ber Tienichan (b. i. Simmelsgebirge), beffen fanftere Abhange bie Bilbung ausgebehnter Schneefelber und Gleticher gestatten. Gein höchster Gipfel, ber Chan

Tengri, mißt 6500 m.

Zwischen biesen Gebirgen flutete vorzeiten das Meer; abgeflossen ist es durch die deungarische Psorte zwischen Tienschan und Altai. Der alte (jett trockene) Meeresboden ist wüst, nur an den Rändern bebaubar und bewohnt. Zwischen Tienschan und Kuenlum bildet er die Landschaft Ost-Turkestan, weiter nördlich die Dsungarei. An beide schließt sich in der Osthässe Wongolei mit der Wüste Gobi an. Die Gobi wird von dem Churchu-Gebirge durchzogen. Nördlich von diesem nimmt sie mehr und mehr ben Charafter einer mit Gras und niedrigem Gesträuch bewachsenen Steppe an, südlich aber ist sie eine wassersose Sandwüste, untersbrochen von kahlen Klippen und dünenartigen Flugsandhügeln — baher von den Chinesen Schand im (b. i. fliegender Sand) genannt. Endlich im S., zwischen Kuenlun und Himalaja, liegt das Hochland Tibet, das, bis zu 4500 m Höhe aufsteigend, durch Aufschüttung der Thalungen zwischen den Gebirgsaufsaltungen mehr und mehr den Charafter einer Hochssäche erhalten hat.

2) Im Westen ist bem östlichen Hochlande bas Tiefland von Turan ober Weste Turkestan am Umu und Sir — im Nord-westen bas sibirische Tiesland am Ob und Jenisses — im Osten bas dinesische Tiefland am Hoangho und Jangtsetjang — im Süben das Tiesland von Hindostan am Indus und Ganges vorgelagert. Im Süben bes indischen Tieslandes erhebt sich als ein

ifoliertes Sochland bie Sochfläche von Dethan.

3) Tas Hochtand von West-Asien hängt mit dem östlichen Hochtande durch den Gebirgszug des Hindutusch, 6500 m, zussammen, an den von NW. das Tiestand von Turan, von SD. das Tiestand von Hindusch herantritt. Von dieser Zusammenschnürung aus zieht sich die nördliche Gebirgsumwallung des westlichen Hochslandes, als Grenzmauer gegen das Tiestand Turan, die zu dem kaipischen Weer, an dessen Südüste jenes Randgebirge den Namen Alburs führt und als eine merkwürdige geologische Insel den 5900 m hohen, gewaltigen Vultankegel des Demawend enthält; weiterhin folgt der uns schon bekannte Kaukasus. — Das Hochsland von Armenien verknüpft den östlichen Teil des westasialischen Hochlandes oder Fran mit Vorderasien, dem westlichen Teil des Siesselben.

## § 40. Sibirien.

Sibirien, ein Europa an Größe erheblich übertreffendes Land, ist gegen das Ende des 16. Jahrhunderts durch die Russen zu gleicher Zeit bekannt geworden und in Best genommen. Die Osthälste ist von den Gebirgsverzweigungen gefüllt, welche von dem Nordrande Innerasiens ausgehen; die Westhälste und die nördliche Abdaung etwa vom Nordpolarkreis an ist Tiesland. Riesenströme durchstuten es: der Ob mit dem Frisch, auf welchem Ufer? — der Fenisses, welchem aus dem Baikalb. i. reicher See, dem größten (35 000 gkm — 580 D. D.) und tiessten (1700 m) Gebirgssee der Erde, die

Angara ober obere Tungusta zuströmt; noch weiter im D. bie Lena. Um ben im Gubmeften liegenden Baltafch=Gee unterbrechen hie und da Getreidefelder und Balber von Zirbeltiefern die Obe, welche fonft Cibirien charafterifiert; ce giebt ba große Dorfer, auch Landstraßen. Was bagegen über ben 60. Parallelfreis gen A. liegt, vornehmlich im unteren Gebiete bes Db und Jeneffer, ift eine fcauer= liche, moorige ober auch fteinige Ebene (Tunbra), die felbft im (oft febr beigen, aber furgen) Commer nur an ber Dberfläche auf= taut, während ber Untergrund jahraus jahrein fest gefroren bleibt. Es giebt Begenden, mo bas Gis ber Strome erft Enbe Juli bricht; und Ende August fann man ichon wieber über fie hingehen. Da ziehen nur elende Jagervolter umber, Samojeben, Dftjaten, Tungu= fen, Sakuten u. a., Die an die ruffische Krone Belge als Tribut ent= richten, benn Sibirien ift reich an geschätten Belgtieren: Bobel, Bermelinen, schwarzen und blauen Suchsen, Gichhörnchen u. f. m. -Beiter im C. mohnen die ruifiichen Roloniften und die "Berichichten"; benn die ruffische Regierung hat zwar die Todesftrafe für die meisten Berbrechen abgeschafft, bafür aber pflegt fie verbrecherische ober auch verdächtige Personen nach Sibirien transportieren zu laffen. Da muffen fie entweder in den Gold : ober Silberberamerten arbeiten - und bas ift bas härteste Los - ober fie erhalten als Rolonisten Saufer und Ader und muffen mit ben fostbaren Belgen ber erlegten Tiere ginfen. Im vergangenen Jahrhundert hat gar oft ein Fürft und Minifter (Mengitow) einen Balaft mit einer fibirifchen Solzhütte vertaufchen muffen. Weftlich vom Brtifch ift die Steppe ben Romabenftammen ber Riraifen überlaffen worben.

Sibirien wird mit dem Amurgebiet auf 12 Mill. qkm (227 000 C.-M) mit 4,5 Mill. Einwohner berechnet. Neu angelegte Kommunistations und Telegraphenlinien zeugen von der Wichtigkeit, welche Rußland diesen östlichen Provinzen beilegt. Als Vorläufer der schon begonnenen Eisenbahnverbindung verknüpft die längste aller kontinentalen Telegraphenlinien das europäische Rußland durch Süd-Sibirien mit seiner südöstlichen Besitzung am Amur; seit 1871 ist sogar die telegraphische Verbindung Rußlands mit Japan durch Weiterführung der Amur-Linie erzielt worden.

Sibirien wird in die drei Generalgouvernemente Beste Sibirien, Irkutsk und das des Amur und die Proving Anadyr, den Rordosten, geteilt.

Tomst ift als Hauptstadt West=Sibiriens zu 37000 E. gelangt; wichtigite Haubelsstadt West=Sibiriens, seit 1880 sogar mit einer Universiikt. Ebenso groß ist Omst. Tobolst, 21000 Einw., Hauptplaß für den Handel mit Fischen (an denen die westsibirischen Ströme sehr reich), und Sauptniederlage für Pelzwert. Beresow am untern Db, einer der härtesten Berbannungsorte (unter 64° n. Br.). Irtutst, Kauptstadt des mittleren Sibirien, das "fibirigte Paris"; 48 000 E.; von St. Petersburg 6000 km, 2200 km von Peliug. Hart an der Südgrenze Kjächta, 4000 E., kleine aber wichtige Handelsjiadt, der chinesischen Vereiziadt Waim at ich in gegensüber, der große Tauschplatz unsschieden Wereiziadt Waren. Vertschiedische Bergitadt im danrischen Alperaland. Die Hälfte der Einwohner besieht aus Bergitädt im danrischen Urpenland. Die Hälfte der Einwohner besieht aus Von Chotst genannt wird. Hier ind die schlimmsten Verbrecher, die in Ketten auf den Staffen arbeiten.

Der Bintel im RD. ift von den ziemlich unabhängigen Tichuttichen bewohnt: Nomaden, die mit den Ruffen Taufchhandel treiben und fprachlich

ben Estimos nabe fteben.

Die Halbinsel Kamtschatta durchziehen hohe Gebirge: in diesen eine Reihe hoher Austane, von denen der höchte 4800 m mißt, also dem Montblanc an Höhe gleichfommt. Das Klima ift weit milder als im inneren Sibirien, aber die Jahl der Menschen sehr gering. Die Eingeborenen, die Kamtschalen, sind ein armselig, nureinlich Volt, das von Fischerei und Jagd lebt und nur Hunde zu Haustieren hat. Sie sterben immer mehr aus und machen den Aussen Plag, deren Hauptmiederlassung der Hafen Verno pawolowst, 12000 km von St. Vetersdurg entsernt, ist.

Nördlich von Sibirien liegt im Eismeer der unbewohnbare Archipel Reu-Sibirien. Der Meeressirönnung, welche von W. nach D. hier an der Nordhüfte von Sibirien entlang zieht, folgte der ichwedische Polarforischer Nordenstilbe suordenigisch und sand is 1879 den Weg vom Nordkap zur

Beringftrage und bamit die "nordöftliche Durchfahrt".

Im Generalgonvernement des Amur ist die Hauptniederlassung Ritolase wat an der Amurmilindung, deren Bersandung jedoch der Schiffschrie Schwierigkeit bereitet, so daß der Handel den Amur hinad sich nach dem stüdlicheren Hasenvert Wladiwosielt, 9000 Einw., einem mehr und mehr aufblübenden Bersehrsplate, gezogen hat. — Russisch ist auch die lauggestreckte, meist von Berschickten bewohnte Jusel Sachalin.

#### § 41.

# Turan oder Beft-Turkeftan.

Die Grenzen von Turan bilben im S. der Hindukusch mit seinen westlichen Fortsetzungen, im D. die Hochstäcke der Pamir. Gegen das sibirische Tiesland im N. giebt es keine natürliche Grenze: ein niedriger Landrücken wird von einer Neise von Steppenseen unterbrochen, die sich vom Aral See zum mittleren Ob ziehen. Nach W. zu steht es mit den Steppensändern von Europa in Verbindung; diese Lücke zwischen Ural und Kautasus ist das große Thor aller Bölterwanderungen aus Mien nach Europa gewesen. Die Stusensländer im D. abgerechnet, welche zu den reizendsten der Erde geshören, ist Turan eine weite, im Sommer afrikanisch heiße, im Winter sibirisch kalte Ebene, ein erst im gegenwärtigen (quartaren) Zeitalter

ber Erdgeschichte trocken gelegter Meeresgrund; großer Regenmangel verursacht die Wüstennatur der turanischen Ebene, welche nur an Flüssen seßhaft zu bewohnen ist, soweit man durch künstliche Beswässerung den sehlenden Regen erseht.

Das kaspische Meer und der Arál-See (beide schwach salzig) sind die Reste des ehemaligen turanischen Meeres, in welches, bevor es ein Schwarzes Weer gab, die Donau mündete. Beide sind infolge starker Verdunstung in beständigem Ubnehmen begriffen. Die weite Ebene, welche sich vom Aral-See zum kaspischen Meer herabsenkt und in dessen Unngebung niedriger als der Spiegel des Weltmeeres liegt (§ 37, 3), nennt man die aralokaspische Erdsenkte.

Der Aral See nimmt den Amu auf, der an seiner Mündung ein Telta bildet; in das kaspische Weer, wie man wohl gemeint hat, ist er nie gestossen. Denn das trodene Bett, welches zu dieser Annahme versührt hat, ist vorzeiten dasjenige eines Weeresarmes gewesen. Schenfalls in den Aral See fliest der Sir. Die Alten kannten beide Flüsse, den Anna als Dros sozia, den Sir als Jarártes, und nannten Turan Baktrien und Sozdiana. Nachdem im höchsten Altertum hier bereits das Bolk der Franier, welchem Sonne, Licht und Feuer Bilder des guten Gottes waren, einen Priesterstaat gehabt, wurden jene Länder nach und nach Teile des altpersischen, des parthischen, zulest des neupersischen Reiches. Im 5. und 6. Jahrbundert trat in dem dis dahin wesentlich von Franiern (Persern) dewochnten Lande der Bolksstamm der Türken auf und machte sich zum örern des Landes der Bolksstamm der Türken auf und machte sich zum örern des Landes der

Jest indessen hat Rußland die ganze Nordhälfte Turans nebst dem Arals See erobert. Ihm gehorchen die Krrgis-Kaisaken. vom Sir sowie die Turkmenen am Ditgestade des kahrichen Meeres, ein schweisendes Kriegerooft, das sich in seinen baumlosen Steppen rithaute, weder unter dem Schatten eines Baumes noch unter dem Schatten eines Königs zu ruhen. Selbst die einstige Residenz Timurs, Samarkand, hat Rusland erobert und daduch seine Herrichast auch über das sruchtbare Thal des Steppenschusses Serafschan ausgebehnt.

Durch diese Eroberung wurde die Macht des Emirats Buchara (in paradiessichten Gegend an den Zustüßen des oberen Amu gelegen) dereits gebrochen; in demielben die Residenz des Emirs Buchara, unweit des linken lifers des Serasichan, 70000 E., Mittelpunkt des Karawanenhaudels zwischen Linde Guropa. Auch das Chanat Chiwa am unteren Amu wurde durch die Aussen 1873 gedemütigt: in beiden Staaten ist die Skaverei ausgehoben und überhaupt der Einsluß der Russen maßgebend.

Auch die freien Türtenstämme im S. des Amn hat Rußland gebändigt und die noch weiter sübössisch gelegene Dasengruppe von Werw besehr. Dadurch hat Versien endlich Ruhe vor den türtischen Naubeinsällen erhalten, und ein friedlicher Verlehr von Turan nach herat und Afghanistan ist ermöglicht worden. Überdies durchzieht jest die "transkaspische" Eisenbahn das Land bis über Samarkand hinaus und eröffnet es der Gesittung des Westens.

Das ganze russische Central-Asien bildet mit den transtaspischen Ländern ein Gebiet von 31/2 Will. 4km (63000 D. 2 M.) mit 5,6 Will. Einw. Hauptstadt ist die wichtige Handelsstadt Taschend unweit des Sir mit 12000 Einw.

## § 42. 3 r â n.

Das Sochland von Bran hängt (§ 39) im DD. burch ben Sindutuifch mit bem Sochlande von Innerafien gusammen; im D. bagegen ift es von Turan burch ben Sindutufch und beffen west: liche Fortsetzungen geschieben. Im D. wird ce von Indien burch bas Suleiman : Gebirge gefchieden. Dasfelbe befteht aus zwei Barallelfetten, die burch eine Sochebene verbunden find. In ber westlichen liegt ber bochfte Gipfel, ber Raifargarh (3440 m), mahrend Die höchste Erhebung ber Ditfette ber 60 m niedrigere Calomons: Thron (Tatht : i = Suleiman) ift. Nur bas Schluchtenthal bes Fluffes Rabul, ber zwijchen bem Sindutufch und biefem Grenggebirge fich mit bem Indus vereinigt, bilbet einen gangbaren Weg aus Gran nach Anbien (Rhaiber = Baf). Den Gubrand von Bran bilben mehrere Barallelfetten, bie in Stufen gum perfifchen Meerbufen und jum indischen Dzean abfallen, fo bag blog eine ichmale, fandige Rieberung zwischen bem Bebirge und bem Meere bleibt. Rein burch= brechendes Querthal gewährt einen Bag in bas Innere hinein. Nur schwer wegiame Bfabe - Leitern nennt man fie - führen hinauf. Bon Zeit zu Zeit trifft man auf größere und weitere Langsthäler, bie bann die faftigfte und frischeste Begetation zeigen (Beimat ber Pfirfiche). Im MIB. hangt Gran burch bas Sochgebirge bes Alburs, in welchem fich ber Bulfan Demamend erhebt, mit bem Sochlande von Armenien zusammen.

Rings also haben wir Randgebirge, die nach R. und D. schwinbelnd steil, nach S. und W. in Absähen absallen. Sie umziehen das Hochland von Fran, welches gegen  $2^3/4$  Mill. 4km (50000 D.-M.) groß und durchschnittlich gegen 1000 m hoch ist. Dasselbe ist durchaus feine Ebene, sondern ein Faltenland, d. h. ein Gebiet, welches aus Gebirgstetten besteht, die durch starken Seitendrud aufgerichtet sind und vielsache Schichtenstörungen ausweisen. Die Zwischenräume zwischen diesen Ketten sind durch den sich anhäusenden Verwitterungssichtt sehr ausgeebnet, so daß sie meist wie weite Mulden erscheinen. Gegen die Mitte hin ist der Voden, da das gröbere Geröll an den Ges

birgen haften bleibt, in ber Regel aus Thon und Ries gemengt und falzhaltia, babei infolge ber bie Regen zum größten Teil abfangenben Bebirge mafferarm; jedoch wird burch funftliche Bemafferung ber Aderbau möglich und auch erfolgreich gemacht. Indes im RB. und im SD. tritt auf weite Strecken bas Salz als weiße Kruste zu Tage. und es breiten fich Salawuften mit einzelnen Dafen aus. Uber bem gangen Lande fpannt fich ein Simmel aus, ber, wenige Wochen im Rabre ausgenommen, immer molfenlos ift; baber ift bie Luft fo troden, daß die Saiten der Inftrumente fich nicht verstimmen, bas Gifen nicht roftet und Fleisch mohl vertrodnet, aber nicht verfault. Das Klima im Minter ift etwa bem Minter bes mittleren Deutschland gleich: im Commer mirb bas perfengte Land ein mahrer Glühofen. Ausnahmen indes bilden die Stufenlandschaften an den Randgebirgen und die Alukufer. Namentlich ber Gubrand bes faspischen Meeres, die perfifche Broving Masenderan, zeigt fast trovische Uppigfeit ber Begetation: hier gebeiht Ruderrohr und Teige, und Die Meinrebe rantt grmegbid bis in bie Bipfel ber Baume.

Fran war in der Geschichte hintereinander der Mittelpunkt arofer Despotenreiche, Die oft noch Turan, ja gang Borberafien umfaß-Bestiftet murben fie alle von fraftigen Bergvolfern aus ben Randgebirgen. Jene schon bei Turan ermähnten Franier heißen eben banach, bag fie im Altertum ihre Sauptmacht gerabe in Fran entfalteten. Buerft herrichte ber im B. wohnhafte Stamm ber De= ber über die andern Franier, bis Anros (ober Rorefch) feinen Berfer = Stamm an Stelle ber Meber gum herrichenben machte, mahrenb berfelbe porher nur bie icone SB.-Lanbichaft um bas heutige Schiras inne gehabt hatte. Das fomit (559 v. Chr.) gegründete altverfifche Reich erweiterte fich (bis 525) über gang Borberafien und Manpten. ward jedoch um 330 in feinem gangen Umfang von Alexander bem Großen erobert, ber fogar bis nach Turan und Indien vorbrang. Alerander wollte ein neues Beltreich ftiften, welches bas Morgen - und Abendland umfaffen und verbinden follte; aber ichon 323 ftarb er. Geine Kelbherren ftritten fich lange Zeit um bie Berrichaft; julett blieben nur ein paar von jenen Rampfern auf bem Plate und teilten fich in bas Reich. Gran murbe ein Teil bes fprifchen Staates ber Geleufiben. Balb aber entstand bier (feit ber Beit um 250) bas parthifde Reich ber Afartiben, bas vom Indus bis jum Cuphrat reichte und felbft von ben Romern gefürchtet marb. Der Berfer Artagerres, Saffans Cohn, ftiftete auf ben Trummern bes von ihm gerftorten Bartherreiches bas neuverfifche Reich. Die Dynaftie ber Caffaniben beherrichte von 226 n. Chr. bis 642

basselbe; bann wurde das besiegte Persien ein Teil des großen Reisches der Kalisen, hernach abwechselnd eine Beute der Mongolen (auch des mongolischen Timur um 1400) und der Turkmenen. Endlich gründete Jömael Sofi um 1500 das noch jett bestehende persische Reich. Aber auch dies wurde durch innere Unruhen und Kämpfe nach außen hin geschwächt. Die ganze östliche Hälfte ist in den Besit der Afghanen und Belütschen gekommen, die einzgewängt sind zwischen dem von Turan andrängenden Rußland und dem in Indien bedrohten England.

#### § 43.

## Afghaniftan, Kafiriftan, Belutschiftan.

1) Die Afghanen (bis auf einen Bujag türfifchen Blutes), Bermanbte ber Berfer, ftammen mahricheinlich aus ber Begend bes Sindutufch, wo fie lange als Nomaden lebten. Gie find mohammedanische Sunniten, b. h. fie halten bie Sunna, die von ben brei erften Ralifen bem Koran eingefügten Bufate, für gleichwertig mit biefem, mahrend die Schiiten die Gunna verwerfen. Daber leben bie Afghanen mit ben ichitischen Berfern und Belutschen in unverföhnlicher Reindschaft. 1747 machten fie fich von bem perfischen Reiche unabhängig und vergrößerten bann ihre Berrichaft fo, baß Raichmir und Multan in Indien ihnen gehörten. Aber burch Bürgerfriege und Thronftreitigfeiten find fie jest fo herunter gefommen, bag nicht bloß jene Landschaften wieder verloren gegangen, sondern auch bie Gubhalfte ihres Landes in ben Befit ber unabhangigen Belut= ich en gelangt ift. Oftere hat fich auch England, bem biefes Land. wegen ber Nachbarschaft von Indien, fehr wichtig ift, in die Ungelegenheiten ber Ufghanen gemischt. Go befindet fich Ufghanistan meift in Aufregung und Bermirrung; felten hat bas etwa 555 000 okm (10000 D. = Dt.) mit 4 Mill. Einw. umfaffende Land längere Zeit, wie gegenwärtig, einem Berricher gehorcht, meiftens gerfiel es in mehrere Chanate.

Das breite Thal bes Kabulflusses zum Indus hinab ist der natürliche Handels= und Eroberungsweg von den Hochebenen Irans nach Indien. Hier liegt Kabul, gegenwärtig der Sie des ganz Alfghanistan besperrichens den Emirs oder Fürsten, in einer wahrhaft paradiessichen Gegend mit fösslichem Klima. Neichbewässerte Obigärten tragen Früchte, die getrochet, weithin versührt werden; nicht minder berühmt sind die Beinbeeren. Die Stadt mit 60000 E. ist durch Handel und Gewerbe äußerst lebhast. Von Kabul den Fluß hinab solgt die Stadt Ofchellalabad, dann ziemlich bis zur Einmindtung in den Indus das sichon größtenteils zum britischen Indien gehörige) Laud Beschäszuer. — Sidlich von Kabul liegt Ghasn, früher

eine ftarte Festung, ja einst ber glangende Mittelpuntt bes Reiches ber Ghanaviden, jest flein und nur als mohammedanischer Ballfahrtsort bekannt. Bon bier zieht die große Karawanenstraße südwestwärts weiter nach Kanbahar, 30000 E., und ben Steppenfluß hilmend hinab.

Ein anderer Arm der im Kabulthal hinanziehenden Karawanenstraße zweigt bald hinter Kabul ab nach Herat, 50000 C., der anmutigen "Stadt mit hundertrausend Gärten", dem Haupkrandelsort zwischen Indien und Versien und dem Schlüsse zu Afghanistan von Turan aus.

- 2) Kafiristan, b. i. Land der Ungläubigen, umfaßt, nordöstelich von Afghanistan, am Südabhange des Hindususch das Alpeneland an den Zustüffen des Kabul und des oberen Indus, 71 000 qkm (1300 D. 2M.) mit 600 000 Einw., kräftige Bergvölker, die in ihren Bergen am reinsten den iranischen Boltscharafter bewahrt haben.
- 3) Belutschiftan bagegen wird von Stämmen bewohnt, die eine starte tatarische Beimischung zeigen. Großenteils mohammedanische Schitten, leben sie unter Häuptlingen, die, soweit es ihnen gefällt, dem Chan zu Kelat gehorchen. Doch hat England 1877 das ganze Land unter seine Schutherrschaft genommen. Sin bedeutender Teil des sehrgebirgigen, etwa 276 000 qkm (5000 Q.-M.) großen Gebietes wird von der ichrecklichen Wüste durchzogen, welche im Altertum die Wüste von Gedrosien hieß (Alexanders Rückzug aus Indien). Daher ist das Land nur sehr spärlich bewohnt; nur 1-2 Sinw. auf 1 qkm.

Relat, fiber 2300 m boch gelegen, Gip bes Chans, Sandelsftabt.

## \$ 44.

## West-Iran oder das persische Reich.

Das Reich, zu bem auch ein Teil bes nachher zu schilbernben armenischen Hochlandes gehört, zählt auf seinen etwa 12/3 Mill. akm (30000 C... M.) nur etwa 9 Millionen Einwohner. Die eigentlichen Berser sind Nachtommen der alten, aber durch die vielen Einwanderungen und Fremdherrschaften mit anderen Bölfern gemischt; auch ihre Sprache (im Orient verbreitet, wie die französische im Occident) stammt von der altpersischen, ist aber mit arabischen und türtischen Worten vermengt. Die beiden letzteren Sprachen versecht gleichfalls jeder Gebildete. Türtischen Stammes ist etwa der zehnte Teil der Einwohner, darunter mit etwa 800 Prinzen die Familie des ganz bespotsisch regierenden Herrschers, der den Titel Schachen schaften. Der Religion nach sind die Perser Mohammedaner und zwar Schiten.

ten Anhänger, die man Parfen, Guebern (Ungläubige) oder Feueranbeter nennt. Auch armenische Christen giebt es. Den deitten Teil der Bevölkerung bilden Romadenstämme verschiedener Abkunft. Die Perser sind ein fräftig-gesundes, wohlgebildetes Volk, das in Aleidung und Schmuck die Pracht liebt, aber im ganzen Orient wegen seiner übertriedenen Komplimente und seiner Lügenhaftigkeit verrusen ist. Im 13. und 14. Jahrhundert lebten ihre trefflichen Dichter Saadi und Hafis. Zumal erfreut das Perservolk sich an der Herrlickeit der Vorzeit; das Erzählen von Geschichten und Märschen ist hier ein ordentliches Handwert; die Verser scheinen höherer Vildung weit zugänglicher zu sein als die Türken.

Die jesige Residenz Teheran liegt nicht weit vom nördlichen Raudsgebirge auf einer gut bedauten Ebene. Der vieredige Palasi des Fürsten nimmt 1/4 der ebensalls viereedigen, ummanaueren Stadt ein. Im Witter ist Teheran mit 21 000 E. bevölkert, im Sommer aber spärlicher, weil dann ein Viertel der Bewohner der Glutbige der Stadt entslieft und die Landkäuser am Demawend bezieht oder auch ein vornehmes Nomadenleben unter Zesten im benachbarten Alburd-Gebirge sührt.

Die frühere Residenz war Jopahan. Sie liegt von der jetzigen gegen S., in einer wohlbewäiserten, reizenden Einsenfung. Johandan Frühling — io singen persische Dichter — berauscht die Sinne. Der weite Umsang (40 km) bezeugt ihre frühere Heruschleit. Ehemas gab es 137 königliche Paläste in Jopahan und angeblich 600000 C. — jetzt nur noch 90000 C.

Ju der alten Stammlandichaft der Perfer, in einem ichönen Gebirgsthale voll Rosens und Weingärten liegt Schiras mit 32000 E., die Handel treiben (3. B. mit Rosenöl und dem in der Nähe quellenden Bergbalsam, einer Art Bergol oder Naphtha, die man auch Mumie nennt). Gräder von Saadi und Haffe. — Nordöftlich von Schiras die großartigen Ruinen der Stadt Berjépolis (des alten Persiens Schathaus und Königsgruft), von Alexander verbrannt. Sie heißen Tschile Minar (b. i. 40 Säulen). Eine Menge in Stein gehauener Darftellungen sind noch erhalten, auch Inschriften in der wundersamen altpersischen Keilschrift.

Eine erst in neuerer Zeit durch ben Sandel mit Rufilaud in die Sobe gefommene Stadt ist ber in Masenderan am faspischen Meere gelegene handelsort Barfurus, 50000 C.

Bährend die politische Grenze gegen die asiatische Türkei im B. sich nur zuweilen dem Nande der Gebirge nähert und die weiltschen Stufenlandschaften zum Teil schon türkisch sind, greift Persien gen NB. nach dem armenischen Hochland über: hier das wichtige Täbris, eine große Fabrik: und Dandelsstad, mit 180000 E. Jür den Nordosten von Persien ist Mesched, 70000 E., Haupthandelsplat, und als Grabitätte eines Nachtonnen des Kalisen All berühnter Wallichrisort der Schiette. Den südwestlichen Küstenitreisen mit glühendem Alima haben die Perser, von jeher eine meersschen, seeuntschieg Nachtonn, meist arabischen Küsten überlassen, die Tribut bezahlen. Hier liegt der ungefunde, aber wichtige Dandelsplat Buscher, zu dem man von Schiad auf sieben "Leitern" hinabsteigt.

#### \$ 45.

### Das armenische Sochland und Raukasien.

Armenien ist die breite Hochebene, welche Jran und Kleinasien verbindet, durchtreuzt von vielfachen waldreichen Gebirgszügen, welche auch die Ränder des armenischen Hochlandes gegen das kaspische Meer, den Kaukasus und das Schwarze Meer umziehen und südmarts in breiten Stufen gegen Mesopotamien absallen; diese rauben dem (baher abseits der Gebirge waldlosen) Lande die Feuchtigkeit. Die höchste Erhebung ist der vulkanische Flachtegel des Urarat (eigentlich des Masis in der Landschaft Ararat), 5163 m hoch, der als Roahberg weitberühmt (vergl. 1. Mos. 8, 4) ist. Er ist nur auf seiner obersten Kegelhöhe von 4200 m ab mit ewigem Schnee besdett, da in der trockenen Höhenluft Armeniens der Schnee sehren eich weit empor im Sommer schniltzt.

Gewissermaßen das Postament des Ararat bildet die Hochene von Eriwan (1000 m), durchzogen in weitem Südbogen von dem Arás, dem alten Aráges, der sich erst in der transfaufassischen Nicsderung mit der in Nord-Armenien entspringenden Kurá vereinigt. Im B. liegt die Hochstäcke von Erserûm mit dem nördlicheren Duellarm des Euphrat, dem Fråt. Südsich vom Ararat liegen die beiden großen Salzseen: s. w. der Wan=See, s. ö. der noch größere Urmia sarmal=Sec. Im N. des Wan=Sees entspringt der südslichere Duellarm des Euphrat, der Murad, welcher das

Quelland bes Tigris in enggezogenem Bogen umfließt.

Schon im Altertum nannte man biefe Begenben Armenien. Eigene Rönige mußten ber Römerherrichaft und eine neue einheimische Ronigsbynaftie im Mittelalter bem Drude ber Mohammebaner weiden. Aber bas fleißige, zu taufmännischen Beschäften wie geborene Bolf ber Armenier hat fich noch ungemischt erhalten und bewohnt nicht nur in überwiegender Angahl biefes fein Mutterland, fondern wohnt gerftreut im gangen Drient, in ber europäischen Türkei, in Ungarn u. f. w. Die Urmenier bilben eine bejondere Sefte ber griedifchen Rirche. Als Nomaben ziehen (besonders auf ben Gebirgen) bie ihrer Sprache nach ben Berfern noch näher als bie Urmenier verwandten Kurden umber, von Biehzucht lebend, lieber von Räubereien. Ein Gaft jedoch ift ihnen eine Gabe Bottes. 3hre Religion ift ebenfo zweifelhaft (zwijchen Chriftus und Dahommed fcmanfend) wie ihr Oberhaupt: benn wenn auch einmal gebemütigt, fragen fie im Grunde wenig nach ben türfischen und perfischen Defpoten. Schon ber Grieche Kenophon, beffen berühmter Rudzug mit ben Behntaufenb

über die armenischen Hochflächen ging, erwähnt das Räubervolk ber Karduchen, wie er die Kurden nennt. Man bezeichnet auch öfter das stüdarmenische Gebirgsland nebst dem iranischen Stufenland, welches zum mittleren Tigris abfällt, als Kurdistan b. i. Kurdenland.

Urmenien ist in brei Staatsgebiete verteilt, welche fich am Ararat berühren:

1) Der GD. um den Urmia- See ift perfifch; hier liegt Tabris (§ 44).

2) Der SB., das Quellgebiet des Euphrat und Tigris fowie die Umsgebung des Bans Sees ist türfisch: hier liegt Ersern m. 60000 E., wichtige handelsstadt auf der Strafe vom Schwarzen Weer (Trapezunt) nach Täbris.

3) Der N. ift ruffifch und wird daher mit zu Kankafien gerechnet; hier liegt Eriwan, von dem w. das hochummauerte Kloster Etichmiadfin, das hauptheiligtum der Armenier, sich befindet.

Der Raufasus (§ 38), bas herrlich anzuschauende "Gebirge ber taufend Gipfel", wie es bie Morgenlander nennen, mar noch gu Unfang unferes Sahrhunderts die Beimat freier Bebirgevölter, Die meift von Jagd und Haub lebten, und baburch die fast paglofe Gebirgeschranke zwischen Afien und Europa nur noch hemmender machten. Bon bem einft auch hier gepredigten Chriftentum fanden fich nur bei einigen Stämmen noch schwache Spuren. Durch fünfzigjährige Rämpfe beugte Rugland diese gefährliche Freiheit ber Raukasusvölker und gestaltete aus bem Gebirge wie aus bem nördlichen und füblichen Borland besfelben bie Statthaltericaft Raufafien, 472000 gkm (8400 D. = Dl.) groß mit 7,5 Mill. Ginw. Roch immer aber feffelt ber Raufafus burch bie merkwürdige Mannigfaltigfeit feiner Bolter und Sprachen wie durch die forverliche Schonbeit, Die mehreren Stammen eigen ift. Am S.= Abhang bes Gebirges mohnen bie Georgier, am R. - Abhang im D. die Lesghier, im B. die Refte ber fast famtlich in Die Türfei ausgewanderten Ticherfessen. Um mittleren Bagubergang (von Bladifamfas, § 38) finden fich noch heute die im 6. Jahrhundert als Grenzwächter bes neuperfifchen Reiches (§ 42) bierher verpflanzten iranischen Difeten, besonders auf ber Nordseite bes Gebirges.

Der Kaufajus trennt Kaufajien in eine jconere S.- Sälfte (Trans-taufajien) und in eine sich an die trodinen sibrufijichem Steppen auschliebende, darum auch weniger dicht bewöftere N.- Sälfte (Cistaufafien). In jener liegt die Hauptijadt der ganzen Statthalterschaft, das prächtig gelegene Tiflis an? — frishere Residenz der christiene Könige von Georgien, 120 000 E. In der Nähe würrttembergische Kolonistendörfer. Auf einer ins faipische Meer vorspringenden Dalbinstel die Stadt Vati mit einem wettberühnten Fenertembel der Guedern: denn in der ganzen Umgebung ist der Boden so reich an Naphtha und so fehr durchdrungen mit brennbaren Gasen, daß die Natur hier selbs de kitte für die Ausberung des Feuers bereitet zu

haben ichien. Durch die Ausbeutung dieser reichen unterirdischen Betroleumlager ist die Stadt ichnett zu Größe und Bedeutung emporgewachsen, sodaß sie heute 100000 C. zählt. B. von einem das Flußgebiet der Kura abichstehenden Gebirgsrücken, welcher den Kautasus mit Armenien verbindet, das Flußgebiet des Rion (Phasis der Alten) mit der Küstenstadt Porti. Hauptort von Ciskautassen Stanropol, gleichweit entsernt von der Straße von Kertich und dem kabischen Weere.

#### \$ 46.

## Die Salbinfel Aleinafien.

Bom westarmenischen Sochland zieht fich eine Reibe von Gebiras= fammen nach EB. (gegen ben Bufen von Sofenberun), Die man ben Untitauros nennt. Un benfelben ichließt fich in B. = Richtung ber teilmeife alvenhohe Tauros (bis 3500 m). Geine gum Mittelmeer fich binabriebenden Thalarunde find poll uppigen Rflanzenmuchfes, nordwärts bacht er fich zu ber burchschnittlich 1000 m hoben Sochfläche bes inneren Rleinafien ab. Diefe tragt einige erloichene Bulfane, wie ben 3800 m hoben Erbichias Daah. Gingelne außerft fruchtbare Thaler abgerechnet (ber befte türfifche Tabat, Baumwolle, aus bem Milchiafte ber Mohntopfe Dpium), ift auch biefe Sochfläche mit Grasmuchs (Schafmeibe) bebedt, zeigt jedoch auch an manchen Stellen fich abnlich wie Bran fteppendurr, mit falzhalti= gem Boben, Steppenfluffen und Salifecen; ber Sauptabbachung nach R. folgt ber fleinafiatische Sauptfluß, ber Rifil Irmat, ber Salns ber Alten, nach langem Bogenlaufe endlich bas pontifche Rand: gebirge burchbrechend.

Nicht durch Gebirge verschloffen ist allein Kleinasiens buchtenreiche M.- Küste; mäßig hohe von D. nach W. streichende Gebirgszüge
erstrecken sich dis hinein in die westlichen Halbinseln; vielgewundene
Flüsse, wie der Herm os und der endlos sich krümmende Mäander,
bewässern nach der Serm os und der endlos sich krümmende Mäander,
bewässern nach der See offene Ebenen, über die sich befruchtende Winterregen ergießen. Landsentung, die in der prähistorischen Zeit stattgefunden hat, ist die Ursache, daß das Meer, in die Thäler der Gebirgszüge eindringend, dieser Küste eine so reiche Gliederung gegeben hat.

In der Geschichte ist Aleinasien — gleichsam die Brücke zwischen Asien und Europa — ein gar wichtiges Land, von jeher der Kampsplat der sich hier in Krieg und Handel begegnenden Bölker. She noch Kyros sein Reich gründete — wann? — war das Reich der Lyder mächtig, und an der Westtüsse hatten Griechen eine Reihe der reichsten Handelsstädte erbaut, wie denn die ganze Halbinsel eine große Zahl der schönften Häfen hat. Griechische Bildung erblühte schon sehr

früh an Kleinasiens Bestfüste; hier ift bie Biege bes homerischen Epos, hier entstand bie griechische Philosophie. Der lette lybische Ronig Kröfus marb von Enrus befiegt. Um bie griechischen Stabte war zwischen ben Berfern und europäischen Griechen langer Streit, bis Alexander burch feinen Giegeszug auch diefe Salbinfel in Befit nahm. Nach seinem Tobe mar fie teils eine Proving bes sprifchen Reiches, teils entstanden einzelne fleine Ronigreiche. Die Romer befamen gulett alles, und Rleinafien murbe, als ihr Reich im Unfange bes 5. Jahrhunderts n. Chr. in zwei Teile zerfallen mar, ein Teil bes öftlichen Reiches. Um 1400 hatten bie Türken gang Kleinafien erobert, benen es noch immer gehört. Türken, Griechen und Urmenier wohnen hier, aber bie einst mit ben prachtvollsten Stabten besetzte Salbinsel, eines ber schönsten Länder der Erde, ist jett in einem traurigen Buftande ber Berwilderung und Berfommenheit. Überall ftoft man auf bie Trummer ehemaliger Stabte, aus beren eblen Bruchstuden bie ichmutigen Sutten ber jetigen Bewohner gufammengeflidt find; alles predigt: gemefen!

Der Name Kleinasien ist für das arme Land eigentlich nur bei den Geographen gebräuchlich. Die Türken nennen es Anádoli, Natolien, d. h. das Land gegen den Aufgang. Dasselbe bedeutet der bei den Abendländern früher häusige Name Levante. Obgleich 550000 qkm (10000 D. 2 M.) groß, hat Kleinasien doch nur 7 bis 8 Mill. Einw.; diese sind im Innern osmanische Türken (welche eben hier erst durch Osman zu einem Eroberervolt vereint wurden, im w. Gestadeland aber wie vor alters Griechen. Alle türkischen Besitzungen in Asien, die arabischen eingerechnet, schätzt man auf 1777000 qkm (34000 D. 2 M.) mit 15,4 Mill. Einw.

Landichaften Phrygien, Kappadotien und Lytaonien umfaßt, liegen im D. Siwas, eine lechfafte Handelsstadt, im S. Konia, das alte Flosnion, zur Zeit der Kreuzzige die Hauptstadt eines Türkenreiches. Ikonion ist der Mittelpunkt aller sich in der Haldinssel kruzenden Straßen. In dem alten Lande der Galater, an die Paulus schrieb, Augora. Merkwürdig, daß in den Umgebungen dieser Stadt (bei dem trochnen Hochsandeltlima) viele Viersüßler statt ihrer sonissigen Bededung weiche Seidenhaare tragen, aus denen das berühmte Kämelgarn gesponnen wird; so Kagen, Hunde, Kanissenen das berühmte Kämelgarn gesponnen wird; so Kagen, Hunde, Kanissenen das berühmte Kämelgarn gesponnen wird; so Kagen, Hunde, Kanissenen

1) Auf der Sochebene des Innern, welche als Sauptmaffe die alten

chen (Seidenhafen), vor allen Ziegen (Angoraziegen). Im B. von Angora reiche Gruben von Meerschaum, aus dem die berühmten Pfeifentöpfe gesichnitten werden.

2) Die Nordterrasse am Schwarzen Meer zeigt und zuerst bas alte Pontos, vor dessen König Mithribates einst Rom zitterte. Lucullus, der gegen ihn fämpste, brachte aus Nerasids, dem heutigen Kerasian, den Kirichebaum nach Europa. Die bedeutendite Stadt aber ist Trapezunt, 45000, im späteren Mittelaster einmal der hauptort eines zweiten griechsichen Kaiser-

tums, noch jest ein sehr wichtiger Handelsplat. — Weiter nach B. solgt das alte Paph lag duien; Sindpe, Vaterstadt des Diogenes, noch jest als Sindb bedeutende Hasenstadt. 1853 Zerstörung der türkischen Flotte durch die Russen. — Die Reise schließt im B. das alte Vithunien. Nitomes dien, am östlichsten Einschnitt des Marmara-Weers, türkisch Fsmid, einst die glänzende Residenz Volletiaus, jest wieder aus der Vergessenheit auftauschend, da es mit dem volkreichen Stuari (100000 C.), einer Art Vorstad von Konstantinopel, durch eine (scharri (100000 C.), einer Art Vorstad von Konstantinopel, durch eine (schon im Weiterdam unch dem Innern hin begrissene Gisendahn verdunden ist. Gen SB. solgt Ritta, die Stadt der ersten allgemeinen (öhnmenischen) Kinsenwersammlung von 325, in den Kreuzzigen starte Keitung, jest Instit genannt und ganz verkommen; dann Brussa, ehemals Residenz der bithymischen Könige, eine Zeitlang Hand; stadt des Türkenreiches (vor der Eroberung Konstantinopels), und noch jest, herrlich gelegen am Fuß des von ewigen Schne bedeckten keinassichischen Olhmu,, eine der bedeutenberen Städte Kleinassen mit 60000 C.

3) Das fruchtbare B. : Weftade am äggifden Meer, im Altertum Die Landichaften Mufien im R., Lydien in der Mitte, Rarien im G., am Küstensaume mit reichen griechischen Koloniestädten besetzt: bedeutend ist jest nur Smprna (türf. Ismir), einer der wichtigiten Handelsvläte des Mittel= meeres mit 225 000 E., barunter febr vielen Europäern (oder, wie fie im Drient allgemein genannt werden, Franten), die das Stadtviertel am Safen bewohnen. Biele andere Bunfte find besonders wegen der Erinnerungen an das Altertum wichtig. Go ber Glug Granifos, an bem Alexander guerft bie Berfer foling, fo die Stelle des alten Eroja (Schliemanns Ausgrabungen). Die Stadt Bergma erinnert an bas alte Bergamos, mit feinen Bucherichaten (Bergament) und feinem Zeusaltar, beffen Reliefe jest in Berlin find: Di an i j a an bas alte Magnefia, wo ber Di a g n et zuerft beobachtet ift. Die prachtige Sauptstadt Lydiens, Carbes, ift als Cart ein Aufenthalt ichmutiger Türfenfamilien, am Fuße großartiger Ruinen. Bon Ephefos an der Rifte find nur Trimmer da; desgleichen von Di= letos. Ja, von bem letteren lagt fich faum die Stelle bestimmen, ba ber bei den Alten megen feiner Rrummungen fprichwörtliche Dander, an beffen Mündung Difet lag, fein Delta weit in die Gee vorgeschoben und die burch den Seefieg der Perfer über die Jonier 496 v. Chr. berühmte Küfteninsel Lade jetzt landseit gemacht hat. Denn seit dem Altertum ist das Weer erbeblich von ber fleinafiatischen Beftfifte gurud getreten.

4) Der Südrand, bei den Alten die Landschaften Lytien, Kamphylien und Kilitien umfassend und als Sip von Seeräubern verrusen, ist ein igwer zugängliches Gebirgsland. Bir merten uns mir den tleinen Ort Selesse, daß alte Seleutia, am Selessenstands, in dessen blut Friedrich Barbarossa 190 seinen Tod sand, und Tarsos, die Baterstadt des Apostels Baulus, am Kodnos (Alexanders Bad und Krantseit).

5) An der vielgegliederten Bestlüste zieht sich eine Kette sie begleitender Inseln entlang. Wir merken von N. nach S. gehend a) das kleine Ténesdos, dem alten Troja gegensiber, wichtig wegen seiner Lage am hellespont und als Naftort sir Flotten. b) Lesbos (auch Metelino nach dem hauptsort genannt), sidlich vom Kap Baba, fruchtbar und bewöstert; wichtiger Kriegshasen (heimat der Dichterin Sappho). c) Chios (jest Stio), dem Bordrunge gegensiber, der die Bucht von Smyrna bilbet, die reichste und ihönste Insel unter allen (Bein, Mastinwälder); im Frühjahr 1881 burd in surchtbares Erdbeben verwüstet. In derzelben Richtung weiter im Meer

das Felseninselchen Ipfara, durch heldenmütige Berteidigung im griechi= ichen Freiheitetriege berühmt. d) Camos, nordlich von der Mündung des Maander, Beimat des Philosophen Puthagoras und des Tyrannen Polyfrates, bildet heute unter der Oberherrichaft der Türkei einen eigenen fleinen Staat mit griechijchem Fürstenhause. Hauptproduft: Mustatwein. Im SB. Batmos, jest Balmofa, Berbannungeort bes Johannes, ber dort nach der Sage die Offenbarung ichrieb. e) Unter den vor Rarien liegenden Infeln nennen wir Ros (jest Stanco), das Baterland bes Arztes Sippofrates.

6) Dem judweitlichen Boriprunge ber halbinfel gegenüber liegt Ith o = dos, bei ben Alten einer ber mächtigften Sandelsstaaten. Die Sauptstadt lag im NO .; neben ihrem Safen ftand der 47 m hohe Rolog von Rhodos, eines der fieben Beltwunder, der 222 v. Chr. durch ein Erdbeben umfturgte. - 3m Mittelalter hatten Rhodos eine Zeitlang die Johanniter=Ritter im Befit und ichufen die gange Infel zu einer Teftung um (Schiffer, Rampf mit dem Drachen). Unter der Türtenherrichaft ift, wie gewöhnlich, alles in Berfall gefommen. Doch ift Rhodos immer noch ein Sauptstandort der turfifchen Flotte.

7) 3m &B. ber Spipe des Bujens von Jetenderun liegt das gebirgige Cypern, 9600 qkm (170 D. = M.) mit 210000 E., wovon 3/3 Briechen find. Wenn bei den Alten die Infel der Gottheit des Liebreizes heilig mar, fo mußte fie wohl diefer Ehre durch Schönheiten aller Art würdig fein. Und in der That ift fie eine der ichonften Erdftellen, reich an den verschiedenften Brodutten. Rupfer, Enpressen, Enpertagen, Enperwein haben daher ihren Namen. Bon den Türfen wurde fie 1571 den Benetianern entriffen. Seitdem verodete das Land; von einer Million Einwohnern blieb unr ein Künftel. Seit der 1878 erfolgten Befetung durch die Englander nimmt die Infel indes einen, wenn auch nur langfamen Huffdwung. - Sauptftadt ift Nifofia mit 13000 E.

#### \$ 47.

## Mesopotamien.

Der Euphrat und der Tigris durchströmen nach ihrem Austritt aus Armenien (§ 45 Anf.) in CD. : Richtung erft gesondert, bann vereint Defopotamien (b. i. Land zwischen ben Aluffen). Dies ift eine fich allmählich zum perfischen Meerbufen fentende Chene, nur burch Winterregen erfrischt, im Commer bei großer Site völlig regenlos, baber Steppe; aber von ber Stelle an, mo bie beiben Strome jum erstenmal einander fich nabern, beginnt ber Deltaboben mit Dattelpalmenhainen und üppigster Fruchtbarkeit, soweit die Bemäfferung reicht.

Pfeilschnellen Laufes enteilt der Tigris (b. i. Pfeil) dem Bebirge und führt in geschloffenem Bette seine Baffer ins Meer. Der Euphrat aber, wenn ber Schnee in Armenien ichmilgt, überichwemmt und befruchtet weithin ben Boben. Darum erblühte in diesem Unterland die früheste Rultur Borberasiens, querft die des turanischen Affabier=Bolfes (welches bie Reilichrift erfand), bann bie ber femitischen Babylonier, welche eine Zeitlang unter ber am Mittellauf bes Tigris begründeten Säbelherrschaft ber ihnen verwandten Uffnerier standen.

Seit der Eroberung Mesopotamiens durch die Araber (im 7. Jahrh.) herrscht daselbst Islam und arabische Sprache; seit der türkischen Eroberung verödete auch dieses Land. Die Bewässerungs- lanäle, die "Wasserbäche Babylons", versielen, die Schüpkräder, welche das Basser verteilten, verminderten sich, die Schüpkräder, welche das Basser verteilten, versiedendet der Euphrat jest sein Basser großenteils an die Wüste oder führt es Sumpsseen zu, so- das die Felder, auf denen das Korn einst 200 fältige Frucht trug, heute auf weite Strecken in Steppe und Sumps verwandelt sind. Den Rest seines Wassers ergießt der Euphrat heute in den Tigris, der von der Vereinigung an den Namen Schatt el-Arab empfängt.

Die größten Städte lagen ftets auf dem Deltaboden, wo auch beibe Strome ab = und aufwarte (nicht wie oberhalb wegen ber reifenden Strom= gewalt bloß abwarts) zu befahren find. Das uralte Babel (griechijch Ba= bulon), lag an beiden Seiten des Euphrat und zwar unfern der Stelle große ter Annäherung besfelben an den Tigris (vor der völligen Bereinigung). Ein ungeheures Mauerquadrat umichloß die 4-500 gkm haltende Fläche diefer größten Stadt ber Belt, aus welcher noch Alexander d. Gr. den Mittelpunft feines Beltreiches machen wollte. Jest find von ihr nur noch Trimmer fibrig : ungablige Badfteine und Thonicherben mit Reilschrift beden als Schutt die weite Chene, aus welcher ber zu einem feltjamen Spighugel gufammengeichwundene Reft des "Turms von Babel", des ehemals in 8 nach oben ftufenweise schmaler werdenden Stodwerfen bis gu 200 m aufteigenden Bel = Tem= pels, hervorragt. Im WNW. der Ruinenstätte liegt Kerbela, der heiligste Begräbnisort der Schitten (§ 43 Uns.), deren Totenkarawanen aus Persien jährlich Taufende von Gargen mit verwesenden Leichnamen durch Maultiere bierher bringen und dadurch häufig den Ausbruch der Beft veranlaffen. Die jungeren Refidenzen alle am Tigris, ungefahr n. von Babel: die der Seleufiden Gelentia am r. Ufer, die der Barther Rtefiphon ihr gegenüber am 1. Ufer (auch von den neuperfifden Gaffaniden benntt; von ihr ficht noch eine prachtvolle Balaft = Ruine); wenig oberhalb Bagbad, erft von den arabifchen Ralifen erbaut, einstmals ber glangende Berricherfit Barun = al = Rajchids, auch jest noch Gis bes türtischen Bajcha, 100000 E. Um Schatt el-Arab Baera in gang verfumpfter Umgebung, aber durch feine Datteln berühmt. -Am Mittellauf des Tigris, boch über bem rechten Ufer des Fluffes gelegen, gemahrt Diarbetr einen malerifden Unblid. Biel großer (57000 G.) ift Mojul (Muffeline, feine Baumwollzeuge, hier im Mittelalter querit gefertigt und danach benannt) an der Abzweigung eines wichtigen Ubergangs= weges über das iranifche Randgebirge. Daber lag Dojul gegenüber (auf dem 1. Ufer) die affprifche Sauptstadt Rinive, beren Konigepalafte man aufgegraben hat, und daber fand bier auch die Enticheidungeichlacht von Bauga= mela (bicht bei bem ichon 606 durch die Ronige von Babylonien und Dedien vernichteten Rinive) statt, in welcher Alexander d. Gr. den letten Berserkönig befiegte.

#### \$ 48.

#### Syrien.

Subweftlich von Mesopotamien erhebt fich allmählich bis gu 700 m eine Ralthochfläche, welche in einer Entfernung von 50 km vom Mittelmeer burch ein großes Längenthal unterbrochen wird. In biefem burch einen Erdeinbruch entstandenen Thale flieft ber Drontes (jest Rahr el-Afi) gen D. und bann ins Mittelmeer, ber Jordan nach G. burch bie hier viel tiefer eingesenkte Thalung (bas fogenannte Chor) in das tiefblaue, 394 m unter bem Meeres: spicael gelegene Tote Deer. Jenseit biefer Fluffe erhebt fich bie Sochfläche zu höherem Bebirge. Der gange mufte D. wird bie inrifche Bufte genannt, bie in ihren nördlichen Gegenden mehr eine magere Steppe, aber im S. eine völlige Dbe ift, in ber Flugfandhügel mit fteinigen Flächen wechseln. Wie Infeln erheben fich baraus am Bhor entlang vulfanische Bebirgsgruppen von großer Fruchtbarteit. Das Land im 2B. bes Chor wird im allgemeinen Sprien genannt; gerfällt in eine größere nörbliche Salfte, Eprien im engeren Ginn, und eine fleinere fübliche, Balaftina; beibe, bem türfischen Gultan unterthan, haben eine arabifch redende mohammedanische Bevölterung, boch ift auch die Bahl ber driftlichen Ginwohner nicht gering: fo giebt es allein in Balaftina 23 000 beutsche Roloniften.

- 1) In der nördlichen Hälfte oder Sprien i. c. S., erhebt sich, und zwar w. von dem großen nordsüdlichen Längenthal der Libanon (d. i. Weißes Gebirge) dis 3100 m. Das Gebirge ist stark bewohnt und kleißig bedaut; schon aus der h. Schrift bekannt sind die Zedern des Libanon (jest dis auf einen Hain von nicht ganz 400 Bäumen zusammengeschmolzen; den sieben größten Stämmen desselben, welche bei 25 m Höhe in Brusthöhe einen Umsang von 14½ m haben, schreibt man ein Alter von 3000 Jahren zu). Den östlichen Rand des Längsthales bildet der bereite Hochführeibt des viel niedrigeren Antischdands. Sprien war stets der Zankapsel der benachbarten Neiche, wie denn namentlich Ägypten von jeher nach seinem Besitze gestrebt hat. Nach Alexander wurde es Mittelpunkt der Monarchie der Seleussiden, dann nacheinander Beute der Römer und Mohammedaner, denen es Europa in den Kreuzzügen vergeblich zu entzreißen suchte.
- a) Der schmale Küstenstrich im B. des Libanon, durch Winterergen fruchtbar, war im Altertum im Wessig der Phönizier, die eben durch die Enge ihrer Heinat auf das Meer gewiesen wurden. Sie waren die Engeländer der alten Welt in Ersindungen und Seefahrten. Ihre glänzenden

Hauptstädte Sidon und Thrus sind als Saide und Sur jest nur undes deutende Ortschaften. — Beirut (Berytus) und Tripolis sind jest die wichtigsten Hasenpläse in jener Egend, besonders Beirut, mit 85000 C. — An der Grenze von Palästina die kleine Feste Alko sim Altertum Accon oder Ptolemais genannt), in den Kreuzzügen und von Napoleon belagert.

- b) Der Libanon wird besonders von zwei tapferen Gebirgsvölkern bewohnt, die sich von jeder Herrschaft ziemlich unabhängig erhalten: den Trusen, einer wonotheistischen Geheimselte, und den Maroniten, einer Sette der griechischen Kirche, die aber jett mit Rom vereinigt ist. Ihre Dörfer und zahlteichen Klöster hängen wie Ablernester an den Vorsprüngen und Terznisen des Gebirges. Zur Zeit der Kreuzzüge aber hauste im Libanon die abschultige mohammedanische Schwärmerz und Mördersette der Affassine a.
- c) Das schöne Mulbenthal zwischen den gleichlausenden Gebirgen, schon von den Alten das hohle Sprien, Cölesprien genannt, in welchem der Trontes nach N. sließt, bis er durch ein Duerthal zu dem Mittelmeere durchericht. Am unteren Orontes liegt Antafia, das alte Antiochia (Apostelgesch. 11, 26), einst eine der größten Städte mit etwa 700000 E., auch sür die Geschichte der christlichen Kirche wichtig (bier wurden die Jünger Zesuzerst Ehriften genannt), jest ein öder, versallener Ort; am oberen Orontes ist die größte Handelsstadt Hand, wand; südlich von den Quellen des Orontes liegt Baalbet, mit den großartigen Ruinen zweier alter Tempel.
- d) Auf ber eigentlichen Kalthochfläche: im M. Haleb ober Aleppo, wichtig durch seinen Karawanenverfetz mit bem nördlichen Mesopotamien, 110000 E.; im S. Damastus, einst Saladins Resideng und immer noch Spriens Hauptstadt mit 150000 Einw., in einer Dase, welche ein Webirgsbach des Antilibanos, der Barada, in einen wahren Lustgarten von Platanen und Eppressen, Obit- und Beinpflauzungen verwandelt hat. Um dieser ansmutigen Lage willen wird Damastus das "Auge des Oftens" genannt; blishend durch Handel und Gewerbe, zumal "die Schwertseger von Damastus", waren vor Zeiten berühmt.
- e) In einer Dase der sprischen Büste Tadmör, das alte Palmyra; es wurde besonders mertwürdig, als in den thäteren Zeiten des Römerreiches hier ein fühnes Weih, Zenobia, sich zur Kaiserin auswars. Sie wurde endstich befregt; ihre Stadt, die damals mit Kom wetteiserte, ist jest ein armsjeliges Dorf, inmitten großartiger Ruinen gelegen.
- 2) Die sübliche hälfte Syriens, Palästina oder Kanaan (das gelobte d. i. von Gott dem Bolke Jörael verheißene Land) ist dem Umfange nach ein so kleines Land wenig über 22 000 qkm (400 D.=M.) groß daß die Despoten von Borderassen es zu gar keiner besonderen Statthalterschaft gemacht, sondern immer nur als Unhängsel von Syrien betrachtet haben. Mings umgeden von den Residenzen der kolossaksen der alten Welt blied dies Land und die Hauptstadt in seiner Mitte ziemlich underührt von ihrem Bölkerstreiben. In der Geschichte der Religion ist aber das unscheindare Land das wichtigste der Erde, von Juden wie Christen als ein heiliges Land betrachtet. Die Juden haben es besessen jet ist das wegen von Ferusalem 70 n. Chr. Es verdiente denn jett ist das wegen

Berödung nicht mehr so der Fall — den Ruf eines lieblichen Landes voll trefflicher Beibeplate und reicher Begetation; auch feine fogenannten Buften umichloffen vielfach weite Grasflächen. Darum fprichwörtlich bas Land, in welchem Milch und Sonig fliegt. Saft alle Erzählungen ber h. Schrift haben hier ihren Schauplat; barum fein Bunder, baf von jeher fromme Sehnsucht bas Land zu feben munichte, bag im Mittelalter bie gange abendländische Christenheit es burch die Kreuzzüge (1095—1270) den Mohammedanern abzugewinnen fuchte, bag immerfort gelehrte Reifende die Natur von Balaftina, wie es in nachdriftlicher Zeit genannt marb, naber gu ergründen fuchen. -

Der einzige Strom Balaftinas ift ber Jorban. Geine Quellgegend ift am Bermon, jest Dichebel el. Scheich einer 2860 m hoben Bergaruppe, die mit bem Antilibanos gusammenhangt. Amei Quellbäche verbinden fich am Guß Diefer majeftätischen, ben größten Teil bes Jahres hindurch mit beschneitem Gipfel weithin leuchtenben Sobe jum Jordan. Diefer burchfließt ben ichlammigen Schilffee Merom, bann ben größeren und fischreichen Gee Benegareth ober See von Tiberias (nach bem gleichnamigen Ortchen am Beft= ufer), auch galiläisches Meer genannt, icon 191 m unter bem Mittelmeerspiegel, mit reigenden Bergufern und flarem, nicht falzigem Baffer. Mus bem Gee Benegareth ftromt ber Jordan burch bas zur Sommerszeit glübend heiße Ghor, die tieffte Stelle ber gegenwärtigen trodenen Erdoberfläche, in bas 915 gkm (161/2 D. = M.) meffende Tote Meer, einen tiefblauen Gee, im D. und 28 .von braunlichen Ralffelfen umgeben, beffen Baffer, eine gefättigte Calglate, gu 1/4 feste Stoffe, ein Bemenge verschiebener Salgarten, enthält, fo baß es widrig bitter fcmedt und bie mit bem Jordanmaffer hineinschwimmenden Rifche fogleich barin fterben. Die füdliche Fortsetzung bes Chor, bas wieder in überseeischer Sohe gelegene Wabi el-Araba zieht fich bis zum Roten Deer bin.

Das Land öftlich vom Jordan - Beraa (b. i. das jenseitige) ge=

nannt -, geht alebald in die ode Bufte des D. über.

Der westliche Teil beginnt im Norden mit der Bügellandichaft Gali= laa, die fteil gegen den Jordan und den Gee Genegareth, gegen G. in die Ebene Jefreel abfallt - ber Lieblingeaufenthalt bes Beilandes; am Gudrande tritt der Tabor hervor, 600 m, nach alter Sage der Berg der Berklärung. An diesem Südrande liegt auch, an der Seite eines weiten Thalsteifels amphitheatralisch ansteigend, Razareth, jest En Nasirah, mit dem Marienbrunnen und ber Geljengrotte ber Berfundung; auch Cana und Rain find noch ale Dorfer vorhanden.

3m C. von Galila treffen wir auf die Ebene Befreel oder Esdrae= lon, vom Rifon durchftromt, ein Schauplat vieler Schlachten. Etwas fudlich von der Kisonmindung ragt der Karmel, 500 m, wie eine Warte über das Mittelmeer, mit sehr vielen Klüsten, von jeher Zustuch und Bohnort der Propheten, Einsieder und Mönche. Auch jest liegt auf der Höcher in Kloster der Karmeliter. Um Fuße des Karmel liegt Kaisa, in herrlicher Lage an der Bucht von Utto sich hinziehend, die größte der deutschen Kolosnien in Palästina, von denen die Araber den Ackreau lernen. Im Geder Geder Ereit gefrel erhebt sich wieder das in einzelne Bergzüge sich scheiden Berge nenut man das Gebirge Ephraim, die spätere Landschaft Samaria, von Samaritern, jenem Mischvolt aus Juden und Heiben, dewohnt, welches mit den Juden keinschen Mischvolt aus Juden und Heiben, dewohnt, welches mit den Juden keine Gemeinschaft hatte. Die bedeutendste Stadt ist sier jest Nablus, das alte Sichem (Joh. 4), am Juße des Verges Garizim. Es giebt hier noch eine kleine Samaritergemeinde.

Im S. folgt das nicht jo quellenreiche und weniger fruchtbare Judaa. Hier liegt Jerufalem, von den Arabern El Ruds, d. i. die Heilige, ge= nannt. Es ift in einer tahlen, durren Wegend auf einer Ralthochflache von 760 m Bobe erbant, die durch Bertiefungen wieder in mehrere Teile gerfällt. Rur im N. geht diese Bochfläche fauft in die fie umgebende Bochebene über: sonst überragt sie, wenn auch nicht hoch, doch allerseits schroff ihre Umgebung. Einzelne Soben erheben fich aus diefer Bodiflade; eine berfelben ift der Burgberg Davide Bion, auf beffen höchfter Erhebung, die ben Ramen Doria führte, ber Tempel lag (jest dort eine prachtvolle Moschee). Rings umlagern bie Stadt Berggipfel, barunter im D. der Ölberg, 830 m., mit einigen noch erhaltenen, uralten Olbaumen. Jerufalem hat jest 43000, jur größeren Salfte mohammedanische, gur fleineren driftliche und judische Ginwohner. Die Ratholifen, Griechen, Armenier und andere Befenntniffe haben bier große Klöster, in denen gegen die noch immer, besonders zur Ofterzeit heran-itromenden Bilger Gafifreiheit genot wird. In Jerusalem und Umgegend ift jeber Guftritt beiliger Boben; es giebt nicht ein Saus, das nicht feine fromme Sage hatte, nicht einen Stein, an den fich nicht eine beilige Erinnerung tnupfte, nicht eine Grotte ober Quelle, die nicht der Schanplag einer heiligen Erzählung ware. — Das größte Beiligtum der Stadt liegt in dem weftlichen (driftlichen) Stadtteil: Die Rirche bes beiligen Grabes, welche in gar nicht einheitlicher Bauweise alle Stätten bes Leidens und Auferstehens begreift: das eigentliche Grab ift mit Marmor belegt und in eine besondere Rapelle eingeschloffen. Über diefer Rapelle wölbt fich die arone Ruppel der Rirche. Alle Parteien der romifden und griechijden Rirche haben Teile der Kirche inne und ihre Lobgefäuge verftummen nicht — aber leider fommt es auch bier unter ihnen mitunter ju traurigem Begante. Dies, fowie ber ftete Larm und allenthalben fich zeigende gewinnfüchtige Eigennut, ftort bem driftlichen Besucher ben Gindrud gerührter Andacht, die an jenen Stätten fich mit Allgewalt geltend macht. - 3m G. von Jerufalem liegt, 10 km weit, das fast gang von Chriften bewohnte Bethlehem. Unter einer Rirche die Geburtsgrotte des Berrn, in welcher filberne Lampen brennen. Muf dem Boden ein Stern mit der Unterschrift: Hie de virgine Maria Jesus Christus natus est. Beiter füblich von Jerufalem Bebron mit der Batriarchengruft. In dem fippig fruchtbaren Jordanthale, wo noch die Dattel reift (infolge der tiefen Lage), liegt Jericho, heute ein elend verfallenes Dorf. — Bon Berufalem westwärts tommt man nach Ramla (Arimathia) und steigt dann pon der Sochfläche himmter in die durch ihren Blumenschmud berühmte Ebene Caron am Deere. Un ber Rifte besfelben liegt Safa, bas alte

Joppe, bessen ganz ungeschütte Reede mit schwerer Brandung der Hauptshafen von Palästina ist, mit Jerusalem durch eine Sisendahn verbunden.
— Die Ebene von Saron ist in ihrer südlichen Fortsegung das Land der Philister, mit denen die Juden so viel zu kämpsen hatten. Bon ihren fünf Städen, auch von dem einst seisen Gaza, ist wenig mehr als Ruinenhausen erhalten.

# §; 49. Die arabische Kalbinsel.

Das Babi el Araba trennt von dem eigentlichen Arabien die dreiectige Halbinsel Sinai, welche von den beiden Nordzipfeln des Noten Meeres, den Busen von Sues und Ataba (§ 38), gabelartig umschlossen wird. Sie trägt in ihrem S. ein isoliertes, mächtiges Gebirge granitischen Kernes, das Sinai-Gebirge. Es ist ein von tiesen Thälern zerschnittenes, fast völlig vegetationsloses Massengebirge, das in dem St. Katharinenberg 2830 m hoch steigt. Doch nicht diesen, sondern den Nordgipfel des 2602 m hochen Dichebel-Müsa hält man für den Berg der Gesetzgebung.

Die eigentliche Halbinsel Arabien ist etwa 3 Mill. 9km (54000 D.=M.) groß. Sie ist eine Hochebene von 500 — 1000 m Höhe, im N. durchaus mit schwarzgrauem Gestein überdeckt, im S. von einer Büste losen, rötlichen Sandes eingenommen; in der Mitte liegen fruchtbare Thäler und Gebirgszüge, auch wieder durch Büstenstreisen voneinander getrennt. An der Küste sassen kasse Berge die Hochsche ein, denen ein schwafer seißer Küstensaum vorgelagert ist. Sochsläche ein, denen ein schwafer heißer Küstensaum vorgelagert ist. Ein beständig fließender Fluß findet sich auf der ganzen Halbinsel

nicht, sondern blog Thalriffe, die nur, wenn es regnet (mas mei-

ftens blog im Winter vorkommt), Waffer führen, der Araber nennt fie Babis.

Arabien hat in vielsacher hinsicht, in seiner Unzugänglichsett, in seinem Hochstächenbau, auch in Pflanzen und Tierwelt, Ahnslichkeit mit Afrika (Dattelpalme, einhödriges Kamel). Seine Wüsten und seine Wasserlicht haben die Araber, ein sehr genügsiames Semiten Volk, von jeher vor frember Eroberung geschütt. Jahrhunderte hindurch haben sie sogar einen großen Teil der Welt beherricht. Denn nachdem Mohammed (gestorben 632) in Mekka als Verkündiger einer neuen Lehre ausgetreten und ihm nach schweren Kämpsen die ganze Halbinsel zugefallen war, entstammte das (nicht von Mohammed herrührende) Gebot des Korans, mit dem Schwerte die neue Religion, den Islam (d. i. Ergebung an Gott), ausgubreiten, den Heligion, der Feurigen Araber. Unter den Nachsolgern

Mohammeds in der Leitung ber Gläubigen (ben Ralifen) fiel ben Moslim (b. i. ben "Gott Ergebenen", ben Befennern bes 36lam) ein großes Stud Ufiens (jable nach ben § 42 und 48 bie Sander auf), Die Nordfufte von Afrita, ja fogar die iberifche Salbinfel von Europa in die Sande; erft bei Boitiers 732 tonnte Rarl Martells Tapferteit ihrem Bordringen Schranten feten. Mus jener Beit rührt es, bag außer in Arabien noch in fo vielen Begenden Afiens und Ufrifas Araber mohnen. Die Kalifenberrichaft gerfiel; in vielen Ländern entstanden Türkenstaaten, Die eigentliche Salbinfel fehrte in ihren früheren Buftand ber Geteiltheit in fleine Gebiete gurud. bis um 1740 bie 2Bahhabi, bie glaubenseifrigen Befenner ber ftrengften Konfession bes Jolam, von Inner-Arabien aus einen großen Staat ju ichaffen begannen, ber fast bie gange Salbingel umfaßte und jett noch, obgleich mehr in bas Innere gurudgebrangt, etwa fo groß ift wie Frantreich und bas beutsche Raiferreich gusammen. In ihm führt ber 3mam, bas geiftliche Dberhaupt ber Glaubens= eifrigen, völlig unbeschränkt auch die weltliche Berrichaft. Ungefähr gleichzeitig entstand im ED. ber ichon burch feine Lage auf ben Sandel mit Indien und Afrita bingemiefene omanifche Staat, melder ben Wahhabi tributvflichtia ift.

Arabien hat etwa 31/2 Mill. Bewohner. Der weitaus größere Teil berfelben ift anfässig in Dorfern und Stabten, ber fleinere, Bebuinen (b. i. Cohne ber Bufte) genannt, lebt nomabifch. Die Bauptlinge ber einzelnen Stamme heißen Scheits: ber Gurft eines Staates mirb Emir genannt, ober, menn er zugleich geiftliches Dber= haupt ift. 3mam. - Das Leben ber Beduinen verläuft in ber Rucht ihrer Ramele und ihrer weltberühmten minbichnellen, aber wenig gahlreichen Roffe, in gegenseitigen Stammesfehden und bamit gufammenhängenden Räubereien. Neben Tapferfeit giert aber auch Treue, Brogmut und Gaftlichkeit ben ichweifenden wie ben feghaften Araber. Uraltes Bertommen ift die Blutrache, b. h. blutige Rachung bes Getoteten burch feine Familien = und Stammesgenoffen. Im übrigen gilt ber Roran, bas nach Mohammeds Tobe aus feinen Aussprüchen zusammengestellte, aber mit mannigfachen Ginschaltungen fpaterer Beit verfebene, beilige Buch ber Dloslim, als geiftliches und weltliches Gefetbuch.

1) Die ganze Südwesttüste ist türtijcher Besis. In ihrer Nordhälfte, ber Landichaft Debich as, liegen die beiden heiligen Städte der mohammedantischen Belt, zu denen jeder Gläubige, wenn es ihm möglich ist, wenigsitens einmal im Leben wallsahren joll; wer den hadich (die Ballsahrt) ausgesührt hat, darf sich dann den Chrentitel Sadichi beilegen. Medina (arabijch Medina t-al-Nabi, d.i. Stadt des Propheten, früher Jatreb) am Nande

der Biftenplatte, wo die Graber Mohammede und der erften Ralifen find, 20000 E. Sierher flüchtete fich Dohammed, als ihm die Metfaner, feine Landsleute, nachstellten, am 16. Juli 622, und nach diefer Flucht (Ded= fchra) rechnen alle Mohammedaner ihre Jahre. Enva 300 km füblicher liegt Metta in einem engen, fandigen, von hohen Bergen umgebenen Thale, mit 45 000 G. Das hauptheiligtum ift die große Mofchee, ein von Rolon= naden eingefaßter Blat mit einer Angahl befonders geheiligter Statten. Die wichtigfte berjelben ift die Raaba [ta=aba], ein würfelformiges Webande, in deffen eine Außenwand jener heilige schwarze Stein (vielleicht ein Meteorftein) eingemauert ift, welchen der Legende nach der Engel Gabriel Abraham vom Simmel gebracht hat. Die Raaba ift mit einer Dede von fcmarger Seibe behangen; ihr Inneres ift leer, jedoch mit einigen von der Dede berabhangenden Teppichen und Lampen geschmudt. Es zu betreten gehört nicht zu den Pilgervorschriften, deren oberfte vielmehr der Umlauf um die Raaba und das Auhören der Bredigt auf dem unweit Meffas gelegenen Arafatberge find. - Den Safen für Metta bildet Dichibba, 30000 E.

2) Nuch die Südhälste der Sidwestliste, die Landichaft Jemen, ist eit 1873 im Besige der Türken. Sie ist das Laterland köstlichen Weithrauchs mid Valsamer, auch gedeiht hier vorzüglich der Kassechaum. Der Kassechunds früher besindt gene der der Aufrechaum. Der Kassechunds früher besonders aus dem hasen Woch an Anssechund ausgesührt, weshalb man den arabischen Kassechund kund kassechund kund kassechund ku

3) Die S... Küste nimmt zum Teil das von zahlreichen Beduinenitämmen bewohnte Hadvamaut, den Offianm Süd-Arabiens aber das
Sultanat Omän ein. Letteres ist der bevölkertste Teil von Arabien, sein
Beherrscher wird gewöhnlich Fürst (fälschich Jundm) von Mastät genannt. Diese lebhafte Handelsstadt mit 20000 E. und vortresslichem Hafen, gesichert durch einen Krauz tieiner Forts auf den umliegenden Höhen, verdantt ihre Mitte dem Sitter des omanischen Staates, Sezisid Seid, der den handeltreibenden Fremden, besonders den Engländern, freien Autritt verstattete; er besaß selbst eine nicht unbedentende Flotte und eroberte won hier aus ein Stied der gegenübersliegenden Küste von Persien und Belutschis stan, ja einen Teil der Osttlisse Sids Arrikas mit Stadt und Insiel Sänsis bar. Seine Söhne indes teilten die Besitzungen unter sich. Indes 1871 haben die Türken sich ver Nordosstässe Verlanssischer Landsschaft für Hass Bahrein-In-In ein mersischen Weerbusen in Besitz genommen hat.

4) Rebicht oder das n. w. Central-Arabien, eine von Felfengebirgen durchzogene Hochebene, eine Wifte voll weigen= und dattelreicher Dasen. Dier ift die Heimat der edelsten Rosse und der ichnellien Kamele; hier schuf Moham med Abd-el-Bahhab jene Sette der Bahhabi oder Bahhabiten, welche ihre Resormation des Jelam nach dem Grundigh "Glauben oder Tod" mit glübendem Kanatismus ausbreiteten, voll Daß gegen die genufslichtige Schlafiseit der osmanischen Türken und ihred Sulatans. Oman ift ihnen tributpilichtig. Ihre Hauptstadt Deraije [dera zije] wurde 1818 durch Jbrahim Pascha von Agypten zusammengeschossen; bald aber wurde nicht weit davon er=Riad, 28000 E., als neue Hauptstadt und Residenz des Bahhabi Imams inmitten zahlreicher, streng verwalteter Prozvinzen erbaut.

#### § 50.

## Die vorderindische Salbinfel.

Vorber-Indien bildet ein fast 4 Mill. qkm (72000 D.- M.) großes Biered, welches durch den Wendekreis in zwei Treiede geschieben wird: in ein nördliches, Hindostan (d. i. Hinduland) und in ein stülliches, die Halbinsel Dekhan (d. i. Südland). Der vom Gürtel der Palmen durch den der Nadelwaldung bis in die Höhe des ewigen Schnees reichende Himâlaja bildet eine so gewaltige Schranke gegen Hochasien, daß beide Dreiede noch enger auseinander angewiesen sind, und man beide zusammen als die vorderindische Halbinsel bezeichnet.

- 1) Sindoftan ift überwiegend Tiefebene; im 2B. bas heiße und trodne Rluggebiet bes Indus, ber vom Norbrand bes Simalaja im rechtwinkligen Knie nach Indien eingetreten r. den Kabul (§ 43) aufnimmt und I. vier gulett miteinander vereinte Fluffe, mit benen er bas fogenannte Banbichab (b. i. Fünfftromland) burchftromt. Dies ift eine bügelige, baumlofe Rlache, welche in ihrer nördlichen Sälfte von Aderfelbern eingenommen ift, nach Guben aber immer trodener und heißer wird und endlich in die mit loderen Sandhugeln und barten Salgfräutern bebedte Bufte Thar übergeht. Ditlich folgt bas eigentliche Sindoftan, feit alters ber Sauptfit ber Sindus, bas heiße, aber burch bie sommerlichen Monfunregen gut befeuchtete Fluggebiet bes Banges. Der Banges entspringt nebft feinem wichtigften r. Debenfluß, ber Dich amna, auf ber indischen Abbachung bes Simalaja und vereinigt fich ungefähr in ber Mitte feines Laufes mit ber Dichamna. Alljährlich überfluten beibe bie Gbene und verwandeln fie baburch in ein Gebiet von staunenswerter Uppigfeit und Mannigfaltigfeit ber Begetation. Das Mündungsland bes Ganges aber ift fumpfia: feine Mündungsarme verschlingen fich mit benen bes Brabmaputra (b. i. Blume bes Brahma), welcher aus Tibet tommend abnlich bem Indus, jedoch in entgegengesetter Richtung, ben Simalaja auf bem tibetanischen Sochland als Dfang = bo umfließt.
- 2) Dethan ist eine in das Rap Romorin auslaufende Hochfläche, hauptsächlich gen D. geneigt, wie die Rluffe zeigen; umgeben

wird bieselbe im N. vom Windhia-Gebirge, an ben Kusten von ben etwas aufgeworfenen Ränbern, ben Ghats (b. i. Treppen), und zwar an ber ö. ober Korománbel-Küste von ben Oft-Ghats, an ber w. ober Málabar-Küste von ben höheren Weste hats. Sie enbigt im S. mit ben Rilgiri-Bergen, 2600 m, worauf sich jenseit einer schmalen Senke bas isolierte Karbamum-Gebirge noch bis 2700 m erkebt.

Mußer bem Indusgebict, wo noch bie Dattelpalme und bas einhödrige Ramel (fowie ber Lowe) portommen, Steppe und Bufte vorherricht, ift Borber-Indien nebft Cenlon burch ben Reichtum seiner Tier = und Bflanzenwelt ausgezeichnet, wie ihm auch ausgie= bige Steinkohlenfloze und Ebelfteine in feltenfter Gulle beichieben find. Sier hat ber Pfau fein Baterland, hier weiben noch Serben bes indischen (b. h. afiatischen) Elefanten, im Didicht hauft ber (nach Bengalen benannte) Tiger und die Riefenschlange, in ben Aluffen lauern riefige Krofobile (Gaviale). Bon wichtigen Rutgewächsen find in Borber : Indien alteinheimisch bie Baumwolle, bas Buderrohr und ber (nach Indien ben Ramen führende) Indigo. Besonbers im Ganges : Land, wo zu bereits tropifcher Barme und Regenfülle fich bas fette Erbreich bes von ben Fluffen aufgeschwemmten Bobens gefellt, ift bas Pflanzenwachstum von tropischer Uppigkeit; bort schwimmt die unferen Wafferrofen verwandte Lotosblume auf bem Spiegel ber Bemäffer und bie Banjane ober heilige Reige ber Binbus bilbet mit ihren aus ben Aften fentrecht in ben Boben machfenben Luftwurzeln natürliche Tempelhallen; Balmen gebeihen neben baumhohen Bambusgrafern, und ber Reis giebt überreiche und mehrmalige Ernten im Jahr. Er ift bas Sauptgetreibe im gangen Monfun - Ufien b. h. in bem gangen ED. bes Erbteils, foweit er (bis nach Japan bin) burch ben feuchten Sommermonfun (§ 17) befruchtet wird. Feucht aber ift biefer, weil er - burch bie ftarte Erhitung bes afiatischen Innern angezogen - vom Meere lanbeinwarts weht. Gerner gewinnt man unter ber indischen Sonne aus ben noch unreifen Rapfeln bes auch bei uns gebauten Mohns (Papaver somniferum) als Milchjaft ben Stoff bes Opiums; an ber Malabar Rufte wächst ber fletternbe Pfefferstrauch, nach bem Rarbamum = Bebirge tragen bie aromatischen Ingwerfrüchte (Karbamomen) ihren Namen, auf Cenlon ichalt man die beste Zimmetrinde von hohen Lorbeer= bäumen, und eben bort liefern bie Rotosmalber maffenhaften Ertrag. Die Engländer erwarben fich in unserem Jahrhundert große Berbienfte burch Unpflangen bes Raffeebaums auf Cenlon und im f. Dethan, bes Thees am Simalaja und burch eine fo große Musbehnung des Baumwollbaus, daß Border Indien jest nächst den Bereinigten Staaten von Amerika die meiste Baumwolle liefert.

Richt weniger als 287 Millionen Menschen bewohnen diese icone Salbinfel, hauptfächlich (211 Dill.) bem Bolfe ber Sindus angehörend. Mus uralter Beit ftammen die beiligen Religionsbucher besfelben, die Bebas [webas], gefdrieben in ber heiligen, jest nicht mehr im Berfehr gebrauchten Cansfrit = Sprache. Die Sindus verehren bie breigeteilte Einheit ber Götter Brahma, Wijchnu und Schima. Brahma ift ber Schöpfer. Aus feinem Sauche ging bei ber Schöpfung bie erfte Rafte (eigentlich Farbe, b. h. erblicher Stand) ber Sindus bervor: Die Weißen ober Brahminen (b. i. Gebet Sprechenbe); aus feinen Urmen bie Roten ober Rrieger, aus feinen Schenfeln bie Belben ober Aderbauer und Raufleute, aus feinen Fügen die Schwarzen ober bie Dienenden und Sandwerfer. Die vier Farben (ungenau Raften genannt) zerfallen in etwa 40 Unterabteilungen mit bestimmt vorgeschriebener Beschäftigung, ftreng unter fich geschieben; alle zusammen verabscheuen bie sogenannten unreinen Raften ober richtiger die kaftenlosen Menschen. Diese find burch Di= idung ber reinen Raften mit fremben Bölferelementen entstanben ober entstammen ben bunkeln Ureinwohnern (ben Dravibas). Die Barias find verachtet und gemieben. Bifchnu, ber Erhalter, ift öfter auf Erden erschienen, immer in Tiergestalt. Daher die heilige Scheu, bas Leben ber Tiere, besonders ber Rinder, aber auch unverschämter Uffenarten, ja felbit bes Ungeziefers anzutaften. Schima endlich ftellt die gerftorende, aber zugleich neuschaffende Naturfraft bar; er ift Mahabema, "ber große Gott", ber wiederholt in Denichen= gestalt unter ben Menschen gewandelt hat. Diese brei oberen und eine Menge Untergötter merben von ben Sindus mit eifrigem Aberglauben verehrt. Da giebt es unterirbifche Sohlentempel, gange Felfenketten, bie zu Tempeln ausgehöhlt find.

Das sanfte, dichterische, religiös schwärmerische Volk der hinbus hat durch Unterwersung der Dravidas sich zum herrn des Landes gemacht, aber nie an Eroberungen nach außen gedacht; darum aber ist es von fremden Eroberern nicht verschont geblieben. Nach Alexander d. Gr. versuchten die Seleukiden Eroberungen in Indien. Am besten gelangen solche seit 1000 n. Ehr. mohammedanischen Bölkern von türkischem und von mongolischem Stamme. Der letzgenannte Stamm gründete um 1400 ein großes Neich mit der hauptstadt Delhi. Hier residierte der Kaiser, der sogenannte Eroßmogul. Sein Neich wurde durch allerhand Feinde geschwächt. Aber der Hauptseind waren die Europäer. Seit Baseo da Gama 1498 den

Seeweg'nach Ditindien gefunden, tamen in Indien zuerft bie Bortugiefen ju großer Dacht, bernach bie Nieberlander und bie Frangofen; bann gehorchte (feit bem vorigen Jahrhundert) ben Englandern ber bei weitem größte Teil bes Lanbes, nicht aber unmittelbar ber englischen Krone, fonbern einer Sanbelsgefellichaft, ber oftindischen Compagnie. Bon ber Königin Glifabeth 1600 geftiftet, befaß fie 1640 noch feine Scholle Land; zwei Jahrhunderte fpater indes gebot fie burch ihren General-Bouverneur über faft 3 Mill. 9km (60000 D .= M.), die teils unmittelbar unterworfen, teils tributpflichtigen Fürsten unterthan waren. Im Jahre 1857 brach aber unter ben aus Seapons [fipeus], b. h. eingeborenen Colbaten, jufammengesetten Regimentern ein Aufftand gegen bie Serrschaft der Compagnie aus, der wichtige Folgen gehabt hat. Um gegrundeten Beichwerden und Rlagen abzuhelfen, murde die Berrichaft ber Compagnie aufgehoben und Indien 1858 unmittelbar unter bie Rrone geftellt, die einen Bigetonig eingesett hat. Das englische Gebiet in Border : Indien, gufammen mit dem englischen Befit im meftlichen Sinter-Indien 1877 gum Raiferreich Sindoftan erhoben, zählt 2,5 Mill. 9km (45 000 D. = M.); dazu kommen noch etwa 800. im wesentlichen auch von England abhängige vorberindische Staaten unter einheimischen Fürften, fogenannte englische Schutftaaten. Frangofen und Bortugiefen haben nur noch geringfügige Ruftenbesitzungen in Dethan. Neben bem Brahmaismus, ber Religion ber großen Mehrheit, gahlt ber Islam etwa 57 Dill. Befenner, bas Christentum aber (in protestantischer und fatholischer Kirche) nur erft 21/4 Mill.

- 1) Im himalaja liegt n. w. im oberen Indusgebiet das zu den Schupftaaten gehörende Kajchmīr, ein reizendes, start bevölkertes Hochethal mit heiteren, misdem Alima. Es zeigt die üppigste Begention aller europäischen Sidrüchte. In der Handlow Srinagar, 120000 E., bereistet man töjtliches Nosenöl und die berühmten Kaschmitz-Shawls (von dem Unterhaar besonders einer Ziegenart). Am himalaja, im obersten Induszebiet, Ladat, jeht zu Kaschmit gehörig; im Gebiet des Ganges und Brahmaputra der Schuhstaat Sikkim und die unabhängigen Staaten Nepal und But din.
- 2) Jm Tieflande des Indus, und zwar im Pandschab, das den Engläudern unterworfene Land der Siths mit der Hauptstadt Laher, 177000 E. Nicht viel keiner (137000 E.) Amritsar, die heilige Stadt der Siths. Attot, am Zusammenfluß des Indus und Kabul. Um unteren Indus das sandige Küftenland Sind.
- 3) Im Tieflande des Ganges, dessen D.-Teil Bengalen heißt, liegen überwiegend unmittelbar britische Bestjungen. Delhi, ebemalige Residenz des Großmogul, voll prachtvoller Trimmer und herricher Gärten; um 1700 größer als London, immerhin auch jeht noch 194000 E.

gahlend. Huch Agra, einft die zweite Stadt bes Mogul, ift gegen fruber gefunten; feine 169000 E. wohnen noch innerhalb ber alten Stadtmauer, aber umgeben von Schutt und Ruinen. Allahabad am Ganges (wo diefer bie Dichamna aufnimmt), der bedeutenbite Baffenplag ber Englander, 175000 G. Diefen Flug etwas weiter hinab liegt bas beilige Benares, 220 000 E., niehr als taufend Tempel; Sauptwallfahrteort und uralte Brahminenschule. Unter ben Menichen brangen fich auf ber Strafe ungablige beilige Tiere umber. Auch der Banges, ju bem breite Treppen (Bhate) binabführen, wird hier befonders verehrt; Scharen von Bilgern fommen, um fich hier im beiligen Strom zu baden, viele gieben in ihren alten Tagen bierber, um nach ihrem Tode in ihn geworfen zu werden. Unterhalb Benares am Banges Batna, 165000 E., und an einem linten Bangeszufluffe, im früheren Bafallenftaate Mudh, Lafnau, 273000 E. - Am Sigli, dem hier für große Seefchiffe fahrbaren westlichsten der gablreichen Mündungsarme bes Banges, liegt ziemlich ungefund (bas Mündungeland bes Banges, Rieder = Bengalen, ift die Beimat der Cholera) die Sauptstadt des britischen Indiens Ralfata oder Ralfutta, vor hundert Jahren ein unbedeutender Ort, feit 1773 Git des General : Gouverneurs, jest des Bigefonige, mit den Borftabten 862 000 E. Die Innenftadt besteht (wie dies bei den indischen Städten oft der Fall) aus der regelmäßigen Europäerftadt und der fcmutigen engen Sinduftadt. Ralfata ift gang offen; aber im G. liegt die ftartite Teftung Indiens, bas Fort Billiam [uiljam].

4) Auf der Dochfläche von Dethan liegen mehrere Tributstaaten. Der Staat des Nisam von Haidarabad, früher das Reich Goltonda, durch Diamantenreichtum sprichwörtlich, mit der Hauptstadt Haidarabad, 415000 E. Bei dem Dorfe Elldra ist ein 15 km langes Gebirge zu nnzähligen Tempeln ausgemeißelt. In dem Neiche Maissüffür mit der Hauptsstadt gleiches Namens berrichte einst Tippo Saib, ein Hauptseind der Engsländer; bedeutender als Maissur ist n. ö. davon Bangalur, 180000 E., auf schwer zu ersteigender Höse ein Hauptsbliwert der Engländer.

5) Auf ber Rufte Malabar: Gurat, noch immer groß (110000 E.) und durch Sandel mit Berfien blübend, jedoch neuerer Beit durch Bomban überholt; Sauptfit der Tempeltangerinnen ober Bajaderen. Bomban [bombe] auf einem Kufteneiland, mit dem besten Safen Indiens, große Fabrifftadt und hauptstapelplat des handels an der 28. = Seite Border = In= diens, bat fich feit bem Beginn ber Baumwollenausfuhr ungemein gehoben, jest 822 000 E., darunter viele Parjen. In der Rahe die Juseln Salfette und Elephanta, beibe mit unterirdifchen Soblentempeln. Bei Ralitat oder Calicut betrat Basco da Gama den Boden Indiens. Goa, einft die glangende Sauptitadt des portugiefifchen Indiens, jest ganglich in Berfall; faft ebensoviel Kirchen wie Sanjer. In gesunderer Lage ift auf einer Rufteninfel mit einem der beften Safen der gangen Dalabar=Rufte Billa= nova de Goa (Neu-Goa), die jezige Hauptstadt des portugiesiichen Besitzes in Border-Indien, entstanden. - Auf der Rufte Dalabar finden fich Chris ftengemeinden, die fich Thomaschriften nennen, weil ber Apoftel Thomas zuerft in Indien das Evangelium verfündigt haben foll. Gie find teils mit ber romifchen Rirche vereinigt, teils gehoren fie gur Gette ber Reftorianer.

6) Auf der Küfte Koromandel als wichtigfte Handelsstadt Mas das, 453000 E., obwohl nur mit einer offenen Reede (gute Häfen giebt es an der ganzen Küfte nicht). Ponditscherri, Hauptstadt der französischen Riederlassungen. 7) Die Gudfpipe gehört teils den Schupfürften von Travantur,

teils unmittelbar ben Englandern.

Die vorderindische Halbinfel ift (wie fein anderes Land Afiens) von einem ausgedehnten Gifen bahnne be überzogen, welches die meisten großen Städte untereinander verbindet.

Bir merten noch jum Schluß einige Infeln und Infelgruppen:

Vor der Küste Malabar liegen die Laktadiven, eine Menge von Inselden (keine über 15 gkm groß), arm und nur zum Teil von Mohammedannern unter häuptlingen bewohnt. Beiter südlich liegen die Walediven, über 12000 Inselden und Klippen, aber nur 40—50 etwag größer, ebenssalls von Mohammedanern bewohnt. Über sie herrscht ein Sultan, der auf Male rejidiert. Beide Inselgruppen sind durch Korallenriffe geschützt, beide grückert einer Schnecken, deren Gehäuse einige indische und afrikanische Völler als Scheidemünze gebrauchen (sogenanntes

Mujchelgeld).

Beit wichtiger ift Centon ober Seilang, das Taprobane ber Alten, 64 000 qkm (fait 1200 D .= D.) mit gegen 3 Mill. E. 3m NB. trennt der Golf von Danaar (wo wichtige Berlenfischerei) und die Balfs=Strafe die Infel vom Festlande; doch verbindet eine Sandbant mit mehreren wie Briidenpfeiler über die Geeflache emporragenden Infeln, die Mdams= brude, Festland und Infel. Un Abam erinnert auch einer ber bochften Berge des G. - Bebirges der Infel, ber 2200 m hohe Abam& Bit; auf dem höchsten Gipfel desfelben, der nur durch Leitern und gulest nur durch lange von ber Spipe herabhangende Retten zugänglich ift, zeigt man ben 1% m laugen und 2/3 m breiten Fußeindruck Buddhas, ber hier vom himmel auf bie Erde gestiegen sein soll; von Censon aus hat sich der Buddhismus (§ 34) verbreitet. Die Infel, bas an Edelfteinen mannigfaltiger Art reichfte Land der Belt, wurde anfangs auch von den Portugiefen beherricht, bann von den Sollandern, feit 1796 von der englijchen Rrone. Auf der 500 m über bas Meer fich erhebenden Sochfläche bes Innern liegt die alte Refideng der Sultane, Randy, 20000 E., im B. die jegige Sauptftadt Rolambo ober Rolombo (zugleich Sauptausfuhrhafen) mit 127 000 E., im SB. Boint de Galle [peunt de gal] oder Goll, 34000 E., wichtige Safenftation für den Bertehr nach Dit = Mfien.

#### § 51.

# Die hinterindische Salbinsel.

Hinter-Indien, die Halbinsel zwischen den Busen von Bengalen und Tongking, ungefähr  $2^4/_5$  Mill. qkm (40000 D.-M.) groß, ist eine nicht sehr hohe, von Bergzügen vielsach unterbrochene Hochstäde. Diese treten in ziemlicher Anzahl aus dem Südosken Tibets und sehen sich in fächerförmiger Entfaltung über die Halbinsel fort. Ein Gebirgszug dringt sogar bis in die Nähe des Aquators vor und bilbet zwischen den Busen von Martaban und Siam den breiten Rücken der Halbinsel Malafta, welche erft in dem Kap Buru endigt. Der westlichste, der birmanische Bergzug setzt sich

über bie Andamanen und Nikobaren fort und burchzieht in großem Bogen die Inseln Sumatra und Java. Breite, tief eingeschnittene Längsthäler trennen die Sobenguge voneinander und weisen gemaltigen Strömen ben Weg nach S.; in Stromengen und Stromschnellen iteigen biefe von bem Sochlande berab und munben in weit porge= bauten Deltas: Die trube Gramabi in ben Bufen von Martaban, ber mafferreiche Denam in ben Bufen von Giam, ber raiche De= tong in bas dinefifde Deer.

Der Boben Sinter=Indiens ift ftellenweis pulfanisch: feine Natur tropisch reich, zumal in dem wohlbewässerten Küstenlande ihre Gaben fast von felbit barbietend; ber Mensch lebt baber trage und gebrudt in Defpotenstaaten. Die Bevolkerung gehort ichon ber mongolischen Raffe an (auf ber Halbinfel Malatta aber ber malaiischen). Ihre Religion ift ber Bubbhismus, welcher zwar bie Götter bes Brahmaismus bestehen läßt, aber bie Farbeneinteilung verwirft und fein Befen in die Reinigung ber Gefinnung fest.

1) Die englischen Befigungen an ber B .= Seite. Un die Landichaft Mifam (am Brahmaputra nach beffen Hustritt aus Tibet) ichließen fich die Laudschaften von Birma, wertvoll durch das für Maften vorzügliche Tietholy ihrer Gebirgemalber und bie ungeheueren Reisernten ihrer Riederungen. Sier liegt die Safenftadt Rangun mit 180 000 E. Früher bilbeten diefe Webiete ein felbständiges Reich, beffen Rame Dran=ma, in der Bolts= fprache Bama, mar worans fich ber fehlerhafte Rame Birma gebildet hat. Sauptftadt besfelben war Dandale, die immer noch 189000 E. gahlt, während die friihere Amarapara, verlassen und in Triimmern, nur noch von wenig taufend Einwohnern bewohnt wird. - Die Infelreihen der Anda= manen und Nitobaren mit argem Fieberflima werden von der englisch=

indischen Regierung als Straftolonie benutt.

2) Das Reich Siam — eigentlich Schan — begreift das Gebiet des Menam mit 9 Mill. Ginw. Der König, der stolze herr des siebensachen weißen Sonnenichirms (welcher als Zeichen des Königtums gilt) nennt fich den "herrn des weißen Elefanten", da ein solcher, nach der buddhiftischen Sage für heilig gehalten, für den Berricher seiner Raffe gilt. Die Sauptstadt Bangtof, auf 255 000 E. geichapt, an bem Menam nahe ber Mündung, umichlieft zahlloje Tempel, beren vergoldete Türme weithin über die Baume ichimmern. Nördlich von Giam liegen die 6 Stagten von Lao, welche in lofer Abhängigfeit von Giam iteben. - Giam ift mit mehreren europäischen Mächten in freundschaftliche Beziehung getreten und scheint fich der Rultur erichließen zu wollen. Chinefen find hier in Maffen heimisch geworben, ba fie die ihnen nach Raffe, Sprache und Religion verwandten Eingeborenen an Fleif weit fibertreffen. Auch das Königsbans ist chinefilch.

3) Das Reich Annam an ber D .= Geite, wo bie chinefifche Bevolferung ebenjalls burch Zuwanderung beständig machit, begreift Tongfing und den Ruftenftreifen Rotidin = China mit der hauptftadt buë, 30 000 E. Der G. an der Mündung des Mefong ift frangofifde Rolonie; Sanptitadt Saigon mit 65 000 G. (innerhalb ber Bammeile). Das n. w. von Fran-Bolijd - Rotidin - China gelegene Rambodicha ift feit 1863, gang Annam mit Tongling und ben'in den nördlichen Gebirgen gelegenen Laotfe = Staaten

feit 1883 frangofifcher Schutstaat.

4) Die Halbin sel Malakka voll kleiner mohammedanischer Reiche, im S. wichtig wegen Jimreichtums und der Malakka Etraße aus dem indischen in den Erohen Zegen. Daher war Malakka kleise (von den Vortugiesen schon 1511 eroberte) indische Marktort der Europäer und geshört setzt und des einglischen Straits Settlements streiß settlements streiß (d. i. Straßen » Niederlassungen, nämlich an der seitkabischen Seite dieser Weersitraße). Weitaus am wichtigken aber wurde sie den Seeverkehr um die S. - Ecke Ksiens der 1819 von den Engländern auf einem Eiland vor der S. - Spipe Malakka gegründete Freihasen Singapür, 184000 E., von denen die meisten Chinesen sind

#### \$ 52.

# Indonesien oder die hinterindische Inselwelt.

Die indischen Inseln, der Reft einer Landmasse, die in unsendlich serner Vorzeit Asien und Australien verband, sind zum großen Teil gebirgiger und vulkanischer Natur. An hinter Indien und Malakka legt sich eine unterseische Platte an, deren Ränder steil in die Tiefe des indischen Dzeans absallen. Die breiten Randerhebungen dieser Platte bilden die Inseln Sunakra, Java mit Bali und Borneo; das seichte Meer zwischen ihnen ist die Sunda-See. Jenseit einer tiefen unterseischen Furche solgen dann auf einer norbstüdlichen Vulstanreihe die Philippinen und Selebes, während die Java durchziehende Vulkanreihe von Lombok an in den Kleinen Sunda-Inseln und den Molukken sich fortsetzt. Tropische Hitz und Regenfülle macht die Inseln waldreich und sehr fruchtbar.

Die Bewohner sind vorwiegend Malaien, eingemanderte Chisnesen sind jedoch auch hier häusig. Herren des Archipels (der etwa 2 Mill. 9km (36000 Q...M.) mißt) sind für den größten Teil die Hollander; doch haben auch die Spanier, Portugiesen und Engländer hier Besitzungen.

1) Die Großen Gunda-Infeln.

a) Sumatra wird in seiner ganzen Länge an der Bestfüste entlang von dem Barijan, einer Gebirgefette, durchzogen, die in einigen Bultanen über 3600 m steigt. Die ganze östliche hässte il eine slache Ebene, von der oft weite Strecken unter Basser liegen; diese heißen Lampong (d. i. unter Basser schwebend). Jumitten derselben liegt teils auf den beiden Usern des Musse zuwehladt Kalémbang. Seit der freilich immer noch nicht endgültigen Besiegung der tapseren Utschweben im N. sind die holländer herren der Insel und tragen viel zur Bodenkultur (Reis, Tabat) und zur Civiliserung der nicht untschiegen, aber trägen Eingeborenen bei. Der Ostfüste gegensiber liegen die äußerst zinnreichen, gleichsalls den holländern gehörigen Inselsen aung ta und Villiton.

- b) Java ober Dichawa, 126000 9km (2300 Q. = M.) mit 24 Mill. E., burch die Sunda = Strafe von der Gudoftipipe ber vorigen getreunt, die ichonfte ber Gunda = Infeln, die "Berle in der Rrone der niederlande", faft viermal jo groß als das Mutterland. Ein Sauptherd vultanischen Teuers (feine 45 Bultane fteigen bis zu 3700 m), hat Java eine herrlich fippige Begetation, ift aber zugleich unter dem Ginflug der niederlandischen Regierung burch die eingeborenen Malaien trefflicher bebaut als irgend eine andere Tropeninfel, namentlich mit Reis, Kaffee und Zuderrohr. Im B. der N. = Kufte liegt Batavia mit ichnurgeraden Strafen und Ranalen in hollandischer Mauier, lange Zeit die erste Sandelsstadt der indischen Meere, 105000 E. (worunter viele Chinesen), Sauptstadt des niederländischen Indien; der General = Gouverneur und viele Reiche wohnen füblich von Batavia in dem höher gelegenen Buitengorg [beutenforg] (d. i. "ohne Sorge"), weil die beißfeuchte Luft ber sumpfigen Niederung Batavias die Europäer arg mit Tropenfieber bedroht. Gurabaja, im D. der N.= Rifte, mit 133000 G., und das 91 000 E. gahlende Surafarta naber ber G.=Rufte, fteben Batavia an Sandelsbedentung ziemlich gleich.
- c) Borneo, im waldigen Inneren, noch wenig bekannt, da hier das malaisiche Bolt der Dajaken noch jeine ganze Wildheit bewahrt hat: Feine designadel haben fie als Hauszierde, Feindeszähne als Halsichmuck, Feindeszhare als Wehrzehent. Die nordwestliche Hälte mit der kleinen Insel Lasbuan an der Nordwestkilie steht unter englischer Schupherrichaft, das übrige ist niederländischer Besits.
- 2) Selebes, gewöhnlich den Großen Sunda-Inseln als vierte zugezählt, ist mehr gegliedert als die vorigen, ja gleichsam ein Inselstelett, aus vier gebirgigen Halbinjeln bestehend (Borneo würde ähnlich aussehen, wenn es bis zum Berschwinden seiner Niederungen ins Meer sänke). Der niederländische Hauptvlat Matajiar.
- 3) 1000 km f. w. von der Sundas Straße eine Gruppe Koralleninseln, Keelings stilings]s oder Kolosinseln genannt. Sie sind als Zwischenstationen zwischen dem Kap und Australien von England in Besit gesnommen.
- 4) Die Kleinen Sunda-Inseln schließen sich an das Oftende von Java an. Ihre Reiße beginnt mit Lombot. Die Lombot-Straße, welche Bali von Lombot treunt, scheidet zwei große Reiche der Tiers und auch der Kstangenwelt. Aur die Bali kommen die Raubtiere aus dem Kagengeschlechte, die großen Didhäuter, die Assenwelt von Lombot an nunmehr das Benteltier auf. Drosseln, Spechte, Bartvögel endigen mit Bali; Leierschwänze, Kakabus, Loris beginnen mit Lombot. Ahnlich ist es mit manchen Pflanzen: von Lombot an erscheint die australische Casuarine. Die letzte und größte der Kleinen Sunda-Juseln Timor (d. i. Osten) ist in ihrer SB.-Hälfte wie alle übrigen Inseln der Gruppe nieder fändisch, in ihrer AD.-Hälfte portus gies isch. An ihrer Südscite zeigt die Begetation schon ausgesprochen austra-lischen Charatter.
- 5) Die Molutken oder Gewürzinseln, zwiichen Selebes und Neu-Guinea, sind alle den Hollandern unmittelbar unterworfen. Die größte, Halmahêra (oder Ofchilolo), ist in ihrer Geftalt das verkeinerte Selebes. Sie lieserten früher allein die Gewürznelken; jest jedoch zieht man diese auch in anderen Ländern in gleicher Gitte. Muskatniisse aber gedelihen nur auf

der Banda=Gruppe. Mehrere Rilometer weit in die Gee fundigen fich diefe

Infeln ben Secfahrern oft burch liebliche Berüche an.

6) Die philippinischen Infeln, nach Philipp II. von Spanien genannt und noch heute Spanien gehörig, zwischen den Wolutken und der chinesischen Küste, sind durch und durch vulkanisch mit üppigeherrlicher Begetation. Die Eingeborenen sind ganz überwiegend friedfertige Tagalen malaiischer Rasse. Auf der größten Insel, Luzon [lußon], liegt die Handlicher Rasse. Auf der größten Insel, Luzon slußon], liegt die Handlicher Rasse. Dauptstadt mantla, 154000 E., bekannt durch seine Zigarren; nach dieser Handlichen den Philippinen und Borneo liegen die kleinen SulusInseln, ebenfalls spanischer Beste.

## § 53.

# Das dinesische Reich.

Das dinefifde Reich ift ber größte Staat Miens und mit feinen etwa 360 Mill. E. ber bevölfertite ber gangen Erbe. Es um= faßt nabezu bas gange Innerafien und vor allem bas freisformige, gur Sälfte vom Deer umgebene Land China felbft, gufammen ein Gebiet von 11,1 Mill. 9km (200000 D. . M.). Ein Raifer herricht über basselbe; boch ift feine Dacht burch bas Bertommen fehr befchränkt. Er fowohl (Dynaftie Tfing) wie die Großen bes Reiches gehören ben Danbichu an, bie mit ben Tungufen verwandt find. 1644 eroberten die Mandichu China. Gein Titel ift "erhabener Berricher": burch ben Beinamen "Cohn bes Simmels" foll er als ber vom himmel, b. h. vom Schidfal, mit ber Regierung Beauftragte bezeichnet werben. Die Beamten beifen Rugn: in Europa ieboch nennt man fie Mandarinen. Ginheitsftaat ift China 200 Jahre por Christi Geburt burch die Bereinigung von sieben Königreichen geworben, beren Conbergeschichte noch um mehrere Sahrtausenbe weiter gurudreicht. Dehrere wichtige Erfindungen (Borgellan, Schießpulver, Buchbruderfunft, Rompaß) haben bie Chinejen lange vor uns gehabt, ja in einzelnen Gewerben und Rünften find fie uns noch heute überlegen. Aber bis in die jungfte Zeit haben die Chinesen ben Euros paern und ber europäischen Rultur ben Gintritt in ihr Reich verwehrt. Erft feit 1860 ift bas Land ben Fremben geöffnet.

Die hinesische Sprache besteht aus etwa 500 einstlbigen Grunds worten, die aber durch verschiedene Accentuierung und durch den Zusammenhang verschiedene Bedeutung erlangen. Sine Buchstabensschrift giebt es nicht, sondern jedes Wort hat sein besonderes Zeichen. Man zählt etwa 25 000 Schriftzeichen. Die hinesische Litteratur ist sehr reich, und die Gelehrten bilden einen durch strenge Prüfungen

erprobten, fehr geachteten Stand.

Staatereligion ift bie Lehre bes Confucius, melde bas Schidfal als allwaltend lehrt und Selbsterkenntnis empfiehlt. Ihr Dberpriefter ift ber Kaifer. Indes die große Maffe ber niederen Rlaffen folgt einem gang roben Bögenbienft. Im Guben hat fich ber aus Indien eingeführte Buddhismus, in China Lehre bes To genannt. weit ausgebreitet. Das Chriftentum hat icon im Mittelalter in China Bekenner gefunden, und in ber neueren Zeit haben fatholische, feit bem Anfange unseres Jahrhunderts auch evangelische Mijfionare hier gearbeitet. Da aber möglichste Absperrung gegen alle Fremben chine= fische Reichspolitik mar, so verfolgten viele Kaiser bas Evangelium und suchten, wenn auch vergebens, es gang auszutilgen. Durch ben von England und Frankreich fiegreich mit China geführten Rrieg von 1860 find mehr als zwanzig Bafen bem Frembenverfehr geöffnet, barunter besonders Canton und Schanghai [ichanghe]. In Befing haben bie meiften europäischen Machte wie auch bie Bereinigten Staaten, Japan und Rorea ihre Gefandten. Die Fremben burfen im gangen Reiche ungehindert reifen, auch bas Chriftentum wird nicht mehr verfolgt. Das Bolf zeigt fich meift nicht unfreundlich ben Fremben gegenüber: aber ber Saf ber Mandarinen gegen die "Teufels= finder", Die "rothaarigen Barbaren", wie fie verächtlich Die Europaer nennen, hat fich faum vermindert.

Die Chinesen teilen das Reich in brei Hauptteile: 1) Das eigentliche China, "das Reich ber Mitte", in welchem auf 4 Mill. 9km (70000 D. M.) 348 Mill. E. leben; 2) die Mandschurei;

3) Innerafien.

1) Das eigentliche China wird im Diten von bem dinefifden Meere bespilt und lebnt fich im B. an Sochafien, von wo der Ruenlun bis nabe an die D.=Rufte reicht und China in eine durch Log-Lehm fehr fruchtbare und überwiegend ebene R .= Galfte und eine gebirgige G .= Galfte teilt. Zwei Hauptströme durchziehen das Land. Im N. der Hoangho (d. t. Gelber Flug), der in startem Gefälle gelben (Lög.=) Schlamm zum Meere führt; baber auch bas Meer um feine Mündung Gelbes Meer. In der Mitte von China ber großere und ruhigere Tatjang (b.i. Großer Gluß), der im Binnenlande Jangtfetjang genannt wird; 700 km weit tonnen ihn ftromauf felbst Kriegsflotten befahren. "Grenzenlos ift das Meer, grundlos ber Rjang", lautet ein dinefifches Spridwort. Beibe Strome haben viele schiffbare Bufluffe. Bu biefem Reichtum an natürlichen Bafferftragen tom-men noch Kanale, deren China noch mehr als holland und England hat. Der größte, der Raifer=Ranal, geht von R. nach G. durch den Diten des gangen Reiches, 1100 km lang, 8-10 m tief, durchweg in Steindamme ein= gefaßt. Bagrend diefes Riefenwert gur Berbindung bient, follte ein anderes im R. das Land bor den roben Bolfern in Rord = und Mittel = Afien ichutten: die große Mauer im R., vor 2000 Jahren errichtet, jest halb verfallen. Um ftärtsten und wahrhaft übermäßig ist China in der Mündungsgegend der beiden Strome bevolkert; dort ift das Land mehr als 700 km weit gleichjam

mit einer Stadt bededt, jeder Bodenfled ift benutt, überhaupt ber Aderbau hoch geehrt. Um Raum zu fparen, wohnen viele auf dem Baffer. 7 Stadte haben 1 Mill. Einw. und darüber, 50 haben 1/2 Mill. E. Für jolch Boltsge= wimmel trägt felbit ber fettefte und forgiamit angebaute Boden nicht genng Reis: deshalb ift die Auswanderung aus China außerordentlich ftart, alle Umgebungslande des Großen Ozeans allmählich bevölfernd, wo die Chinesen indes, da fie Beib und Rind zu Saufe laffen und immer wieder in die Beimat gurudgutommen trachten, nur eine unftat bin = und berflutende Bevolferung darftellen. Der hauptartitel bes dinefifden Sandels ift der Thee, feit dem 18. Jahrhundert auch in Europa beliebt: aus chinesischen Safen tommen trot ber japanischen und vorderindischen Konfurrenz weitaus die größten Theemengen. Der jowohl wildwachsende als angebaute Theestrauch hat weiße Blüten, wie der ihm verwandte Ramelienstrauch. Geine ichmalen Blätter werden in verschiedenen Monaten getroduet. Die besten jungen, im Dlarg gepflüdten Blätter behalten die Chinefen faft allein für fich; unter den ausgeführten Sorten ift der durch Rarawanen nach Nord- und Best-Afien geführte Biegelthee, welcher, vorher einige Beit in Bafferdampf gehalten, in Tafeln von Backteinkorm zusammengeprekt wird, bei den Mongolen fast allein verbreitet; indes ber weitaus meifte Thee geht zu Schiff nach Europa (befonders nach England) und Nord-Amerika. Da man indeffen annimmt, er leide durch die Seefahrt, jo wird der über Land (meift in Rubhaute verpactt) nach Rugland geschaffte "Karawanenthee" viel höher geschätt. Thee bildet ben wichtigiten Ausfuhrartitel Chinas (1891: 105 Mill. kg), der nächit wertvolle ift robe Ceide (6 Mill. kg).

Die Saupt = und Residenzstadt Befing (d. i. nördliches Soflager) liegt im D., nicht allzuweit von der Mauer und dem Betichili=Bufen des Gel= ben Meeres, in welchen der Beiho (und jest nach der neuerdings erfolgten Anderung feines unterften Laufes auch der Soangho) mundet; durch den Kaifer = Kanal fieht fie mit den füdlichen Provinzen in Berbindung. Aus zwei Stadten, der Mandichu= und Chinejenftadt bestehend, bat fie 30 km im Um= fang, nach Angabe ber Chinefen 1 600 000 E., nach Schätzung ber Europäer aber, da große Flächen in der Stadt unbebaut find, nicht viel über 1/2 Mill. E.; die Strafen find lang, breit, ungepflaftert, die größte ift die "Strafe der ewigen Ruhe". Die Baufer meift einstödig, von Bolg, mit gelbgefarbten Biegeln. Gelb ift die heilige Farbe der Chinefen, daher mit dem Reichsmappen, bem Drachen, por allem an bem Balafte bes Raifers gu feben. Ranfladen an Raufladen, prachtig aufgeputt; bas Stragengewimmel febr groß. An der Mündung des Reiho der Safen von Befing Tientfin, 1 Mill. E. — Jenseit der Mauer, auf dem fühleren Hochlande, die Sommerrefideng Dichehol. - Ranting [non-ting] (d. i. füdliches hoflager), hauptftabt des Reiches vor Befing (bas erft durch die Mandichu = Dynaftie Refidenz wurde), nabe am Jangtiefjang, hat durch den letten dinefischen Burgerfrieg viel (auch an Einwohnern) verloren und gahlt jest nur 1/2 Diff. E .: berühmt war ber 65 m hohe achtedige Porzellanturm mit Glodchen (jest zerftört). Befauntes Baumwollenzeng. - Ju Mündungelande bes Tafjang das über Ranting an Reichtum und Große emporgewachsene Gutichou, 1 Mill. E., und Echanghai [ichanghe], 400 000 E., jest der Samptplas für den chinefiich europäischen Sandel. — Canton, nabe der Nordspipe eines dreiedigen Deerbufens, beffen enge, ftart befestigte Ginfahrt die Chi= nefen Fu Mun (d. i. Tigerthor), die Europäer Boca Tigris (d. i. Tiger= Maul) nach ber darin liegenden Tigeringelnennen. Die Stadt hat 1 600 000 C.

(80000 allein auf Flößen und Kähnen) und ist ein sehr wichtiger Stapelplat sür den Berkehr mit den Nationen Europas. — Matao [matau], Festung mit Hafen auf einem den Portugiesen gehörigen, durch einen Flußarm injekartig abgetrennten Landstüd an der Südwestecke jenes Meerbusens, 60000 C. — Englisch ist seit 1841 die Jusel Hongtong mit der Stadt Victoria, 102000 C., an der Südostecke deszelben Meerbusens.

Beiter in das Meer liegen die Infeln: im EB. der Boca Tigris Sainan, im ND. derfelben Formoja, dinefifch Taiwan genannt.

- 2) Im ND. von China liegt Tungufien oder die Mandichurei, das Echiet des Amur, durchaus gebirgig. Den nördlichen, größten Teil des Ganzen haben die Tungufen inne, den füblichen die Mandichu mit der hauptstadt Mutden, 170000 E. Aber fast die ganze Nordhälfte, das Mündung Land des Amur und die Kuste süblich die Korea, desgleichen die Jusel Sachaliu ist jest russisch (§ 40, Ende).
- 3) Junerasien, besseu ungeheure Räume durch die umschließenden Randgebirge der Waldbuuchs und Fruchtbarkeit sörbernden Niederschläge besaubt sind, ist voller Büsten und Steppen, nur an den es durchziesenden Flüssen sphaft zu bewohnen, in der S. Dalfte (s. vom Kuenlun) obendrein der unwirtliche höchst gelegene Teil der ganzen Erde.
- a) Das nordöstliche Innerasien oder die Mongolei und Djungarei. Ginen großen Teil bes öben und unfreundlichen Innern uimmt die Gobi (§ 39) ein. Ihr Boden ift falzdurchdrungen (weil er abflußlos ift, d. h. nicht zum Meer abwäffert). Handelstaramanen zwischen Rugland und China durchziehen fie. Mur am Rord = und Gudrande ber Mongolei finden fich fefte Niederlaffungen. Am Nordrande liegt Urga, ber heilige Ort bes mongolifchen Buddhismus, und das fleine Daimatichin mit lebhaftem Handel nach Sibirien — welcher Stadt gegenüber? — Die Gegend um den Gebirgejee Rutu = nor herum, die Ralmüdei, das Quelland des Soangho und Jaugtsetjaug, ift die Beimat des Rhabarbers. Bewohnt wird bas Land von den in mehrere Stämme zerfallenden Mongolen. Gie leben meift nomadifch unter Filgelten oder Jurten und nahren fich von ihrem Bieb. Berichiedene Bauptlinge beherrichen fie, und China fucht dies Berhaltnis auf alle Beije aufrecht zu erhalten. Gie haben noch nicht vergeffen, daß Mongolen es waren, welche einst gang China eroberten. Unter Dichingis= Khan und seinen Erben wurden sie im 13. Nahrhundert auch Euroba gefähr= lich, und Rukland ist ihnen über 250 Jahre tributpflichtig gewesen. Die glanzende Residenz des Dichingis-Khan, Karatorum, am Nordrande, ist, wie fein Weltreich, wieder von der Erde verichwunden.
- b) Das nordwestliche mohammedanische Junerasien, wegen seiner tilrstigen Bewohner Ost-Turkestän (früher die hohe Tatarei genanut) zwischen Kuenlun, der w. Bodenschwellung Hochasiens und Tiknschan, gen O. geichützt durch die Wisse, hatte sich durch einen blutigen Aufliand von China losgerissen, ist aber 1877 von demselben wieder unterworsen worden. Das Klima ist sehr troden, das Land daher salt nur Steppe und Wisse, aber an den Flüssen fruchtbare Streisen entlang, auf denen sich deshalb allein die Pitschaften zusammendrängen. Die beiden bedeutendsten Städe Kas diche gar und Jartand liegen an oder nahe bei den gleichnamigen Flüssen, die den Zarim, den in den Lopsese sließenden größten Steppenslug Klieus, pieden, iber sie zieht die große Karawanenstraße von Turan (West-Turkestan) nach China.

ngited by Googl

c) Das jüdliche Innerasien, Tibet, das höchste Land der Erde, zwischen Knenlun und himalaja, ist, weil von Trodenheit und schrossen Bechsel zwischen dies und kälte geplagt, surchtbar öde. Das östliche Tiebet ist Quellland des Brahmapitra; das westliche begreift den obersten Lauf des Indus. Das ganze Land ist von einem Volk mongolicher Rasse bewohnt und das Hauptheiligtum des Bubdhismus oder Lamaisenus; denn die überaudzahleriechen, in viele Dronungen geteilten Prefetersind teils verheiratet, teils leben sie in Klöstern, an deren Spike gewählte Klote, Lamas genanut, stehen. Oberste Priester und Stellvertreter des Buddha, des Stifters der Religion, sind der Dalais ama und der Vogdas Lama; in der Rähz der kolligion, sind der Dalais Lama und der Dalais Lama, in dem Buddhas göttlicher Stellvertreter immer von neuem Neusch wird. Darum ehrt man ihn selbst wie einen Gott. Er beherrscht nur das östliche Sibet, und zwar in Khhängigteit von China, während Bestschet zibet zeht zum Königreich Kachmir gehört (§ 50, 1).

Im Süben ber Manbschurei streckt sich bis zu einem, ber Münbung des Gelben Flusses gegenüber liegenden Punkte das Königreich Korea, eine Halbinsel mit Steilküsten im Osten. Um so leichter war das strenge Abschließungssystem gegen Europäer durchzustühren, welchen erst jeht ein freierer Zutritt zu dem Lande gewährt ist. Die Einwohner, ein den Japanern näher als den Chinesen verwandtes Volk mongolischer Rasse, stehen unter einem Despoten, der mit dem Herrscher von Japan jährlich Geschenke austauscht und an den Kaiser von China einen unbedeutenden Tribut von Ochsen und Papier entrichtet.

Das Land umfaßt etwas über 220000 qkm (4000 Q. : M.) mit 7,5 Mill. Einwohner. Die hauptstadt Söul, in einem weiten Thalkesselgelegen, hat 200000 Einwohner. Der wichtigste hasen ist Chemulpo.

## § 54.

# Das japanische Reich.

Von Korca bis zur Insel Sachalin zieht sich in der Breitenlage des Mittelmeeres die Gruppe der japanischen Inseln, vier größere und kalt viertausend meist sehr kleine, dicht um jene geschart. Das gefährliche japanische Meer, voll von Klippen und Untiesen, trennt sie vom Festland; auch nach der Seite des offenen Ozeans ist das Meer durch furchtbare Wirdelfürme (Teifune) oft beunruhigt, aber gerade nach dieser Seite öffnet sich eine große Unzahl von Buchten mit tresslichen Hafenstellen. Die Inseln sind von waldreichen Gebirgen durchzogen, die meist aus vulkanischen Gesteinarten bestehen; mehrere noch thätige Wulkane erinnern daran, daß sich hier ein Glied der langen Kette vulkanischer Insel- und Küstenländer besindet, welche ben Großen Dzean von Süd-Asien bis Süd-Amerika im weiten Halbfreis umgiebt. Der Boben ist fruchtbar und reich bewässert; die Sommerhitze kühlt der Monsun, die Winterkälte milbert der Kuro = Scho (d. i. dunkelblaues Meerwasser), ein warmer Meeresstrom, welcher an Japan vorüberzieht. Daher gedeiht Obst und Getreide, namentlich Neis, vortresssicht. Daher gedeiht Obst und Getreide, namentlich Neis, vortresssicht, dus führlich des japanischen Thees beginnt schon neben der des chinesischen wichtig zu werden; die Landsschaft ist durch das Vorkommen nördlicher und südlicher Psslanzensiormen eigentümlich mannigsaltig: auf den Gebirgshöhen Nadelholzswaldung, an den Abhängen immergrüne Sträucher mit schönen, steilich nicht duftenden Blüten (besonders Kamelien), im Süden sogar schon Palmen. Weniger betreibt man Viehzucht; Schafzucht ist eben erst eingeführt.

Das japanische Reich gahlt im gangen auf 382416 qkm 40,7 Mill. Ginm. Die Japaner find nicht (wie die Chinesen) echte Mongolen, sondern vielmehr benjenigen Bölfern gugugahlen, Die (wie bie Finnen und Magyaren) ben Übergang zu ben Kautafiern vermit= teln. Bon ben Chinesen zwar haben fie bie Schreibkunft und manches andere gelernt; hauptfächlich in zwei Dingen find fie inbeffen ben Chinejen völlig entgegengesett: in ihrer mufterhaften Reinlichkeit und in bem Gifer, frembe Rulturfortichritte bei fich einzuburgern. Bon Europäern lernten fie zuerst (gegen bie Mitte bes 16. Jahrhunderts) bie Portugiesen fennen, bie mit ihnen in Sanbelsverfehr traten. Geit 1549 predigte ihnen ber Jesuit Frang Laver mit Erfolg bas Christentum: untluge Berfuche fpaterer Refuiten, fich in Die weltlichen Angelegenheiten zu mischen, hatten jedoch gur Folge, daß mahrend der ersten Jahrzehnte bes 17. Jahrhunderts das Chriften= tum in blutigen Berfolgungen wieder ausgerottet und allen Fremben bas Betreten ber Infeln verwehrt murbe. Gleichzeitig begann im Innern ein feltjam tyrannisches Regiment: bas Leben eines jeben war je nach seinem Beruf bis auf Wohnung und Kleidung herab an fleinlich beschränkende Borichriften gebunden, Reisen ins Musland waren verboten, ftreng murbe jebe Wesetwidrigkeit bestraft, selbst fleinere Diebstähle mit bem Tobe. Unter folden Umftanden berrichte zwar Rube und Frieden im Lande, Fürsten und Unterthanen waren gleich por ber unerbittlichen Strenge bes Befetes; aber in ben fonft harmlos gutmutigen Charafter ber Japaner mijchte fich Seimtude, Berftellung und Migtrauen - jumal bie Sitte, jeben für bas Berhalten feiner Rachbarn mit haften zu laffen, jeben zum Spion feines Rächsten machte -, por allem war jedoch jebe freie Entwidelung unmöglich geworben.

Da vermochten endlich 1854 bie Bereinigten Staaten Amerikas die Regierung des seit beinahe drittehalb Jahrhunderten verschlossenen Inselstaates, einige Häsen den Handelsschiffen der Union zu öffnen; europäische Mächte, 1861 auch Preußen, solgten mit Abschlüß ähnslicher Handelsverträge dem gegebenen Beispiel. Indessen Unruhen der gegen die zugelassenen Fremden erbitterten Parteien drohten darauf gefährlichen Umfturz; seit 1868 hat sich jedoch alles zum besten geswendet; die engherzigen Verkehrsschranken sind gesunken und die sichwersten Schäden der Verfassung abgethan. Die früher übermächtigen Vasallensürsten oder Dasmios stehen nun unter der Botmäßigseit des Tennó oder Mikadó (Kaisers), und die Mürde des Siogun, der, wenn auch nicht neben, sondern unter dem Kaiser stehend, die ausssührende Gewalt in Händen hatte, ist völlig beseitigt.

Das Christentum, jest wieder erlaubt, hat langsam wieder Anhänger gewonnen. Verbreitetste Religion ist der Schintoismus, Verehrung der Sonne und der Ahnen. Daneben zählt auch der Buddhismus zahlreiche Bekenner. Unter der Negierung des jestigen Kaisers, der das Eindringen europäischer Kultur sehr befördert, nimmt das stark bevölkerte Japan einen großen Aufschwung; das Land verspricht bei seinen Neichtümern (z. B. an Kupser) ein gewinnreiches Halle in Ost-Assen, und das Volk scheint berusen, eine große Nolle in Ost-Assen, und das Volk scheint berusen, eine große Nolle in Ost-Assen zu werden, und das Volk scheint berusen, eine große nicht europäischer zu werden, und es bemährt seine sittliche Überlegenheit über alle anderen Völkernicht europäischer Kultur am besten durch die Achtung vor der Frau und es gute Kindererziehung.

Saubtinfel Rippon, etwa fo groß wie Großbritannien. Sier liegt die Sauptstadt Totio (oder Sedo), im Sintergrund einer tief einschneidenden Bucht, von mehreren Fluffen burchzogen, fehr weitläufig gebaut, ba jedes Saus in der Regel von einer Familie bewohnt wird; mit den Bororten bat es 1350000 E. Ohne hohe Turme und voll von Garten und Parkanlagen verrät die Stadt ihre bedeutende Musdehnung dem Anlandenden wenig; prächtig anzuschauen ift ber am Besthimmel ber Stadt 3769 m aufragende Bultantegel Fufi-no-jama. Die Strafen gerade, breit, meift rechtwintlig fich freuzend, ungepflaftert und boch fo fauber wie die bicht gereihten (ber Erdbeben wegen höchftens zweistödigen) weißgefünchten Bolgbaufer mit ihren reinlichen Strohmatten und verschiebbaren Tapetenwänden im Junern. Die hoch ummauerte Refideng des Raifers bildet mit ihrer Daffe bon Gebäuden und Garten mitten in der Stadt fast eine Stadt für fich. Da größere Schiffe nicht bis Tolio genügende Fahrtiefe finden, ist 12 km weiter sewärts an derselben Bucht die Hasenstadt Jotohama, 133000 C., erblüht, seit 1872 burch die erfte japanische Gifenbahn mit Totio verbunden. - Bo die west= liche Verschmälerung der Insel beginnt, liegt in reicher Ebene Kibto, gewöhnlich Miato (d. i. Residenz) genannt, der frühere Sit des Mikado,

Mittelpunkt der japanischen Industrie und der japanischen Gelehrsamkeit, 297 000 G. Durch den ichiffbaren Unterlauf eines Fluffes damit verbunden

bie noch volfreichere Sandelsstadt Diata mit 484000 E.

Cbenfalls von Japanern bewohnt find die füblicheren Infeln Citotu und Riufchiu; auf letterer in iconer Baldumgebung die Safenftadt Raga= fati, 58 000 E., und bicht bor berfelben bas gang tieine Infelden Defima, wo einige Sollander in der Beriode der Abgeschloffenheit Japans zu Sandels=

meden fich aufhalten burften.

Die größere nördliche Infel Jejo, mit ichon viel rauberem Klima. fieht erft feit dem Ende des 17. Jahrhunderts unter japanischer Berrichaft; fie ift in ihrem waldigen Innern fast gänzlich unbekannt und wohl auch kaum bewohnt, mahrend nach ber Rifte bin die bartigen Ureinwohner der Infel, die Ainos, wohnen, die den jeht hier schon viel zahlreicheren Japanern als Arbeiter beim holzsällen und Fischsang dienen. Gewerbsleiß ist dieser Jusel noch fremd, fo daß über Satodate, die einzige größere Stadt der Infel, jelbft die Strohfandalen und die für die Pferde bestimmten Strohjchuhe ein= geführt werben.

Bum Reiche Japan gehören jest außer biefer als Rolonie geltenden Infel auch fämtliche (teilweise noch von Minos bewohnte) Ruriten und die 52 Liu=Kin (teils vulkanische Bildungen, teils Korallenbauten), wodurch deffen Ausbehnung zwar um etwa 100000 gkm (fajt 1800 D .= M.), feine Einwohnerzahl aber nur um 1/2 Mill. wächst, da auf diesen nur 5 Menschen auf 1 4km, auf Nippon aber 136 wohnen.

### II. Afrita.

## § 55.

# Afrika im allgemeinen.

Afrika, faft 30 Mill. akm (530000 D. = M.) groß, nur burch eine schmale (noch bazu jett burchstochene) Landenge an Ufien gehängt, ift ber in fich abgeschloffenfte Erbteil ber alten Welt. Die umgebenden Meere greifen fast gar nicht in ben Erdteil ein; eine Musnahme bilbet nur ber Meerbufen von Buinea [ginea] im B. und ber Doppelbufen ber beiben Sprten im n. Darum ericheint fein Erdteil fo gebrungen und maffenhaft, feiner fo unzugänglich. Seine Lage zu beiden Seiten bes Aguators (bis 37º n. Br. und bis 34 ° f. Br.) bewirkt, daß volle 3/4 bem heißen Erdgürtel angehören. Die Blieberung Afritas ift fo gering, bag bie famtlichen Blieber nur 1/48 bes Erbteils ausmachen.

Die alten Bölker kannten von Afrika ober Libnen, wie es die Griechen nannten, eigentlich nur ben nördlichen Teil, ber an bas weltgeschichtliche Binnenmeer (§ 37) anstößt; boch haben bie Phonigier im Auftrage bes ägnptischen Königs Necho bereits Afrika umschifft (um 600 v. Chr.). Die Europäer, namentlich bie Bortugiesen, fingen erst im 15. Jahrhundert an Entdedungsreisen an der Weststüfte Nord-Afrikas zu machen; wunderliche Fabeln über die Gegenden am Äquator hielten sie längere Zeit von weiterem Bordringen zurück. Endlich erreichte Vartholomäus Diaz [dias] 1486 die Südspitze, welche sein König Kap der guten Hosfinung nannte; Vasco da Gama umsegelte sie und kam glüdlich von der Oftsüste nach Oftindien 1498. An die Erforschung des Innern haben weit später (seit der Gründung der afrikanischen Gesellschaft in London 1788) kühne, sür die Wissenschaft begeisterte Männer Gesundheit und Leben gesetzt. Englischen, deutschen, amerikanischen und französischen Forschern danken wir es zumeist, daß gegenwärtig nur noch kleine Gebiete Äquatorial-Afrikas zu den völlig unbekannten Teilen des afrikanischen Binnenlandes gehören.

Das gange Gub-Afrita ift ein ausgebehntes unebenes Sochland, bas im G., 28. und D. in ungleichen Stufen zu ichmalen Ruftenebenen abfällt, im Inneren mit weiten mulbenförmigen Ginfenkungen. Nach N. geht es in das gewaltige Hochland von Central= Ufrifa über, eine breite Erhebung, welche in ihrer öftlichen Sälfte einen ungeheuren Sochrücken von mehr als 1000 m Sohe barftellt, in ihrer westlichen jeboch fich zu einer viel niedrigeren (in ber Mitte nur etwa 4 — 500 m hohen) Hochfläche außebnet, die von der Rinne des Kongo in großem Bogen burchzogen wird und zu dieser von beiden Seiten fich fanft abbacht, nach ber atlantischen Meerstüfte zu jedoch, wie die Dithalfte gur Rufte bes indischen Dzeans, in großen, breiten Stufen, hinabsteigt. - Un ber Oftseite fenkt fich bas centrale Afrika ju bem Stufenland bes Dil, welches in breiten Abfagen gu Du= bien (ber Mittelftufe) und zu ber fruchtbaren Thalmulbe Agnptens (der Unterstufe) hinabsteigt. Auch das tiefdurchfurchte Alpenland von Abeffinien entwässert gum Ril.

Die ganze Breite bes Erbteils vom Nilland westwärts nimmt das Hochland von Sudan ein, eine Hochene mit weiten flachen Einsenkungen (nirgends Tiesland, denn selbst der Tsad-See liegt 244 m über dem Meere). Es wird durchzogen von dem niedrigen, aber langgestreckten Kong (d. i. Gebirge) und senkt sich nach W. in dem Etusenlande von Senega m bien zum atlantischen Dzean. Rördlich von Sudan, vom atlantischen Meer dis nach Rubien und Agypten zieht sich die Wüsse Schara, deren Oberstäche, so manigssaltig wie etwa diesenige Deutschlands gestaltet, meist eine von mäßisgen Gebirgszügen unterbrochene, öde, wenig über 300 m steigende Hochene ist. Jenseit derselben, am Gestade des Mittelmeeres, ershebt sich im W. in der Berberei das isolierte Atlas-Gebirge;

ein Zipfel ber Bufte, die hier zwischen ben beiben Syrten bis an bas Mittelmeer reicht, trennt bavon die verhaltnismäßig fleine Sochefläche von Barka ab.

Das heiße Klima und bie bem Zenithstand ber Sonne gewöhn= lich nachfolgenden tropischen Regen befördern in Mittel = Ufrika bei= berjeits bis gegen ben 20. Barallelfreis hin (an ber D. - Rufte bis an bas Rapland) große Fruchtbarkeit; wo nicht Bald (mit bem Schimpanse, an der Rieber = Buinea = Rufte auch dem Gorilla), ist hochgrafige Cavane mit ungähligen Rubeln von Antilopen, Buffeln und Bebras, auch Biraffen und Nashörnern, Löwen, Schafalen, Syanen. Glefanten (Elephas africanus), Rrofodile und Alukoferde fehlen über= haupt in Afrika nur, wo fie der Mensch ausgerottet hat. In den fast regenlosen Buften, ber Sahara im N. und ber mehr fteppenartigen Ralahari im SB. lebt ber ichnellfußige Strauß. Die lange R. : wie Die viel fürgere S. Rufte wird burch Winterregen befruchtet, welche bem zur Winterzeit ichon in biefen nieberen Breiten auf die Erdoberfläche treffenden Gegenpaffat (§ 17) verbankt werden; jene ähnelt in ihren immergrunen Gewächsen (Olbaum) ben übrigen Ruften bes Mittelmeeres, Diese hat ein gang anderes Pflangenkleid (meiftens Beibesträucher), zeitigt aber nun (nach ber Berpflanzung) fo ichonen Beizen und fo icone Gubfruchte wie Sicilien.

Die Bewohner, beren Bahl man auf 169 Mill. Schätt, gehören bis zum Gubrand ber Sahara ber faufafifchen Raffe, in Mittel = und Gub-Afrika ber Regerraffe an (in Suban die intelligenteren Suban=Reger, von Diesen submarts bie weniger civilifierten Bantu=Reger, ju benen auch die Raffern gablen. Bedoch leben hie und da im Negerland versprengte Reste der Urbevölkerung, Zwerg= ftämme, meift nur 1,4 m hoch, bunkelbräunlich überwiegend gefärbt, unftate Jager; ben S. Afrifas aber (Ralahari und Rapland) bewohn= ten feit alters (bis ins 16. Sahrhundert fogar allein) jagende Bufch= manner und ber Sagb wie ber Biehgucht obliegende Sottentotten, von benen die Buschmänner jenen Zwergvölkern wenigstens fehr nabe fteben. Sest ift auf Erden überall (außer in den Ländern des 36= lam) die Stlaverei abgeschafft, so daß die Neger nicht mehr zwangsweise burch Europäer Ufrita entfremdet werden. Daher lentt jest bie sekhaft von Viehzucht und Ackerbau lebende Negerrasse (mindestens 3/4 aller Afrikaner) bei ihrer Fähigkeit bas Tropenklima auszuhalten und bei ber meift noch ungenutten Bodenfruchtbarfeit gerade bes tropischen Afrita, die Aufmertfamteit ber Rulturvölker auf fich. Denn nur durch Erziehung der Neger zur Arbeit können diese Fruchtbar= feitsschätze ber Welt zu gute kommen. — Das Chriftentum ift in

Afrika noch wenig verbreitet, bei weitem mehr Eingang fand ber Jslam (im N. durch die arabische Eroberung in der Zeit der Kalisen, von D. her durch den tief ins Innere reichenden arabischen Gandel).

### § 56a.

# Das südliche und das centrale Afrika.

Süb-Afrika ist eine Hochene von durchschnittlich 1000 m Meereshöhe. Sie wird im W., S. und D. von breiten Gebirgswällen eingefaßt, die wesentlich der Küste parallel ziehen, mit ihren Kännnen jedoch nirgends in die Schneeregion aufragen. Mit gewaltigen Katarakten durchbrechen die großen Ströme Süb-Afrikas
diese Nandgebirge, um den Weg ins Meer zu finden. Nach N. geht
Süb-Afrika unvermerkt in die zunächst wenig niedrigere, dann aber
mehr und mehr nordwärts sich senkoed Hoche Hochsche des centralen Afrika
über, dessen Westhälfte das Gebiet des Kongo bildet, während in
der Osthälfte die großen ostafrikanischen Secen liegen, deren Abslüsse nach S., W. und N. den größten Strömen Afrikas zugehen.

1) Der Ditrand beginnt im D. mit dem Lande ber Comal (Gingular: Comali), alfo mit bem Dithorn Miritas, welches von der Strafe Bab el= Mandeb (§ 38, Mitte) auhebt und in bas fteil abftilitzende Rap Guarda= fui ausgeht. Beiter füblich folgt italienisches Bebiet, bis zum Juba reichend, banach englisches Bebiet, welches landeinwarts bis gum Bictoria = Mjanja fich erftredt, bann bas unter englifder Schupberrichaft ftebende Infelreich bes Gultans von Ganfibar, beffen Sauptftadt Canfibar (30000 E.) ber wichtigfte Safen an der gangen Oftfufte Afritas ift. Der Infel Dada= gastar gegenüber liegen die Riften Do cambique und Sofala, reich an Goldstaub, zwijchen beiden die Mündung des großen aus dem Junern tommenden Sambes i. hier portugiesische Niederlassungen, die fich aber meift in elendem Buftande befinden; die wichtigfte: Injelden und Ctadt Mogambique. Roch weiter nach G. folgt die Rufte ber Raffern (barunter die jest unter englischer Berrichaft ftebenden Gulu), braunfdmarger, woll= haariger hirtenvolfer der Bantu = Bruppe, welche ihre Burfipiege (Affegaien) auch mitunter als Stoftwaffe tabfer zu gebranchen miffen und neben Rindergucht auch einigen Aderbau treiben. Gine englische Befitung an ber Raffern= tüste ist das aufblühende Land Natal (genannt nach dem Dies natalis d. h. dem Weihnachtstag 1497, an welchem es Basco da Gama entdectte), wo neben dem in fast ganz Afrika gebauten einheimischen Kaffernkorn (der Durra) nun bas altameritanijde Bijdelgetreide, ber Mais, und bas Buderrohr bestens gedeiht; Sauptorte Durban und Lieter= Marigburg. Landeinwärts liegen die Bauernrepublifen aus dem Raplande ausgewanderter Bauern, d. i. Bauern hollandifcher Abstammung: ber Dranien= fluß= Freiftaat (zwijchen den beiden Quellarmen bes Dranienfluffes) und der Gudafrikanische Freistaat (beide voneinander getrennt durch den Baal [fal], einen Quellarm bes Dranienfluffes, in beffen Rabe man in neuerer Beit Diamauten gefunden bat).

- 2) Der Gubrand ober das Rapland befteht aus drei Stufen, in denen Boch = Afrita zu dem bier einige giinftige Safenbuchten befigenden Deceresitrande abfallt. Auf ber oberften flieft ber Dranienfluß, die mittlere nimmt die Steppe Rarroo [farru] ein, mit rotlichem Thonboden, fajt fo hart wie gebrannte Riegel, nur gur Beit der Binterregen eine grune Beide für un= Jählige Antilopen und die Zuchttiere der Kolonisten. Randgebirge mit tiefen Schluchten (Kloois [flufs]) trennen diese beiden Stufen; in ihnen flieft meift nur gur Regenzeit Baffer, und oft find fie trot ihrer Steilheit die einzigen Berbindungoftragen, auf benen die flobigen, meift mit 16 Bugochien paar= weife bejpaunten Bagen fahren, welche für das niederlandisch = englische Gud = Afrita jo bezeichnend find. Die dritte und unterfte der Stufen ift das Riftenland. Die Niederlander, welche fich feit 1652 hier niederließen, fanden als Bewohner Sottentotten vor, ein gutmutigtrages Sirtenvolt (gelbbraun, mit breiten Badenfnochen und furg filglodigem Saar), bas feine Burfiviene mehr zur Jagd als jum Kriege verwendete. Die Bütten gleichen Bienentor= ben, mehrere zusammen bilden einen Eraal. Beit ichlimmere Rachbarn für die Rolonisten maren die bereits von den hottentotten mehr ins Innere gurudgebrängten Bufdmänner, ein häglicher, magerer Menichenichlag von ähnlicher Sautjarbe und Saareigentumlichteit wie die Sottentotten, aber and= ichlieflich von der Jago und dem Biehraub lebend, mit vergifteten Pfeilen auf Beute lauernd; fie find gegen jedermann, und jedermanns Sand ift wider fie. Das Rapland wurde bald als Station für die Oftindienfahrer den Rieder= ländern fehr wichtig; fie haben es aber 1795 an die Englander verloren. Diefe bilden von der noch geringen Bevölterung (2 bis 3 Bewohner auf 1 9km) etwa ein Behntel; die Urbewohner, von den ins o. Rapland feit der Beit um 1600 eingedrungenen Raffern abgeschen, überwiegend hottentottischer Abftammung, find durch Bermifchung mit ben Unfiedlern als Raffe innerhalb der Rolonie fast gang untergegangen, mabrend die Bufdmanner in der Ra= labari = Bijte, einer meift mit Bufchwert und Gras bewachjenen, aber febr mafferarmen Steppe jeuseit des Dranienfluffes, eine lette elende Buflucht gefunden haben. Die Kapstadt liegt an der Taselbai am Fusse des Taselberges, der 1100 m hoch ist und dessen ungeheure Würselmasse den Seeleuten Das ersehnte Zeichen des ichutenden Safens ift. Berabe, fich in rechten Binteln freugende Stragen, weiße Saufer mit platten Dachern; 84000 E. Im S. der Stadt der Meierhof Konstantia mit dem berühmten Kapwein. Zwijchen der Tafelbai und der falschen Bai das eigentliche Kap, b. h. das Rap der guten Soffnung, von welchem gen DED. das füdlichfte Borgebirge Ufritas gelegen ift, das Rap Agulhas [agulchas] d. i. Nadel= tap, nach Beobachtungen an der Dagnetnadel dafelbit von den portugiefijchen Entdedern fo genannt. Im öftlichen Teile des Raplandes Bort Elifabeth, eine Safenftadt, beren Sandelsvertehr ichon den der Rapftadt zu überflügeln beginnt. Rleinere Riederlaffungen find durch das Innere des Landes gerftreut; hier wird wegen feines toftbaren Wefieders auch der Strauß gegüchtet. Der Sauptgewinn im Rapland besteht aber in der Schafwolle; auch die Ungoraziege (§ 46, 1) ift mit bestem Erfolg in dem warmtrodenen Lande acclimatifiert worden.
- 3) Der Bestrand ist vom Oraniensluß, ber Nordgrenze bes Kaplanbes, an eine table sandige Ruste, sinter welcher sich bis an die Kalahari die Beidegebiete der Nama (Hottentotten) und nördlich von diesen der Herrécken. Bas ganze Land bis zum Kunene hat Deutschland in Besit genommen; auch die Nama und Herero stehen unter deutschlem

Schupe. Hauptstation im Binnenlande ist Bindhut; Faktoreien an der Sandfischbai und an der Bucht Lüderisbasen, welche sisdwätts in Angra pequena [petena], d. i. tleine Bucht, ausläust. Die Balsichbai ist englisch. Im Binnenlande sind Spuren goldhaltigen Quazzes gefunden worden.

Run folgt nördlich bis Kap Lopez [lopeh] Nieders Guinea, mit der Mündung des Kongo. Südlich von der letteren bestigen die Portugiesen die Küstenländer Angola und Benguela [bengwela] mit der Hauptstadt St. [haung] Paola de Loánda. Dicht am Aquator ein großartiger Naturs hasen: die Bucht von Gabun [gabin], tranzösischer Besis.

Enblich nördlich vom Äquator liegt die breite, tief in das Land einsichneidende Bucht von Kamerun, in welche sich der Mungo und der Buri ergießen. Vördlich von ihr erhebt sich der vultanische Götterberg von Kamerun bis 3960 m. An seinem Fuße das Städtchen Victoria. Tas ganze Kamerunland ist deutsches Gebiet; der Gouwerneur wohnt in der Stadt Kamerun auf dem hohen Süduser der Bucht. Hier hat auch der deutsche Arietager Gustav Nachtigal seine letzte Rubestatt gesunden. Zahlreiche Faltoreien. Negerstamm der Dualla. Es ist ein vielversprechendes Land, wo Pijangs und Bananeuplantagen die Vörser ungeden und Kolospalmen die Negerhütten beschatten.

- 4) Das Innere des südafrikanischen hochlandes ist erst seit den letten Jahrschnten bekannter geworden. So verdanken wir dem rastlosen Erforscher Süde-Afrikas, dem englischen Wissionar Living stone stweinzliche Keintnis des Ngami-Sees n. von der Kalahari-Wissite, den er 1849 erreichte. Dieser immer mehr hinschwindende See, 900 m hoch gelegen, der Rest des großen, einst Süde-Afrika bedenden Gewässers, ist die ties ste Einssenkt großen, einst Süde-Afrika bedenden Gewässers, ist die ties ste Einssenkt großen. Der strike Wissionale Auf späteren Reisen, auf welchen Livingstone ganz Süde-Afrika von den westlichen dis zu den östlichen Besignusgen der Portugiesen durchschnitt, entbeckte er in dem Liambey den oberen Lauf des Sambess mit den prächtigen Vierbrechend, von dem Hochlande herunterstürzt, um bald danach den Ausstuß des Njassa-Sees, den Schief, aufzunesmen.
- 5) Um die Aufhellung des inneren Central-Afrikas hat das größte Berdienst der fühne Amerikaner Stanlen [stanle], welcher den Lauf des Kongo entbedte.

Die Beschälfte dieses Junern bildet das Stromgebiet des gewaltigen Kongo, des wasserreichsten unter allen girländigen Erömen, der, aus der Bereinigung des Luapula mit dem Luâlaba entstanden, den Luliga, den Absluh des langgestreckten Tanganzilaba entstanden, den Luliga, den Absluh des langgestreckten Tanganzilaba entstanden, den Keckten empfängt, mit den 7 Stanley-Hällen saft unter dem Aquator sich weitwärts Bahn bricht und dann in einem langgezogenen Nordbogen sich dem 2. Parallestreis n. Br. dicht uähert, auf einem durch 32 Kataratten (die Livingstone-Fälle) gesährlichen Unterlauf, nachdem er den Stanley-Pool [pul] gestilder, das w. Nandgebirge durchbricht und so seinen Weg zum Meere sindet, das er noch weithin mit seinem geschen Schlamme särbt. Auf seinem rechten User stock den den weithin mit seinem geschen Schlamme särbt. Auf seinem rechten Wündung Bauana-Point speunts. Die größten Nebenstüsse des gewaltigen Stromes sind von r. der Ubangi und der Arruwimi, den er bald nach den Stanley-Hällen, von l. der Kassa, den er nicht weit vor dem Stanley-Bool ansimmunt.

Den größten Teil seines Gebietes umfaßt ber KongosStaat, 2241250 gkm (40000 D. s.W.) mit 14,1 Will. Ginw. Die wichtigsten Etationen besselben sind Leopoldville am Stanlens Bool, Bivi am Ende ber Livingstones Hälle und Boma. Souveran des Kongos Staates ist König Leopold II. von Belgien.

Die Ofthälfte des centralen Afrika bildet die Region der oftafrikanischen Seeen. Von diesen hat der Ajassace, in steise User eingesentt, leinen Abstuß zum Sambesi. Den Bangwoolossee durchfließt der Luapula; die Quellflisse des Ris, von denen der Schintzu die 51/2, °s. Br. himaufreicht, sammeln sich in dem Victoria-Rjausa. Flache User jassen sin ein; an seinem Norduser das ehemals mächtige Regerreich Uganda. Er entsendet nach A. den Bahr elschsche lo.i. Fluß der Berge), den Haute geulfluß des Ris. Ihm sührt, vorüber an dem hohen Auffort, einem erslossen Wulkane, der Semliti auch die Wasser des dunkelblauen Albert Eduardseses, den Stanken erblichenen Austane der Sensiti auch die Wasser des dunkelblauen Albert Eduardseses, den Stanken entbedt hat, zu, nachdem sie weiter nordwärts den in seise User eingeschlossen hellgrünen Albert See durchflossen haben, in dessen Aproede der Bahr elsphebel eintritt. So ist der Vil der längste Strom Alpisas.

Im D. des großen Njanja erheben sich die gewaltigen Schneeberge, der zweigipflige Kilima-Ndicharo, ein erlojchener Bullan, 6000 m in der Kaiser Willelm-Spitze aufragend, und der nicht viel niedrigere (englische Kenia. Das ganze Binnenland von der Kilse des indischen Tzeans, Sanzibar gegenüber, die zum Tanganzika-See, südwärts die zum Njassa, nordewärts die zum Niestra-Affana reichend und den Kilima-Adsarv ganz eins schliebend, ist deutsches Gebiet, wie auch die davor liegende Insel Wasia beutich ist.

## § 56b.

# Deutsch-Oftafrika.

Das beutsche OsteAsfrika umsaßt das ganze Binnenland von der Küste des indischen Ozeans, Sansibar gegenüber, dis zum Tanzganzika-See; dazu die Insel Mafia. Die Nordgrenze (gegen das englische Gebiet) erstreckt sich von der Mündung des Umba in nordweftlicher Richtung, den Kilima-Ndscharo einschließend, dis an das Ostufer des Victoria-Njansa, durchschneibet diesen in der Richtung von 1° f. Br. und zicht dann in der gleichen Richtung nach W. weiter dis 30° ö. L. Die Südgrenze dagegen (gegen portugiessisches Gebiet) beginnt wenig füblich vom Kap Delgado an der Tunghi-Bucht, erreicht bald den Rovúma-Fluß und zieht an diesem aufwärts, um das Ostufer des Riassa-Sees etwa in der Mitte zu erreichen. Sie solgt dann diesem User, umzieht das Nordende des Sees dis zur Mündung des Songwe und wendet sich nun (jest gegen englisches Gebiet) den Songwe auswärts gegen WNW., die sie das Ostufer des Tanganzika an der Mündung des Kilambo erreicht. Das ganze

Gebiet umfaßt 955220 qkm, ist also fast boppelt so groß wie bas Deutsche Reich.

Als ein breiter Hochrücken von den gewaltigsten Formen, 1200 dis 2000 m hoch, stellt sich das Binnenland dar; Berggruppen und Gebirgszüge von mehr als der doppelten Höhe überragen ihn. Die Breite beträgt etwa 1100 km. Die slache Einsenlung von Tabóra teilt ihn in eine breitere nörbliche und in eine schmalere sübliche Hälfte. Diese fällt in der Landschaft Uhehe steil dis zu 500 m hinab, während jene von der Landschaft Ugogo an in zwei großen Stusen allmählich zu dem Küstenlande hinabsteigt. Dies Stusenland (Unterstuse: Useguha und Ukami; Oberstuse: Usagara) ist fruchtbar und waldreich, Ugogo dagegen heiß und dürr.

Der Hauptsluß des Terrassenlandes ist der Wami. Er entspringt als Gombe im Aubeho-Gebirge in Usagara, durchsließt dann als Mukondoka in einem malerischen Felsenthale die Oberstuse, empfängt in der Unterstuse den Namen Wami und mündet breit, aber nur 1 m tief in den Ozean, Sansibar gegenüber. Kürzeren Lauses, doch nicht von geringerer Wasserfülle ist der aus Ukami kommende Kingani (oder Aufu). Beide aber an Größe übertrisst der Ruaha, der in Uhehe seinen Ursprung hat. Durch die Vereinigung mit dem von dem Ostabsalle Uhehes kommenden Ausschissiwird er ein mächtiger Strom; aber er verliert an diesen kannen und mündet als Ausschiss, Massa gegenüber ein breites Delta in das Weer sinausbauend, in den Ozean. Endlich der Rovú ma kommt aus einem Sumpse an der Ostseich des Rjassa-Sees, nähert sich dem See dis auf 50 km, biegt dann aber in die östliche Richtung ab, die er dis zu seiner Mündung beibehält.

Nach W. senkt sich ber breite Centralruden ganz allmählich. Diese sanfte Abslachung, ein welliges Taselland, von Hügeln und Einzelselsen unterbrochen, ist das "Mondland" Unjamwêsi. Der Ugalla, mehr eine Seeenkette als ein Fluß, bezeichnet die Richtung der Abdachung; er vereinigt sich mit dem aus N. kommenden Malasgarasi, der sich in den Tanganzika ergießt.

Der lange, schmale Tanganjika: See, burch einen Erbeinstturz entstanden, bezeichnet die Westgrenze des Centralrückens. In das Südende des Rückens ist wie ein Fjord der Njassa-See eingerrissen, den rings hohe Ufer umgeben. Nur an seinem (beutschen) Nordende ist durch die Anspülung der Flüsse die niedrige Landschaft Unjassigla entstanden, ein Land wie ein Garten, wo Rinderherden weiden und in sauberen Dörfern gastfreie Bauern von hoher Gesittung

wohnen. Dagegen in das Nordende des Hochrückens ist der breite, meerartige Victoria-Njansa eingebettet, 330 km lang und breit, 1190 m über dem Meere liegend. In ihm liegt die große Insel Ukersme, nur durch einen durchwatdaren Kanal vom Festlande getrennt. Sie scheidet den flachen Speke-spiks off von dem See. Das östliche, noch mehr das westliche User des Sees ist gebirgig. Denn hier an der Westseit liegt das Bergland Karagwe, das zahlereiche, steine Seeen umschließt. Aus Karagwe sließt dem See der Kagera zu, sein größter Zusluß; in den Speke-Goss mündet der Schmiju oder Simiu, der entsernteste Quellssuß des Nil.

Den Ditrand bes centralen Sochrudens umzieht eine ungeheure Bruchspalte. Bulfanische Erscheinungen bezeichnen fie. Diese beainnen mit vultanischen Rlachtegeln im R. Des Migfig = Sees, gieben fich bann burch Uhehe und endigen mit bem gewaltigen Doppelhaupt bes Rilima- Nofcharo, b. i. Berg bes bojen Beiftes. Canft fteigt aus ber Landichaft Dichagga, die wie eine Terraffe feinem Gudfuße vorgelagert ift, ber Doppelvulfan empor. Die öftliche Svike ift ber Rimamenfi, der ältere, verwitterte und halb in fich gusammengefturgte Rrater, Die westliche ber Ribo, ber höhere und jungere Rrater, beffen Scheitel emiger Schnee bedt. Seine bochfte Rlippe, Die Raifer Bilhelm = Spipe, ift 6010 m hoch. Die nach SD. fich ergießenben Lava = Ausbrüche bes Bultans haben die Sochfläche Bare und weiter= hin bas Gebirgeland Ufambara aufgebaut, beffen öftliche Salfte, bie Landichaft Sanbei, burch große Fruchtbarteit ausgezeichnet ift. Der Abfluß bes gangen Gebietes ift ber Bangani, am Gubranbe besselben bahinfliegend, mahrend am Nordrande ber fleine Umbo burch die Niifa = Steppe ben Beg gum Meere fich fucht.

Die Rahl der Bewohner von Deutsch-Ditafrifa wird auf 2900000 geichatt. Gie gehören famtlich zu den Bautn = Regern. Durch die Stlaven= jagden der Araber, welche durch die Eroberung von Mombas 1698 und die Bertreibung der Bortugiesen fich ju Berren der Rifte gemacht hatten, find die Reger, ftets verfolgt und gescheucht, in die unzugänglichen Balbbicfichte und auf die festen Bergeebohen vertrieben worden; doch durch die Deutschen (Major von Biffmann) ift die verderbliche Macht ber Araber gebrochen worden. Auch unter den Einfällen friegerischer Nachbaritämme, wie es die den Zulu-Kaffern verwandten Maviti im S. und Massai im N. sind, haben die friedlichen Regerstämme viel zu leiben. Erft tief im Binnenlande findet man daher fraftige und höher fultivierte Stamme; fo in Ugogo die ftammigen Bagogo und besonders im Mondlande die zierlicher gebauten, intelligenten Banjamuefi. Bahlreich find an der Rifte auch die Bafnabeli, wie fich alle Reger, gleichgültig welches Stammes, neunen, die in Sanfibar geboren find. Dagegen find die Deutschen noch sehr wenig zahlreich: fie find die Offiziere und Egerziermeifter der (fcmargen) Truppen, die Beamten und die Leiter ber Bflangungen.

Bagamono, die größte Stadt des Gebietes, 10000 Einw., liegt 8 km jüdlich von der Kingani- Mündung, beschattet von Kalmen und Mango- bämmen. I km von der Stadt die große französische Missionastation. Einen Hafen hat die Stadt nicht; 3 km vom Strande auf offener Reede müssen die Schiffen antern; aber sie ist der Anfangspuntt der großen Karawanenstraße, die westwärts nach dem Tanganista zieht. Nördlich von Bagamoho liegen die Hafen das dani inördlich von der Kami- Mündung), das belebte Kangani am gleichnamigen Flusse, und an einer waldbeschatteten Bucht Tanga, wo in streng getrennten Vierteln die Araber, Inder und Neger wohnen.

Süböftlich von Bagamono, zur Landeshauptstab bestimmt, liegt Darzes-Salam, d. i. Friedenkort, ein kleines Städichen an der Nordseite einer tief in das Laud einchgneidenden Meeresduch, die selbst bei Ebbe auch großen Schiffen freien Zugang gewährt. Zwischen den Mündungen des Musidij mid des Nowma solgen Kilwa Kivindsche am niedrigen Meereksstrand mit ganz slacher Neede, Kilwa Kiziwani auf einer Insel in gestämmiger Meerekoucht, Lindi, aus zerstreuten Hüguergruppen bestehent, welche, von Kalmen beschattet, die Nordseite der sehr günztigen Hafenbucht umgeben, 2000 E., Mitindani, eigentlich 5 Dörfer, welche sich um die Seitenzweige einer offenen Meerekonch treihen, endlich hart an der Grenze das kleine Fort Tunghi.

Die vichtigste Militärs Station im Junern ist Mpuapua [spr. mpåpua], im westlichen ligagara; sie deckt die Karawanenstraße nach Tabora. Tabora, der Hauptsis der Eraber im Mondsande, bestecht aus zahlreichen Gruppen von Tembes, vierectigen, einen Hos in der Mitte umschließenden Hängern, die siber eine slache Mulde regellos zerstreut sind. Von Tabora zieht die Straße nach Ildsichtsschaft der Toppelstadt am Tanganista. See: in Ugon wohnen in grandraunen Tembes die Araber, Kawele bestecht aus

den runden und vieredigen Butten der Reger.

Mu Victoria - Nianfa (am Sildufer) liegt die Station Muanfa, in ihrer Rähe an einer Einbuchtung des Ufers die (frangöfische) Wiffionsstation

Bufumbi.

Endlich am Kilima-Wolcharo freigen die Siedelungen der Babichagga bis zu 1500 m an der Silbejete das Gebirge hinan. Sie bilden mehrere, unter einander stels seindsclieg Kleinstaaten. Die Wasserlaus vom Kilima-Wohchavo sammeln sich südwärts in der Ebene von Klein-Vruscha zum Pangant. So strömt hier auch der Verfehr zusammen; hier sammeln sich die zur Küste hin-abziehenden Karawanen. Hittengruppen, von Maisseldern und Bananen-pflanzungen umgeben, bilden den Ort Klein-Aruscha, in dem sich anch eine deutsche Haufcha, ber fich anch eine deutsche Haufcha für den Bertiche Bandelsstation besindet.

# § 56c.

# Deutsch-Südwestafrika.

Das beutsche Südwestafrika erstreckt sich vom Kunene im N. bis zum Dranienflusse im S. Nur in der Mitte dieser langen Küstenslinie bildet das (englische) Gebiet der Walfsichs-Vai eine Enclave. Die Südgrenze gegen das englische Kapland stellt der Dranienfluß bis 20° ö. L. dar; die Dstgrenze (gegen englische Gebiet) folgt vom Dranienflusse dem 20° ö. L. bis zum 22° s. Br., geht dann auf

biesem bis zum 21° ö. L. und folgt bann wiederum dem 21° ö. L. bis zum 18° s. Br., den sie ostwärts dis zum Tschobe See begleitet. Für die letzte Strecke endlich bildet der Tschobe dis zu seiner Einsmündung in den Sambesi und schließlich dieser selbst eine Strecke intomauf die Grenzmarke. Endlich die Nordgrenze (gegen portugiessisches Gebiet) bildet der Kunene dis zu den Wassersalen unter 14—15° ö. L.; von hier zieht sie ostwärts dis zum Okavango oder Rubango, begleitet diesen, dis er scharft nach S. abbiegt, und streicht nun in der früheren streng östlichen Nichtung weiter dis zum Samses. Das ganze Gebiet umsatt 83 100 akm, mißt also das andertstellen Michtung Weiter Auflichtung Michtung

halbfache ber Größe bes Deutschen Reiches.

Rafch fteigt bas flache Ruftengelande zu einer Sochfläche an. bie icon wenige Tagereifen vom Meer 1600 m Sohe hat, bann aber fanft fich nach D. wieder fentt. Steil fällt fic fühmarts bagegen in das Thal des Dranienfluffes ab. Un der Rufte regnet es nie und im Binnenlande felten; benn ber eifige Gudweftwind treibt die Saufen= wolfen, Die ber Nordoftwind aus bem Innern heranführt, ftes qu= rud, ohne boch, ba er an bem Landwinde fich schnell erhitt, seinen eigenen geringen Baffergehalt niebergufchlagen. Daber ift ber Dunen= gurtel, welcher die Rufte bis über die Walfisch = Bai hinaus umzieht, öbe und muft, und die bahinter liegenden, meift von R. nach S. ftreichenden Sohenzuge find in Sand und Beroll halb vergraben. Aber auch die Sochflächen bes Innern find mafferarm und die Flugbetten ben größten Teil bes Jahres hindurch troden. Nur wenn in bem gebirgigen Sinterlande bie Regenzeit anhebt, füllt fich ber Ober= lauf und die Baffermaffe ergießt fich plöglich bas trodene Klugbett hinab: ber burftige Boben aber nimmt bavon bann fo viel in fich auf, daß der Flug nur in fehr naffen Jahren wirklich bis jum Meere gelangt. Bon ber Urt find burchaus bie westwärts gerichteten Fluffe, aber auch alle fleineren, welche im Nama=Lande fühwarts bem Dranienfluffe zuftreben.

Eine Ausnahme bildet ber Hauptfluß bes Nama-Landes, der Fischfluß. Er fließt zwar auch nur in der Regenzeit und gelangt dann wirklich in den Oranienfluß. Nach der Regenzeit löst er sich aber in breite, ganz flache Wasserpfüßen auf, von denen die größeren wenigstens nicht ganz austrocknen, so daß Fische in ihnen dis zur

nächsten Regenzeit ihr Leben friften können.

Nörblich von den trockenen Hochflächen des Nama-Landes liegt das mehr gebirgige Herero-Land. Es senkt sich nach W. Dieser Richtung folgen daher seine Ströme. So der Kuisib, der, in dem 2100 m hoben Awas-Gebirge entsprungen, nur in dem engen Felsthale seines Oberlauses beständig Wasser (und Fische) hat; sobald er aber "abkommt", erfüllt er 250 m breit und 2 m tief sein staubiges Bett; erreicht indes die Walsich=Bai, der er zustredt, nur selten. Durch die Wüste Namied ist von dem Kuisib der Swachaub (eigent=lich Tsoaraub), der, längeren Lauses und gleicher Natur, wenn er "abkommt", von noch größerer Wassersülle ist. Von S. sließt in der Negenzeit der Tsaobis ihm zu, von N. der größere Kahn. Aus einer Insel im mittleren Swachaub liegt die Pot=Mine, wo früher Gold gegraden wurde, wie denn überhaupt an zahlreichen Stellen im Herero=Lande Gold gesunden ist, jedoch noch nirgends in einer den Albau lohnenden Menae.

Endlich den N. bildet das Ambo-Land, das schon eine kurze Regenzeit hat. Daher zeigt es Kornfelder anstatt der Weidessächen und Afazien-Gebüsche. Es reicht dis zu dem von breiten Waldstreisen eingesaften Kunene. Nach D. erstreckt es sich, mehr steppenartigen Charakter annehmend, am mittleren Okavango oder Rubango
hin, der in sehr gewundenem Lause dem Ngami-See zustredt.
Dann überschreitet das deutsche Gebiet, nur noch ein schmaler
Streisen, den träge sließenden Kuando, der zu dem sumpsigen
Tichobe-See sich erweitert, bevor er in den Sambesi sich ergießt.
Schließlich bildet der mächtige, durch unabsehbare Prärien hier

bahinfließende Sambefi bie fernite Ditgrenge.

Die Bahl ber Bewohner bes beutschen Gebietes wird auf 200000 ge= ichapt. Im fudlichen Drittel find es Rama, reine hottentotten von fabl gelbbranner hautfarbe. Ihr hauptort (auch Missionsstation) ist Bethanien am Löwenslusse, einem Nebenslusse des Frichslusses. Ihre Nordgrenze bildet etwa der Kuisib. Nördlich vom Swachaub, die ganze breite Mitte einnehmend, wohnen die Berero, Bantu=Reger, von fraftiger Beftalt und ichwarzbrau= ner Sautjarbe. Gie treiben ausichlieflich Biehancht; ihr bestes Beibegebiet ift bas Ravto, Die fanfte Abbachung des Landes nordlich vom Swachaub gegen das Deer. Biel haben fie von den rauberifden Ginfallen ber fühneren Nama zu leiden, welche das gange Webiet zwifden Ruifib und Swachaub veröbet haben. Daber ift in diefem Gebiete die fleine Militärstation Bilbelms= feste am Tiaobis angelegt und der durch warme Quellen beriefelte, von üppigem Baumwuche umgebene Drt Bindbut am Amas-Gebirge gur militärischen Sauptstation wie zum Gibe ber Berwaltung gemacht worden. hauptort ber herero ift Otjimbingne am Swachaub, wo auch Europher wohnen. Ditlich davon die Diffioneftation Barmen. Endlich die Umbo haben das nördliche fleinfte, aber befte Drittel inne, fraftige, unterfest gebaute Bantu = Reger, jede Familie in eigener "Berft" inmitten ihrer Ader= felder wohnend. Zwifden Berero und Ambo haben fich Buren angefiedelt, die hier den Freistaat Upingtonia gründeten, später aber unter beutsche Berrichaft fich ftellten.

Borzeiten waren die herren des gangen Gebietes die San, von den alten hollandischen Kolonisten Buschmänner genannt, die durch die Einwanderung stärkerer Stämme in die Gebirge und Einöben versprengt sind. Die

San find duntler als die Nama, aber viel heller als die Herero, meist tlein von Wuchs, von dürrem Gliederbau, sehr genüglam, ader diebilch und hintersliftig. Der Bortrad der einwandernden Ambo woren die Damara oder Bergs-Damara, ihnen ganz gleichend, jedoch zierlicher an Buchs und gewandter in ihren Bewegungen. Durch den Verlust ihrer Herden in Armut getaten, verdingen sie sich an die Herero oder wohnen samissenwis in Felsslüften oder sichere, von aller Welt missachtet, ein unstetes Zigeunerteben.

Un der Rufte des Rama = Landes liegt Luderig = Sajen, die altefte beutiche Riederlaffung an diefer Rufte, nur aus wenigen Saufern bestehend. Bon ber Bucht Liiderit = Safen halten die Soififch =, die Binguin = und die Ceehunds : Infel die Dunung bes Dzeans ab; fo bildet diefe Bucht einen guten Safen (Ungra pequena ift eine füdmarte in bas Land einschneibende Lagune), aber es fehlt an Trinfwaffer und ber babinter liegende, 90 km breite Dunengurtel erichwert allgu febr den Bertehr mit dem Binnenlande. -Beiter nordwarts, faft unter dem Bendetreije, liegt Candfifch Safen. Der in das Deer vorspringende flache Candruden der Bunta b'Ilheo bildet eine gute Safenbucht, in geringer Tiefe enthält der Boden nie verfiegendes Gugwaffer, jo bag die Saufer ber Europaer von Barten umgeben find, ein Rama = Dorf liegt am Strande; aber ber Dunengurtel ift hier noch 28 km breit und fo fteil, daß fein Ochsenwagen ihn ertlimmen tann. Daher hat fich ber Bertehr nach der Balfifch=Bai gezogen, wo die Belifan = Spige eine fehr flache Safenbucht bilbet, aber die Bagen über die Ramieb landeinwarts leichte Fahrt haben und in Candfontein, 6 km von der Bai, in einer Boden= vertiefung das nötige, vom Ruifib berftammende Trintwaffer finden. Der Drt Balfifch = Bai, auf einer Sandaufichuttung in obefter Umgebung ge= legen, ift mit der Umgegend (bagu auch Candfontein, eine Gruppe von Nama = butten) englischer Befit. Erft bei der Rreug-Bai (220 f. Br.) bort ber Dünengurtel gang auf; bies ift ber Safen ber Rufunft.

## § 56d.

### Kamerun.

Wo die Küste von Nieder-Guinea scharf in die westliche Richtung abbiegt, hat die ozeanische Flutwelle, an der ablenkenden Küste aufgestaut, die Flusmündungen zu weiten Üstuarien ausgespült. Das umfangreichste derselben ist das des Old-Calabar oder Kreuzslusses, das östlichste das des Rio del Rey, das breite Mündungsbeden eines ganz unbedeutenden Kriek.

Hier am Rio bel Nen (Aftuar und Krief) beginnt die Nordwestgrenze bes deutschen Kamerun (gegen englisches Gebiet); sie zieht dann nordwärts nach den Stromschnellen des Old-Calabar und von dort in nordöstlicher Richtung nach Jola am Benue. Diese Etadt ausschließend, zieht sie weiter zum Tsad-See, dessen Süduser sie unter 13° ö. L. Gr. trifft und dis zur Mündung des Schari begleitet. Damit ist Deutschland der Zugang zu dem großen sudanischen Binnense gewahrt. Die Oftgrenze (gegen französisches Gebiet) geht nach dem Vertrage vom 15. Dez. 1893 von der Mündung an bem Schari auswärts bis 10° n. Br., bann auf biesem 10. Grabe westwärts bis 14° ö. L., von da südöstlich bis zum 15. Grabe, auf diesem nach Süden (sedoch Kunde ausschließend) bis 4° n. Br., dann gegen SD. an den Sanga, an diesem stromad, dis die Werlängerung der Südgrenze ben Fluß trifft. Diese Südgrenze (ebenfalls gegen französisches Gebiet) beginnt am Campo-Fluß, folgt diesem eine kurze Strecke und hält dann streng des weiteren die östliche Richtung inne. Das ganze Gebiet von Kamerun umsaßt 495 000 akm, kommt also an Ausdehnung dem Deutschen Reich die an die Donau gleich.

Der Hochstäche bes centralen Afrika ist nach ber Küste zu ein niedrigeres Vorland vorgelagert, zu welchem die Flüsse aus dem Binnenland in Katarakten herabstürzen: so steil ist der Abfall. Aus diesem Vorlande erhebt sich hart am Meere der Mongo ma Loba, d. i. Donnererberg, gewöhnlich der Götterberg genannt, ein Aussen, der sir erloschen gilt, mehr ein ganzes Gebirge, als ein Berg. Aus einem Waldgürtel ragt der Kraterrand kahl hervor; die höchsten Spigen dessellsen sind die Albert-Spige, 3991 m hoch, und die nur 31 m niedrigere Victoria Spige.

Benia füboftlich von bem Götterberge fchneibet bas Ramerun= Saff (Rio bos camaroes [famarongich] b. i. Rrabben = Flug) tief in bas Borland ein, einem Abornblatte abnlich, beffen Spiten auf die Flugmundungen hinweisen. Zahlreiche Fluffe, bas haff mehr und mehr zubauend, munden hinein: fo von NO. her ber Wuri, beffen Quellen bis an ben Abfall bes centralen Sochlandes hinaufreichen, von N. her ber Mungo, ber an biefem Abfalle entlang fließt. Biel gewaltiger als beibe ift in Gub-Ramerun ber Gannaga. Schon auf bem inneren Sochlande ein ftattlicher Strom, nimmt er noch bier feinen größten Nebenfluß, ben an Wasserfülle ihm überlegenen, 600 m breiten Mbam, auf, ber von N. her aus ben Bergen Gud = Abamauas ihm zufließt. Der vereinigte Strom fturzt bann in ben Nachtigal. Källen von bem Sochlande fich herab, um burch bie bichten Balber bes Borlandes feinen Beg jum Meere ju fuchen, in bas er mit geteilter Mündung fich ergießt. Gudlich vom Sannaga fließt ber Njong. ber auch, aber in viel geringerer Bafferfülle von bem Sochlande bes Innern fommt; feine Dlündung ift burch eine Barre fast gang verbaut.

Das Hochland bes Innern, etwa 700 m über bem Meere geslegen, erscheint als ein hügeliges Grasland; Abamaua aber, bessen Sübhälfte zu bem deutschen Gebiete gehört, ist ein Gebirgsland, von steilen Bergketten durchzogen, deren Gipfel (im D.) bis zu 3000 m sich erheben.

Die Zahl der Bewohner von Kamerun schätzt man auf 480500. Sie gehören meist zu den Bantu- Negern; nur am Moam bis an den oberen Sannaga hin wohnen, den Bantu schiedlich gesinnt, Sudan- Neger. Das niedrige Vorland nehmen die Dualla ein, von brauner, dalb helterer, dalb dunklerer Hautgarbe und mustelstartem Körperbau, ein Handelsvolt, schwerer Arbeit ganz abgeneigt. In ihrem Gediete liegt auf dem hohen Ufer zur Linken der Buri- Mindung die Stadt Kannerun, in der etwa 2 km am Flusse entlang Negerdorf an Negerdorf sich reiht. Das westlichste Biertel bilde die Europäerstadt, in welcher der deutsche Gouverneur wohnt. Im Garten deseilben hat der berühmte Afrita - Reisende Gustav Nachtigal seine letze Nuhessielben hat der berühmte Ufrita - Reisende Gustav Nachtigal seine letze Nuhessielben. Um Flusufer zahlreiche Factoreien. Sidlich von dem Götterberge an der Weerestüte liegt das anmutige Städtchen Victoria. Die waldreichen Hänge des Gebürges bewohnen die den Dualla nahe verwandten Batwiri, deren hauptdorf Buea in 770 m Weereshöhe am Götterberge die höchstigesegene Ansiedelung ist.

Die Suban - Neger sind den Bantu erheblich überlegen; sie haben Sinn sür Arbeit und Ordnung, übertreffen sene auch in Kriegstüchtigteit und Bewassinng. Am weitesten, bis an den Sannaga, ist von ihnen der Samm der Bute vorgedrungen, deren Haubert Rgila ist. Das sübliche Adamaua haben Fulbe (§ 57a) inne, eifrige Stlavenhändler; ihr Hauptort ist das

befestigte Dorf Banjo, ein fehr belebter Sandelsplat.

Deutsche Stationen sind an verschiebenen Stellen angelegt; ihr Zweck ift hauptsächlich wissenschaftliche Beobachtungen zu machen und den Andau verschiedener Kulturpslanzen zu erproben; doch dienen sie auch der Sicherung der deutschen Oberherrschaft. Im ND. des Götterberges liegt, auf das Hocksland des Junern vorgeschoben, die Station Batom; ebensalls schon im inneren Hochslande zwischen dem oberen Noong und Sanuaga im Gebiete der Je-undo (Bantu) die Jeundo-Station und zwischen dem Sannaga und Moam im Gebiete der Bute unweit Agisa die Forschungsstation Kaiser Bilhelmsburg, der östlichste Kunkt in Kamerun, wo Deutsche wohnen.

# § 57a.

# Suban.

Das Land Suban (b. i. schwarz), eine Hochebene von mannigfaltiger Gestaltung, nimmt so ziemlich bie ganze sübliche Hälfte von Nord-Ajrika ein. Der westlichste Teil erhebt sich zu dem kleinen subannischen Gebirgstande, welches mitunter Hoch-Suban genannt wird; ihm entspringen die großen Ströme von West-Suban. Ohne Zussammenhang mit ihm streicht an der Südküste, etwa 1000 m hoch, das Kong (d. i. Gebirge) entlang. Nach dem Meere zu fällt sowohl nach B. als auch nach S. das Land zu niedrigen Küstenebenen ab.

1) Die Küstenebene des Sildens bis zum Kap Palmas heißt Obers Guinea. Sie enthält hinter der sandigen Küstenlinie weite Lagunen von geringer Tiefe, an welche sich tropisches Marschland anschließt. Das heißsleuchte Klima gilt für sehr ungesund. Die ganze Küste ist im Besitz der Eurosder, welche zahlreiche Faktoreien (wichtigster Handlögegenstand Palmöl hier angelegt haben.

Etwa in der Mitte liegt das dentifche Gebiet von Togo; Sanptort: Aneho. Beiter westwärts an der Rufte die Ruinen des altbrandenburgischen

Forte Groß-Friedricheburg.

Beiter landeinwärte liegen volfreiche, bespotisch regierte Regerstaaten : nordöftlich von Togoland das Reich Dahome, nordweftlich das der 218= hanti mit der Sauptstadt Rumaje. Dier, besonders aber in Dahome (Sauptftadt Abome) gehörte die icheuflichfte Menichenichlächterei (oft gu Taufenden) bis in die jungften Tage zu dem, mit völliger Gleichgultigfeit be= trachteten Ceremoniell aller Soffeste. Die aus 3000 Kriegeweibern bestehende Leibgarde ift dabei bejonders thatig. Tropdem find Diese Lande bicht bevölfert: Abbeotuta, die Hauptstadt von Joruba (ö. von Dahome), foll fogar über 100 000 E. gablen. Die enropäischen Raufleute haben an dieser (verichieden benannten) Rufte Sandelsfattoreien angelegt, um die dann die Bohnungen zinspflichtiger Reger herumliegen. Der englische Sauptplat ift Cabe Coait ftep toit auf ber Goldfufte; Lagos auf der Ctlavenfufte ift wichtig wegen des Sandels mit Balmöl; auf der durch ihr heißfeuchtes Klima besonders ungefunden Ruftenftrede Gierra Leona liegt bas von England angelegte Freetown [fritaun] (d. i. Freiftadt), eine Niederlaffung für Re= ger, die aus Cflavenichiffen befreit wurden. Urfprlinglid gleiche Beftimmung hatte die von Nordameritanern auf der Pfefferfufte angelegte Rolonie Liberia mit dem Sauptorte Monrovia, 1847 gu einer unabhängigen Republit erflart. Beide liegen nw. von Rap Balmas, in beffen Rabe Die Aru = Neger wohnen, welche als Matrojen und Arbeiter fich weithin an der gangen Beitfüfte Ufritas verdingen.

2) Senegambien, nw. von Ober= Bninea, ift bas Bebiet bes Gene= gal und Gambia, ein flachfinmpfiger Ruftenfaum und dahinter im D. anfteigende Berglandichaften. Dier, zwischen beiden Stromen, der weftlich ite Buuft von Afrita, das Rap Berde [werde] (d. i. das Grune Bor= gebirge). Unter den 30—50 felbst sprachlich verschiedenen Regerstämmen die Zolofs und die Mandingos, während die Fulbe oder Feldtah, welche als Eroberer fich weit ausgebreitet haben, zwifden den Berbern und den Regern, bronzesarben bis braunschwarz, in der Mitte stehen. Die Portugiefen wie die Englander haben in Genegambien Befigungen. Die große Maffe des Landes aber vom Kap Berde bis zum mittleren Rigir nehmen die Frangofen in Anspruch. Ihr hanptplat in Senegambien ift St. Louis, auf einer Infel in der Genegalmundung. Im R. bes Genegal ausgedebnte Balber der Gummi = Afagie, beren Bargansichwigung das jogenannte ara= bijche Gummi oder Klebgummi liefert (nicht zu verwechseln mit dem auch Gummi genannten Rautichut, welches aus bem eingebidten Gaft tropijcher Bewächse zumeift in Oftindien und Giid-Umerita gewonnen wird, am maffenhaftesten jedoch im tropischen Afrika, wo die Kantichut- Liane in den Balbern fich fehr baufig findet, gewonnen werden founte).

Die größere Ofthälfte von Suban ist zwar nicht niedriger, aber offener und ebener; baher mitunter Flach: Suban genannt. Sie gehört im Westen zum Gebiet des Nîgir (d. i. der Fluß), der bei den Anwohnern streckenweis Sondernamen wie Oschöliba, Koswara u. a. führt. Derselbe fließt vom Kong dis Timbuttu nach ND., wendet sich dann nach SD., empfängt in dem Unterlaufe links den mächtigen Binus und mündet dann mit einem zwischen die Buchten

von Benîn und Biafra vortretenden Delta in den Guinea-Busen. Östlich vom Nigirgebiet sett sich die sudanische Hochebene, wenig über 300 m ansteigend, ununterbrochen fort. Ihre tiefste Einsenkung ist das weite Beden des besonders in seinem Ostteil sehr inselreichen, von slachen, schilsigen Usern eingesaften Tsad-Sees (224 m hoch gelegen), in den von SD. her der große Fluß Schari strömt. Der Umfang des Tsad-Sees ist weit größer im Sommer als im Winter, weil nur im Sommer der Sudan seine Reaenzeit hat.

Bewohnt wird Suban von Negervölkern; in das Nigir - Gebiet sind jedoch mährend des Mittelalters die Fulbe von N. her einges drungen und haben daselbst Staaten gegründet, da sie den einheimischen Negern an Thatkraft überlegen waren. Überhaupt giedt es in Sudan ziemlich gut geordnete Staaten mohammedanischen Glaubens; überall wird Getreide (Durra) und Baumwolle gebaut und eine nicht geringe Hausindustrie betrieben. Der Mangel an Salz begründete von jeher einen regen Jandelsverkehr mit der großen Wüste im N., die, sonst arm, an nichts so reich ist als an Salz. Untereinander treisden die Sudanesen viel Handel mit Gurus (getrocknet: Kolas) Nüssen vom Aussehn unserer Roßastanien, da ihnen deren rosarotes Innere, aeröstet, den Kasse ersekt.

Deutsche Forscher haben uns seit der Mitte dieses Jahrhunderts am besten mit diesem Lande bekannt gemacht: Heinrich Barth, Gershard Rohlfs, im D. besonders Gustav Nachtigal, im W. Reins

hold Lenz.

Am N.-Bogen des Nigir Timbuktú, nächster und darum wichtiger Zielpunkt der Karawanen durch die w. Sahara. Unter den Julbe-Staaten ragen die nach dem tüchtigen Regervolk der Haúss ja benannten Haussauffas Staaten zwischen Rigir und Binne hervor durch ihren Gemerbsseiß (vorzigsliche lederne Basserichläuche sir die Müstenreise): Handelsstädte Sobtoto und Kano. Der wichtigite Sudan-Staat ist Bornu, w. vom Tade-See mit der Hauptsliedt und ku ka (b. i. Tamarindenbaum), der größte Markt von Central-Sudan, 60000 E. Weiter im D. Wadár, reich an Elsenbein und Etraußensehen, von wo auch noch viese (aus benachbarten Heisensen und W. und M. Afrikas. Um Schari der sibwärts an umbekannte Heisenschaft und M. D. Afrikas. Um Schari der sübwärts an umbekannte Heidensder grenzende Staat Bagirmi. Weiter östlich solgt Dar För (b. i. Land For) und das ichon bis in das Nilgebiet reichende Kordosan; beide Länder gehörten stüter zum ägyptischen Reiche, sind aber durch den Kussten bem bemselben losgerissen worden.

§ 57b. To a 6.

Rur 52 km nimmt an ber Rufte von Ober-Guinea bas beutiche Gebiet von Togo ein. Durch bie Westspite ber Lagunen-

insel Bayol zieht die Oftgrenze (gegen französisches Gebiet) gerade nordwärts. Die Westgrenze dagegen (gegen englisches Gebiet) geht gleich hinter Lome nur eine kurze Strecke nach N.; landeinwärts wendet sie sich unter 6°20'n. Br. scharf nach W. bis zu dem kleinen Oschaweslusse, verfolgt diesen eine kleine Strecke aufwärts, um unter 6°47'n. Br. mit nochmaliger Westwendung den mächtigen Wolta-Strom bei der Einmündung des Deine-Flusses zu erzreichen. Am Wolta zieht sie nun auswärts dis zu der sudnischen Zandschaft Banjaue. Eine Vinnenlandsgrenze giebt es für das deutsche Togo-Gebiet nicht: 9° n. Br. kann einstweilen das ur gelten, da sich der deutsche Einfluß zur Zeit noch nicht weiter in das sudanische Hinterland hinein erstreckt. Damit umfaßt dann das Gebiet etwa 60 000 qkm, nicht ganz so viel, wie die beiden Provinzen Ost- und West- Preußen zusammengenommen.

Der Strand ist ganz niedrig und kahl, durch die in den Guinea - Busen hineindrängende Dünung des Ozeans aufgebaut. Dadurch aufgestaut, haben die aus dem Binnenlande herabstließenden Flüsse hinter dem Strande zu weiten Lagunen sich ausgebreitet und ihre Mündung immer weiter ostwärts rücken müssen. So bildet der Sio die Togos Lagune, weiterhin die kleinere Lagune von Wo und mündet erst jenseit der französisschen Grenze.

Von diesen Lagunen steigt das Land landeinwärts sanft an, sehr fruchtbar, sorgsältig bebaut und dicht bewohnt: das Vorland der Hochsten von West-Sudan. Aber die reichlichen Niederschläge haben den aufgeworfenen Rand dieser Hochstäche zersägt und zu Kettenzügen ausgespült. Das sind, von SB. nach NO. streichend, die Fetisch-Verge, deren Höhen 2000 — 2300 m sich erheben. Die Abhänge beckt meist Wald, die Scheitelssächen Savane.

Das subanische Hinterland endlich ist eine von mäßigen Höhenzügen unterbrochene Hochebene, Savanen niedrigen, starren Grases
mit zerstreuten Baumgruppen darin. Es senkt sich sanft zu dem
Wolta, der, ein stattlicher Strom, von Banjaue an die deutsche Grenze darstellt, bei dem großen Handelsplat Kratzi einen mächstigen Wasserstell bildet, bei Kpandu die Fetisch-Berge durchbricht und jest, nachdem er eine bedeutende Wasserstraße geworden ist, in das englische Gebiet abbiegt.

Die Bevölkerung bes beutschen Gebietes wird auf 21/4 Millionen geichätt (Die und West-Preußen haben 3,4 Mill. E.). Sie besteht im sudar nischen hinterlande aus Endan nurgegern, die, zum Teil zum Jelam bestehrt, mehrere Sultanate-bilden. Das bedeutendie, ein Mittelpunt des sudanischen handelsvertehrs (Kolas Müsse) is Salaga in Banjane. Den

Sandel beherrichen die weit herumziehenden Sauffa = Sandler, mahrend die

Eingeboren überwiegend ber Biehaucht obliegen.

Die Küstenlandschaft bis in die Fetisch=Berge hinein haben die Ewe inne, kassedrame Reger von nicht sehr krästigem, aber zähe ausdauerndem Körperbau. Sie treiben Acerbau und mancherlei Gewerbe; denn die Besvöllerung ist dichter als in Spanien. Ihr Hauptort ist Togo, eine Gruppe von 5 Dörfern an der großen Lagume; auch Bo ist ein sechgaiter Handelsplas.

Auf ber ichmalen Nehrung liegen die hauptpläse des europäischen handels (besonders Palmöl): im B. Lome, dann Bagida Strand und Porto Seguro, früher ein haupthasen der Ellavenhändler. Die hauptisiadt des gangen Gebietes indessen ist Aneho, das nur die Portugiesen klein Popo genannt haben. Aneho besteht aus einer ganzen Anzahl von Börsern und Faktoreien, welche eine seeartige Ausweitung des Sio, turg bevor er das deutsche Gebiet verläst, im Kranze umgeben. Das wichtigste derselben ist Sebbe auf dem hohen Norduser, wo der Gouverneur wohnt.

Berfuchs : und Forschungs Station ist Misa-Sobe, in den Fetisch : Bergen bei dem Ewe-Städichen Jo gelegen, und nörblich davon Bismard s burg, an der Grenze der Fetisch : Berge und des sudanischen hinterlandes gelegen, die ganze höhe des 710 m hohen Ndadd Berges einnehmend.

## § 57c.

## Die Sahara.

Durch einen Gürtel magerer Steppen geht bie subanische Sochebene allmählich in bie Gahara über, Die größte Bufte ber Erbe, halb fo groß wie Europa. Ihre Oberfläche ift fo mannigfaltig ge= ftaltet, wie etwa biejenige Deutschlands. Baffend nennt fie ber Araber, ber bier feine Abmaschung mit Cand verrichten muß, ein Meer ohne Baffer, benn fie ift ein Sanbozean, melder feine Sandwellen und Sandfturme (Gebli ober Smum), feine Rlippen und Salgmaffen, ja feine Infeln (Dafen) hat. Auf weiten Streden hat fie Steppencharafter, bebedt mit Beibefraut und Salgpflangen, auf anderen wieder traat fie maffige buntle Relfengebirge, ober es fieht, zumal in ber westlichen Sälfte, ber Banberer nichts über und um fich, als Simmel und Cand ober nachten Felsboben. Aber es fehlt auch nicht an folden Stellen, wo ber Boben fo regelmäßig bemaffert ift, bag Sirfe und Balme gebeiht: bas find die Dafen, welche bie Bufte bewohnbar und burchschreitbar machen. Gin Bug solcher Dasen und klippiger Höhen zieht sich etwa unter 150 östl. Lange von Tripolis gegen ben Diad-Gee und bedingt nebft ber größten Unnaberung ber Mittelmeerfufte im Sprtenbufen an ben Suban ben wichtigften Strafengug für bie Raramanen burch bie Bufte. Troftlos find bie quellenarmen Teile ber Bufte im B. Diefes Dafenzuges und auch im D. (in ber gang besonbers einem Sandmecre gleichenden libyfchen Bufte). Denn weil es hochft felten in ber

Sahara regnet, ist Anbau von Nutpflanzen burchaus an die Quellen ober Brunnen gebunden, mit deren Wasser man den Boden berieselt (so daß durch Brunnenöffnung mittelst des artesischen (§ 25) Bohrers in dem an sich durchaus fruchtbaren Boden künstlich Oasen erzeugt werden können); das unterirdische Sickerwasser der Wüste erklärt sich teils durch das weite Fortsickern von Flüssen der Wüstenränder (hauptssächlich vom Atlas her) durch den Sandgrund auf thoniger Unterschicht, teils durch den reichlichen Frühtau. Der eigentliche Lebensbaum der Saharas Dasen ist die Dattelpalme; recht durchschreitbar aber wurde die Wüste bei der oft viele Tagereisen messenden Entsernung der Dasen voneinander erst in nachdristlicher Zeit durch Einführung des einhöckrigen Kamels aus Südwest-Assen.

Die Sahara ist einer der am spärlichsten bewohnten Erdräume, weil seshaftes Leben daselbst nur in den Dasen möglich ist und sonst nur durch Karawanendienst und Raub, kaum irgendwo durch Viehzucht oder Jagd das Leben gefristet werden kann. Die Bewohner gehören dem hamitischen Zweige der kaukassichen Rasse an, hauptssächlich dem ritterlichen, aber auch räuberischen Bolt der Tuäreg (im mittleren Dasenzug und w. davon). Seit dem Mittelalter übersschwemmten arabische Stämme auch die große Wüste, wurden darin zum Teil heimisch und vermischten sich an deren B. Saum mit den libyschen Vorbewohnern (sogenannte Mauren). Kördlich von Cenztral Sudan wohnen die ebenfalls zu den Mischvölkern gehörenden, jedoch den Regern näher stehenden, zierlich gestalteten, aber dunkelshäutigen Tubu oder Tibbu.

Die Städte, natürlich ausichließlich in den Dasen gelegen, sind alle gauz klein und gegen räuberische Überfälle mit Lehmmauern umzogen. Sie ind wichtig als Stationen des Karawanenhandels von der Reküfte oder dem Milthal nach Sudan (Dase, vom altägyptischen Wort lla abgeleitet, heißt ursprünglich Wüstenstation), einige auch durch Salze oder Dattelhandel. Auf dem Vege von Tripolis nach Timbultu Ghabāmes, dem Pascha von Tripolis unterthänig, wie das gauze Dasenland Fessens, dem Pascha von Tripolis unterthänig, wie das gauze Dasenland Fessens des Guputstadt Mursslut, deide mit 5000 E. Im Tubuland die salzeiche Dase Vilma (n. vom Tsade See) und das gebirgige Tibesti mit einem vulkanischen Kegelberg von mindestens 2500 m Höche. Die östlichen Dasen gehören zetz wie im hohen Altertum zum ägyptischen Neich; die berühuteste ist unter ihnen die nördelichte, die von Siwah, 30 m unter dem Meeresspiegel, einst von Alexander d. Gr. besucht wegen des altägyptischen Trakeltempels des Ummön (von den Triechen Zeus Ammön genannt), und so dattelreich, daß von hier jährlich 11/2 Will. kg Tatteln nach Unter-Ägypten verhandelt werden.

Die Westhälfte der Sahara betrachten die Franzosen als franzölliches Gebiet, das ihnen Algerien mit ihren Senegal Besithungen verbindet; daher der Plan, eine Eisenbahn durch die Weste Sahara zu bauen.

#### § 58.

#### Die Sänder am Mil.

Das öftlichste Rilland, Abeffinien, ift ein der Schweiz ähnslich gestaltetes hochland, das durch den Gürtel immergrüner und wildreicher Tropenwälder zu fühlen Flächen emporsteigt, auf denen zulett nur noch Gerste gedeiht, ja ewiger Schnee die höchsten bis 4600 m aussteigenden Gipsel deckt. Schwer zugänglich ist es bessonders von D., denn nach dieser Seite fällt es mauerähnlich zur Küstenebene am Noten Meere ab; auch das Innere erschwert durch ichluchtige Zerklüftung den Verkehr, viele der in jäh abgeschnittene Hochstächen endenden Berge (Amben genannt) sind natürliche Bestungen. Durch den Tanas See fliest der Vähr elsärat (d. i. Vlauer Fluß) dem S.-Nand zu, welchen er in einem gen W. geöffneten Bogen, dem Nil zuströmend, durchbricht; andere Rilszuslüsse durchbrechen den NW.-Nand oder entspringen an dessen Außenseite und vereinigen sich im Atbara.

Der hauptstrom bes Mil ift ber Bahr el-bichebel (b. i. Rluß ber Berge); er verlägt mit bem 4 m boben Bafferfall . "bie Steine" genannt, ben Bictoria= See (§ 56), burchflieft bas DD.=Enbe bes Albert= Gees, nimmt I. ben vielverzweigten Bahr el=agfal (b. i. Bagellen - Flug) und wenig weiterhin r. ben Cobat, beibe unter 90 n. Br. auf und heißt nunmehr Bahr el-abjad, b. i. Weißer Flug. Nachdem jedoch der Bahr el afrak fich mit ihm vereinigt hat, heißt er Nil. Sier lag an ber Bereinigung ber beiben Strome bie in ber Geschichte ber Entbedungen viel genannte, jest burch ben Aufftand bes Mahdi zerftorte Ctabt Chartum; ftatt ihrer ift Ombur= man am Beigen Fluffe zu einer Stadt von 100 000 Ginm., ja gum Sauptorte ber Mahbiften emporgeblüht. - Der Atbara ift ber lette bedeutende Rufluß, ben ber Nil empfängt. Denn die zweite Sälfte seines Laufes liegt gang im Biftengurtel: Rubien wird in engerem S-förmig gewundenen Thal vom Nil burchzogen, ber hier an Stellen ihn quer burchsetsender Riegel härteren Felsgesteins durch Katarakte ober Stromschnellen die Schiffahrt erschwert. Dicht n. vom Benbefreis mit bem letten Rataraft erreicht ber Nil Nappten. Es wird von ihm in einem mehrere Stunden breiten Thale nicht nur beruhigten Laufes burchfloffen, sondern infolge ber den tropischen Regen zu verbankenden alljährlichen regelmäßigen Überschwemmung (vom 20. Juni bis Oftober) auch mit buntelfarbigem Schlamm immer neu befruchtet. Demnach bedeutet bas eigentliche Manpten nur biefes fruchtbare Thal zwischen ber arabifchen Buftenplatte im D., ber libyschen im B., welche beibe erft bie von ben Mündungsarmen bes Stromes burchschnittene Gbene bes Deltas mit feinen großen Stranbsecen frei vortreten laffen.

Die Sübhälfte bes Nilgebietes wird von Negervölkern bewohnt; ohne scharfe Grenzen folgen dann in der Nordhälfte hami=
tische Völker, jedoch von dunkler Hautsarbe, welche noch in Nubien
ein negerähnliches Schwarzbraun ist. Das geschichtlich wichtigste Bolk
bieser Ost-Hamiten wurde das ägyptische, das seinen alten Typus
trop einiger Vermischung mit arabischem Blut noch heute bewahrt.
Nach Abessinien wanderten in vorchristlicher Zeit dunkelhäutige Sübaraber (mit südarabischer, sogenannter äthiopischer Sprache) ein.

1) Abeffinien ift wie durch seinen Bodenban, so auch durch seine Sprache und das ichon in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung eingesührte Christentum ganz in sich abgeschlossen; ringsum Länder des Islam. Im Inneren herrscht selten sür die Lauer Friede, da die Vertehrseschweizistet das Feldewessen begünstigt und zudem die stets triegslussigen Gallas vielfach von S. her das Land bedräugen. Seit der Vereinigung der früheren Teilreiche sührt der Beherrscher von Abessinien den Titel "Negus von Athiovien"; Haupstadt des Landes ist Tabor. Das ganze Neich sieht unter der Schutherrschaft Italiens. Das Abessinien vorgelagerte Küssenglände am Noten Weere bildet das italienische Schutzgebiet Erythräa (ital. Exitréa), dessen Hauptort die Hasenstadt Massachien ist; es reicht die zur Alfab-Bai, wenig nördlich von der Straße Bab els Mabeb.

2) Das Reich bes (unter türfischer Cberhoheit stehenden) Bigetonigs ober Khediw [chediw] von Agnpten: 994300 qkm mit über

7 Mill. Ginw.

a) Rubien. Der erste (gen SB. geöffnete) Bogen des Nil umfängt die saft schon wüstengleiche Steppe Bajüda, die zweite (gen ND. geöffnete) durchzieht das ob seiner edlen Rosse berühmte Land Dongola. Einziger Küstenhasen Suät in. — Die gauze größere Südhässte von Nubien hat Ngypten durch den Ausstand des Wahdi verloren, so daß jest der 2. Kataratt schon die Greuze bildet.

b) Agypten erzog früher als irgend ein anderes Land seine Bewohser zur Gesittung. Die regelmäßigen Ailschwellungen lehrten sie als Acerbauer reichsten Segen ernten vom Nilschwellungen lehrten sie als Acerbauer reichsten Segen ernten vom Nilschwellungen lehrten sie Alwoher Büste (Kêmi genannt, d. i. Schwarzerde). Dadurch wurden die Bewohner zugleich genötigt zu baulichen und verwandten Künsten, zu strengem Geseßsgehorsam in der bei leichter Ernährung raich aufwachsenden Menschenstülle (Teilung der Arbeit, Kasten). Es galt künstliche Bohnbigel (Wurten) in dem völlig ebenen Thalboden auzulegen, um nicht von der Überschwemmung (71/2, m über dem niedrigsten Basseriand) bedroht zu werden, durch Hämme die Wurten zu verdinder, durch Kanäse nud Schöpfräber das Wasser des Nilmöglichst auszubreiten. Den tressischien Baustein lieserten die einschließenballistenplatten, namentlich Kaltstein, im S. auch Sandstein, stellenweise Granit. Die in der trockenen Wüstenlust Agyptens und seiner mächtigen Könige (Kharaonnen) mit ihren nun eutzisserten hieroglyphen reichen mindestens bis in das 37. Jahrs

hundert v. Chr. zurüd. Seit 525 v. Chr. (Schlacht bei Kelusium) persische Provinz, erreichte Ägypten nach Zertrümmerung des Perfer-Neiches durch Mlexander d. Gr. eine schöne Nachblüte unter der Herrschaft der die Wissenschaft und Kunst psiegenden Ptolemäer; im Jahre 30 v. Chr. wurde dann Agypten römische Provinz. Den schwersten Schlag erlitt das Land durch die arabische Eroberung um die Mitte des 7. Jahrhunderts; die Araber versdrägten das Christentum durch den Jölam, dürgerten ihre Sprache ein, und die sich später die Herrschaft aneignenden Mamelucku (aufangs nur eine Leidgarde der arabischen Herrsche perischen wurde, dis Apptische Bolk (auch nach 1517, wo Agypten von den Türken erobert wurde), dis Wechemed All im Austrag des türksichen Sultans dieselben 1811 vernichtete und als iehr selbständiger Statthalter des Sultans sich und seinen Nachstommen dasiehr unter Aussehung der bäuerlichen Leideigenschaft ein neuägyptische Neich schaft, das sedoch seit 1882 saktisch, wenn auch nicht dem Namen nach, unter en glisch er Herrschaft sieht.

Agypten ist das am dichtesten bevölferte (242 Bewohner auf 1 qkm) Land des seisländischen Afrika: 3, sählt auf den 27000 qkm des Nithales Withales Williams (bie ehende große Proving Kheinland noch nicht 5 Will.). Aur zum zehnten Teil sind die Bewohner der christlichen Kirche (und zwar dersielben altorientalischen Sette, der auch die abessinuschen Christen zugehören) tren geblieben; sie heißen Kopten. Die Fellach en (d. i. eigentlich Pflüger, Acerdaner), 7,000 der heutigen Bevölferung, dürfen ähnlich den Kopten als Rachtonmen der alten Ägypter gesten, wiewohl sie, längst zum Ibersgetreten, mit Arabern teilweise sich vermischt haben; außerdem Araber, Türten, Europäer. Der Getreides und Reisbau, besonders der Gewönn an Baum wolle und Zuderrohr ist von Bedeutung; besant ist auch die Hähren vermögen kreilich den gaus sehlenden Bald nicht

gu erfeten.

Das gefchloffene Rilthal Manptens (Ober- Manpten) beginnt bicht am letten Rataraft mit Uffnan (b. i. Pforte), bem alten Spene; babei die Inieln Bhila und Clephantine mit brachtigen Tempeltrummern. Bei den Dörfern Lutjor und Rarnat die Ruinen der altesten Sauptstadt von Agppten, des hundertthorigen Theben. Die gewaltigften Refte agyptischer Baufunft erregen bier bas Staunen ber Beichauer. Jest ift Gint mit 32000 E. in Ober = Mgypten die größte Stadt. Auf der 1. Uferfeite begleitet den Ril ein Ranal (Bahr Jujuf von den Arabern benannt), beffen Baffer die alten Agypter gur Berftellung eines tünftlichen Gees in einer Mulde der w. Büftenplatte, des in einem fleinen Reft noch bestehenden Dibris = Gees in ber Landichaft Fajum, benutten. Roch etwas weiter flugabwarts bie brei größten Byramiben auf bem Rande ber n.B. Buftenplatte unfern bes Ortchens Wigeh [bichijeh], die altesten und nahezu höchsten Banwerke der Menschheit: die hochste, die des Konigs Cheops, muß einst 1461/, m hoch gewesen fein, jest (wo ihr die Mantelhille von poliertem Granit laugft ge= raubt ift) mißt ihre erfteigbare Stumpfipipe noch 137 m. In ber Rabe ber aus dem anstehenden Telfen gehauene und gemauerte riefige Sphing. Um Buge ber Phramiden fchlug 1798 Napoleon Bonaparte bas Beer ber Mame= luden (Bierogluphen = Entzifferer Champollion). Rabe bor der Spaltung des Ril in feine Mundungsarme lag die uralte Pharaonen = Refideng Dem = phis, von der fast feine Spur mehr übrig ift. Ihrer Stätte nahe, also gleichfalls am Ubergang in die offene Chene von Unter-Agypten, liegt

1/, St. r. vom Mil nun Rairo [fairo], grabijd Dast, erft von den Ara= bern im 10. Jahrhundert gegrindet am Juge des (die Citadelle tragenden) Motattam, der felfigen DB .= Ede ber arabijden Buftenplatte. Rairo, mit 375 000 G., Afritas größte Stadt, Refideng bes Rhedim, bietet ein bochft lebenspolles Bild einer morgenländischen Beltitadt: mit dem bunten Getümmel verschiedeniter Trachten und Raffen in den Gaffen fontraftieren die im europäischen Stil angelegten eleganten neuen Stragen und freien Blate; Flußhafen - Borftadt Bulat. Gifenbahnen von Rairo ine Delta, nach Gues und Giut. Sauptort in ber Mitte bes Deltas Tanta, wichtig burch feine großen Meffen, 34000 E. Un den jetigen beiden hanptmindungen des Ril Damiette (ö.) und Rofette (w.). Roch etwas westlicher Abufir, wo ber englische Secheld Relfon [nelin] 1798 die Flotte der Frangosen vernichtete. Dann Alexandrien, 231000 C., die berühmte Schöpfung Alexanders b. Gr., die bedeutendfte Geehafenftadt auch des heutigen Manptens wieder. Im D. der 1869 (unter Ferd. v. Leffeps' Leitung) hergestellte hochwichtige interozeanifche Ranal von Gues mit feinen Endpuntten Bort Gaib (unmeit des aften Belufium) am Mittelmeer und Gues am Roten Meer: ein Gunwafferfanal bringt aus bem ö. Nilmindungsarm bas fehlende Trintmaffer nach den an diefem Ranal belegenen Orten.

#### § 59.

# Die Syrten - und Atlasländer.

Im B. ber Hochfläche von Barka schneibet das Mittelmeer ein einziges Mal tieser in die nordafrikanische Küste ein durch den Doppelbusen der beiden Syrten (im D. die Große Syrte oder Busen von Sidra, im B. die Kleine Syrte oder Busen von Sidra, im B. die Kleine Syrte oder Busen von Gabes). Darauf folgt das AtlassGebirge. Es besteht 1) aus dem nördlichen Gedirgskande (bem TellsAtlas), 2) der Steppen-hochsäche der Schotts (Salzseen), welche zu einem großen Teile mit Halfgaras bewachsen ist, und 3) dem Großen oder sahrischen Mtlas, einem von ND. gen SB. streichenden breitrückigen Gebirge zwischen Mittelmeer und atlantischem Dzean, dessen höchste Höchen, wie der 4500 m hohe Dscheel Aschal, bereits Schnee tragen; ein Seitenzweig desselben nach der Meerenge von Gibraltar ist das Ats. Jur Sahara gehen die Atlasländer in einem besonders dattelspalmenreichen Gürtel über, der darum Blad elsdscherd (b. i. Land der Datteln) heißt.

Die ursprünglichen Bewohner waren ben Tuareg (§ 57°) verwandte hellsarbige Hamiten, deren Nachsommen noch heute öfters blonde Haare und blaue Augen haben. Frühzeitig gründeten die Phönizier Niederlassungen an dieser Rüste, am Syrtenbusen und in Barka dann auch die Griechen (Ayrana u. a.). Die Römer unterwarsen diese Länder in den letzten Jahrhunderten ihrer Nepublik; da

fich aber in ben Atlasländern die lateinische Sprache nicht recht ein= bürgerte, jondern die Sprache der Eingeborenen (lingua barbara) sich erhielt, fo entftand für fie und ihre Bewohner ber Berber = (Bar= baren :) Name. Die von ben Römern bier gegründeten Propinzen (1. das eigentliche Afrita ober Africa propria, bas bem gangen Erb= teil ben Ramen gegeben bat, ift bas heutige Tunis, 2. Numibien, bas heutige Algerien, 3. Mauretanien, bas heutige Maroffo) bilbeten 429 bis 534 n. Chr. bas Reich ber germanischen Banbalen. Seit bem 7. Jahrhundert erfolgte die Eroberung durch die Araber, welche an Stelle bes (vom beiligen Augustin einft hier gepredigten) Chriftentums ben Islam und größtenteils auch die arabische Sprache einführten. Die mit Arabern vermischten Berbern nennt man Mau = ren (§ 57°), bie unvermischt gebliebenen Rabylen. 3m 16. Jahr= hundert murbe von ben Ruften ber Atlaslander arge Geerauberei getrieben, fo daß Raifer Rarl V. Die Chriftenheit burch mehrmalige Buge gegen die "Raubstaaten" ber "Barbaresten" zu schüten fuchte; in demfelben Jahrhundert erfolgte auch die türkische Eroberung, von ber jedoch Marofto, ber lette Rest bes pormals bie gange norbafri= tanische Rufte umfaffenben Ralifenreiche, nicht berührt murbe.

1) Die D.= und S.= Seite des Syrtenbusens bildet nehst Fessan (§57°) den türkischen Basallenstaat Tripolis. An der Küsse von Barka die Haferstadt Beng hast, 22000 E. Eiwas größer ist die Hauptstadt Tripolis, wichtig als Ausgangspunkt der meisten Karawanenstraßen nach dem Sudan (§57°).

- 2) Tunis, dessen Bei (Fiirst) seit 1881 durch die militärische Beschung des Landes von Frantreich abhängig ist, war bisher ein durch schleck Begletung verwahrlostes, obgleich an sich sehr fruchtbares Land. Im S. eine umssangreiche Depression (§ 19) des Landes mit großen Salziesen, die in der trodenen Jahreszeit Salzsümpse (Sebchas) werden. Zwischen der in das Kap Bon auslaufenden Landzunge, welche mit Sicilien zusammen die wichsige Verbindungsftraße zwischen dem W.=Beden des Mittelsmers einschließt, und Afrikas nördlichtem Vorsprung (Kap Vlanco) liegt die Bai von Tunis. Hier, also an der Vereinigungsstelle dieser beiden Beden, lag einst die größte bhöuizsische Kolonie Karthago. Unsern seiner Ruinenstätte liegt Tunis, 135000 E., Sip des Beis und größte Stadt der mittleren nordafrikanischen Küste im Hintergrund eines Strandses, an dessen lünstlicher Ausmündung nach dem Weere die Hafelt Coletta.
- 3) Algerien, einer der alten Raubstaaten, seit 1830 von den Fransosen crobert, die aber noch oft mit den die Christen hassenden Eingeborenen zu tämpsen hatten (ihre aus Einheimischen gebildeten leichten Truppen zu Juh sind die Turcos). Die besestigte Haupstladd Alger (eigentlich Alger [aliche] d. i. die Inseln), 75000 E., liegt mit meist engen sinsteren Straßen, aber blendend weißen Häusen eine Ansichen, ihm Wecere ist ihr Ansbild sehr sich in die Umgegend versorgt europäische Märkte mit Blumentohl und anderen seinen Gemüsen. Dittich von Algier Bona (das alte hippo Regius, Bischofssis des heiligen Augustin), 31000 E., im Tell Cons

frantine (das alte Cirta), 47000 E., westlich Oran, 75000 E. Im S. des Landes wird in der Halfasteppe viel Halfagras (zur Papiersabritation)

gewonnen, auch angebant.

4) Marotto, das Land des Hohen Atlas, ein bespotisch regiertes Sultanat, zefällt in zwei Jauptiesse (urspringlich Neiche), deren Jauptistäte alweichselnd die Residenz des Sultans sind. Im ND. Teil Fes, Ald bis 150000 E., mit zahlreichen Juden (die überhaupt seit alters zahlreich in den Atlassändern leben, sich durch Schönheit auszeichnen, aber besonders in Marotto von den sanatsichen Mossim arg bedrückt werden); an den nicht geringen Gewerbseisse erinnern die nach zes genannten, gewöhnlich roten hintertopinüßen der Morgensänder. Im SB.-Teil Marotto, 50000 E., in sidiener Lage am Inse des gerade hier höchten Atlas; nach ihm ist das Maroquin-Leder benannt. Der Haupthandelshasen Tauger ständschen Teuta sie und, einer der Gebestigten Küstenpläge oder Presidios spressios seinten Küstenpläge oder Presidios spressios den Küstenpläge der Presidios spressios krüfte der Hale der Küstenpläge oder Presidios spressios krüfte der Hale Mogadór. — Im sernen SD. ist auch das Dasensan Tnät abhäusig von Marotto; ja selbst das serne Timbuttú nimmt der marottanische Entan, mit Frantreich rivalisierend, als seine Stadt in Unipruch.

## '§ 60.

# Die afrikanischen Infeln.

Sie sind fast ausnahmslos bergig und meistens vultanischer Entstehung; nur eine einzige zeichnet sich durch ihre Größe aus.

I. Die westafritanifden Infeln im atlantifden Dzean.

1) Die Azoren [afidren] (d. i. Habichtstinfeln), zwei Erbteilen gleich nah, einem britten nicht viel ferner; von ihren Befigern, den Portugie fen, zu Europa gerechnet. Terceira [terfeira] und San Miguel [hau miget] die größten. Trefitich gedeichen hier die Orangen in ganzen Bäldern; Dampfer bringen von hier ganze Ladungen von Apfelfinen auf den Londoner Markt.

2) Etwa zwijchen ben Azoren und dem afrikanischen Festkande in der Mitte Madeira [madeira] mit der Jaupstiadt Kunchal [sintickal]; es ist ein einziger möchtiger Fessen aus vulkanischen Gestein, dessen Abhänge von Gießbächen zerürcht sind. Der Andan des berühmten seurigen Madeira-Beines war, nachdem mehrere Missahre eingetreten, ausgegeben und durch Zuderrohrbau ersett worden, ist aber nun wieder begonnen. Madeira ist Kurvert sir Lungentraute. Daneden die tsein Ansel Porto Santo santo

Beide portugiefifch.

3) Beifer nach S. und unter allen dem afrikanischen Kontinent am nächten die kanarischen Inselnen geschren. Die Alten nannen sie Insulae fortunatae, und sie sind in der That an Klima und Prosduttenreichtum eine der schöniten Erdstellen. Sie waren allein von allen westsafrikanischen Juseln seit alters bewohnt; ihre mit den Berbern verwandten Ureinwohner, die Guanchen syndischen sieht man (für Notärberei) die Cochenille-Schildaus auf dem aus Amerika stammenden Nopal-Kattus. Die Inseln sind auch die Heimat des Kanarienvogels, des bekannten (hier aber grün besieder-

ten) Berwandten unserer Sperlings = und Finken = Arten. Die größte Jusel Tenerifa hat den berühnten Pico de Teyde, einen thätigen, vulkanlichen Plachkegel von 3700 m; Hafen Santa Cruz skrüß]. Über das kleine Ferro oder Hierro siervol vgl. § 8.

4) Die Inseln des Grünen Borgebirges (§ 57\*), oder die tap = verdischen Inseln, eine portugiesische Bestigung, leiden an entsesticher Dürre, sind daher gang tall, dennoch aber für die Seefahrer wertvoll als Anhalteplat, namentlich zur Aufnahme von Koblen. Die größte Santiago;

beiter Safen jedoch auf der fleineren St. Bincent.

5) Die Guinea-Infeln in der Bai von Biafra, liegen vom innersten Wintel des Guinea-Golfes aus von ND. nach SB. ziemlich in gerader Linie, sind salt nur von Negern und ihren herren, Pssanzern eurospäischer Abtunft, bewohnt, da ihr beihfeuchtes Klima ungefund ist. Fersnaud Poo, dem Festlande zunächst, spanisch; St. Thomas, die größte, portugiefisch.

6) Bon den Guinea-Inseln noch etwa 2000 km weiter gen SB. die englische Insel St. Helena, ein burgartig steiler Felsen im Meer, der Berbannungsort Napoleons I., der 1821 hier starb; wie die Kapverden den Seefahrern wertvoll. Im NVB. daß saft unbewohnte, gleichfalls englische

Ascenfion.

II. Die oftafritanifden Infeln im indifden Dzean.

1) Madagastar, 600 000 gkm (11000 Q. = Dt.) groß mit 31/, Mill. Einw., zieht fich 1600 km weit von NDD. gen GSB., durch den Ranal von Mozambique vom Festland getrennt, von dem es schon in frühem Erdzeitalter durch Sentung abgegliedert wurde. Der D.=Riifte gleichlaufend burchziehen hohe Webirge das Junere und umschließen eine centrale Soch= ebene. Da die Regenwinde hier aus öftlichen himmelsrichtungen weben, find zwar die westlichen Riederungen fteppenartig durr, die übrigen Teile aber ftropen von tropischer Uppigfeit. Die Gingeborenen find afritanischer Berfunft, aufs engfte mit ben Bolteftammen der Guahelitufte verwandt. Ihr machtigfter Stamm find die ichwarzen Satalaven, welche die Beftfüste inne haben. Bang verschieden von allen diefen, Malgaschen genannten Stämmen find die howa, malaificher Raffe, von braunlicher Farbe. Sie bewohnen namentlich die centrale Bochebene, wo ihre Sauptstadt Tana= narivo (d. i. hundert Dörfer), 80000 E., gleich weit von der n. = wie von ber C. = Spipe ber Jufel liegt. Gie werden von einer Ronigin beberricht, welche das Chriftentum jur Staatsreligion gemacht hat. Aleine Ruftenseilande, wie im D. ber D.-Rufte St. Darie, gehoren ben Frangofen, welche mehrfach - jedoch bisher erfolglos - versucht haben, Madagastar zu einem frangöfischen Schutiftaate zu machen.

2) Jm D. Madagastars die beiden Zuckerinseln Keunion (früher Bourbon genannt), französisisch, und das noch reichere Mauritius, engslisch, bis 1815 als französische Kolonie Jele de Krauce genannt; jehr dich bevölkert durch herbeiziehung von Negern, indischen und chinesischen Kulis (wie man eingeführte Arbeiter aus Alien zu nennen psiegt) u. f. w. seitens der europäischen Psianzer, welche in unierem Jahrhundert hier den Audau des Auckerrohrs auf dem fruchtbaren vulkanischen Boden und in dem echt

tropischen Seeklima mehr als irgendwo sonst emporgebracht haben.

3) Bon Nord-Madagastar u. w. die Comoren (worunter einige frangofich), n. n. ö. die englischen Amiranten und Senchellen siechen, nur von Fischern bewohnt.

4) Solotra vor der O-Spipe Afrikas, im Besipe Englands, ist bezrühmt durch seine Alos schoe), eine auch auf dem afrikanischen Festland weitverbreitete monofotyle Baumgattung, deren dickseisigige schoofständige Blätter einen als Heilnittel vielgebrauchten Bitterstoff enthalten.

### III. Amerifa.

### § 61.

## Befamt - Amerika.

Der Kontinent Amerika besteht in Wahrheit aus zwei nach Süben zugespitzten Erbteilen (§ 37), beibe von der Gestalt eines rechtwinkligen Dreiecks, beibe den rechten Winkel dem atlantischen Ozean zukehrend. Das Süddreieck oder Süd-Amerika hängt mit dem Norddreieck durch bessen isthmusartige Verschmälerung zusammen, die man (bas sestländische) Mittel-Amerika nennt. Östlich von diesem Isthmus trennt — oder verbindet vielmehr — das amerikanische "Mittelmeer", d. h. der Golf von Mexico und das karibische oder Antillen [antiljen]-Meer, Süd- und Nord- Amerika.

Betrachten wir aber, wie es gewöhnlich geschieht, ben gangen Beitfontinent als einen Erbteil, fo bilbet Amerika nach Afien bie größte Landmaffe ber Erbe, 38 Mill. 9km (700 000 Q. = M.) ohne Die Bolargebiete: es erstreckt fich ebenso wie seine höchsten (westlichen) Gebirge viel mehr in ber Richtung ber Meribigne als in ber ber Barallelfreife. Rein Erbteil (bie vorgelagerten Infellander ein= gerechnet) nähert fich fo weit bem Nordpol, feiner reicht mit feinem Subende fo weit gegen bas jubliche Gismeer hin. Es burchzieht alle Bonen ber Erbe bis auf Die fübliche falte Bone. - Amerita fteht mit feinem ber übrigen Erdteile in Berbindung. Um nächsten berührt es fich mit Ufien; aber von ber Beringstraße ab flieben bie Ruften beider Erbteile einander in bipergierender Richtung. Den 2B .= Ruften ber Ditfefte bleibt Ameritas Teftland bei ber S = formis gen Gestalt bes atlantischen Dzeans überall Taufende von Rilometern fern (größte Unnäherung, abgesehen von Grönland, zwischen Labrador und Irland wie zwijchen Brafilien und Gierra Leona etma 3000 km).

Amerika besitzt nur auf der dem Großen Ozean zugekehrten Westseite (welche auch fast allein Bulkane trägt) gewaltige, von einem Ende zum anderen reichende Bodenerhebungen. In Süd-Amerika'nennt man diese der pacifischen Küste gleichlausenden Hochlandmassen Cordilleren storbilseren] (d. i. Ketten); in Nord-Amerika ents

behrt bieses Hochland eines gemeinsamen Namens; hier behnt es sich wie ein gewaltiger breiter Höhenruden aus und zeigt nur an seinen Rändern, zumal in dem mittleren Teile, die Natur des Hochgebirges. Oftwärts lagert in beiden Dreieden eine ungeheure Tiefebene mit niedrigeren Erhebungen nach den atlantischen Kusten zu, von großen Strömen durchzogen, denen mitunter die Wasserichte fast gang fehlt.

Die offene Lage gegen bie vom atlantischen Meer kommenden Binde und die nicht so große oftwestliche Landbreite machen bas Alima in ben meiften Teilen feucht, wie benn an Feuchtigkeit wie an Ruble bas Rlima Ameritas bie je unter gleichen Breitengraben gelegenen Striche ber alten Welt auffallend übertrifft. Dies beforbert einen umfangreichen Baldwuchs. Im Innern befinden fich amar auch Brasfluren (meift hochgrafige Cavanen, feltener burftige Steppen); aber nur innerhalb ber Gebirggumrahmung ber m. Boben= idwellung Nord = Amerikas und in ber Mitte ber fübamerikanischen B.-Rufte von 40 bis 280 f. Br. giebt es Buftenftreden. Die Bflangen = und Tierwelt ift baber fast überall reich: nur an größeren Saugetieren ift Sud = Amerika auffallend arm. Rakteen und Rolibris gab es ursprünglich nur in Amerika. An Buchttieren und Rutgemachsen mar bie Westfeste ber Oftfeste jedoch gar nicht ebenbürtig. Es gab zwar auch in Amerika Baumwolle, Zuckerrohr, Bananen, ja ursprünglich nur hier Mais, Kartoffeln, in Nord-Amerika ben Truthahn, in Gub - Amerita die Lamas; bagegen fehlten die oftfestlichen Betreibearten, bas Bferb, Rind und Schaf. Die Serftellung von Eisen aus Gifenergen mar felbst ben höchstentwickelten Bölkern Alt= Ameritas unbefannt geblieben.

Dieses Alt-Amerika (bis zur Zeit des Columbus, der am 12. Oktober 1492 die Westeste entbeckte oder vielmehr wieder entbeckte) war ausschließlich von der hell- bis dunkelbraunen Indianer- Rasse bewohnt, zu welcher auch der Sprache nach die Eskimo- Stämme im hohen N. als eine Sondergruppe gezählt werden dürfen, während sie nach dem Körperbau den mongolischen Tschutschen näher verwandt sind. Da, wo man (bei Wild- und Waldarmut) nicht von den ohne Fleiß zu gewinnenden Naturgaden schweisend leben konnte, also auf den waldarmen Teilen der w. Hochlande, grünzdeten Indianer-Stämme mächtige Kulturstaaten, so die Azteken lafteken in Merico, die Quichuas stischwas in Beru.

Die Portugiesen, beren Seefahrer Cabral [fabrál] 1500 Brafilien entbeckte, nachdem freilich das Jahr zuvor schon Spanier unter Hojeda sockbas und Amerigo Bespucci swesputischis an der Mündung des Amazonenstroms und in Benezuela gewesen waren, setten sich in Besit von Brasilien; dagegen die Spanier beherrscheten nach der oft so grausamen Eroberung (con quista [konkista]) im 16. Jahrhundert dis in den Ansang unseres Jahrhunderts den größeten Teil des übrigen Amerika. Norde Amerika siel jedoch dis zur Nordgrenze Mexicos germanischen Nationen zu (von denen die Noremannen sogar bereits im 10. Jahrhundert Grönland und den NO. des sestländischen Norde Amerika entdeck hatten); dis an diese Grenze herrscht daher jett die englische Sprache vor, erst von da ab gen S. die spanische in dem (nun in lauter einzelne Republiken geteileten) früher spanischen Amerika, die portugiesische in Brasilien; das romanische Amerika ist katholisch; das germanische überswiegend proteskantisch

Amerika ift bei seinem natürlichen Reichtum und seiner noch gang unbichten Bevölkerung bas Sauptziel ber europäischen Musmanberung, besonders ber irischen und beutschen. Es mohnen bort nur 124 Millionen Menschen, bei gleichmäßig gebachter Berteilung also nur 3 auf 1 9km (in Europa bagegen 37). Da die Europäer jum Betrieb ihrer Pflanzungen in bem beißfeuchten tropischen und subtropischen Amerika Regersklaven aus Afrika einführten und biefe bas dortige Klima bei schweren Arbeiten beffer felbft als die India= ner vertrugen, murbe bie Reger = Raffe in biefen Teilen gang beimifch, mahrend die Indianer - Raffe nur da an Bahl überwiegend blieb, wo fie feit altere feghaft lebte (wie in Mexico und Beru), abgeseben von ber burch europäische Unfiedler wenig berührten unwirtlichen S.=Spige Sub-Amerikas und ben Gofimolandern. Dan unterfcheibet nun in Amerita Beige und Farbige. Die erfteren nennt man, wenn fie in Amerika geboren find, im romanischen Unteil Kreolen (b. i. Nachwuchs); zu ben letteren rechnet man außer Indianern und Negern auch die Mischlinge: Mestizen, in Brafilien Mameluden genannt, Rachtommen von Beigen und Indianern, Mulaten, folde von Beigen und Negern, Bambos fambos], in Brafilien Cafusos genannt, solche von Indianern und Ne= gern. Der Unteil ber Beigen an ber Gesamtbevölferung Umerifas beträgt gegen 60 %, ber ber Indianer nur 7 %, mahrend Reger und Mulaten über 20% ausmachen.

§ 62.

Süd-Amerika im allgemeinen.

Das Hochgebirge ber Cordilleren begleitet ohne Unterbrechung bie B.-Kufte Sub-Amerikas. Seine Hauptmaffe besteht aus nichtvulkanischem Gestein, zum Teil aus Granit; aber die ershabensten Doms und Kegelgipfel, welche sich über dieser Gebirgsmasse wie über einem Sockel erheben, sind fast alle vulkanischen Ursprungs, einige noch jest thätige Vulkane; sie überragen das übrige Gebirge so sehr, daß sie selbst in der heißen Zone ewigen Schnee tragen.

Das noch nicht so hohe Sübstück ber Corbilleren ist burch ben beständigen Riederschlag, welchen der aus RW. wehende Gegenpassat bewirft, arg verwittert und zerschnitten. Das äußerste Sübende ist burch Einsinken der früheren Gebirgsthäler ins Meer zur Inselgruppe Feuerland geworden (jenseit der Magalhäes [magaljä=engs]= oder Magellan=Straße). Uhnlich ist eine niedrigere einstmalige Rüstenscordillere zu der patagonischen Halbinsels und Inselreiche umgestaltet. In der sublichsten dieser Halbinsels erreicht Umerika mit dem Trupkap (englisch: cape froward [tep frousvord) sein sostlandissches Sübende, im Kap Hoorn, auf einer Insel des Feuerlandes, sein infulares.

Der ganze übrige Teil ber Cordilleren liegt im Bereich bes Bassats, ber die B. Seite des Gebirges nur als trocener Bind überzieht; denn der Südost Bassat schlägt seine Feuchtigkeit auf dem Oftabhang der Cordilleren nieder; dazu wirkt auch der antarttische Meeresstrom, die kalte Humboldt Strömung, ein. Auf dieser lagert eine schwere Luftschicht; die Cordillerenwand aber verhindert, daß die etwa im Kontinente ausgeloderte Luftschicht eine Anziehungskraft auf jene mit Feuchtigkeit gefättigten Luftmassen ausübt, welche westwärts von der Humboldt Strömung über dem Meere lagern. Daher ist die Küste von 28° s. Br. an völlig regenarm (auch unzerrissen) und waldslos, dis zu dem 4° s. Br. (Golf von Guayaquil [gwajatīl], wo der antarttische Meeressstrom aen W. abbiegt.

Die erste ber Riesenhöhen ber Corbilleren liegt noch außerhalb ber Tropen: ber Aconcagua [akonkagwa], 6970 m hoch, ein, wie es scheint, erloschener Vulkan. Um breitesten behnt sich das Gebirge und am höchsten steigen die Gipfel da, wo die Ausbiegung der Küste beginnt: hier teilt es sich in die gewaltige Königscordillere im D. und in die ebenso hohen Anden im W., zwischen denen die Spiegessläche des Titicaca Sees (3800 m) die gewaltige Höhe der Ilampu selagerten Hochstäche bezeichnet; ö. von ihm erhebt sich der Ilampu silgampul oder Nevado (b. i. Schneegipfel) von Sorata als höchster Berg der Königscordillere dis 6550 m; westlich in den Anden (der Cordillere von Peru) der Vulkan Saháma dis 6400 m; weiters hin umschließen wieder parallele Randsetten eine schwalere, durch

Querketten mehrsach burchsetze Hochfläche und tragen nahe bem Aquator im W. den Chimborazo [tschimboraso], 6300 m, im D. den Cotopazi [totopaksi], 5900 m, welcher noch in unserem Jahrshundert surchtbare Ausbrüche gehabt hat. Jenen bestieg Alexander v. Humbolb 1802 dis einige hundert Meter unter dem Gipfel; den Gipfel selkst erreichte 1880 der fühne englische Keisende Edward Whymper; aber den Gipfel des Cotopazi, des höchsten aller thätigen Bulkane auf der Erde, hat 1873 mit nicht geringerer Küsnsheit zuerst der bentliche Meisende Wilhelm Reiß erstiegen. — Auf der Landenge von Panama erreichen die Cordilleren ihr Ende.

Die nach ben andern Ruften hin gelegenen Gebirge find alle

viel niebriger.

 Der am weitesten ostwärts sich krümmende Cordillerenzinken endigt am Thale des Barquisimeto, eines Zuslusses des Orinóco. Östlich von diesem Thale erhebt sich das karibische Gebirge, an

ber Rufte von Benezuela [meneguela] entlang ftreichenb.

2) Dagegen im D. jenes Zinken liegt die burgähnliche, fast bis 5000 m aufsteigende Sierra Nevada de Santa Marta am karibischen Meer, unsern von dem golfähnlichen Süßwasserse von Maracaibo. Auf ihrem Gipfel trägt sie einen kleinen Gletscher. An der Sübseite ist das Gebirge mit Savanen überkleidet, an der Nordseite aber von so dichtem Waldwuchs bedeckt, daß erst in größerer Höshe sich Ansiedelungen von Eingeborenen finden.

3) Das Gebirgsland von Guanana [gwajana] mit bem breiteren und höheren von Barime ist eine Hochsläche mit einzelnen

Gebirgetetten meist in ber Richtung ber ND .= Rufte.

4) Von den beiden brafilianischen Gebirgen durchzieht das eine zwischen den Flüssen Tocantins und Paraná, 2300 m hoch, das flache Taselland des inneren Brasiliens, das andere streicht in größerer Ausdehnung, 2700 m hoch, an der Küste entlang. An dieser erreicht Amerika seinen östlichen Vorsprung im Kap Branco.

Die große fübamerifanische Tiefebene wird von brei

Sauptströmen burchzogen:

1) Die Llanos [ljanos] (b. i. Sbenen, spanisch), eine nur durch tropische Sommerregen befruchtete Savane, durchflossen vom Orisnoco, welcher im Gebirgsland von Guayana entspringt, dasselbe im weiten Bogen umfließt und zwischen ihm und der Küstenkette von Benezuela mit einem großen Delta mundet.

2) Die äquatoriale Urwaldregion, wo hite und stete Befeuchtung die größte Mannigfaltigkeit und Pflanzenfülle der Erde nährt, bilbet einen einzigen ewig grünenden, blühenden und fruchtenden, durch Unterholz und Schlingpflanzen fast undurchdringlichen Urwald. Der Amazonenstrom, der sie durchstließt, hat seine weitwerzweigten Quellströme in den äquatorialen Cordisteren, seine Hauptquellstüsse durchziehen Längsthäler der letzteren gen NW.; im D.-Lauf durch die große Ebene (im spitzen Wintel mit dem Aquator) nimmt er I. den Rio Negro auf (der durch die Gabelung des Casiquiare [kassister] und mündet als wasserreichster Strom der Erde ohne Delta zwischen dem Gebirgslande von Guayana und Brasilien.

3) Die Pampas (b. i. Ebenen, indianisch), die für Waldwuchs ungenügend beseuchteten s. Steppen, bedeckt von büscheligem Rasen und Krautpslanzen, durchslossen gen S. vom Paraná, der an seiner sast rechtwinkligen Knickung r. den Paraguan sparaguai-i] ausnimmnt und zusammen mit dem Uruguan suchrefer ist zwar ein Meerbusen, wird jedoch ein Strom (Rio) genannt, weil er von dem gelbschlammingen Süßwasser jener Ströme ganz überbeckt wird.

Der einzige größere Strom mit N. Michtung ist ber reißenbe Magbalenen: Strom; er burchstließt nebst einem l. Nebenfluß Längsthäler ber zuletzt fächerartig außeinander tretenden Cordisceren und mundet w. vom Santa-Marta-Gebirge ins karibische Meer.

Sub-Amerika ift in noch höherem Grabe als Afrika ungegliebert; bei ihm beträgt bie gesamte Glieberung nur 1/80 bes Bangen. Es ift ift wie Afrita größtenteils in ber beigen Bone gelegen; auch befitt es in bem malblofen mittleren Sauptteil feiner 23. Seite eine vom Menbefreis burchschnittene, jedoch furze und schmale Bufte, die durch ihre Salpeterlager nütliche Bufte von Atacâma. Die Cordilleren sind reich an Gold und Silber, in ihrem Anden genannten Teile auch an Rupfer; sie allein beherbergen bie Bertreter ber Ramele in Amerita, bie Lamas (eigentlich Plama [ljama]), sowohl bas als Lafttrager geschätte Lama wie bas burch feine feine Bolle nugende Bicuna [wifunja], besgleichen ben größ= ten aller Geier, ben schwarzen Konbor, ber mit seinen fast 3 m spannenden Fittichen sich noch über die höchsten Gipfel zu erheben vermag und auf Schafe und Ralber ftogt. Beimisch ift hier ferner ber China = (b. i. Rinden =) Baum, aus beffen Rinde bas Chinin, bas befte Mittel gegen bas Fieber, gewonnen wird.

Die Palmen, beren meifte Arten in Sub-Amerika heimisch sind, schmuden (innerhalb bes Wenbekreises) auch bereits bie Corbilleren bis auf die burch Durre baumlosen Teile und bie Para-

mos b. h. die falten Sochgegenden bes Webirges; eine berfelben, bie himmelhohe Bachepalme ift bort fogar bis an bie Grenze bes Hochwaldes (bei 3000 m) verbreitet. Das gange Küllhorn ber Flora aber, famt bem mannigfaltigften Schmud ber ichlanten Balmenfäulen mit ihrem leicht beweglichen Blätterschopf und ber noch zierlicher biefe "Schopfvegetation" vertretenben niedrigeren Farnbäume, ift über die Sylaa (b. i. Walberflur) bes Oftens ausgeschüttet. Bier steht, auf weiten Räumen noch unberührt, echter Urmald, in meldem nie ber Schall ber Holzart ertonte, nie eine menschliche Sand Camen zu Anlegung eines Forftes ausstreute: über ben Trummern ber morich gewordenen und umgefturgten Riefenftamme erheben fich in üppigem Buchse neue Pflanzengeschlechter; Schlingpflanzen (Lianen) verstricken die Stämme, erfteigen die hochsten Wipfel, verbinben wie schwebenbe Buirlanden entfernte Afte und mischen leuchtende Blumenpracht in das sonst nicht häufig von Blumenreiz geschmückte Grun bes Didichts.

Unter bas alles mifcht fich eine bunte, schillernbe und vielftimmige Tierwelt. In ben Zweigen fchreien Die bunten Bapageien. gahlreiche Affengeschlechter schwingen fich von Uft zu Mft, mahrend bas Faultier um ben Stamm geklammert hängt; um bie Blumen gaufeln um bie Bette Schmetterlinge (bis über Fuglange groß und bie unfrigen an Farbenpracht weit überftrahlend) und Kolibris, "bie lebenbigen Goelfteine ber Luft", bie ihren nabelfeinen Schnabel in bie Blutentelche tauchen; burch bas Gras ichleichen gleißenbichone Reptilien, fcmirren Rafer, bie wie Ebelfteine glangen; nach Connenuntergang mirb es ftill, nur bie Brullaffen tongertieren meiter, und die reifenden Raten beginnen ihren morberischen Bang, ber Jaguar und der Buma (fleinere und dem Menschen minder gefährliche Abbilder der so viel gewaltigeren oftfestlichen Raubtiere, jener bes Tigers, biefer bes Löwen). Auch bie Strome Gub-Amerikas haben ein reiches Tierleben; die Rrotobile Ufritas find burch bie Raimans erfett, und im Orinoco leben gange Scharen von Schilbfroten, die ihre ölreichen Gier auf ben Fluginfeln abseben. Den Llanos und Pampas fehlen freilich bie Antilopen = Gefchwaber Afrikas gänzlich; sie wurden erft in der Neuzeit der Tummelplat unzähliger Rinder und Pferbe ber europäischen Unfiedler. Und zu ben ftets in ber Freiheit lebenden Berben biefer Steppen ermuchs ein eigenes Befdlecht von berittenen freiheitsftolgen Sirten, Die ben Laffo, b. h. ben Schlingriemen, jum Ginfangen ber Beibetiere trefflich gu führen miffen (bie Llaneros [ljaneros] in ben Llanos, bie Gauchos [gautschos] in ben Pampas). Im fernen G., bis in bie fteinigen

Öben der D. Ebene Batagoniens, lebt herbenweis der Rhêa= Strauß und das Guanáco, ein hirschähnlicher Genosse der Lama= Sippe, beide von den berittenen Indianern der Steppe eifrig gejagt.

Der Mensch mit seinen Werken tritt in Süb-Amerika mehr als in anderen Erdteilen zurück hinter der meist noch ungebändigten Größe der Natur. Man zählt nur 35 Mill. E. (noch nicht 3/4 der Bewohner des Deutschen Reiches) auf 17,7 Mill. 4km (323000 L.-M.), mithin nicht mehr als 2 Bewohner (im Deutschen Reiche 91) auf 1 4km.

### § 63.

### Die Staaten Süd-Amerikas.

Im Laufe bes 16. Jahrhunderts eroberten die nach Ebelmetall lüfternen Spanier ungefähr die Sälfte von Gud : Amerifa. Als aber Rapoleon I. 1809 die alte spanische Dynastie vom Throne entfernte und feinen Bruder Joseph jum Ronige von Spanien und Indien machte, verjagten die Rolonieen in Amerita die Statthalter Josephs und festen Regierungsausschuffe ein, welche im Ra= men ihres alten Königs die Regierung führten. Dennoch ward ihnen nachher die Gleichberechtigung mit Spanien verfagt. Da brach benn allerorten die Unzufriedenheit offen zutage; feit 1811 erflärten fich bie Rolonieen, eine nach ber andern, für frei und wußten fich (von England unterftutt) gegen Spanien in langwierigem Rampfe zu behaupten. In bem Rampfe zeichnete fich auf amerikanischer Geite besonders ber General Simon Bolivar [boliwar] aus, aber erft 1830 wurden die letten spanischen Truppen aus Gud - Amerika vertrieben. Allein ber Ehrgeig ber Suhrer und bas Borbrangen ber Farbigen führten zu ewigen Unruben, welche eine fräftige Entwick= lung in den meiften ber neu erstandenen Republiken fo fehr hemmen, daß die Rultur feit dem Aufhören der spanischen Berrichaft in ihnen jurüd gegangen ift.

Die Portugiesen nahmen gleichzeitig mit ben Spaniern von dem öftlichen Teil, namentlich von dem urwaldbedeckten Niederungszgebiet des Amazonenstroms Besitz, dem Lande "des heiligen Kreuzes", das später den Namen Brasilien erhielt. Brasilien erklätte sich 1822 auch für unabhängig von seinem Mutterlande (Portugal), ein Prinz des portugiesischen Königshauses wurde zum Kaiser erhoben, der dafür auf die portugal getrennt bliebe. Indes 1889 wurde auch in Brasilien stets von Portugal getrennt bliebe. Indes 1889 wurde auch in Brasilien die Monarchie gestürzt und die Kepublit proklamiert.

Rur an ber Guayana - Kufte behaupteten bie Rieberlander, Franzofen und Englander ihre alten Bestitungen.

Demnach zerfällt Gub-Amerika in 10 Republiken und 3 Ro-

Ionialgebiete.

Die neun Republiten (bes früher fpanifchen Gud= Umerita):

a) Benezuela [wenesuela], ein Bund von 8 Republiten, nach einem Audianer-Pfassorf benaunt, dem der Entdecker Hojeda scherzend den Namen Benezuela, d. i. Klein-Benedig, gab. Der Ort liegt am össtlichene Eingange des Sees von Maracaibo. Weiter nach O. der Haft Puerto Cabello [tabélljo]; dann die lebhaste Hasenstladt La Guayra [gwā-ira]. Laudelinwärts am Abhange des Kistengedirges Carácas, die Hauptstadt der Republit, sast 1000 m über den Meere, schön gebaut, 72,000 C.; dunch ein entsessiges Erdbeben 1812 jast ganz zeriört; auch jest noch viele, zum Teil malerisch schöden. Noch weiter nach O. die Haudelsstadt Cusmand. Im Innern: Varinas [waxinas] mit den berühmten Tabatssplanzungen. An dieser Nordlike ist die eigentliche Heinschliches Arautes, welches ursprünglich die Eingeborenen gegen die Müden (Mostitos) rauchten. Auf den Llanos ausgedehnte Kinderzucht. Am oberen Orinoco viele Indianerstämme. Um unteren Orinoco Ungostúra oder Ciudad-Volispar leine wichtige dan eine wichtige dandelsitadt.

var [hindad boliwar], eine wichtige Handelsstadt.
b) Colombia, das Nordwesstätstadt.
b) Colombia, das Nordwesstätstadtan an und auf den Cordisseren, eine einheitliche Nepublist (wie die solgenden 4 Staaten). Die Hauptstadt Bogotá 96000 E. Nördlich davon macht der Nio de Bogota einen Fall von 170 m Tiefe. Un der See im N. liegt das befestigte Cartagena stackena]. Auf der Landenge das durch seine Lage wichtige Departement Jimo oder Panamá. Hauptstadt Panamá, am pacifischen Snyame verbindens der über die Landenge nach Colom sührenden nud beide Dzeane verbindens den Eisenbahn; man sährt 4 Stunden. Es ist im Werke, die Landeng dermittels eines interozeanischen Kanals seutstruckend dem Suesskanal) zu

durchitechen.

c) Ecnadór (von der Lage unter dem Aquator jo genannt), besteht aus einem schon vor Alfunst der Europäer Städte tragenden kultivierten Hochgebirgsteil und einem meist noch den Indianern überlassenen Auteil an der Gene des Amazonitromgebietes. Auf der Hochebene von Duito die Hauptstadt Duito stied am Fuse des Bultan Pichincha spisiolische von Entito fanz flusten und Kirchen, 50000 E. Um westlichen Küstensamm die Handelsstadt Guagaquil spwajasil, 45000 E., nuweit der Mündung des schissen Flusses gleichen Namens. Der Republis gehören auch die Galdpagos-oder Schistreten Inspision.

d) Perú, meift hobes Gebirgsland, heimat der hieberrinde, welche man jest auch auf Ceplon und am himalaja acclimatisiert hat. Als die Spanier unter dem rohen Frauz Pizarro [pisarro] nach Peru drangen, sanden sie ein sanstes, ziemlich kultiviertes Bolt und ein geordnetes Reich. Ein himmlischer Ahnberr, Manko Kapák, der auf einer Insel im See Titica a austrat, hatte es den Dienst der Sonne gelehrt, die nicht au Menschenopfern, sendern a Tieren, Frischten und Werken des Kunstsleisses Gefallen sinde. Die Nachtommen jenes Manko Kapak bildeten das königsliche Geschlecht der Jucas, d. i. Sonnenkinder. Ihr Keich, zu dem auch das hentige Duito und Volivia gehörten) wurde eine Beute der Spanier, die hier besonders graufam und treulos auftraten. Die Kesidenz der nier, die hier besonders graufam und treulos auftraten. Die Kesidenz der

Incas und der berühmte mit Gold überdeckte Tempel der Sonne waren in Euzco stüften, einer Stadt, die, jest nur 22000 E. zähsend, in einem reizenden Hochlande gelegen ist. Hauptstadt ist die von Bizarro angelegte ipanische Haubtstadt Lima, 104000 E. (ein Prittel Beise); sie liegt in der Mitte üppiger Gärten, ist regelmäßig gebaut, hat viele prächtige Kirchen, aber wegen der Erdbeben meist nur einsödige Haufer. 10 km von Lina dessen Geschafen Castao [kasiao], 35000 E. An Schönheit tommt der Hauptstadt nur noch naße das im S. gelegene Arequipa sarefina], 30000 Einw. — Auf den drei tleinen Chincha sticknischaft zu jeln an der peruanischen Kiise der meiste und beste Guano (seit alters ausgehäufter Seevögelsmist), weit und breit als Tünger versandt; indes jest sind die Inseln ziems lich abaeräumt.

e) Bolivia, benannt nach Bolivar, eins der höchsten Länder der Erde, mit der Hochebene des Titicaca; Hauptstadt ist Sucre, 19000 C., wichtiger indes ist La Paz, 40000 C., und das wegen seiner Gold- und Silbergruben berühmte Polosischendigt, 4000 m über dem Meere, 12000 C.

f) Chile [tichile], die geordnetste von allen Republiken Sid Amerika, ein sichmales Küstenland, zu dem auch die ganze Acaama Wiste gehört. Die Hauptstadt Santidgo, mit 250000 E., liegt am Fuse der Cordilleren, 150 km vom Meere; ihre Hasenstadt Balparaiso [walparaiso], 105000 E. Jenseit eines vom Meer dis zur Cordillere reichenden Streisens im S., welcher dem mit der Aepublik im Frieden lebenden (ihr nicht eigentslich unterworsenen) tapfern Indianerstamm der Araufauer gehört, liegt Baldivia [waldiwia], die kleine Hasenstadt von Laufauer gehört, liegt Baldivia [waldiwia], die kleine Hasenstadt von Laufauer gehört, liegt Baldivia [waldiwia], die kleine Hasenstadt von Laufauer gehört, liegt Baldivia walch deutsche Einwanderer begründet wurde. Am S. der Respublik die zu ihr gehörige Jusel Chiloe [tichilde] mit kleinen Inseln tingsum, die man den Archipel von Chiloe neunt. Viel weiter in das ossens Weer hinaus das selssige Inselden Juan Fernandes (chuan fernándes), wo 1705 bis 1709 ein englischer, von den Seinen ster zurückgelassener Wastose, Alexander Selfirk, längere Zeit sein Leben frijtete. Dies nach gewöhnlicher, aber sälfschlicher Angabe, der Ausgangspunkt der Erzählung von Robinson.

g) Argentina, ein Bund von 14 Freistaaten. Hauptstadt Bueud &s Aires [buenod arres (b. i. gute Liste) am rechten lifer des hier 60km breiten "Silbers Stromed", 560000 E. (barunter sehr zahlreiche Deutsche, eine gut gebaute und siberaud lebhaste Handelsstadt. Die zahlsosen Rinderherden der Pampad liesern jest den nach Europa massenhaft exportierten Fleischsertraft.

Das süblichste Stück von Süb-Amerika, Batagonien genannt, ist zwischen Argentina und Chile der Länge nach geteilt; est wird jedoch bis auf einige kleine Niederlassungen nur von eingeborenen Bölstern bewohnt, die man sonit sür ein Riesengeschetet ausgab. Sie sind auch oft 2 m groß. Ihr Land ist stürmisch rauh, bei weitem wehr noch die im S. vorgelagerten Inseln, zusammen das Feuerland genannt, weil bessen armielige Bewohner, die Pescherufts, in dem ewigen Regens und Schneelkung schwer Feuer durch Reiben von Hölzern entzünden konten, daher lieber brennende Scheite, selbst in ihren Canves, dei sich sührten. Zwischen dem Festland und den seuerländischen Inseln, meist zwischen Festland und den seuerländischen Inseln, meist zwischen Festland und den seuerländischen Angenannt und ihren Entbeder (1520), dem Portugiesien Ferdinand Magellan, portugiesich Wagalhäes smagaljä-engs), dem ersten Welts

umjegler. Die Seefahrer benupen fie, um den Stürmen, welche die äußerste Südspipe des Fenerlandes, das Kap Hoorn, umtojen, auszuweichen.

Bom Feuerland gegen RD. in das Meer hinein liegen die Mals win en oder Faltlan de stütme lassen weben Baltlan de stütme lassen weber Baum noch Stranch aufdommen. Aber es giebt dort gute Weide, Gemüse und Kräuter, vor allem eine Unzahl fetter, unbeholsener Sevoige (Binguine). Daher haben die Englander die Inteln in Besit genommen, da sie als Station für Schiffe, besondere für Balfischsager wichtig sind.

h) Uruguah [urugwā-i], am finten Ufer des La Plata, im B. durch den Uruguah begrenzt. Hauptifadt Moutevidéo am indidlichen Eingange der La Plata-Mindung; lebhafte Handelsitadt, 222000 E. Oberhalb der Uruguah-Mindung Frah Ventos [fra-i wentos], wo ein großer Teil des

Liebigichen Gleischertraftes bereitet wird.

i) Paraguan [paragwä- I], liößt zwar nicht an das Meer, liegt aber größtenteils in der Gabel des Paraguan und Parana und wird dadurch zugänglich. Im 17. Jahrhundert hatten hier Jesusiten unter den Eingeborenen das Christentum gepredigt, zugleich aber auch eine Art von Priesterreich gegründet, dessen Expisenz den Kronen Spanien und Bortugal lange ein Geheinnis blieb. Sie wichen nach geschehener Entdedung nur der Gewalt, und dieser Vorsall trug nicht wenig zu dem Mistrauen der tatholischen Regenten bei, das 1773 die Ausstehung des Ordens veranlaste. — Die Dauptladt Aumeion [ahunhish] siegt am weitlichen Flusse, also am 24000 E. Ein Hauptaussunksartifel ist der Mate, die getrochneten Blätter einer Art llex, welche saft in ganz Sids-Amerika die Stelle des chinesischen Thees vertreten. Vorblich von Alinneion am Uguaran sagwarâi die deutsche Kolonie Aneva Germania.

2) Die vereinigten Staaten von Brasilien, ein Bund von 20 Republiken, 81/3 Mill. 4km (150000 L. M.), 14,6 Mill. E. — Benannt nach dem sitt Noifärberei dienenden Brasilikolz, ist Brasilien gegenwärtig das größte Kassee. Produktionsland. In dem noch wenig bekannten Inneren streisen noch die Jagdindianer (darunter die nach dem Botoque, d. b. dem hölzernen Stöplet in ihrer Unterlippe, benannten Botofuben). Hir den Andau von Zuderrohr, Kassee und Baumwolle wurden Massen von Negersiklaven eingeführt, so daß man auf Neger jetzt etwa 21/3 Mill., auf Mulaten doppelt so viel rechnet. In den anhertropsischen Südprovinzen des Reiches Koloniecen von zahlreich eingewanderten Deutschen, wie Vlumenau

(im Ctaate Rio Grande do Gul)

Die Lage ber Hauptstadt Rio de Janeiro [riu de dischankirn] oder bloß Rio (sast unter dem Wendetreise des Steinbocks) ist reizend. Zwischen zwei nackten Granitselsen, die staat befestigt sind, össnet sinder Erdegag in die herrliche Bai von Rio, den geräumigsten und sichersten Hasen der Erde, in dem die Kriegsschisse aller Nationen ankern könnten. Die derzigen User sind überaus malerisch. Im Su. der Bai auf vorspringenden Landzungen liegt Rio, in die Alte und Reusstadt geteilt. Dem prächtigen Andhungen einspridig das Innere nicht völlig: es seht an ansehnlichen, geschmads vollen Gedäuden. Die Zahl der Einwohner beträgt 800000: darunter giebt es viele Schwarze, Karbige und Anskänder, auch viele Deutsiche. Die ristere Hauptstadt Brasiliens war Bahia [basia] 1300 km nordöstlich von Rio, an der Alterheitigens Bai, 200000 E. Wieder 650 km im No. von Vahia liegt Recise oder Pernamburco, 190000 E., von wo aus das meise Brasilisch ansgesührt wird beder auch Fernambussol, Vande weite Brasilisch war das des meise Brasilisch ansgesührt wird beder auch Fernambussol, Vande weite

Aquator der Jusel Marajo [marāsān] (feiner Deltainsel des Umazonenstroms, § 26) gegenüber liegt Para, 65000 C., von wo viel Kautschut (eingedieter Saft gewisser tropsicher Bäume) in den Handel kommt. — Jm R. von Rio der golds und diamantenreiche Staat Minas Geraes sminas

icheraes].

3) Die Kolonialgebiete der Guahana-Küste, wo die herrlichste der Basserrosen, die Victoria regia ("Basserteller" der Judianer) mit treissörmigen Schildblättern bis zu 2 m im Durchmesser auf den Bassersächen schwinmt, alle tropischen Kulturgewächse bestens gedeihen, uamentlich auch der in Amerika ureinheimische Kafaodaum, das heißseuchte Ktima sedoch den Europäern nicht zusagt.

Frangöfifch ist Capenne, mit der gleichnamigen Stadt auf einer Insel an der Mündung des gleichnamigen Flusses, Berbannungsort. (Das

Land, "wo ber Bfeffer machit".)

Miederländigch ist das mittlere Guayana am Surinam (danach auch wohl die ganze Kolonie genannt); die Stadt Paramaribo, von Kanälen und Baumalleeen durchschnitten, ist wie ein großer Garten. Ein Zehntel Beiße, neun Zehntel freigelassene Schwarze.

Englisch ift bas westliche Guanana am Effequibo feffetibo] mit De=

merara ober Beorgetown [bichordichtaun].

### § 64.

## Mittel-Amerika und Westindien.

1) Nord = und Gub - Amerita hangen nicht, wie Afien und Afrifa, burch eine furge Lanbenge gufammen; eine Lanbbrude von 2000 km Lange, bie nach ND. fich in zwei Borfprünge (Son= buras [onburas] und Ducatan) erweitert, verbindet beibe Sälften. Man nennt diese Landbrude [etwa 1/2 Mill. qkm (9000 D. = M.)] Mittel- ober Central-Amerita. Die füdameritanischen Corbilleren enben por bem Ifthnus von Banama; nur eine Sügelfette von etwa 200 m Sobe gieht fich über jene Landenge. Dann erhebt fich bas auch bier (langs ber Rufte ber Gubfee) an Bulfanen überaus reiche Gebirge wieder ju beträchtlicher Sohe, in einigen Spiten bis zu 4500 m. ift aber auf ber Landbrude breimal unterbrochen und von ben nordameritanischen Gebirgen entschieden getrennt. Man fann alfo brei Gruppen unterscheiben, bei benen man fich gleich bie Lage ber Lanbschaften merte. 1) Die füblichen Gebirge und breiten Sobenruden von Cofta Rica. Sie fallen im R. gu bem 8600 gkm (156 D .- M.) großen See von Nicaragua [nifaragma] ab, ber überaus malerische Gebirgsufer bat. Mus ihm geht ber Gluß Can Juan [fan duan] jum öftlichen Deere. 2) Die Gebirge und breiten bobenruden von Sonduras im R. bes Gees. Jenfeit einer bie Landbrude quer burchsependen Gente erheben fich 3) bie Webirge und breiten Sobenruden von Guatemala [amatemala], Die ausgebehntesten unter allen. Sie fallen im NW. zum Isthmus von Tehuantepec] ab, wo man gewöhnlich erst Nord-Umerika beginnt. Den Fuß der Gebirge umgiebt, besonders nach dem atlantischen Meere zu, fruchtbarer (weil reich benetzter) Boden. Neben anderen Produkten, die Central-Amerika mit anderen Tropenzgegenden teilt, gedeist hier in vorzüglicher Güte der Indigo und die Zucht der Cochenille (diese Schildlaus nämlich wird auf dem Nopal oder Opuntien-Kaktus förmlich gezogen, und liesert gedörrt und dann zerstoßen eine schöne rote Farbe; 150000 Insekten gehören zu einem Kilogramm); Hauptaussuchgegenstand aber ist der Kassee.

In früherer Zeit machte Mittel-Amerika die spanische Stattshalterschaft Guatemala aus. Zeht bestehen (neben dem englischen Honduras-Bezirk) 5 von einander unabhängige Republiken, zussammen 450000 qkm (8000 D.-M.) mit 28/4 Mill. E., von denen drei Viertel von indianischer Rasse sind.

- a) Costa Nica. b) Nicaragua [nitarágwa] mit der Handelsstadt Grehtown [gretaun] und Golddistristen. c) Honduras, wonach der Meereinschnitt zwischen der beiden östlichen Halben delbinschen der wohnenden indianischen Bolte der Woscos die Mostitofüste. Auf der Besteiteite der Honduras Bai haben die Engländer seit langer Zeit den sogenannten Honduras Bolzdistrist, aus dem jährlich 1/2 Mill. Zentner Mahagoniholz ausgeführt wird, mit dem Hauptorte Balize [bälis]. d) San Salvador [han halewador]. e) Guatemala am Großen Zzean mit der größten Stadt des seit ländischen Central-Amerika Guatemala, 70000 E.
- 2) Bon bem tiefen, infellecren mexicanifchen Bufen bis por bie Drinoco = Mündung gieht fich um bas gleichfalls tiefe und faft inselleere faribische Deer eine Inselreihe auf einer ausgebehnten unterseeischen Blatte, Die man Beftin bien nennt. Es find bie Refte eines größtenteils versuntenen Festlandraums, ber mahricheinlich mit Gud - Amerita einstens gusammenhing. Die bis n. vom Wenbefreis reichende Gruppe ber Bahama-Infeln befteht nur aus fleinen Flachinieln von Korallenfalt, welche auf einer großen unterfeeischen Bank ruben. Über biefe Bank tritt wie ein Borpoften oftwarts bie Matlinas [ubtlings] = Infel beraus, qualeich bober ale bie übrigen. bis zu 43 m aufragend. Wahrscheinlich ift fie bie von ben Gingeborenen Buanahani [gwanahani] genannte Infel, auf welcher am 12. Dttober 1492 Columbus landete. - Die Großen Antillen [antiljen] find die Sauptrefte jenes unter bas Deer gefunkenen Landraums. (Cuba mit Bebirgen bis 2300 m); die Kleinen Antillen find größtenteils vulfanische Bilbungen.

Die Spanier bemächtigten sich zuerst allein dieser Inseln und trugen das meiste zur Ausrottung der eingeborenen Indianer bei (auch der Kariben, der von Süd-Amerika erobernd eingedrungenen fühnen Seefahrer); später suchten auch die übrigen seefahrenden Nationen Europas Anteil zu gewinnen an diesen leicht erreichbaren und höchst fruchtbaren Inseln (nach den westindischen Kolonieen heißen daher Kasse, Zuder u. s. w. Kolonialwaren). Neben Mahagonibolz ist der auf den Großen Antillen heimische Relkens oder Kinnentskiesser Gegenstand der Aussuhr, viel mehr aber Zuker und Tabak. Von der Bewölferung kommen auf Neger und Mulaten gut  $^2/_3$ .

- 1) Die Bahamá-Injeln, bestehend aus 20 bewohnten Eilanden und mehreren Hunderten unbewohnter Inselden, zusammen 14500 akm (260 D.- M.). Sie sind fruchtbar, aber wassernn, siehen unter englisch er Hohett. Auf der Insel Rew-Providence (niu prowidens), im nördlichen Teile der Gruppe, wohnt der Statthalter; hier Stadt und Fort Nassau.
  - 2) Die vier Großen Untillen.
- a) Die nordwestliche und bei weitem größte ift das fpanifche Cuba, 118 000 qkm (2100 D. = Dt.) und 1,6 Mill. Ginw., gegenwärtig das haupt= produttionsland von Rohrzuder. Langgezogen fich hinftredend, hat Cuba an feinen beiden Enden breite Ranten. Un ber füboftlichen, welche Jamaica und Saiti jugefehrt ift, ragt der Sauptitod der die Infel durchziehenden Ge= birgefette am höchsten. Un der nordwestlichen Rante, zwischen Pucatan und Florida, liegt im ND. die Hauptstadt La Sabana [awana], an dem engen Eingange einer Bai, die einen jo geräumigen Safen bilbet, bag 1000 ber größten Schiffe barin antern tonnen. Die andere Seite bes Gingangs beden die ftärkften Befestigungen; auch von der Landseite ift das wichtige Sabana befestigt. 200 000 E. Im Dome die Afche bes Columbus. - Die Bichtigkeit der herrlichen, fruchtbaren und für den Welthandel (Tabat neben Buder) jo giinftig gelegenen Infel Cuba ift von Spanien erft recht gewürdigt. feitdem es feine Besitzungen auf dem festländischen Amerita verlor. Die Bevölkerung und der Anban der Infel haben fich feit der Zeit ungemein gehoben. Bichtigfter Safen an ber Gubtufte: Cantiago de Cuba.

b) Jamáica, englisch, 10900 9km (197 D.=M.) mit 1/2 Mill. E., im Junern von zerklissten Gebirgen durchzogen, an den Küsten gut angebaut (Kassee, Juder, aus den Rückiänden des auf seinen Zudersast verarbeiteten Rochrs der Jamaica-Rum), aber auch sehr ungefund. Der Sit der obersten Bebörde ist Kingston stindskrif mit 47000 E., im SD. der Insel.

c) Die große Insel im D. von Cuba, 77000 akm (1400 D. = M.), wurde von Columbus Espanola sespanjola, latinisiert Hispaulola, hernach St. Domingo sant tomingo genannt. Sie ist zerrisiener als die vorigen, aber so fruchtbar wie Cuba. Früher besaßen das we ft liche Trittel die Franzosen, die zwei öftlichen Drittel die Spanier. Aber 1794 brach ein Ausstellung von den Ausstellung von der Arger gegen die Europäer aus; shr Ansiührer wurde der Reger Toussant if Duverture, d. i. Erdssung, nämlich der Freiheit), der es wagte, "als der Erste der Schwarzen an den Ersten der Weißen" (Naposeon I.) zu schreiben. Das Land erstätte sich unter dem bei den Urbewohnern einst inblichen Namen Hotit satt] (d. i. Gebirgsland) sür frei. Die Franzosen sichten zu von Toussant gelangen nach Europa, aber

neue Barteihaupter warfen fich auf und nahmen fogar ben Raifertitel an:

die Infel gerfiel in einzelne Regerreiche.

Der westliche Teil der Jusel bildet jeht die Negerrepublik Saëti (mit französischer Sprache). Unter der 1/2 Mill. (kath.) Einwohner nur wenig Beiße. In der Spige des westlichen Weerbusens liegt die (früher französ.) Hauptstadt Kort au Krince, 61 000 E.

Der öftliche Teil der Infel bildet die Dominifanische Republit mit ipanischer Sprache. Die 600000 E find meist Mulaten. St. Domingo, die Hauptstadt, ist die alteste von Europäern in Amerika angelegte Stadt,

20 000 €.

Unter den kleinen Inieln um Haft in neunen wir im Norden Vortüga, wo im 17. Jahrhundert die gräßliche Abenteurer= und Seeräuberbande der Klibuftier ihr Haubtneft hatte.

d) Puerto Rico (oft fälschlich Porto Rico genannt), ein längliches Rechted, 9000 gkm (166 Q.=M.), spanisch, auch sehr fruchtbar (Tabat) und die gesundeste der Untillen. Die Hauptstadt S. Juan [gan chuan] de

Buerto Rico hat 26000 E.

3) Im D. von Buerto-Rico liegt die Gruppe der Jungfern= (Birginien-) Anseln, 7 größere und zahlreichere kleinere, teils spanisch, teils englisch, teils dänisch. Banisch sind bie der größten: St. Croix, St. John und St. Thomas, ein wichtiger Handelsplay und Station für die Dampficiffahrt zwischen Europa und Mittel-Amerika.

4) Die Kleinen Antillen, alle zusammen nur 11 000 gkm (205 Q. = M.) groß, teilt man nach dem regelmäßig hier wessenden Ostwinde in die Inser dem Winde oder gegen den Bind von Puerto Rico dis Grenada — und Inseln unter dem Winde, von Trinidad die Küste von

Beneguela entlang.

a) Infeln über bem Binde:

Englisch: Barbabos, die voltreichste der Aleinen Antillen, Stadt Bridgetown [bridichtaun]. St. Christoph, Nevis [niwis], Monts serrat [mouserrat]. Dominica, St. Lucia, St. Bincent, mit dem

thatigiten Bulfane, Grenada, Antigna fantigma].

Französisch: Gnadeloupe, eine der größten (durch zwei einander entgegensommende Buchten in zwei halbinfeln geschieden: Grandeterre im BD, mit der hafenstadt Fointedeuten und Basseterre im SB.), Wartinique mit der hauptstadt Fort Royal und dem volkreicheren St. Pierre, der bedeutendsten haudelsstadt der Kleinen Antillen, und St. Barethelemp.

Niederländisch: St. Eustach und St. Martin.

b) Die Infeln unter dem Binde. Anger einigen, die zu Benezuela

gehören, nennen wir:

() Tabago, englijch. 3) Trinibad, die größte der Kleinen Antillen, den Schliffel zum mericantischen Bufen, euglisch. 3) Weit davon nach B., doch noch im D. des Bufens von Maracaibo C uração [turafico], ein durch Fleiß kultivierter Felfen, niederländisch.

## § 65.

## Mord - Amerika im allgemeinen.

Nord-Amerika mißt ohne die arktischen Infeln 19,8 Mill. 9km (360000 Q.-M.), Sub-Amerika nur 17,7 Mill. 9km

(323000 Q.= M.). Indes in Bezug auf Umrig und Bobengestalt ift die nördliche größere (4/2) Sälfte ber füblichen fleineren (3/2) vielfach ahnlich. Much in der Nordhälfte tritt die Form des recht= winkligen Dreied's auf; bie Sppotenufe ift bem Brogen Dzean, die beiben Ratheten bem atlantischen und Bolar = Meere zugekehrt. Ferner liegt in Nord : wie in Gub-Amerika bas hauptgebirge im B., im D. ifolierte Bebirgofnfteme, zwischen beiben große Tieflander. Die meiften großen Strome gieben bier nach ND. ober G. Dagegen unterscheidet fich Nord : Amerita beutlich von Gud : Amerita burch feine Bliederung: Die Blieder betragen in Nord - Amerita (ohne Grönland) 1/9, bagegen in Gud-Amerita nur 1/80 bes Ganzen. In ben Großen Dzean erftredt fich im G. Die Salbinfel Ralifornien, vom Stamme burch ben Bufen von Ralifornien getrennt; im NW. zieht sich zu dem Amerika mit Asien verbindenden Inselkranze ber Aleuten [ale-úten] bie Salbinfel Alasta; ben megicanischen Bufen Schließt im D. Die Salbinfel Florida. Um reichsten wird bie Blieberung in bem Europa zugefehrten Nordoften. Sier giebt es viele einschneidende Buchten, Safen und weite Flugmundungen. Das größte Salbinfelglied ift Labrador, burch bie Subfon [hab'gn] = Bai - in ihrem füblichften Wintel James |bichems] -Bai genannt — vom Stamme bes Erdteils geschieden. Wie ber Nordoftfufte von Gud-Amerita, fo ift auch berjenigen von Nord-Umerita eine Menge von Inseln vorgelagert, Die fich giemlich weit gegen ben Norbpol zu erstreden; bie öftlichfte und größte berfelben, freilich ein Kontinent, und feine Infel, ift bas o. ber Baffin [baffin] Bai und ihrer weiteren Fortfetung (Smith=Gund, Robefon=Ranal) gelegene Grönland.

Nördlich von der Bucht von Tehuantepec erhebt sich die ausgebehnte 2240 m hohe, mit Secen und Bultanen besetzt Hochsläche von Anahuac [ana-uat], die nach beiden Dzeanen in ungleichen Stusen abfällt. Un ihrem Ostrand ragt der 5582 m hohe, nicht mehr thätige, schnecebedette Bultan Sitlaltepetl [hillaltépetl] (d. i. weiße Frau) empor, gewöhnlich Pit von Orizaba [orissaba] genannt, der höchste Berg Nord-Amerikas. Erheblich niedriger (5341 m) ist der westslicher gelegene, jedoch noch thätige Bultan Popocatépetl (d. i. Rauchbera).

In der Gegend von Guanajuato [gwanachuâto] beginnt eine noch ausgedehntere Hochfläche, die von Neu-Mexico, in deren äußerstem Norden der Rio Grande del Norte entspringt. Er durchbricht das östliche Randgebirge derselben, und an diese Durchbruchsstelle schließt sich die nordostwärts ziehende Sierra von

Teras an, welche in ben niedrigen Dgart fofart Bergen erft bei bem Zusammenfluß von Miffouri [migari] und Miffiffippi endiat. Die Sochfläche von Reu = Merico bilbet mit berienigen von Unahuac

aufammen bie große Sochfläche von Reu-Spanien.

Bo fich in ber Quellaegend bes Rio grande bas öftliche und mestliche Randgebirge von Neu-Merico vereinigen, fangt bas oftliche Randgebirge ber noch umfangreicheren Sochebene an, Die burch ben Beften ber Bereinigten Staaten bis in bas britische Nord-Amerika reicht. In Diefem öftlichen, erft an ber Dladenzie [madenfil : Dlun: bung am Gismeergestade enbenden Randgebirge, ben Rodn : Doun : tains [roffi mauntens] (b. i. Feljengebirge), liegt bei ben Quellen bes Columbia eine gange Angahl ziemlich gleich hoher Givfel beifammen, unter benen bald ber eine, bald ber andere - gegenwärtig ber Mount Soofer [maunt hufer] mit 5000 m Sohe - für ben höchsten gilt.

Das weitliche Randgebirge, Sierra Nevaba und Rastaben : gebirge, mit zum Teil vulfanischen Gipfeln bis 4600 m, zieht un= fern ber Meerestüfte und ihr parallel. Un ber Rufte bes Großen Dzeans felbit ftreichen von ber Gubivite ber Salbinfel Ralifornien aus die füblichen Secalpen, welche fich auf ber Infel Bancouver [wänkum'r] und ben nördlicheren Inselgruppen fortjegen. tritt das Kastadengebirge nördlich von der Insel Bancouver an die Geefüste und führt nun mitunter ben Namen ber norbamerita = nifden Geealven; bie Ameritaner freilich behnen ben Ramen bes Rastabengebirges bis an das Ende des Gebirges aus, wiemohl es ihn nur von ben Rastaben bes Columbia tragt. Da, wo bie Rufte fich entschieden gegen 2B. wendet, unter 60 on. Br., ragt ber 5491 m hobe Mount Clias empor, bem ber Mount Wrangel in Alasta mit 5350 m nabe fommt.

Muf ben weiten Sochebenen amiichen bem Reliengebirge einerund der Sierra Nevada und bem Kastabengebirge andererfeits ent= mideln fich bedeutende Strome, Die fich bann burch die meftlichen Gebirge ben Weg nach bem Deere bahnen. Der Colorado geht in ben falifornischen Bujen, ber Columbia und Oregon foregon]

in ben Großen Dzean.

Bon biefen Gebirgen ber Weftseite burch bie gange Breite bes Erbteils getrennt liegt ein völlig isoliertes Bebirgefnftem, bas von SB. nach ND. ber Rufte bes atlantischen Dzeans parallel zieht: bie Alleghanies [älligenis] (b. i. bie Endlofen) ober bie Apa= lachen favalatichen], in ihren höchsten Spigen wenig über 2000 m, meift nur halb fo hoch; fie bestehen aus mehreren gleichlaufenden

Jügen, die wie lange Erbfalten erscheinen, die westlichen flach und weit voneinander, die öftlichen rasch sich folgend und steil aufgerichtet, reich an Sisen und Steinkohlen. Gegen den atlantischen Ozean sallen sie mit sanften Borstufen zu einer 2 — 300 km breiten, öster immpsigen Küstenebene ab; zu Buchten desselben strömen die kurzen, aber masserreichen Ströme: Connecticut [konnéttikat], Hubson [habb'n], welcher die ganze Kette durchbricht, Delaware [bela-uar],

Susquehanna [gagquihanna], Potómac u. a.

Im 2B. liegt zwischen ben Alleghanies und ben Roch = Moun= tains bas weite Beden bes Miffiffippi (b. i. ber Bater ber Gemaffer, indianisch). In feinem Oberlaufe flieft ber Miffiffippi nach ED. Der Strom hat hier Bafferfälle und Stromidnellen, und an seinen Ufern mächtige Urwälder, die in seinem weiteren Verlauf nur ö. von ihm einft bis ans atlantische Deer ergrünten, seit hundert Jahren größtenteils in Rulturboben umgewandelt. Der Mittel= und Unterlauf hat nämlich rechts die ungeheuren Brärieen von Nord - Amerita, gegen 23/, Mill. 9km (50000 D. - M.) groß, zur Seite, mo je weiter gen B. bin auf ber ichrag jum Felfengebirge ansteigenden Ebene ber Baumwuchs infolge mehr und mehr verrinaerter Nieberichlagsmenge immer mehr abnimmt. Bulett burch. gieht ber oft aus feinen Ufern tretenbe Strom in breitem, inselreichem Bette eine sumpfige Tiefebene und baut endlich immer weiter ins Meer hinaus fein ichlammiges, mit riefenhaften Baumen und Schilf= pflangen bemachjenes Delta. Unter ben Bufluffen rechts - mober muffen biefe fommen? - ift ber größte ber reigenbe, trube Mif= fouri, welcher an Bafferreichtum ben Diffiffippi bei meitem übertrifft und in Bahrheit als ber Dberlauf bes vereinigten Stromes angufeben ift, ber baburch jum langft en (7275 km) Strom ber Erbe mirb. Beiter nach Guben folgen ber Arfanfas [arfangas] und ber Red River [red rim'r] (b. i. Roter Flug). Boher fommen bie Bufluffe links? Die bedeutenbsten find ber Allindis, ber Dhio Sobeio], ber "amerikanische Rhein", mit bem Teneffee [tenneffi].

Man sieht, daß Wasserreichtum eben so sehr zum Charatter bes nördlichen wie des süblichen Amerika gehört; nur zwischen den Kandgebirgen der w. Hochstächen, denen die Freuchtigkeit der hereinziehenden Luft durch letztere entzogen wird, ist echtes Wiesenklima teilweise vorhanden, Waldmangel aber durchweg fühlbar. Auffallend ist auch die (wiederum Süd-Amerika ähnliche) Unbestimmtheit der Basserscheie. Die Quellen der Flüsse sind oft so dicht benachbart und der Zwischernaum zwischen ihnen so völlig eben, daß man die Fahrzeuge über die Wasserscheibe tragen kann; daher heißen solche

Stellen Tragpläte (portages [portehiches]). Damit hangt benn auch die entweder beständig oder nur zu gewissen Jahreszeiten stattsfindende Verbindung oder das natürliche Kanalinstem zusammen, welches oft verschledene Stromspsteme verbindet. In der Regenzeit steben z. B. Illinois und Ohio mit den nördlichen großen Seeen in

Berbindung.

Diefe fünf großen canabifden Geeen, welche mehr als bie Salfte alles fußen Baffers auf bem Festlande enthalten, beigen: ber obere See (bei weitem ber große und tieffte, ber größte Gußmafferfee ber Erbe) mit reichen Rupfer = und Gilberlagern an feinen Ufern, ber Suron : See [juron], ber Didigan : See [mifchigan], ber Erie-See [îri], ber Ontario-See, gufammen 240 000 gkm (5400 D. = M.). Gie liegen in Stufen übereinander, boch fo, baß Suron = und Michigan = Gee gusammen auf berfelben Stufe liegen. In Stromfchnellen und Bafferfallen fturgen bie Baffermaffen Des einen in den andern. Unter ben Källen ift der berühmteste ber bes Ridgara, bes Berbindungefluffes zwifden Grie - und Ontario - Gee. Eine Baffermaffe von faft 1300 m Breite, boch burch eine Infel in zwei Teile getrennt, fturgt über eine Gelfenbant 49 m berab. Eine Gifenbahn gieht in einer Sohe von 65 m über ben Fall meg. Mus bem Ontario = See endlich tritt ber flare St. Loreng, ber ge= maltige Cohn aller jener Gecen. Schon 500 km oberhalb feiner Mündung erreicht er eine Breite pon fast 15 km; die Mündung felbit öffnet fich breit und fur die größten Seefchiffe fahrbar in ben St. Loreng Bufen.

Rur eine niedrige Bobenichwelle trennt bas Webiet ber großen Ceeen im D. von ber arftischen Relien= und Geeenplatte. ber weiten Gläche ber ungahlbaren amerikanischen Polariegen und Strome. Die größten Wafferbehalter, ber Athabasca [athabaffa] . Stlaven = und Baren = See ichiden ihren Borrat zu bem Dadengie. Ein anderer Gee, ber Binnipeg [uinnipeg], in ben ber große, einer Secenfette aleichende Strom Sasfatichewan mundet, entlant Relfon [nelfi'n] und Cevern gur Sudjon Bai. Mertwurdig, bag biefe größten Geeen vom Baren - See an bis zum Ontario in ziemlich gerader Linie von N.B. nach ED. aufeinander folgen. Im D. bes Madenzie = Delta mundet ber Rupferminenfluß, in ber Befchichte ber alteren Rordpol - Expeditionen häufig genannt. Die Fluffe und Sceen Diefer weiten Bolarebene fteben meift untereinander und mit bem Bebiete bes Et Loreng in Berbindung. Bie in Gibirien bebedten biefen gangen Rorden bis an bas ichon malbloje Gismeergeftade unabsehbare Radelholzwälder.

Östlich der Hubson=Bai die größte Halbinsel Amerikas Labrasdor. Jenseit der Hubson=Straße, welche die Hudson=Bai mit dem atlantischen Meere verbindet, beginnt der eisige arktische Archipel Amerikas, die umfangreichste Inselgruppe der Erde; ihn scheidet die Davis [bewis]=Straße und die Baffin [bäffin]=Bai von Grönland, das durch seine Größe mehr wie ein Kontinent als wie eine Insel erscheint. Durch den Smith [smiß]=Sund und Robesson-Kanal führt die Baffin=Bai nordwärts in das Polarmeer.

## § 66.

## Die Republik Mexico.

Bwifchen den maldbededten, weil von Niederichlagen der Geeluft reicher befruchteten Ruftenterraffen bes mericanischen Bufens und bes Großen Dzeans liegt die nur von sommerlichen Tropenregen benette, baber mehr von Katteen als von Balbern bestandene Sochfläche von Mexico in ewiger Commermilbe. Sier beftand ähnlich wie auf ben Sochflächen ber mittleren Corbilleren (§ 63, 1 d) im fpateren Mittelalter ber Staat ber Mgteten fagtefen], welche burch maffenhafte Menschenopfer ihre Berrichaft über bie unterworfenen Indianerstämme aufrecht erhielten. Ihm machte mit fühner Tapferfeit Ferdinand Corteg [forteg], angelocht burch ben absonder= lichen Reichtum an Gold und noch mehr an Silber, ein Ende und unterwarf ihn 1521 ber fpanischen Berrichaft. Indes brei Jahrhunderte fpater machte aleichzeitig mit ben übrigen spanischen Befinungen auf bem amerikanischen Festlande sich auch Merico unab= hangig und murbe eine Bundes - Republit, welche jest in 27 Staaten 2 Mill. 9km (35000 D. = M.) mit 11,8 Mill. Einw. umfaßt, von benen auf Europäer und Rreolen nur 2 Mill. fommen; fo fehr über= wiegen Indianer, Meftigen und Neger. Doch ift bie fpanische Sprache die herrschende geblieben. Alle Versuche indes, in Mexico Die Monarchie wiederherzustellen, find vergeblich gewesen; ben letten berjelben bufte ber eble Erzherzog Maximilian von Ofterreich 1867 mit dem Leben.

Roch immer besteht der Hauptschaft Mexicos in Ebelmetall, namentlich in Silber. Sein Boden ist unter der schlimmen Sinwirtung ewiger Revolutionen seit der Unabhängigkeitserklärung wenig angebaut, die Bevölkerung daher arm. Sigentümliche Erzeugnisse auf der Hochschaft (tierra fria d. i. kühles Land) Cochenille, serner tropische Früchte und Hölzer auf der oberen und unteren Hälfte der Küstenterrassen (tierra templäda und tierra caliente d. i.

gemäßigtes und heißes Land), so besonders Banille, die duftenden Fruchthüllen einer Orchidee, Kakao, Samen eines ursprünglich nur im tropischen Amerika heimischen Baumes ("Schokolade" von dem indianischen cacaoatle — Kakao-Wasser), Mahagoni- und Karbhola.

Die Haupistadt Mexico liegt in der 2240 m hohen, mit vulkauischen Gebirgsriesen umsetzen Seemulde von Anahuac, im Thale Tenochtitlan steudichtitlan], wie man ehebem die alte Aztekuhauptstadt selbst nannte. Lettere nahm einen weit größeren Naum ein und lag, durch Sämme mit dem Lande verdunden, auf Inseln im See Teztuko seitenden. Das heutige Mexico, die schührle und prächtigste Statu entsernt haben. Das heutige Mexico, die schönste und prächtigste Statu in Amerika, bildet ein regelsußigs Vieren, sie som der kadt in Amerika, bildet ein regelspsischeren steudsen der die die die die die gepflastere Straßen, die sich rechtwinklig schneiden. Unter den Plägen ist der "Große Plag" der größte und schönste: an ihm die Kathedrale, die prächtigste Kirche des Erdeiss, die von Gold, Silber und Diamanten startt. Mexico, siemlich im Mittelpunte des Landes gelegen (370 km von Vera Eruz, 310 von Ncapulco), ist auch der Haupthaubelsvet des Landes, 330000 E.

Tas Land Merico hat noch 21 Städte, die über 20000 E. haben. Sie liegen alle in der tierra fria und nicht an den ungefunden Küstenstümen; nur 6 von ihnen haben über 50000 E.; s. von Merico Kuchla, 110000 E., früher Haupfis der in diesem Land alteinseimischen Baunwollen Dandsweberei, n.w. von Merico Guanajuato [gwanachuato], 52000 E., Guas dalgara [gwadalachara], 95000 E., und Zacatecas, 60000 E., alle drei durch Bergdan in ihrer Umgebungwichtig. Can Luis Potosi, 63000 E. dalbwegs von Merico nach Guanajuato liegt Queretaro stertaro steretaro, wo

Raifer Maximilian erichoffen wurde.

Der mit Lagunen und Klüppen umgebene Külsensaum des allantischen Zzeans hat teine guten Häsen, sohdern uur unsichere Reeden. Gerade an Cortez Landungspuntte in höchst ungesunder Gegend Bera Cruz swêra trüß]; auf einer nahen Insel das starte Fort San Juan de Ulsa.

Am Großen Ozean das jurchtbar heiß und ungejund gelegene Acapülco, zur spanischen Beit trothem der einzige dem Handel geöffnete Hafen an der pacifischen Seite; bedeutender ist iest die nördliche Kafenstadt Wa-

gatlan [magatlan].

Auf der Salbinfel (Unter= oder Alt=) Kalifornien, einem fandigen, unfruchtbaren Lande, bas nur von wenig gabireichen Indianerstämmen bewohnt wird, giebt es teine Städte, sondern nur Missionspläte und Solsbatenplate (Prefibios).

Bu Mexico gehört auch die Halbiniel Pucatan mit dem Sajen Campeche [tampetiche] und der Binnenstadt Merida, 53000 C., mit dem

Sajen Brogrejo.

\$ 67.

Die Bereinigten Staaten von Amerika (die Union).

Das Gebiet ber Bereinigten Staaten von Amerika, an Größe bem Erbteil Europa fast gleichtommend, erstreckt sich in seiner Hauptmasse von der Grenze Mexicos und der Kufte des mexicanischen Meerbusens bis zum 49. Parallestreis und (im ND.) bis an die canadischen Seeen. Im äußersten NW. des Festlandes gehört zu demselben auch das Territorium Alaska. Auf diesen 9 Will. 9km (170000 D.-2 M.) wohnen jest 63 Will. Seinw. (bavon etwa 55 Will. Beiße), also weit mehr als in jedem anderen Staatsgediet Amerikas, dessen machtvollster Teil eben die Union ist.

Ein im enalischen Dienste ftebenber Benctianer 3 oh ann Caboto entbedte 1497 bie Ditfuite von Nord = Amerika (Neufund= land, b. i. neu gefundenes Land), fein Cohn Cebaftian frater auch größere Streden ber Geftlanbsfufte. Da aber bier fein Gold und Silber lodte, achteten Die europäischen Bolfer auf Diefe Gegenben lange Beit gar nicht. Faft hundert Sahre fpater, als Elifabeth auf bem englischen Throne faß, grundete man die ber "jungfraulichen" Königin zu Ehren genannte Nieberlaffung Birginien, aus ber fpater Marnland [mariland] und (Nord = und Gud =) Caro = ling ausgeschieden murben. Bis 1640 entstanden nacheinander bie Rolonieen: Maffachufetts [maffatichugets], Rem-Sampfhire [niu hamfdir], Connecticut [fonnéttitat], Rhobe=38land [rob eiland]. Bang anders mar bas Berhaltnis biefer Rieberlaffungen. als das ber spanischen und portugiesischen in Gud= und Mittel= Amerika. Die englischen Rolonisten fanden unwirtbare, bewaldete Ruftenländer vor, von einem friegerifden und wilden Bolfe bewohnt. Diefe mehr gelblich als rotlich braunen Indianer von Nord = Amerika zerfielen in eine große Anzahl von Stämmen. Jaab und Fischerei war ber Manner Sandwert; ber Beiber Los ein ichwerer Dienft. Rrieg mar unter ben Stämmen fast beständig, und murbe liftig und graufam geführt. Wilbe Rriegstänze fündigten ihn an; bie Farben ber tättowierten Saut wurden glanzender und ichrechafter aufgetragen, mit entsetlichem Gebeul fturzte man fich aufeinander. Satte ber Wilbe ben Jeind mit ber fteinernen Streitart, bem Toma = hamt, getotet, fo ffalpierte er ibn, "mit bem Deffer, icharf geichliffen, bas vom Reinbestopf raich in brei geschickten Griffen ichalte Saut und Schopf", und befestigte ben Stalp am Gurtel. Schredlich mar bas Schickfal berjenigen Kriegsgefangenen, welche am Marterpfahl zu Tobe gepeinigt wurden; und boch fangen fie - von Rindesbeinen ber an ein murbiges, lautlofes Ertragen von Schmergen gewöhnt - unter ber ausgesuchtesten Qual einen mutigen, ber Feinde spottenben Totengefang. Bum Beiden geschloffenen Friedens wurde ber Tomahamt begraben, und unter ben Streitenben bie Friedenspfeife geraucht. Dieje Pfeife ging auch in ben Berfamm= lungen ber Säuptlinge am Bergtungsfeuer von Munde zu Munde,

und eine ganz eigentümlich fräftige, in erhabener Bildersprache kühn sich bewegende Rebe stand jenen Söhnen der Natur zu Gebote. Auch in ihren Religionsbegriffen war etwas Großes und Einsaches. Sie verehrten einen großen Geist als den Beschüßer aller Tapfern und Guten, sie glaubten an ein glüstliches Leben im Jenseits: "wo mit Bögeln alle Sträucher, wo der Wald mit Wild, wo mit Fischen alse Teiche lustig sind gefüllt." Dies frei in seinen ungeheuren Wäldern umherziehende Geschlecht der Nothäute sah nun mit Erstaunen die "bleichen Gesichter" über den "großen Salzsee" kommen. Für die Gaben einer ihnen fremden Welt, besonders für das berauschende Feuerwasser, verkausten sie ihnen Stricke an der Küste, welche von den Koloniken nun gegen den oft wechselnden, immer nach Beute und Stalpen gierigen Sinn der Wilden behauptet werden mußten. Aussoden der Wälder, Fischerei und Pelzhandel mit den Indianern beschäftigte sie.

So erwuchs in biefen Rieberlaffungen ein fraftiges abgehartetes Bolt. Im 16. und 17. Jahrhundert mehrte es fich vornehmlich infolge ber religiofen Streitigkeiten in ber Beimat. Berfolgte Ratholifen, besonders Irlander, beutsche Brotestanten aus der Bfalg, Unhanger ber in England fo gahlreichen Geften, alle fuchten in Amerita Dulbung und Sicherheit. Go grundete ber Quater William fuiljem] Benn 1681 Die Rolonie Bennfplvanien. Auch burch Eroberungen mehrte fich ber Englander Gebiet; ben Sollandern murbe bas fpater fo genannte New : Dort | nju jort |, ben Schweben ihre Niederlaffungen Delaware und New-Berfen [niu bichorfe] abgenommen. Um 1700 mar ber gange 6600 km lange Kuftenfaum ber Alleghanies in Befit genommen, und nach ber Unlegung von Georgien die Reihe ber breigehn alten Rolonieen vollendet. Da die Einwanderungen aus Europa auch im 18. Jahrhundert sich immer mehrten, murben bie Indianer über bas Alleghanies = Bebirge gurud= gebrängt, und einzelne Niederlaffungen an ben Bufluffen bes Dijfiffippi gegründet.

Inzwischen hatten auch andere europäische Nationen Kolonieen in Nord-Amerika gegründet, welche lange Zeit die englischen überflügelten. Dies gilt weniger von dem spanischen Flórida, als von den französischen Besitzungen. Am St. Lorenz war Canada eine blühende französische Kolonialprovinz, französisch war auch die Haldinster rechts von der Lorenzmündung, Akadien genannt, sowie die Insel Neusundland (Terre neuve). Das wichtigste aber war, daß der Franzose La Salle, welcher zuerst den Milssissischen Mündung besahren, von dem ganzen ungeheuren

Stromgebiete 1682 für Frantreich Befit ergriffen batte; feinem Konige Ludwig XIV. ju Ehren hatte er es Louisiana genannt. Go reichten alfo bis an bas Felfengebirge bie frangofischen Befitungen. Aber da in Europa im 18. Rahrhundert Frankreich und England fich fast immer feinbselig gegenüber standen, fo murbe mifchen ihnen ber Rampf auch oft in ben amerikanischen Rolonieen geführt. So murbe mahrend best spanischen Erbfolgefrieges 1700 bis 1713, wie bes Siebenjährigen Rrieges 1756 - 63 zugleich in den Thälern ber Alleghanies und an den canadifchen Seeen gefochten; es handelte fich besonders um ben Befit einzelner Raftelle und Forts. welche beibe Nationen in noch ftreitigen Landschaften angelegt hatten. Die Indianerstämme ergriffen auch Bartei, fei es fur ben einen ober für den anderen der beiden streitenden Teile, und ihre Teilnahme gab ben Rämpfen einen blutigen und milben Charafter (Cooper: Der lette Mohikaner). Am Ende verlor Frankreich alle Rolonieen um ben St. Lorenz an England: Atabien und Reufundland icon 1713, Canada 1763; bas ungeheure Gebiet von Louifiang trat es jubem 1762 an Spanien ab. Doch für bie neuen Erwerbungen follten die britischen Sieger bald ihre alten Nieberlaffungen auf ber Alleabanies = Terasse einbüken.

Die Beigerung Englands, den Kolonieen Site im englischen Barlamente zu gewähren, führte 1773 einen Aufftand in der Hauptsstadt von Massachietts, Boston [bos'tn], herbei, aus welchem sich, nachdem die 13 Kolonieen am 4. Juli 1776 sich sür unabhängig ertlärt hatten, der nordamerikanische Freiheitskrieg entwicklet. Auf nordamerikanischer Scite zeichnete sich George Washington [uoschingt'n] aus, Benjamin Franklin [fränklin] wußte seinen Zandsleuten Freunde in Europa zu erwerben, und wirklich sochten am Ende Frankreich, Spanien und die Niederlande mit ihnen gegen die englische Macht. Nach lange unentschieden hin und her schwankendem Kampse erkannte England im Frieden von 1783 die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika an,

bie bamals noch nicht gang 4 Mill. G. hatten.

Nach manchen Streitigkeiten über bie neue Berfassung wurde bestimmt, daß jeder einzelne Staat der Union ein für sich bestehens des Ganze mit eigentümlicher Verfassung und Verwaltung bilde. Jeder Staat zerfällt in Grasschaften (Counties stantzel); jede Grasschaft in Townships staunschips oder Stadtgebiete. Die Gauptstädte der Staaten sind oft nicht die größten Wohnpläße, aber die Size der Behörden. Alle gemeinsamen Angelegenheiten besorgt ein Kongreß, der aus zwei Abteilungen, dem Senate und

bem Repräsentautenhause besteht und sich jedes Jahr in der Bundesstadt Bashington versammelt. Die vollziehende Gewalt ruht in der Hand des Präsidenteu, der alle 4 Jahre neu gewählt wird. Die Zahl der einzelnen Staaten beträgt jest 44. Sobald nämlich ein Landstrich 60 000 Männer über 25 Jahre hat, kann er als besonderer Staat anerkannt, oder von einem schon vorhandenen Staate abgetrennt werden. Jedesmal erhält dann die Flagge der Union einen neuen Stern. Landstriche, welche die angegebene Bewohnerzahl nicht erreichen, nennt man Gebiete oder Territorien (gegenwärtig 4). Auf dies Gebietsteile haben Präsident und Konzgeß größeren und unmittelbaren Einfluß. Dazu kommt der "neutralisierte" Bundesdistrikt Columbia. Dagegen das Indianer-Gebiet (am mittleren Arkansas) wird nicht mit zur Union gerechnet.

Überraschend und in manchen Beziehungen gang ohnegleichen ift ber riefenhafte Aufschwung, ben ber neue Staat feit feiner Entstehung genommen hat. Die großartigste Erwerbung mar bie von Louifiana vom Miffiffippi bis jum Felfengebirge, welches bie Union 1803 von Frantreich, bas es unlängft Spanien wieber abgenommen hatte, faufte; nur ein gang geringer Teil bavon ift ber heutige Staat Louifiana. - Die Bahl ber Ginwohner, bie bis auf biefen Augenblick burch beständige Einwanderungen aus Europa fich mehrt (allein aus Deutschland wanderten von 1820 bis 1888 etwa 41/3 Millionen ein), beträgt mehr als bas Cechzehn fache ber Bahl von 1783. Darunter find 7,5 Mill. Reger (und Mulaten), die in ben Gubstaaten 34, in ben Nordstaaten aber nur 1,7 Prozent ber Bevölferung ausmachen: 272 000 Indianer (bavon in Alasta 23000); 107000 Chinejen, bie übrigen Beiße. Der Abfunft nach find etwa 40 % Frlander, 12 % Deutsche; nur 20 % fann man als Abtommlinge ber alten (meift englischen) Ginmanberer betrachten. Die letteren find zu einer eigentümlichen neuen Nationalität geworden, die man die Unglo- Amerifaner ober (nach einem urfprünglichen Spottnamen) Dantees [jantis] nennt; biefelbe hat bie meifte Abnlichkeit mit ber englischen Rationalität, bedient fich ber englischen Sprache und hängt auch meift ber reformierten Rirche an.

Von Jahr zu Jahr schreitet Civilifation und Aderbau immer mehr von Often nach Westen vorwärts, immer mehr Walb wird gerobet, immer mehr Städte werden angelegt, benen das Andenken an die europäische Seimat oft die lieben vaterländischen Namen beilegt. Für die innere Verbindung der ungeheuren Räume ist durch Kanäle und Gischahnen viel geschehen. Die erste Pacifics Eisenbahn von Omaha am Missouri nach San Francisco wurde

1869 vollendet: jest verbinden vier Gifenbahnlinien den atlantischen und ben Großen Dzean; bas gange Gifenbahnnet ber Union (beffen Lange pon 281 000 km bie fünffache Lange bes Erbumfangs überfteigt) nähert fich bemjenigen von gang Europa an Ausbehnung. Muf bem Miffiffippi und feinen Bufluffen ift die lebendigfte Dampf= idiffahrt. Alle Dampfverbindungen find burch ben ungeheuren Reichtum an Steintoble und Gifen febr begunftigt. Immer mehr blüben bie Gewerbe, steigt ber Sandel mit allen Teilen ber Erbe. besonders mit bem ber hafenreichsten ID. - Ceite ber Union fo nabe gelegenen Europa. Die Baumwollen : Broduftion im ED. liefert bem Welthandel bie allergrößte Maffe biefes wichtigften Bebitoffs. und burch bas vorzugliche Rangl = und Gifenbahninftem gelangt ber große Uberichuf bes Landes an Getreibe. Erzeugniffen ber Bichaucht (befonders Schinken und Sped. auch ichon lebendiges Schlachtvich), Betroleum u. f. m. aufs billigfte an ber Rufte gur Musfuhr. Sehr bedeutend ift auch die Produftion von Edelmetallen; an Gilber murben 1892 gewonnen etwa für 75 Mill. Dollars [boller], (1 Dollar = 4,25 M.), an Gold für 33.

Reben ben Lichtseiten ber Bereinigten Staaten, jumal ber unermublichen Schaffensluft ihrer Bewohner auf allen praftifchen Lebensgebieten, zeigen fich freilich bem unparteifichen Muge auch genug Schattenfeiten. Der Sanbelsgeift ber ernften, besonnenen und falten Amerikaner artet oft in eine fo unverhohlene Uberschätzung bes Mammons aus, bag mohl Spotter bemerft haben: trot ihrer ftrengen Religiofitat (bie fich 3. B. in übertriebener ftrenger Conntagsfeier ausspricht) fei ihr eigentlicher Gott ber Dollar. Biffen-Schaft und Runft werben ftreng nach bem Ruten gemeffen. Die Liebe gur Freiheit und Ungebundenheit erscheint bem an europäische Sitten Gewöhnten im Verfehr bes täglichen Lebens als ungezogene Rudfichtelofiafeit. Beit schlimmer ift es, bag bie Obrigfeit nicht bie wilden Ausbrüche ber Bolfsmut gurudhalten fann, welche von Beit ju Beit portommen. Cbenfo ift es ein Beichen eines ungeordneten Buftandes, bag ber Bobel, vornehmlich in ben füblichen und weftlichen Staaten, öfters an wirklichen, zuweilen auch an vermeintlichen Berbrechern blutige Berechtigfeit übt (Lnnchgerichte).

Der Gegensat zwischen ben nördlichen und sublichen Staaten der Union ist in Charakter, Lebensart, politischer Denkweise ein so bedeutender, daß er nach langjährigen Reibungen 1861 einen mit Ingrimm von beiden Seiten geführten Bürgerkrieg veranslaßt hat. Borwand war die Sklavenfrage. Allmählich neigte sich das übergewicht den Nordstaaten zu: sie hoben am 31. Januar

1865 bie Eklaverei auf bem gangen Gebiete ber Union auf und errangen in bemfelben Jahre ben vollständigen Sieg über bie "Konföberation" ber zehn Sübstaaten.

Die Staaten ber Union werden in Amerika selbst nach ihrer Lage und ihren wirtschaftlichen Eigentümlichkeiten in sechs Gruppen

jufammengefaßt; biefe find:

# A. Die Neu-England-Staaten (ber Nordoften). (Sandel und Induftrie.)

1) Maine [men]. 2) New = Sambibire [niu hamichir].

3) Vermont [wermont], ber einzige nicht an den Ozean stofende Staat dieser Terrasse, genannt nach den Grünen Bergen, einem Teile

ber Alleghanies.

4) Massachusetts [mässätlchühets] — in hinsicht auf Aderbau, Biehzucht, Fabrisen, Gewerbe, wissenschaftliche Anstalten der erste Staat der Union. hauptstadt Boston (bost'n], "die Wiege der Union", 470000 Einw.; der Geburtsort Franklins.

5) Rhode=Jeland [rod eiland], der fleinfte Staat ber Union,

benannt nach ber Infel Rhobe. Stadt Brovidence [promibeng].

6) Connecticut [fonnettitat] - woher ber Rame?

B. Die mittleren Staaten (zu beiden Seiten der Alleghanies). (Handel, Industrie und Aderbau.)

7) Neu-Port ober New-Port [nju jört], durch Bolkszahl, handel und Bohlftand allen anderen Staaten der Union voranstehend, berührt das Meer nur mit seiner SD.-Ecke, dehnt sich aber dassir dis an den Ontarios und Erie-See aus. Die Stadt New-Port liegt auf einer Insel in der Mündung des Hublin, 1869000 E. (wovom 150000 Deutsche), die bevölkertste Stadt und die größte Handelsstadt des Erdreils. Dicht bei Neu-Yort auf der Weispielse von Long-Zeland seischel. Diendt der Neufsche die die nie eiserne hängebrücke mit Neu Yort verbunden, zu einer Borsstadt des seischen geworden ist, 957000 E. Um rechten User des Hublin, das, durch eine eiserne hängebrücke mit Neu Yort verbunden, zu einer Borsstadt des seinen Aufschen User des Hublin, das durch eine dierne Hublingsberücker ussen den Ist viel mehr als Borstädte von Neu Yort, so daß man mit Huzurechnung dieser Nachharzische die Einwohnerzahl der Riesenstadt auf 2½ Mill. ansnehmen kann. Die schönen User des Hublin hinauf kommt man nach der kleineren Hauptstädt Albany sölsen; von hier auf dem Eriekanal nach der ausstätzen Anneksstadt Auffalo [bäfälle] am Erie-See, nicht weit vom Niagarafall, 256000 E., die Hälfer Eeussche. Der Binnensee Chauplain [thädänpstal]

8) Penniylvanien, zwischen bem untern Delaware und dem Eries See, "das ameritanische Deutichland", wegen der vielen deutschen Bewohner. Haubeld Philadelphia am? 1150000 E. (worunter über 100 000 Deutsche), sehr regelmäßig gebaut, mit vielen öffentlichen Pläten. Her die der dein berühmtes Zuchthaus, wo das ameritanische Strassiptem in Anwendung gebracht wird (Entziehung aller Gesellschaft). Universität. Da, wo der Ohio aus zwei Quellstüffen zusammenströmt, Pitts

burg, bedeutende Sandels = und Fabritfiadt, 239000 E.

9) Rem=Jerfen [nin bichorhe], öftlich vom Delaware und feiner Mündung& Bai. Newart [ninart]. 182000 E.

10) Delamare [bela = uar], die Salfte der Salbinfel zwifchen der Delaware = und der Chefapeate [tichefapit] = Bai, in welche der Gneque-

hannafluß [gaßquihanna] mundet.

11) Maryland [mariland], zu Ehren ber Gemahlin Rarle I. von England genannt, auf beiden Seiten der Chefapeale-Bai. Unter den Bewohnern fcon ein Drittel Reger. Der größte Ort Baltimore [boltimer],

455 000 G.; bedeutende Sandelsftadt.

Maryland und Birginien schenften 1790 ber Union einen Landstrich am Fluß Botomac zum Bundesdiftrift. Derfelbe erhielt ben Ramen Co= lumbia und gebort als ein von den übrigen Bundesftaaten abgesonderter Diftritt diefen gujammen; darin entitand die allgemeine Bundesitadt Bajbington [uojdingt'n], jest mit 230000 G., nach einem toloffalen Plane entworfen, der schwerlich je in feiner gangen Ausdehnung gur Ausführung tommen wird. Der Rongreg versammelt fich in dem prächtigen Rapitol. Bon ihm, als dem Mittelpuntte, follen alle hauptstraßen der Stadt, jest meift erft Alleeen, auslaufen. Der Brafident wohnt im "Beigen Saufe".

Die Rufte ber genannten Staaten reich an guten und fichern Safenftellen. Die Sanbelspläte diefer Ufer haben beshalb ben weitaus größten

Teil des gefamten Geehandels der Union in Banden.

C. Die Centralftaaten (ein breiter Streifen vom atlantischen Dzean bis in die Brarieen).

(Mdertau überwiegt, baneben mannigfaltige Gewerbthätigfeit.)

12) Ohio [obeio], zwijchen bem Erie = Gee und bem Ohio. Sauptftadt Columbus. Bedeutender die Sandelsftadt Cincinnati (ginginnati) am Ohio, 337 000 E., darunter über 50 000 Deutsche; wegen der wijfenichaftlichen und Bohlthätigfeite : Unftalten das "weftliche Philadelphia", wegen bes beträchtlichen Sandels mit Schweinefleifch im Scherg "Borcopolis" genannt.

13) Dit=Birginien. Bober ber Name? Ansgedehnter Tabataban. Sier icon ein Drittel Farbige. Sauptftadt Richmond Fritidmond]. 81 000 E. Bashingtons Landgut Mount Bernon [maunt wernen], wo er 1799 starb. In neuerer Zeit find in Birginien (wie in Bennsylvanien, am Ofio und in Canada) reiche Betroleumquellen entdedt.

14) Beft=Birginien.

15) Nord = Carolina, nach Karl II. genannt. Bon hier an wird

Reis und Baumwolle gebaut.

16) Rentudy [fentaffi], jublich vom untern Dhio, zwijchen Diffiffippi und welchem Staate? - benannt nach einem Rebenfluffe des Obio. Bandelsstadt Louisville [lûiwill] am Ohio, 193000 G.

17) Tenneffee [tennegi], füblich von Rentudy, zwifchen Diffiffippi und den Carolinas, von einem Rebenfluß des Chio benaunt, der in den

Alleghanies ein großes Langenthal bilbet.

18) Miffouri [migari], wo fich Miffouri und Miffiffippi vereini= gen - welchem Staate gegenniber? - St. Louis [gent luis], Sanbeleftadt am Diffiffippi, über den hier eine großartige Brude führt: 452 000 G., davon 1/2 Deutsche. Mittelpunkt einer außerordentlich regen Binnenichiff=

fahrt und des Berkehrs nach den westlichen Teilen der Bereinigten Staaten; Durchschnittsbunkt aller arökeren Gisenbahnlinien.

19) Artanfas [artangas], nach einem rechten Bufluffe bes Miffifippi

benaunt.

D. Die Plantagenftaaten (bie SD. Ede am atlantischen Dzean und am mericanischen Golf).

(Die Großgüterwirtichaft überwiegt. Zuder, Reis, Tabat, vor allem Baumwolle find die hauptprodukte.)

20) Süd-Carolina der einzige Staat, wo die Zahl der Farbigen die der Beißen libersteigt; hauptstadt Charleston [ticharist'n], 55 000 E.

Sauptmarft für Baumwolle.

21) Georgien, 31 Chren Georgs II. genannt. Sanbelsort Savannah [sawanna]. In Innern diese Staates die größte und bekannetete vorindiamische Erhseitung. Purch die gangen Staaten zieben sich nicht gigenannte Mound's [maunts], Befestigungswerke, Felsen mit Inschriften und Gögenbildern, Gräber u. f. w., die, zum Teil uralt, zum Teil aber auch erst zu Berteidigungszwecken vor wenigen Jahrhunderten errichtet worden sind.

22) Florida, 1821 den Spaniern abgekauft. Das Innere dieses überaus fruchtbaren Landes ist sast noch gar nicht angebaut: auf eine merkswürdige Art vermengt sich in den Wälbern nordische und tropische Begetation, zu den Bänmen der nörblichen Wälber treten hier Palmen und Magnolien. Teilung in Ost-Florida (hasenstadt St. Augustin) und Weste Febrida

(Rriegehafen Benfacola).

23) Mabama, nach einem Buflug bes megicanischen Bufens be-

naunt. Safenftadt Dobile [mobil], Sandel mit Baumwolle.

24) Diffiffippi, weftlich von Alabama bis gum Strome. Rat=

des [natiches] am Diffiffippi; Bidsburg [widsborg].

25) Louisiana im Missispicale Delta. Das Klima wegen der vielen Simpse ungefund. 180 km oberhalb der Mindung, durch Sämme gegen Überichwemmungen geschübt, die wichtigste Handelsstadt News Orleans sind öffickten der Erzengnisse Die Stadt ist der Aussuchen hasen der Erzengnisse des größten und fruchtbarsten nordamerikanischen Stromgebietes, welches zugleich einen unerschöpsschichen Reichtum an Holz, Steinkohlen und Metallen besigt. Sie sührt fast die Hälte der zur Aussuhr bestimmten Baumwolfe aus.

26) Taras bas Güsta

26) Tegas, das Küstenland zwischen Louislana, dem Rio Grande del Morte und dem allantischen Dzan. Das Land, größtenteils noch auß unsaugebauten Grassluren bestehend, ift fruchtbar (zuder, Bannwolle, Keis). Die beiden bedeutendsten Orte sind: Austin [ditin], eigentlich San Feslipe de Austin, Sit der Regierung, und der Haufthasen und Handelsort Englendsten Landschaften Landschaften Landschaften und Kandelsort Engleweich. Deutsche Kolonicen Neus Krauns jelb, Friedrichsburg.

#### E. Die nordweftlichen Staaten.

(Sie treiben jast anoschließlich Aderbau, jum Teil in zerstreuten Farmen, jeboch im gebirgigen Besten auch Bergban.)

27) Michigan [mijchigan], Salbinjel zwijchen Michigan=, Suron= und Eric=See. Bichtige Sandelaftadt Detroit [betroit], 206 000 E.

28) Indiana, zwifden Michigan = Gee und Dhio.

. 29) Ilindis, in der Gabel des Mississpip, Wabash subässch und Shio. Am Michigan See Chicago schiftigos, das als wichtiger Getreides markt und Zwischenhandelsplag zwischen dem Osten und Westen der Union sich außerordentstich schnell zu hoher Bedeutung entwickelt hat (Weltausstellung 1893). Der surchtbare Brand der Stadt im Oktober 1871 machte mehr als 100000 Verwohner obdachloß, aber noch während die Trimmer rauchten, begann rüstig der Wiederausbau der zerförten Stadteile. 1870: 300000, 1893: 1200000 E., worunter sehr zahlreiche Deutsche

30) Bisconfi u [uiftóuhin], zwijchen dem Michigan:≤Sec und dem obem Mijfijfippi. Wilwauke kiluftī], in einer noch um die Witte unferes Jahrhumderts völlig undewohnten Bildnis gegründet, jeht 204000 €.,

die am meiften beutiche Stadt der Union.

31) Minnefota [minnegota], westlich von Bisconfin.

32) Jowa [Stowa], Illinois gegenüber am rechten Ufer des obern Missispippi.

33) Kanjas [tánjaß], zwijchen Rebrásta und bem Indianer-Gebiete, mit ber aufblühenben Stadt Sumboldt.

34) Colorado, an beiden Seiten bes Feljengebirges, reich an Gold

und Gilber.

35) Nebrasta am Plattefluß, einem Zufluß des Mijsouri, nördl. von Kanjas. Om aha, Ausgangspuntt der älteiten Pacific-Bahn, 14000 E. 36) Süd-Dakdta, nördlich von Nebrasta, vom Mijsouri durch= itrömt.

37) Nord=Datota.

38) Montana, am Dellowftone.

39) Byoming [uaioming], im Felfengebirge.

40) 3daho [eidaho], auf dem Beftabhange bes Felfengebirges.

F. Die pacififchen Staaten (ber außerste Besten). (Sandel, Aderbau, Bergban.)

41) Baibington.

42) Oregon sóregon], das Gebiet zwischen dem Feljengebirge, dem Großen Ozean und dem Oregon. Ort Aftoria, durch die Agenten des des rühmten Belzhändlers Aftor feines Deutschen aus der Pfalz gegründet, uns

weit ber Oregonmundung.

43) Kalifornien (Ober= oder Neu=) gehörte bis 1848 zu Mexico, ward aber feit feiner Abtretung an die Union, wegen feines ungeheuren Goldreichtums das Biel der Auswanderungen aus Europa und China. Man erhalt das erfehnte Metall teils durch naffe Husgrabungen, aus dem Sande der Flüffe, befonders des Sacramento - teils durch trodene, d. h. man grabt und hadt es aus dem Felsenboden, wo fich oft fehr ansehnliche Goldnester vorfinden. Bon 1849 bis 1866 hat die Gesamtausbeute etwa 1000 Mill. Dollars betragen und gegenwärtig beläuft sie sich Jahr für Jahr auf ungefähr 20 Mill. Dollars. Auch an Silber, Kupfer, Duedfilber ift Ralifornien reich; mehr aber als aller Metallgewinn bringt jest ber ichwungvoll betriebene Beigenban ein. Saubtitadt Sacramento [Baframento]; aber viel bedeutender find die Stadte, welche an den Ruften der Bai von San Francisco (bem beften ameritanifchen Safen am Gro-Ben Ozean) entstanden find. Darunter Gan Francisco felbit, an der Mündung des Sacramento, 330 000 E. von allen Raffen, jo daß (auger Singapur) taum eine andere Stadt ber Erbe ein jo buntes Bemifch von Bevöllerung darbietet. Die zahlreichen Chinesen wohnen in einem besondes ren Quartier in großenteils vier Stockwerke tiesen Erdhöhlen.

44) Nevada. Um Carjon-Fluffe find reiche Gold- und Silberlager entdedt. Die aufblühende Stadt Virginia-City.

Die Territorien (ichieben fich in einem breiten Streifen zwischen die pacifiiche Staatengruppe und zwischen die 4. und 5. ein).

Werfen wir auf die ungeheuren Streden, welche die Territorien mit den ihnen benachbarten jüngften Staaten ansmachen, einen näheren Blid.

Einen großen Teil des weftlichen und nordweftlichen Gebietes nimmt noch immer der Urwald ein. Die Baldungen Nord - Amerikas unterscheiden fich von den unserigen, unter gleicher Breite gelegenen, namentlich badurch, daß in ihnen nicht eine Baumart vorherricht, fondern eine reiche Abwechse Imig von 20 - 30 Baumarten ftattfindet. Daber die Farbung der Blatter im Herbste so wunderbar mannigsach. Es giebt hier allein 26 Eichenarten, während z. B. Dentschland nur 3 hat. Andere Bäume, wie der merkwürdige Entpenbaum (Liriodendron tulipifera), viele Arten des Ahorn, der Afagie und Gleditschie. Der prachtigfte Banm jener Balber ift aber die Ben= mouthstiefer (Pinus Strobus), welche an 65 m hoch wird, in einzelnen Fällen über 1000 Jahresringe zeigt und wertvolles Bau = und Daftenholz liefert. Gie wird von der Wellingtonia gigantea, einer gegen 100 m Sobe erreichenden Koniferenart Ober = Kaliforniens, noch übertroffen. Bon reigen= den und gefährlichen Tieren find die Balder, etwa Klapperichlangen abgerechnet, eben nicht gefüllt; häufig ift das Eichhörnchen, das Opoffum ober die virginische Bentelratte (aud) als Lederbiffen verspeift), das Stinftier, der hier einheimische Truthahn u. a. Bon diesen Balbern wird nun bei fteigen= bem Anbau immer mehr in Aderland verwandelt. Die Begfucher ober Pfabfinder, fühne Jager, bem Sunger und bem Better tropend, bringen in das Innere der Balber, bauen fich Sitten von Zweigen und verweilen oft lange Beit unter den Indianern. Saben nun die Jager einen gunftigen Plat jum Anbau gefunden, fo riiden die Anfiedler nach und bauen zuerft ein Blodhaus, wo fein Ragel, jelbit bas Echloft und die Angel nicht, von Gifen ift; dabei eine Umfriedigung für das Bieh. Die Baume gu roben, ware viel zir beschwerlich; man nimmt ihnen unten die Rinde, so daß sie absterben. Der Pflug geht dann um ihre Stümpse herum. Ohne Düngung trägt der Boden 30 Jahre ungemein reichtich; an 100-150 a hat eine Familie genug. Da von Obrigfeit und Rechtszustand in solchen Revieren noch feine Rede ist, fehlt es unter ben Anfiedlern nicht an Streit; mitunter zerftoren auch die Indianer bie Blodhaufer und führen das Bieh mit fich fort. Ift nun eine Wegend von vielen Ansiedlern besetzt, so wird sie von der Regierung gum Territorium erhoben. Es ericheinen von ihrer Geite Feldmeffer, welche die Brengen abfteden, das Bange in große Quadrate (Townfhips [taunichips]) teilen und bieje benennen. Der 16. Teil ber Townihips wird mit feinen Gintunften für den öffentlichen Unterricht bestimmt. Run tommen höhere Beamte, welche querft auch teine andere Refideng als ein Blodbaus baben. punfte für die Stadte werden genau bestimmt, die Blane entworfen und auf bem Papiere ift eine Stadt mit Stragen, Plagen und Rirden fertig, die in Birflichfeit noch taum gu feben ift. Danche folche neue Stabte machfen bann fehr raich; ein großes Gafthaus wird gebaut, es fiedeln fich Sandwerter jeber Urt an, es entiteht Buchbruderei und Beitung, und Die neue Stadt ift fertig.

Ein anderes Berhaltnis tritt für die Braricen am Diffiffippi und Miffouri ein. Man untericheibet niedrige und hobe Brarieen. Die ersteren, unmittelbar an ben Strömen gelegenen, find ungemein fruchtbar, aber wegen ber vielen Sumpfftreden und Lachen hochft ungefund. Unter ben hohen giebt es zwar auch gut bemässerte, fruchtbare Flede, aber ihrer bei weitem größten Husbehnung nach find es holg= und mafferlofe Glachen mit einer auf Graswuchs beichränften Begetation, wo ber Reisende tagelang ben borigont auf allen Seiten in einem ungeheuren Gras- und Candmeere verloren fieht. Bereinzelte Baumgruppen find felten, Bald fehlt natürlich gang. Bablloje Berben bon Bijons ober amerifanischen Auerochsen (unrichtig Buffel genannt) trieben fich einft in biefen Raumen umber, find aber burch den Fortichritt der Unfiedelung jest gang zusammengeschwunden; frühere Reifende haben öfters bie gange Steppe ichwarz und an 10000 bei einander gelehen. Sie schlagen immer dieselbe Richtung bei ihren Zügen durch das Land ein, so daß dadurch ties ausgetretene Straßen entstanden sind, die stets nach den fichersten Gebirgepässen wie nach den brauchbarften Furten ber Aluffe führen. Bom Bison ift alles gut zu gebrauchen, Saut, Saare, Talg; fein Gleisch ift schmadhaft, und besonders fein Soder ein Lederbiffen. Darum war die Bisonjagd Sauptbeschäftigung ber Indianerstämme ber Giou'g [fiute], Bamnees [panis] u. a.; aber auch aus ben öftlichen Staaten tamen Jager in die Brarieen. Jest aber find die Bifons feltener geworden und den Andianern ist ein bestimmtes Gebiet am mittleren Artanias angewiesen . fo baß die alte Romantit raid verichwindet.

Die Territorien find:

1) Neu= Mexico nordwestlich von Texas.

2) Arizona [arifona], im B. von Neu-Mexico.
3) Utah [juta], von der schwärmerischen Sette der Wormonen bewohnt. An dem Großen Salzsee, in den sich ein Jordan ergießt, liegt
ihre Hauptstadt Wormon Sith oder Saltlake Sith shöllest hitti),
welche ihnen als Neu-Jerusalem gilt. In neuerer Zeit haben sich auch
Richtmormonen oder "Heiden" angesiedelt, und die Wormonen sind neuerbings in Konsiste mit der Regierung von Wassington gekommen, welche den
"Beiligen des jüngsten Tages" die Vielweiberei verboten hat.

4) Otlahoma. Innen auch Aldsta zuzählen, der Beringstraße gegenüber, ein kaltes, ödes Land von 1½ Mill. qkm (27000 D.=M.) mit 30000 E., aber für den Pelzhandel wichtig. Hauptort Sitka. Dazu gehören die nach Kamschafta himiderziehenden Aleuten sales üten).

## § 68.

## Das britische Mord-Amerika.

Während die ältesten und ursprünglich englischen Kolonieen in Nord-Amerika der britischen Krone verloren gegangen sind, hat sie sich im Besitz des ursprünglich französischen Nordens erhalten. Gerade die verschiedene Ubstammung, Sprache und Konfession hielt die Bewohner dieser Striche davon ab, an dem Freiheitskriege seit 1773 teilzunehmen. Überhaupt sieht England alles für sein Eigen-

tum an, was von den Grenzen der Vereinigten Staaten gegen den Pol hin liegt. Nur im äußersten ND. hat man den Dänen Grönsland unbestritten gelassen. Sigentlich wertvoll sind freilich nur die wälbertragenden südlichen Stricke, in welchen auch noch Ackerdau getrieben werden kann, zumal die südöstlichsten mit vorzüglichem Ackerdoden und reichen Steinkohlens und Sissenzzlagern. Der ganze öde arktische Archipel im hohen Norden, durch Senkung des einst weiter gen Norden reichenden Festlandes entstanden, w. der Baffins Bai (die vielmehr eine Meerenge darstellt), ist durch große Kälte ganz unwirtlich.

Die Eingeborenen gehören teils zur Indianer-Rasse, teils an den Küsten des Eismeeres zu dem Polarvolt der Eskimos, das den Indianern todseind, aber doch der Sprache nach mit ihnen verwandt ist. In allen dritischen Besitzungen in Nord-Amerika, deren Areal demjenigen der Bereinigten Staaten nicht viel nachsteht, lebt noch nicht der Leil der Bewohner der Union, nur 4,8 Mill., größtensteils Nachkommen europässcher Einwanderer. Am dichtesken ist die Bevölkerung im SD.; je weiter nach N. und NW., desto spärlicher wird die Jahl der Weißen, die hier nur zerstreute Forts und Faktoreien inne haben.

## 1. Die Berrichaft Canada. (7 Brovingen.)

Der bei weitem wichtigste Teil berselben, das alte Canada, so groß wie Frankreich, jest die Provinzen Quebec und Ontario umsassen, die in wieler Beziehung sehr verschieden sind, enthält mehr als 2/3 der Gesamtbepösterung.

1) Que bec (Unter-Canada), der Strich am St. Lorenz, ist am dickeften bevölfert und zählt überwiegend Bewohner französischer Albunst und Sprache und katholischen Glaubens. Nur den vierten Teil etwa machen Bewohner englischen Stammes aus. Que der strome end o., hat eine malerische Lage und besteht aus der untern Stadt am Strome und aus der obern auf der Höhe; auf dem höchsten Puntte steht die Citadelle, die sür uneeinnehmbar gilt, der Schlissel von Canada. Montreal swontidl auf einem schönen, vom St. Lorenz und seinem schönen, vom St. Lorenz und seinem kinken Zussussischen Verlaus schilden gebildeten Verder; beseitigt, 217 000 E.

2) Ontario (Ober-Canada) im SW. des Ottawa, das nördliche Mier der großen Seen, besonders die Halbinsel zwischen Hurons, Erie und Ontario-See. Das Klima ist dei weiten nicht so rauh und der Boden weit fruchtbarer, als in Unter-Canada. Die englische Bevölkerung überwiegt bei weitem die französsische. Dier liegt die blüssende Haudelse und Universetätssische Toronto, 181000 E., am Dutario-See — an demielben, aber weiter nach NO., Kingston [kingst'u]. Um obern See Fort William [uisem], Haugust großer Pelzmarkt. Die ausblüssende Stadt Ottawa, an der Grenze von Ober- und Unter-Canada.

3) Das Land rechts von der Lorenzmündung, zwischen bem Weere und bem Staate Maine, ist die Kroving Neu-Braunschweig mit zahle reichen Flüssen und Seeen und dichten Wälbern. Hauptstadt und Sit des Gouwerneurs Frederickton; größte Stadt St. John sent hickon].

4) Die vielsach ausgezacke Halbinsel, welche sich durch eine Landenge an Neu-Braunschweig anhängt, bildet die Provinz Neu-Schrtland, mit dem vorhsergebenden das eigentliche alte Urladien (§ 67). Hauptstadt ha- lisar [hálisár], 4000 E., nächst den canadischen Orien die größte im dritissen Nord-Amerika und beseisigter Freihafen. — Zu dieser Provinz gehört auch die im ND. der Halbinsel gelegene Insel Kap Breton [brit'n], gleichsfalls mit vielsach zerrisenen Utern und guten Halbinselsen.

5) Im Besten von Kap Breton liegt die fruchtbare Pring=Ed= wards= Injel, eine Proving für sich, hauptstadt Charlottetown ichar-

lottaun].

6) Manitoba [männitoba] zwischen bem Winnipeg : See und ben Bereinigten Staaten, trot ber empfindlichsten Winterfalte zum Weizenbau

trefflich geeignet. Sauptstadt Binnipeg [uinnipeg].

7) Britijch Columbia liegt zwischen den Rochy Mountains und dem Großen Ozean und hat durch die am Fraser seiger zu fluße entbedten Goldlager große Bedeutung bekommen. An diesem Fluße ist auch die rasch aufblüchende Hauptitadt New-Bestminster susse ist auch interzogegt. Die Bancouver swänklun'r]-Jusel, 33000 gkm (600 D.-W.), sit noch saft ein einziger zusammenhäugender Fichtenwald. An den Küsten Anziedelungen, darunter die wachsende Handel Kictoria. Die nördlichsten Erriche von Britisch Columbia sind unter dem Namen der Stiftin Region stiftin ridsch'nz zu einer besonderen Kolonie erhoben. Auch hier Reichtum an Gold.

Die Hubson-Bai-Länder oder das Nordwesterritorium umsassen die nördlichsten Stricke. Sie stehen zwar unter der Oberaussich des Gouverneurs von Quebec, aber die Regierung hält sie weder militärisch besiept, noch sind dis jept Niederlassungen gegründet. Zum Schut Sed habe sieht, noch sind die zett niederlassungen gegründet. Zum Schut des Handes sind Forts und Faktoreien in allen Teilen des Landes gegründet. In den nördlichsten ist im Oktober die Mitte Wai die Kälte sast unerträglich; in den geheizten Zimmern der Faktoreien gefriert der Branntwein, und die Wände sind diese Gistinde überzogen. Weben den handelsjaktoreien giebt es aber auch, besonders auf Labraddr, Missionssiationen der Herrenhuter.

altadrader) bewirtt, daß der St. Lorenz in einen Meerkujen strömt, der von Abrader) bewirtt, daß der St. Lorenz in einen Meerkujen strömt, der von Abrader Schottland, Kap Breton und Neusunlaand dis auf dere Weerengen geschlossen wird. Der össtlichste Kuntt, Kap Race seist, ist der Europa sund von dem Kap Clear stlichste Kuntt, Kap Race seist, ist der Europa sund dem Kap Clear stlich in Irland) nächst gelegene, freilich inmer noch 3000 km entsernte Kuntt. Darum wurde zwischen steren Kuntten das erste er metrseischen Tedegraphen-Kadel zur Berbindung der beiden Erdreise unterseischen Tedegraphen-Kadel zur Berbindung der beiden Erdreise (1866) gesegt. Neufundsand ist ein von tiesen Bulen durchschnittenes, hasenriches, ader sonst unwirtbares Land voller Baldungen, Seeen und Wostäste, nur an den Küssen etwas angebaut, aber noch unendlich wichtiger durch den Keichtum an Robben und Fischen, hauptsächlich Kadelssauer (Stocksisch), welche auf der großen Bant von Neusundland, besons der doch sie Stlober, gesangen werden. Dieser Fang allein ist howichtig, daß er zwischen Frankreich und England östers Ursache zum Kriege ward, und bei der Abstreuung der großen Insel besielten sich die Franzolen

bie kleinen im S. gelegenen Inselchen St. Pierre und Miquelon vor. Sie haben etwa 3000 bleibende Einwohner, aber jährlich tommen gegen 360 französische Schiffe au. Auch die Nordamerikaner ließen sich 1783 neben ihrer Unabhängigkeit das Recht versichern, hier sichen zu dürfen. Sonst wird hier keiner zugekassen. Sonst wird hier keiner zugekassen. Hauptstadt von Neufundsand der Freishafen St. Johns schnt dichons im D., 26000 E. In 7—9 Tagen legt man von hier auf Dampsichissen den Beg nach Europa zurück.

Einen überaus bequemen und wichtigen Ruhes und Vermittelungspunkt zwischen diesen nördlichen Besitzungen Englands und seinen westindissischen Volonieen bildet die Gruppe der Vermüdas Inselu. Sie liegen von der Vahamagruppe so weit als von Neuschottland und etwa 1100 km von der Küste der Vereinigten Staaten. Es sind 430 kleine, nackte und dürte Silande, eben nur als Schissischich wichtig. In der beseisigten Stadt Geors geto wn [dichordichtaun] wohnt der Gouverneur.

#### \$ 69.

## Grönfand und die Volarländer.

Bereits im 10. Jahrhundert entbedten Normannen, von 38= land aus nach 2B. fahrend, ein Land, welches fie gruner Grasflächen halber Grönland nannten. Bald entstand bier eine bedeutenbe Rolonie mit gegen 200 Wohnplaten und eigenem Bischof; fie lag auf ber me ftlichen Rufte Grönlands, ba beffen D .= Rufte burch ben ununterbrochen an ihr gen G. giebenben Badeisstrom völlig unmirt= lich, ja faum nabbar ift. Geit ber zweiten Galfte bes 14. Jahrhunderts hörte man indes von dieser Kolonie nichts mehr; fie mar burch die Angriffe ber von B. ber tommenden Estimos und burch bie Berheerungen des "Schwarzen Todes" zu Grunde gegangen. Er= gählungen von jener alten Niederlaffung und herzliches Mitleid mit ben armen schmutigen Seiden trieben 1721 ben norwegischen Brebiger Bans Egebe als Miffionar in bies Gisland ju giehen: ihm ichloffen fich einige Danen und Norweger zu Sandelszwecken an. Co entstanden im Laufe bes 18. Sahrhunderts neue banifche Ro= Ionicen auf ber Beftfufte an ber Davis [bemis] = Strage und Baffin Bai, wie Friedrichsthal u. a.; bie fublichfte und befte Julianehaab [julianehob]. Alle gufammen haben gegen 10000 Einm., barunter nur wenige Sundert Europäer, überwiegend (burch Berrenbuter) befehrte Estimos.

Durch englische und holländische Seefahrer waren im Laufe bes 16. und 17. Jahrhunderts auch Landstreden Grönland gegenüber, im W. der Baffin und im N. der Hudson-Bai aufgefunden. Man hielt sie für Teile des amerikanischen Festlandes, sowie Grönland für eine Halbinfel besielben, mas nicht zutrifft. Überall herricht in diesen Strichen traurige Dbe, welche sich aber in der kurzen Sommerzeit in lebhaften Berkehr verwandelt; dann kommen Tausende von europäischen Walfischfängern, um die hier zahlreichen und

großen Wale zu harpunieren.

Aber auch für die Biffenichaft haben biefe Bolarlander ein grokes Intereffe. Giebt es eine nordweftliche Durchfahrt? b. h. tann man um Ameritas Nordtufte herum burch bie Bering= ftrage in ben Großen Dzean fahren? Diefe Frage beschäftigte por allen die Englander, und bas Barlament fette ichon im vorigen Sahrhundert eine Belohnung von 420000 Mart für den fühnen Entdeder ber Nordwestpassage aus. Die Soffnung ftieg, als Aleran= ber Madengie [matenfi] 1789 vom Seftlande aus ben nach ihm benannten Kluft bis zu feiner Mündung befuhr, und es flar murbe. daß Amerika nicht, wie man geglaubt, ein zusammenhängendes Land bis zum Pol bilbe, sondern ichon unter 700 eine vom nördlichen Eismeer begrengte Nordfufte barbiete, und bag Gronland nicht mit bem amerifanischen Festland gusammenhange. Geit 1818 haben bann zu verschiedenen Dalen besonders die Ravitane Roft, Frant= lin [franklin]. Barry [verri] mit großer Beherztheit und Ausbauer bas gemunichte Biel zu erreichen gesucht; ber lette wollte fogar auf Schlitten ben Nordpol erreichen. Indes bie Unftrengungen blieben ohne Erfolg; die lette Erpedition Frankling endete mit dem Untergange best fühnen Seefahrers. Erit im Commer 1850 bat ber englijde Kavitan Mac Clure [mat flur] bie Nordwestvaffage wirtlich aufgefunden.

Den Nordpol zu erreichen, ist bis jett noch keiner der aussgesandten Expeditionen gelungen. Doch ist (durch den Smiths Sund und Robeson Ranal) der 83.0 n. B. schon überschritten worden (§ 15, 1). Ja der Walfänger Newport will 1893 nordwärts von der herschel Insel (vor der Mackenzies Mündung) bis zum 84.0 n. Br. gekommen sein. Allein die Erwartung, das Polarmeer offen zu sinden, hat sich bisher nicht bestätigt.

Alle im A. von Amerika liegenden Polarinjeln find fast gleich öde und ichrecklich. Um großartigiten erscheint die polare Natur in Grönland. Der Norweger Frithjof Nan sen ist der erste Europäer, welchem es gelungen ist, von der Oftlüsse quer durch Grönland hindurch zur Weitlüste (auf Schneesichuben) vorzudringen. Die Hochstäte des Innern dieses infularen Konttenens ist gauz mit Gletschern bedeckt, aus denen vereinzelte table Felsgipfel aufragen. Nach der Ostseite zu reihen sich diese zu einem eisbedeckten Gebirge von Abensche, während die sehr zerrissenen Küsten in schroffen Forden (§ 14) zum Meere absallen. Nenn Monate hindurch ist selbst in den nicht übergletzlichen Gegenden (nämlich denseingen an der Küste) der Boden so sessen in sest wie

Stein gefroren und hoch mit Schnee bedectt: ber furze Sommer ift zu ohnmächtig, um für die Begetation viel thun gu fonnen. Zwergweiden, vertruppelte Straucher, Dooje und Glechten find ber gange Reichtum, barum bas Treibholz, das die Meeresftrome berbeiführen, ein toftlicher Schat. Go burttig der Pflanzenwuchs auch ift, fo ift doch das Tierreich nicht gang fo arm. Das Baffer ift mit Fifchen, Gped = und Thrantieren (Balfifche, Balroffe, Seehunde u. f. m.) angefüllt; die Bahl ber Geevogel, besonders ber gierigen Mowen und Allen, ift ungeheuer. Landtiere find das Renntier (hier jedoch nicht gegahmt, alfo weder als Melftier noch jum Ziehen gebraucht) und ber Mofdus = ober Bifamodife, burch ein außerordentlich bichtes Saar = und Bolltleid gegen die Ralte gefchütt. Ein grimmiger Teind aller übrigen Rreaturen, weit großer und ftarfer als ber braune Landbar, ift ber Giebar, mit dem die Scejahrer oft harte Rampfe zu bestehen haben. Auf Giefchollen treibt er oft mehrere hundert Rilometer in die Gee hinaus, verfolgt die Robben und ichent fich taum vor ben fpipen Sauern der Balroffe. Unter und jum großen Teil lediglich von diefen Tieren lebt noch bis fait an ben 80. Parallelfreis das halbnomadifche Bolt der Estimos (d. i. Robfleifdeffer), die fich felbit Innuit (d. i. Menichen) neimen, mittelgroß von Figur, schmutig und ge-fräßig, aber gutmütig, von großem Geschick in der Anfertigung ihrer Kleider, Schlitten, Rahne u. j. w. 3m Commer wohnen fie in Belten von Tierhauten, im Binter in niederen Gutten, immer aber (der Nahrung wegen) nabe ber Rufte. Bur Zimmerung und (neben Stein und Knochen) gu Berat benuten fie das von Meeresftromen angetriebene Flogholz; nicht durch Ofen, fondern burch eigene Rorpermarme und die in der langen, faum unterbrochenen Binternacht nicht erlöschende Thraulampe erwärmen fie ihre Butte. Jagd und Fischerei geben den Lebensunterhalt: find fie unergiebig, so wird gehungert, bei gutem Fange mehr geschlungen als gespeift. Und boch fühlt fich bas ärmliche Bolt in feinem Gife, ja gerade bier allein gludlich. Estimos, Die man nach Europa gebracht und alle Gennise der Civilization hat kosten lasfen, werden meift leicht ichwermutig und frankeln. Bringt man fie nach Gronland gurud, jo wird ihnen erft in ihren Schmuthutten, bei gedorrten ober verfaulten Sifden und Geehundsthran wieder wohl; fie greifen nach ihren Bogen, Pfeilen und Sarpunen, fahren auf ihren Sundeichlitten auf der Eistinde dem offenen Meere zu und wagen fich, wie früher, in ihren fleinen, mit Gifchein gujammengebundenen und mit Robbenfellen über= gogenen Rahnen (Rajate) fed in die frumbewegte Gee.

## IV. Auftralien und Polynesien.

§ 70a.

Der Austral-Kontinent und die Austral-Inseln.

Der Erbteil Australien besteht aus bem Festland und ber Reihe gebirgiger und langgestreckter Inseln von Neu-Guinea [ginêa] bis Neu-Seeland. Sine Inselwelt für sich, nur ziem- lich willfürlich (§ 36) dem Erdteile Australien zugerechnet, bildet Bolynesien, bestehend aus den unzähligen kleinen Gilanden, welche durch den Großen Ozean, der früher auch die Sübsee genannt wurde,

zwischen den Wendekreisen zerstreut find; sie werden im engeren Sinn Südsee Znjeln genannt.

Erst seit 1521 begann biese neueste Welt bekannt zu werben, als Ferdinand Magellan ober Magalhäes [magaljäengs] die Inselgruppe der Marianen entdeckte. Im ganzen 16. und 17. Jahr-hundert wurden aber nur wenige Teile Auftraliens und Polynesiens bekannt, das übrige hauptsächlich erst durch die großen Seefahrten des englischen Weltumseglers Cook [kuk] (1768 dis 1779), den die beiden deutschen Gelehrten Forster, Bater und Sohn, auf der zweiten begleiteten.

Auftralien liegt in der Mitte der Wassechalbkugel, wie Europa in der Mitte der Landhalbkugel (§ 12). Wir teilen dasselbe in das kontinentale und in das in sulare. Der Austral-Konztinent, mit der zugehörigen Insel Tasmania,  $7^2/_3$  Mill. akm (140000 D.-M.) groß, liegt mit dem kleineren Teile in der heißen, mit dem größeren in der südlichen gemäßigten Zone. Die äußersten Punkte des Kontinents sind: im Norden Kap York, 10° s. Br., im Süden Kap Wilson sulsson s

Das in sulare Australien, b. h. bie in ihrer Pflanzen= und Tiernatur dem australischen Festland einigermaßen (wenn auch nicht so nahe wie Tasmania) verwandten Inseln von Neu-Guinea bis Neu-Kaledonien, haben in früheren Zeitaltern der Erdgeschichte, wie man vernutet, den Außenrand eines ehedem viel weiter nordsostwärts reichenden Australiens gebildet, was namentlich für die nördlicheren dieser Inseln auch durch die jest zum Teil in beträchtlicher Tiefe besindlichen Korallentaltmassen des "Korallenmeers" bezugt wird (§ 12), während Neu-Seeland wahrscheinlich der Rest eines eigenen Festlandes ist, welches dem australischen ziemlich nahe lag.

Polynesiens Inselwolken breiten sich fast ausschließlich zwischen ben beiben Wendekreisen durch den Großen Ozean aus. Die ungezählten Tausende der hierzu gehörigen Inseln, von denen nur drei über 5500 qkm oder 100 D.-W., die meisten noch sange nicht 55 qkm oder 1 D.-W. groß sind, bestehen aus den letzten übersceischen Spuren des in der Vorzeit untergesunkenen pacifischen (\$11) Erdteils. Jum kleineren Teil sind es wirkliche Ruppenreste diese ehemaligen Erdteils, welche vermutlich durch das vulkanische Empordrängen ihres Untergrundes vor dem Versinten geschützt wurden (hohe Inseln, sämtlich aus dunklem, vulkanischem Gestein), zum weitaus größten Teil aber sind es Korallenbauten,

alfo (§ 12 und 18) niedere Infeln (Atolle genannt), welche ringformig ober elliptifch, meift ludenhaft eine Lagune umichließen. Auftralien und Bolynefien enthalten zusammen etwa 9 Dill. gkm (160000 D.=M.); bavon beträgt ber Auftral-Kontinent fast 6/7, die australischen und polynesischen Inseln wenig über 1/7. bem Kontinente felbst verhalten fich die Glieber gum Stamm wie Neu-Seeland und die größere fübliche Salfte bes Rontinents ausgenommen, liegt bas übrige in ber heißen Bone. bogen vieredige, nur durch ben Carpentaria : Golf im R. tiefer und burch ben Muftral=Bufen (mit bem Spencer Golfe) im S. flacher eingeschnittene Geftland Auftralien ift bas altefte und gugleich das niedrigfte aller Festlande. Das Innere ift Tiefebene ober mäßige Sochebene, welche baburch, bag bie im GD. aufragenben Muftral = MIven (bochfter Gipfel ber Mount Clarte [maunt flart], 2200 m), bem GD. Baffat feine Geefeuchtigfeit vorzeitig entziehen, zu erheblichem Teile in Steppe und Wüste bis an die W.-Rüfte ver-In Bezug auf Uflangen = und Tierwelt fteht feft, mandelt wird. daß Kontinent und Inseln (gang besonders die polynesischen) einen merfwürdig verschiedenen Charafter tragen. Muf ben lette= ren finden fich neben ber Pifangftaube ober Banane bie nahrenden Baume: Rotos-, Cagopalme ober Brotbaum, auch nahrende Burgeln, wie die Damswurg el [jams]., Frifche, prachtige Walbungen bilden den hauptschmuck diefer Infeln; fie bergen in ihrem Dufter feine reißenden Tiere oder giftige Schlangen. Die Urmut ber Gubfee-Inseln an einheimischen Gaugetieren (nur burch Fledermäuse vertreten!) ist besonders auffallend; auch die einheimische Insettenwelt entwidelt nicht eine ben Menschen peinigende Rulle. Um zahlreichsten find die Arten der Bogel. Die Bflangen = und Tier= welt bes Kontinents ift hingegen eigentümlich und feltsam; vor allem ift ber Auftral = Kontinent Die Sauptheimat ber mertwürdigen Säuge= tierordnung ber Beuteltiere, Die (bis auf wenige amerikanische Arten) ben übrigen Erbteilen ganglich fehlt.

Die 5,6 Mill. Sinwohner (wovon 3 Mill. auf bem festländisschen Australien) zerfallen in Singeborene und Singewanderte. Die Singeborenen teilen wir in drei Stämme: 1) Die Australneger, auf dem Austral-Kontinent, dunkelbraun, mit rauhem, schwarzem, büscheligem Haar und breiter, eingedrückter Nase, stehen auf der unterstene Stufe der Gesittung und leben in Horden oder auch nur in Fanisien zerstreut meist ohne staatlichen Zusammenhang; ohne Ackerdau und Viehzucht, da sie weder Nutgewächse noch Nutztiere besasen, fristeten sie seit unvordenklichen Zeiten das elendeste Dasein und sind

jest bis auf die Zahl von etwa 55000 zusammengeschwunden. 2) Die (allein noch zahlreichen) Melanesier, auf den australischen Inseln mit Ausnahme Neu-Seeland, in Hautsache und Haar den Australnegern ähnlich, nur noch mehr dunkelfardig, mit mehr vortretender Nase und mit eigentümlich krausem Haar, das sie gern zu einer mächtigen Haarkone aufarbeiten (daher auf Neu-Guinea Papäas, d. Krausöspe genannt). Sie sind besser genährt, ziehen Früchte und treiben etwas Handle; die auf Neu-Guinea bewohnen vielsach Pfahlbauten im Wasser. 3) Die Polynesier, auf Neu-Seeland und den polynesischen Inseln, hellbraun, mit weicherem, schwarzem Haar und schmaker, wenig hervortretender Nase, östers von schwer Gestalt und geistig gut beanlagt. Gestalt, Sprache, Sitten und Künste, die mitgebrachten Haustiere und Nutypslanzen deuten auf eine Abstammung aus Südost-Afien und zwar von den Malaien.

Bon ben europäischen Gee- und Rolonialstaaten murde Auftra lien und die Gudfee - Welt langere Beit nicht fehr beachtet; bis 1820 gab es - von ben fpanischen Marianen abgeseben - feine andere europäische Rieberlaffung bort, als bie englische Straffolonie Botann = Bai in Auftralien. Geit jener Zeit hat fich Die Gachlage febr verändert. Englander, Frangofen und Nordamerifaner, gulett auch Deutsche suchten wetteifernd möglichst viele Teile Bolnnesiens in Besit zu nehmen und die Diiffionare ber protestantischen wie ber fatholischen Rirche entfalteten eine erfolgreiche Thatigfeit. Allein die Berührung mit europäischer Civilisation bringt auch die polpnefifchen Stämme bem Erloichen immer naber (bie europaischen Rrantheiten . 3. B. Die Dafern , wirfen bier gefährlicher , oft wirft auch die plokliche Unnahme europäischer Kleidung burch hemmung ber freien Ausbunftung schädlich). Die Zahl ber eingewanderten Europaer beträgt ichon jest weit über 2 Millionen. Auch viele Chinefen find eingewandert.

1) Der Austral=Kontinent wird and Neu=Holland genannt, weil es Hollander waren, welche in der ersten Historie des follander waren, welche in der ersten Historie des 17. Jahrhunderts viele Küstenstricke aufnahmen und benannten. Hernach betümmerte man sich lange Zeit nicht um das Land. Erst 1770 besinchte Coot die Dittisse, nahm sie unter dem Namen Neu=Süd=Bales [ucis] sir die englische Krone in Bess und schliege werd der Bal, die er Botann=Bai schändi bes genannt, zur Ansegung einer Berbrecherkolonie vor. Diese ward auch 1788, doch etwas nörblich von der Botann=Bal, am Port Jackjon [port bichäcken], angeslegt. Die Kolonie blühte auf; man sing an, auch Streisjüge in das Immere zu unternehmen und überstieg 1814 die nächsste Bergetete, die Vlauen Berge, etwa 1000 m hoch. Jumer eifziger suchte man nun das Innere zu erforsichen und unternahm sogar in späteren Zahren wiederholt fühne Jüge (meist von

S. nad) D.) quer burd bas gange Land. Jest verbindet ein Uberland=Tele=

graph bereite quer durch das Junere Nord = und Gubfufte.

Einförmig ift der Charafter Auftraliens. Büfte und befferer, mit Gras bebedter Boben wechseln ab; bas Land ift mehr zur Biehzucht (Schafe) als jum Aderbau geeignet. Die Fliiffe verfiegen meift in der trodnen Beit, fo bag fie bann nur vereinzelte Baffertumpel im Flugbett zeigen; folche Fliffe nennt ber englische Unfiedler Creet [trif]. Der größte Glug, jugleich einer ber wenigen immer fliegenden, findet fich im GD., auf den höchften Bodenerhebungen des Reftlandes entspringend: der Murran [marre], von 92. ber bas weitverzweigte Enftem bes Darling aufnehmend. Baffer= und Regen= mangel plagen das gange Innere. Da regnet es bisweilen ein Jahr und barnber nicht. Bilangen = und Dierwelt ift, trot ber Ausdehnung burch fo viele Breitengrade, an ben verschiedensten Riften fich gleich, aber höchft eigentumlich. Es giebt da Bogel, welche haarformige Federn und fein Flugvermogen haben (Emu ober auftralifcher Rafuar); man findet einen Bierfiffler mit Entenichnabel (bas Edinabeltier), weiße Abler und ichwarze Schwäne. Die Baume (bie Gutalypten, vier Gunftel ber lichten Balbungen bilbend) stehen in den ichattenarmen Balbern oft weit auseinander, zwischen ihnen statt des Unterholzes hohes Gras; mit den Jahreszeiten wechselt die Rinde der Baume, aber nicht die harten, lederartigen Blätter. Undurchdringliches Geftrüpt (Errub fifrob) genannt) bemmt bagegen andermarts nicht felten das Fortfommen. Der größte Bierfüßler ift das abentenerlich geftaltete große, fpringende Beuteltier, das Kanguruh. Judeffen hat man jeht mit günftigem Erfolge europäische Tiere und Bemachje zu acclimatifieren gefucht: Bierd, Rind und Edaf, unfere Getreide= und Obstarten fowie unfer Bein gedeihen vortrefflich. Die großartige Bollausfuhr lobut hanptfächlich den Rleift der Rolonisten.

Das Festland Auftralien nebft ber bagu nachstgehörigen Infel Tas-

mania ift englifdes Rolonialgebiet, eingeteilt in 6 Staaten:

a) Die erfte und altefte englische Riederlaffung ift Reu=Gud= Bales. Sauptstadt ift Endnen [gibne], 386 000 C., mit vorzüglichem Dafen.

b) Nördlich von Neu=Giid=Bales Queensland [twinsland], durch gute Benetung feiner Ruftenterraffen und tropifche Conne gum Anbau von Mais, Buderrohr u. f. w. gut geeignet; im CD. die Sauptftadt Brisbane [brifiben], 100 000 C.

e) Rordterritorium, erft fehr ichwach befiebelt.

d) Bictoria, die bevoltertite auftralische Rolonie, mit 1 Din. E., barunter viele Deutsche. Sauptftadt Melbourne [melbern], 491000 E. (1851 : etwas über 20000 E.)., an der ausgezeichneten Safenbai Bort Phi= lipp. Das außerordentlich fcnelle Aufblühen der Rolonie begann 1851 mit ber Entdedung der großen (in gang Dit = Auftralien vortommenden) Gold = dage des Bodens, welche Rolonisten in Daffe herbeigog.

e) Gud=Unftralien, an Beigen und Bolle reich.

[adeled], 133 000 E.

f) Beft= Unitralien, am Schwanenfluffe, noch bis 1868 Deportatione-Rolonie und bei der Durre des Klimas noch fehr durftig bevölkert. Sauptftadt Berth [porf].

Die Infel Tasmania (früher Ban Diemens= Land genannt), 68 000 qkm (1200 D .= M.), von ber Gudoftede Auftraliens durch die Bagftraße gefchieden, gebirgig. Die Bollerzeugung hier ebenfalls fehr bedeutend; mit seinem milden Seeklima ist Tasmanien aber vor allem Australiens bestes Obsiland. Im SO. Hobart, 25000 C., mit einem der vorzüglichsten Hösen Bert. Die Eingeborenen sind auf Tasmania ausgestorben; die letzte Tasmanierin, Trucaniui, starb 1876.

2) Die Auftral-Infeln bilden einen großen Bogen, den die Tasman-See von dem auftralischen Festland trennt. Er beginnt im NB. mit Reu-Guinea und schließt im SD. mit der Doppelinsel Neu-Seeland. Dazwischen liegen der Bismard-Archipel, die Salomons-Znseln,

die Reuen Bebriden und Reu-Raledonien.

Neu-Guinea [ginea], mit 3/4 Mill. 9km (14000 D.-M.) die größte Injel der Erde (§ 18), liegt dem Carpentaria = Bufen gerade gegenüber, durch die wegen ihrer Korallenriffe gefährliche Torresftrage von Auftralien geichieben. Die Jufel ahnelt einer Schildtrote mit ausgestrecktem Sals, indem zwei ungleich große Teile durch eine Landenge verbunden find : ber nordweitliche (unter allen auftralischen Ländern am frühesten entdeckt) weist nach der Injel Salmabera (Dichilolo), der füdoftliche nach Ren = Raledonien bin. Seimat der Baradie Bvogel. Das Innere wird von einer waldreichen Bebirg&fette burchzogen, welche im Dwen=Staulen foen =ftaule bis 4024 m auf= fteigt. Im G. ift bem Webirge ein ausgedehntes Tiefland mit wafferreichen, ichiffbaren Flüffen vorgelagert; die Nordfufte bagegen ift schmaler; meift bebt fie mit einem ebenen, fruchtbaren Borlande an; bann folgt bichter Balb. während das hinterland besfelben ein buidiges Gebiet, mit Grasflächen untermischt, barftellt. Bielfach bis an bas Meer vordringend, bilden die Ausläufer bes Gebirges gute, tief in bas Land hineinführende Sajen. Bon ber Dithalfte der Infel ift die Nordieite deutich, Raifer Bilbelmeland genaunt; die Gudfeite ift englifch. Der Beften ber Infel ift niederlandifch.

Nordöstlich von Kaijer Wilhelmsland liegt der gleichfalls deutsche gebirgige Bismard-Archivel. Demnächt folgen nach SD. die gleichfalls gebirgigen Salomons-Infeln, welche die Grenze des dentichen und englischen Machtgebietes durchichneidet, die Neuen Hebriden (englisch) und das von den Franzosen beiebte Reu-Kaledonien, die hier eine Straf-

tolonie haben.

Reu=Seeland endlich, "das auftralifche Grogbritannien", befteht aus zwei durch die Coofftrage getrenuten Infeln, mit ben benachbarten fleinen Inselgruppen 271 000 gkm (fait 5000 Q .= M.). Ein bobes gleticher= führendes Albengebirge, beijen bochite Erhebung der Mount Coof maunt fut] mit 3700 m ift, begleitet die MB.-Rüfte der füdlicheren Infel. Auf der Nordinjel ift das Gebirge nur halb jo boch; fie zeigt zahlreiche vulfauische Spuren (fleine Rrater und auffteigende Gafe). Das Alima ift gemäßigt und gefund. Biele nur hier vortommende Baume, wie die das wertvolle Dam= mara = Barg liefernde Raurifichte, Dammara australis, von 60 m Sobe, ferner ber ausgezeichnete neufeeländische Glachs (eine Lilienpflauze), mertwürdige flügelloje Bogel (ber riefige Moa ift ausgestorben), jedoch auch hier fait tein einziges einheimisches Gaugetier. Die Ureinwohner polynefiichen Stammes, Daoris genannt, fraftig und friegeluftig, aber bis 1843 dem Rannibalismus ergeben. Bu ihnen famen feit 1814 englifde Miffionare; ihre Arbeit hatte Fortgang. 1840 ist mit Bewilligung der Säuptlinge die englische Oberherrichaft eingesett. Auf der Nordinsel, und zwar in beren R. Audland [offand], 51000 G.; im G. ber Regierungefin bes (nach Art ber auftralischen Kolonieen felbständigen) englisch = neuseelandischen Kolonialstaates: Bellington suellingt'n], 33000 E. Auf der Gudinjel

die (insolge auch hier aufgesundener Goldselber) rasch aufblüchende Hafenstabt Bunedin schientellen. A6000 E. Die europäische Bevöllerung Reu=Seeslands beträgt über 600000; die Maoris zählten bei der letzten Zählung nur noch 41 993 Köpfe und gehen völligem Aussierben entgegen. Rur den Kolonisten gehört also auch hier die Zutunst; unser Getreide und Zuchtvieh gedeiht in dem herrlichen Insellium vortressisch, so daß in der Wollerzeusgung das Land mit Australien wetteisert und ihm (zumal für Jahre der Türre) bei seiner vollgenügenden Benetung eine unschähdere Kontlammer geworden ist. — Wichtig sür die Danupschiffighrt der steintohlenarmen südzlichen Erdhalbtugel und für die Entsaltung der Industrie dieser Länder ist auch die Aussinklung von Steintohlenlagern auf Neu=Seeland (wie im s. 8. Australien).

## § 70b.

# Die deutschen Auftral-Kolonieen.

A. Raijer Wilhelmsland. Un bem Rorbrande ber Blatte. Die bem nördlichen Auftralien breit vorgelagert ift, haben pulfanische Kräfte im Berein mit Milliarden von Korallentierchen Reu = Buinea aufgebaut. Sochit manniafaltiges Gelande ift bem Gebirge, bas wie ein Rudarat die Infel burchzieht, an ber nördlichen Seite porgelagert. Dies ift Raifer Wilhelmsland. Das beutiche Bebiet beginnt an bem Ditgestade Neu-Guineas unter 80 f. Br. mit bem einsam aus bem Meere aufragenben Mitre = Felsen. Die Grenze folgt bann (gegen englisches Gebiet) biefem Grabe meftmarts bis 147 ° ö. L., von wo fie in nordweftlicher Richtung bis 141 ° ö. L. fich erftredt. Bier, unter 50 f. Br., nimmt fie (gegen nieberlandifches Gebiet) nördliche Richtung, bis fie bei ber Sumboldt=Bai wieder bas Meer erreicht. Co umgicht fie ein Gebiet von 181 650 gkm. fo groß wie die preufischen Brovingen Dit = Breufen, Beft = Breufen, Bofen, Bommern, Brandenburg und Echleswig-Solftein gufammengenommen.

In die langgestredte Meeresfüste schneidet an der furzen Oftstrot der Husen Golf, an der langen Nordostseite die Aftrolabes Bai ein. Die breite, zwischen den beiden Einduchtungen vorragende Halbinfel, welche ostwärts in das Kap Cretin ausläuft, durchzieht das etwa 2300 m hohe Finisterre-Gebirge, ansehnlich überragt landeinwärts von dem Central-Gebirge der Insel, welches hier den Namen Bismard-Gebirge trägt. Die höchste Erhebung desselben ist der (wie es scheint) schneededte Otto-Verg.

Westlich von der Ustrolabe-Bai nimmt Kaiser Wilhelmsland mehr den Charafter einer Sbene an. Die durchsließt von W. bis O. der Kaiserin Augusta-Fluß, so wasserreich, daß er 180 km weit von den größten Seeschiffen befahren werden kann. Im Gebirgslande herricht ber Walb, die Ebenen sind Grasland. Säugetiere giebt es nur wenig, aber an Lögeln ist ber Reichtum groß (Basrabiesvögel).

Die Bewohner von Kaijer Wilhelmsland, auf 110000 geschätt, find Bapuas, scholadenbraun, von mittelgroßer Gestalt, welche in getrennten Gemeinden leben, deren jede ihre eigene Sprache spricht. Auffallend ift die

große Sorgfalt der Manner für ihren Saarichmud.

Die alteste Ansiedelung von Europäern ist Finschafen unweit des Kap Cretin. Besonders um die Atmolabe Bai reihen sich die Pslanzungs = Stationen der Handelsgesellichasten; Stationen der Neu-Guinea-Compagnie sind hier: Friedrich Bilbelms - Hafen und Constantin - Hafen; der Aftrolabe Compagnie: Stephandort.

B. Der Bismard-Archipel. Eine Neihe vulkanischer Inseln ist der Küste von Kaiser Wilhelmstand vorgelagert. Diese setzt sich nörblich von Kap Cretin in einem Inselbogen sort, der mit der großen Insel Neu-Pommern beginnt, mit Neu-Medlendurg sich wieder rüdmärts wendet und bis zu der Gruppe der Udmiralitäts-Inseln (nördlich von der Ustrolabe-Bai) hinüberreicht. Dieser Inselbogen ist der Bismard-Archipel, 47 100 akm groß: so groß wie die preußischen Provinzen Rheinland und Bestsalammengenommen.

Neu-Bommern ober Birara (24900 qkm) beginnt im W. mit ben beiben mächtigen Bulkanen Below und Hunftein, jeder 2000 m hoch. Auch am Oftende ber langgestreckten Insel erhebt sich eine Gruppe thätiger Bulkane: ber waldbedeckte, 1200 m hohe Bater

mit feinen beiben (niebrigeren) Göhnen.

Durch eine ganz schmale Laudenge ist an den Inselrumps wie ein Kopf die Gazellen=Halbinsel angesigt, in deren Mitte der Barzin=Berg ausstellen=Halbinsel angesigt, in deren Mitte der Barzin=Berg ausstellen=Halbinsel bildet der Unstellen Bassellen in der Nester Bestellen der Andbinsel bildet der Unamulla, ihr größter Fluß, einen 120m hohen, höchst malerischen Basserial. Die beiden andern Seiten der dreisectigen Halbinsel sind bicht bevölkert; zahlreiche Börfer, Missionsstationen und Pflanzungen, wie die große Nalum=Plantage, reihen sich hier. Un der Mordseite springt im Bogen eine Halbinsel vor, welche drei ansehnliche Bulatane, die S00 m hohe Mutter mit ihren beiden Töchtern, bilden. Sie umschließen die malerische Blanche=Bai, in welcher die Insel Matupi liegt, die fast ganz von Klantagen, Fattoreien, Missions= und Handels=Stationen eingenommen ist. Auch Herbertshöh, der Sip der deutschen Berwaltung des Archipels, liegt an der Blanche=Bai.

Der St. Georgs-Kanal trennt Neu-Pommern und Neu-Wedlenburg von einander. Jumitten des Kanals liegt die 58 gkm große Anfelgruppe Reu-Lauenburg. Dazu gehört das Korallen-Inselden Mioto, dessen düftiger Boden seine Bewohner nicht zu ernähren vermag. Daher verdingen sich die Männer als Arbeiter auf die Pflanzungen des ganzen deutschen Ge-

bietes, wo man furzweg alle farbigen Arbeiter Miotefen nennt.

Neu-Medlenburg ober Tombara (11690 qkm) wird fast in seiner gangen Ausbehnung von vielgerklüfteten, buftern Bergketten burchzogen, welche steil nach der inneren Seite des Inselbogens, sanfter gegen den freien Dzean sich senken. Rur das mittlere Drittel der Ansel ist niedrig und von reichen Pflanzungen erfüllt.

Dem Nordwest-Ende Neu-Medlenburgs ist die Insel Neu-Hannover (1376 qkm) vorgelagert, welche sanst von D. her gegen das den Westrand begleitende, nur 600 m hohe Gebirge, mährend die Gipfel Neu-Medlenburgs 2000 m Höhe erreichen, ansteigt.

Weit nach W. abgerückt liegt endlich die Gruppe der Abmisralitäts-Inseln, ein Schwarm kleiner Korallen-Gilande, die um eine große Insel vulkanischen Ursprungs sich scharen.

Die Bewohner des Bismard-Archipels, auf 188000 geschätt, sind wie die Kaiser Wilhelmöländer Papuas, jedoch von trästigerem Körperbau. Ihre Haufgreb ist sehr duntel, sast ichwarzbraun. Von dem trastvollen, aber ziemlich plumpen Neu-Pommern unterscheidet sich vorteilhaft durch zier-licheren Körperbau und aufgeweckten Gesichtsausdruck der Neu-Wecklenburger; auch ist seine Haufgeweckten Gesichtsausdruck der Neu-Wecklenburger; auch ist seine Haufgeweckten Gesichtsausdruck der Neu-Wecklenburger; auch ist seine Hauf des Konton der Reu-Wecklenburger; auch ist seine haufgeweckten Gesichen, der eine kantel gesten der Geschaften der Konton der Reu-Wecklenburger; auch eine kantel geschen der Geschaften der Geschaf

C. Die deutschen Salomonen. Die Hauptrichtung ber Infel Neu = Medlenburg fest gegen CD. die Doppel = Reihe ber Calomonen fort, von ber 3 große, 8 fleinere und ungählige fleinste Infeln deutsch find. Den Namen haben fie von ben fpanischen Entbedern erhalten. bie in ihnen bas Golbland Ophir bes Ronigs Salomo gefunden gu haben mahnten. Die beutsche Heihe beginnt mit ber fleinen Infel Buta, beren Rufte von einem bichten Mangroven = Burtel einge= fant ift, mahrend bas Innere von Dorfern und Pflanzungen eingenommen ift. Dann folgt die große Infel Bougainville, von bem Raifer - Bebirge burchzogen, beffen höchfte Erhebung ber 3067 m hohe Balbi, ein ftets weiße Dampfwolfen ausstoßender Bulfan, ift. Auch auf Choifeul turmt eine wild zerklüftete Gebirgemauer an ber ozeanischen Seite fich auf; Ifabella bagegen erscheint, vom Meere gesehen, wie eine anmutige Landichaft, beren Sintergrund eine ansehnliche Bergkette erfüllt. Tief ichneibet am Nordweftenbe ber Braslin-Safen, eine inselreiche Bucht, in die Infel ein.

Nördlich von Jabella liegt die ebenfalls deutsche Inselgruppe Ongtong : Java, lauter Korallen : Gebilde, deren größtes die Insel Lohau ist.

Die beutschen Salomonen bilden ein Gebiet von 22255 qkm, so groß wie die preußische Provinz Westfalen mit den angrenzenden Kleinstaaten.

Die Zahl der deutschen Salomonier ichatt man auf 89000. Sie find ichlant von Körperbau, boch fehr mustelträftig; ihre hautfarbe ift tief buntel-

braun, dem Schwarz sehr nahe kommend. Sie sind wegen ihrer Ungastlichkeit verrusen, aber anstellig und zuverlässig. Biele Buka-Leute sindet man unter den Miokesen.

### § 70 c.

# Polynesien oder die Sudsee-Inseln.

Die Gubjee Infeln find die Belt ber Rofospalme, bes Brotbaums und ber Banane.

- a) Den Philippinen parallel liegen im N. die Marianen oder Ladrosnen, zwei von Spaniern befegt, die ilbrigen unbewohnt. Im S. die durch jenendliche Sanjenut ihrer Bewohner betaunten Palaus Inseln, im D. davon die Karolinen und der deutsche Archivel der Marfaalls Inseln. Süblich von ihnen unter dem Aquator liegt die deutsche Znjel Nauru.
- b) S. vom Aquator folgen von B. nach D. die fruchtbaren, jest unter englische Herrichaft gestellten Fidschlie Infeln, die Tonga-Inseln (mit der Hauptinfel Tongatabu), die Zamda-Inseln (Mittehuntt des deutschen Handels in der Sidsee), die Gesellschafts-Inseln (mit dem reizenden Gebirgseiland Tahiti, endlich die beiden Archipele der Marsquesas smertenges und der sehr zahlreichen Tuamotu-Inseln. Die letten drei Archipele sind französischer Beite.
- c) Bereinfamt liegen im D. ziemlich unter dem Bendefreife des Rrebies die Candwich [ganduitich] = Infeln, welche das Reich Samaii bilben. Mus lauter hohen Infeln bestehend, find fie wichtig als Station für die Schiffahrt zwischen Nord - Amerita einerfeits, Dit - Mfien und Auftralien andererfeits. Die größte Infel der Gruppe ift Samaii, mit bem 4250 m hohen erloschenen, oft ichneebedecten Bultane Dauna=Rea (d. i. weiner Berg) und dem fast ebenso hohen und noch fortdauernd thätigen Bultane Mauna = Loa (b. i. großer Berg), an beijen Geite fich ber Krateriee Ri= lanea, gefüllt mit wogender, fluifiger Lava, befindet. Biel fleiner, aber ebenfo bevoltert wie die hauptinfel ift Dabu. Coot entdedte fie und fand hier durch die Indianer den Tod 1779. Durch jpateren Bertehr mit Euro= paern wurden die Eingeborenen immer fultivierter und ihre natürliche Luft ju Sandel und Bewerbe entwickelte fich. Bedoch auch hier ift die eingebo= rene Bevölterung seit Cooks Zeit auf ein Fünstel gesunten. Auf sie tom= men von der jegigen Bevölterung bes Königreiche (90000) nur noch 35 000, auf die Beigen dagegen 21 000, auf die Chinejen 15 000 und auf die Jabaner 12000. - Dem Chriftentum gehört mehr als die Salfte ber Gin= geborenen an. Sauptftadt ift Sonolulu auf Dabn. Dieje Ctadt, welche immer mehr ein europäisches Anschen annimmt, hat 23 000 Einw. und einen jehr bejuditen Safen.
- d) Ungefähr ebenso weit Süds Amerika genähert wie die hawaiische Bruppe Nord-Amerika, liegt südlich vom Wendekreis des Steintocks die kleine vulkanische Dsterinsel, wo sehr interessante Bentmäter früherer Verwinders (tolossale Göpenbilder u. a.) aufgefunden sind, und noch 450 km östlicher der kahle Fessen Sala y Gomed sig gomebs. (Chamisson "Orei Schiefertassen.")

## § 70d.

Die (deutschen) Marschall-Inseln und Mauru.

Die Marschall-Inseln, schon von Spaniern 1520 entbeckt, liegen nordöstlich von dem Bismarck-Archipel unter 170° ö. L. und 10° n. Br. Sie bestehen durchweg aus Korallenbauten, die sich zu ringsörmigen Utolls zusammenfügen. In zwei Reihen sind diese geordnet: 16 Utolls bilden die (östliche) Ratack-Reihe, 18 Utolls die (westliche) Rallick-Reihe; beide zusammen nur 415 akm groß, so groß wie das hamburgische Gebiet. Das wichtigste Utoll ist Jaluit [vichalat], am Südende der Rallick-Reihe gelegen. Se besteht aus 55 kleinen Inseln, die eine Lagune von 38 km Länge und halber Breite umgeben, einem natürlichen Hafen, der selbst den größten Seeschiffen zugänalich ist.

Die Atolls erheben sich nur etwa 3 m über die Hochwasserlinie. Der unfruchtbare Korallenboden trägt nur einsörmige Vegetation; aber die genügsame Kotospalme und auch der Brotfruchtbaum kommen gut sort. Fruchterde aber, auf Schiffen herbeigeschaft, dringt bei dem reichlichen Regensall der Inseln alle tropischen Gewächse. Bewohnbar aber macht sie doch nur die Kotospalme, von welcher der Insulaner alles brauchen kann: Früchte, Holz, Baft, Saft, Blatteriebe, Blätter. Ihr wertvollstes Produkt indes ist die ölreiche Kopra.

Die Marschall-Insulaner (etwa 13000) sind Polynesier vonschlankem Körperbau und mittlerer Größe. Ihre Hautsche ist gelbbraun biszlegelbraum. Die große Wasse sind Kadhaur, Arbeiter ohne Eigentum, armselige Leute, deren Arbeitsertrag die Unterhäuptlinge der Inseln und der Oberhäuptling der Inseln uppe fast ganz für sich einziehen. Dieser residiertin Jalnit, dem Hauptorte der Inseln, wo auch der deutsche Kommissar wohnt, und zahlreiche Faktoreien von Europäern sich besinden.

Nauru liegt unter dem Aquator, etwa halbwegs zwischen den Marschall = und den Salomons = Inseln, ein einsamer Korallenbau im Ozean, dessen Binnenlagune sich im Laufe der Zeit in sestes Land um s gewandelt hat. Ja, im Juán = Berge steigt die Insel die zu 70 m an, allenthalben anmutige Landschaften dem Beschauer darbietend.

Die Singebornen, ein frästig und schlank gebauter Menschenichlag won braumer Hautsche, fröhlicher Gemütkart, führen ein sorglojes Leben, da Insel und Meer ihnen liesert, was sie zum Leben bedürsen und die deutsche Regierung durch Konfistation sämtlicher Schulpwossen den weigen Fehden der Insulaner ein Ende gemacht hat. Hauptort ist das Dorf Arenibeck, im Innern an einem kleinen, von Valmen beschatteten See gelegen, mit etwa 100 Einw. Das deutsche Bezirkamt indes liegt an der Südwestküsselichen Insel, hart am Meeresgestade.

# Drittes Buch.

V. Europa.

## § 71.

#### Bon den Sandkarten.

Wollen wir irgend ein Stück ber Erdoberstäche abbilben, ein Land oder gar einen Erdteil, so kann dies nur in sehr starker Berkleinerung geschehen. Der Grad dieser Verkleinerung wird auf den Abbildungen entweder durch einen gezeichneten Maßtab ausgedrückt oder als Bruch in Ziffern angegeden. So sind die Karten des deutsschen Generalstades nach dem Maßtade  $\frac{1}{100000}$  gezeichnet, d. h. eine Entsernung von 1 km ist auf der Karte nur 1 cm lang gezeichsen et. Es muß also jede Entsernung auf der Karte mit dem Renner des Maßstabbruches multipliziert und durch den Zähler desselben dividiert werden, wenn man den wirklichen Betrag der Entsernung erhalten soll. Dennach ist, wenn zwei Karten gleiche Größe haben, dassenige Land das größere, bessen Maßstad der kleinere ist.

Ift ber Maßstab größer als  $^{1}/_{1000}$ , so nennt man die geographische Abbildung einen Grundriß; ist er kleiner als  $^{1}/_{1000}$ , aber größer als  $^{1}/_{2000}$ , einen Blan; ist er kleiner als  $^{1}/_{2000}$ , eine Landetarte. Allein bei einem ho kleinen Maßstabe können die Länder nicht mehr abgebildet werden, nur durch Zeichen kann noch die Lage der Gegenstände angedeutet werden, etwa durch einen Punkt oder kleinen Kreis die Städte, durch einen Strich die Laufsrichtung der Flüsseu. s. w. Zudem muß alles, was nicht sehr wichtig ist, ganz fortgelassen werden. Zandkarten sind also nicht wahrheitsgetreue Abbildungen von Ländern, sondern Zusammenstellungen zweckmäßiger Zeichen, durch welche die Lage der Gegenstände auf der Erdobersstäche und zu einander angedeutet wird.

In bem richtigen Berhältniffe zu einander können aber die Gegenstände der Erdoberfläche nur auf einem Globus angedeutet werben. Denn nur dieser giebt die Rugelgestalt der Erde wirklich wieder, nur auf ihm schneiden sich wie auf der Erde die Meridiane

und die Parallelfreise unter rechten Winkeln. Aber auch der größte Glodus verlangt so starke Generalisierung (Beglassung allen Details) und so starke überhöhung (Übertreibungaller Erhebungen), daß dies Erdabbild doch nur in ganz allgemeinen Zügen als richtig gelten kann (§ 24). Entbehrlich werden durch einen Glodus die Landskarten nicht gemacht.

Bei der Anfertigung der Landfarten liegt aber die Schwierigkeit wieder darin, Länder, welche doch Teile einer Kugeloberfläche find, in einer Gene darzustellen: eine Schwierigkeit, welche natürlich mit der Größe der Länder'd. h. mit der Stärke der Abweichung des Kugelsoberflächen Abschmittes von der Sedene wächst. Man hat daher, um diese Schwierigkeit zu mildern und selbst mehr als eine Halbkugelsober stäche in der Sene darstellen zu können, künstliche Methoden erdacht, welche Projektionen heißen. Die wichtigken derselben sind:

1) Beripettivifche Brojettionen.

Bei der orthographischen Projettion wird das Auge bes Zeichners sentrecht über ber Zeichenebene in unendlicher Entfernung

befindlich gedacht.

Bei ber stereographischen Projektion bagegen wird eine die Erde halbierende Sbene als Zeichenebene gedacht und das Auge des Zeichners als in dem Mittelpunkte derjenigen Halbkugel befindlich angenommen, welche nicht bargestellt werden soll.

Beide Projektionsarten werden in polare, äquatoriale und horizontale unterschieden, je nachdem als Mittelpunkt der Zeichnung ein Bol, ein Punkt des Äquators oder ein Punkt zwischen Pol und Äquator angenommen wird. So sind in den Atlanten die Planisgloben der alten und neuen Welt äquatorial, die Halbkugeln der größten Lands und Vassermasse dagegen horizontal gezeichnet.

2) Cylinder=Brojeftionen.

Bei Mercators Projektion benkt man sich die Erdoberfläche als den Mantel eines Cylinders, welcher die Erdkugel im Aquator berührt. Wird nun dieser Mantel abgewickelt, so erscheint das Erdbild als ein Rechteck, in bem sich zwar die Gradlinien rechtwinklig schneiben, die Länderumrisse aber mit steigender Breite immer weiter auseinander gezerrt erscheinen. In dieser Projektion sind in der Regel die Seekarten entworfen. Zuerst (1569) hat sie zur Darstellung der gesamt en Erdobersläche in ein er Karte der deutsche Geograph Gerbard Kremer, genannt Mercator, in Anwendung gebracht.

Bu ihrer Berwendung bedarf die Mercators - Projection eines Maßstabes, der für jeden Breitengrad vom Aquator bis zum Pol ein anderer ist. Dies wird jedoch vermieden, wenn man die Erdkarte fo

zeichnet, daß zwar die Parallelfreise als gerade Linien erscheinen, die Meridiane aber in richtigen Abständen auf dem Aquator durch beide Polpunkte bogenförmig zieht. Dann erscheint das Erdbild nicht rechteckig, sondern wie eine breit ausgezogene Ellipse. Diese Projektion nennt man die homalographische.

3) Regel=Brojeftionen.

Denkt man sich an denjenigen Parallelkreis, welcher das darzustellende Land in der Mitte durchschneidet, einen Kegel gelegt und dann auf dessen Mantel das Land gezeichnet, so erhält man eine Karte, auf welcher die Meridiane als konvergierende Linien, die Parallel-

freise aber als Bögen erscheinen.

Bei dieser Regel=Brojektion ist jedoch eine starke Berzerrung der Karte am Nord= und Südrande nicht zu vermeiden. Um diesem Übelstande zu entgehen, ist für die Karten des deutschen Generalstades die Polyeder=Brojektion gewählt worden, bei welcher der Kegel=mantel nicht als eine einzige krumme Fläche ausgesakt wird, sondern als zusammengesett aus ebenen Trapezen von 1/2 Grad Länge und 1/4 Grad Breite. Dadurch wird die Berzerrung außerordentlich versmindert, aber die einzelnen Kartenblätter, welche je ein solches Trapez darstellen, passen, in der Seene aneinander gelegt, natürlich nicht ganz genau aneinander, so daß die vielen Sinzelkarten nicht eine einheitliche Gesamtkarte ergeben.

Beispiele für diese verschiedenen Brojektionsarten bietet fast jeder Atlas. Doch giebt es noch eine erhebliche Zahl anderer, welche seltener angewendet werden. Im allgemeinen aber ist festzuhalten, daß Karten kleiner Abschnitte der Erdoberstäche zuverlässiger sind als Karten großer Abschnitte, und daß auf jeder Landkarte die Zuver läse

sigfeit von der Mitte nach den Rändern abnimmt.

# § 72.

## Europa im allgemeinen.

Indem wir jest zu dem Erdteile Europa übergehen, fragen wir zuerst: woher hat Europa seinen Namen? Eine sichere Antwort ist darauf nicht zu geben; jedoch möchte am wahrscheinlichsten die Ableitung von dem phönizischen Borte Ereb (d. i. Abend) sein. Die reissenden Phöniziser nannten unsern Erdteil das Abendland, wie wir umgekehrt Borderassen die Levante (d. i. Morgenland). Weit wichtiger indes ist die geographische Abgrenzung. Dem flüchtigen Blick auf die Karte will nämlich Europa gar nicht als besonderer Erdteil erschein, sondern nur als eine Halbinsel Assen. Allein seine ganze

Natur unterscheibet es so sehr von Asien, daß es als ein gesonderster Erdeil aufgefaßt werden muß. Eigenartig vornehmlich ist 1) die Berteilung von Land und Wasser um Europa, so daß sich von ihm aus nach allen Richtungen für den Völkerverkehr wichtige Wasserwege eröffnen, 2) die Lage ganz in der gemäßigten Jone, den erschlassenden Tropen ebenso fern wie den erstarrenden Polarregionen (§ 32, Ende), 3) der Charakter der Mäßigung, den Europa durchweg beswahrt, wie wir gleich noch genauer sehen werden, 4) die Gestaltung des Umrisses wie der Oberstäche, durch welche es wie kein anderer Erdeil die Völker sich zu deweg en gelehrt hat. So erscheint die Verechtigung Europas, als besonderer Erdeil zu gelten, wohl begründet; ja sür die Geschichte der Menschet ist Europa überhaupt der erste aller Erdeile.

Wieberhole, mas § 38, Anf. über bie genauere Grengicheibe awischen Afien und Europa bestimmt ift, besgl. nach § 37, 3 bie Bemerkungen über bas Mittelmeer und feine einzelnen Teile. Dies michtige Binnenmeer greift in ben Rorper Europas tiefer hinein als in die beiden anderen Ufererdteile. Die mittlere ber brei großen fübeuropäischen Salbinfeln, Stalien, ftredt fich von DB. nach ED. weit aus, und ba bie vorgelagerte Infel Sicilien ber afrifanischen Rufte nicht allzufern ift, fo entsteht ein westliches und öft = liches Mittelmeer. Das westliche bilbet in ben europäischen Körper hinein ben Golfe du Lion und ben Meerbusen von Genua; bas Meer zwischen Italien und feinen brei großen Infeln nennt man bas tyrrhenifche. Das öftliche Mittelmeer heißt im G. von Stalien ionisches Meer, bringt als abriatisches Meer, endend in die Aftrien umfangenden Busen von Triest und Quarnero [kuarnero] (ober Fiume), zwischen Italien und die griechische Salbinfel ein und nimmt zwischen biefer und ber fleinafiatischen Rufte ben Ramen bes ägäischen Deeres an. Wie im EB. fich Europa in ber befannten Meerenge Afrika gum gweiten mal und noch weit mehr nähert, auf früheren Zusammenhang beutenb, fiehe § 37, 3.

Die ganze Bestseite bes Erbteils bespült ber atlantische Ozean, ber sich hier in einigen äußerst merkwürdigen Bildungen entssatet und zur Zerschneidung der Erdteilmasse nicht wenig beiträgt. Schon da, wo die westliche ber drei südlichen Halbinseln, die pyrenäische, sich unter einem rechten Winkel an den Rumpf des Erdteils ansetz, entsieht ein Busen, der nach angrenzenden Landschaften der von Biscaya swiftiga oder Gascogne genannt wird. Weiter nach A. strecht sich, dem Südarme Italien entsprechend, ein Nordwestsarm von dem Erdteile aus, einst im Zusammenhang mit dem Haupts

forper, jest als Infel Großbritannien, burch eine Deerenge vom Erbteile getrennt, welche bie Frangofen bie Strafe von Calais, bie Englander die von Dover nennen. Gie führt nach RD. in einen icon binnenmeerartigen Ausschnitt bes atlantischen Dzeans, bie Nordfee. Durch eine fleinere, vom Sauptforper nach R. laufende, mit Großbritannien parallele Salbinfel Sutland und burch bie banifchen Infeln, melde zwijden biefer und ber großen Salbinfel Standinavien liegen, mird von ber Nordice bie Ditiee getrennt. Den Teil ber Nordsee zwischen Butland und Norwegen nennt man bas Cfager=Rat, ben Deerbusen zwischen Jutland und Schweden bas Rattegat. Beides find boje und gefährliche Meere, jenes burch Strömungen, Diefes burch Untiefen. 3mifchen Butland, ben Infeln und Schweden führen brei Meerengen, ber Kleine und Große Belt und ber Sund in die Oftfee. Die Oftfee (bie nur in Buchern als baltisches Meer portommt) ift ein gang eigentumliches Binnenmeer. bas burch bie Menge ber einmundenden Fluffe, bei einer gemiffen Entferntheit vom großen Weltwaffer und einer nicht allzugroßen Ausbehnung faft einem Gugmafferfee ahnlich ift (ichmacher Galgehalt, fast feine Cbbe und Flut, leichteres Bufrieren). Rein Erbteil bat eine ähnliche Meererscheinung aufzuweisen; am ähnlichsten wäre in mancher Beziehung bas Schwarze Meer, aber bas ift Europa nicht allein eigen und bildet auch nicht fo viele und große Bufen wie die Oftiee (bott = nifcher, finnifder, rigafder Bufen). Dies reiche Durcheinander von Land und Baffer gehört eben mit zu bem Charafter Euro-Das Eismeer an Europas Norbfufte greift als Beifes Meer in die Rufte und gliedert biefelbe weit mehr als die Nordfüfte Affiens.

Auch an Inseln verschiedener Art ist Europa reich, und sie sind mehr als die asiatischen und afrikanischen Inseln wichtige Stationen für den Berkehr und die Ausdreitung der Kultur. Letzteres gilt vor allem von der größten europäischen Insel, von Großbritannien. Zu Europa zählt man auch das von hier aus devölkerte Island, serner die von hier aus entdeckten undewohnten polaren Inselgruppen Spikbergen (zwischen 76 bis 80° nördlicher Breite, durch eine breite unterseissche Platte mit Europa verbunden) und (weit n. von Rówaja Semljá) die allernördlichste bis über den 83.0° n. Br. hinausreichende Inselgruppe Franz Joseph-Land (§ 15, 1).

Die Größe des Erdteils beträgt 9696429 qkm; rechnet man indes die polaren Gebiete mit: 9935300 qkm (180530 D.-M.). In der Gestaltung tritt, wie schon oft bemerkt, eine ungemein starke Rüstenentwickelung, Gliederung und damit auch Zugäng=

lich keit als charakteristisch hervor. Der eigentliche Stamm bilbet ungesähr ein rechtwinkliges Dreieck, bessen rechter Winkel am DSD.Ende des Kaukasus liegt und dessen Hypotenuse sich vom innersten Teile des Busens von Viscaya nach dem Nordende des Ural erstreckt. Da auf die Inseln Europas ungefähr 470000 gkm (8500 D.-M.), auf die Halbinseln (Finnland dazu gerechnet) 2700000 gkm (49000 D.-M.) kommen, so detragen die sämtschen Glieder des Erdeils so viel als die Hälte des Stammes, so das Europa der gegliedertste aller Erdeile ist. Dabei lassen wir die polaren Gebiete Nowaja Semlja, Spisbergen, Franz Joseph-Land und Riland überdies noch aanz außer Anfas.

Wie in Europa die vielseitigste Berührung von Land und Meer ftattfindet, fo gehört auch Abwechselung aller Sauptformen ber Bobenbildung zum Charakter biefes Erbteils. Im gangen nimmt bie Form bes Tieflandes 3/5, biejenige bes Sochlandes 2/5 bes Erbteils ein; über 1000 m Erhebung haben nur 6 Prozent bes Areals. Stamme Europas herricht die Tiefebene nur baburch vor, bag eine Fortsetung best affiatischen Tieflandes, Die farmatische Ebene, ben gangen Diten erfüllt; eine vom DSD. Enbe bes Rautafus nach bem Teutoburger Wald gezogene Linie trennt Boch = und Tiefland bes Stammes fo, bag bie eine Dberflächenbilbung auf bem Bebiete ber anderen nur in außerft fleinen Berhaltniffen auftritt. füblichen Salbinseln find fast burchweg Gebirgsland. Die Gebirge, welche bas Webirgs : ober Sochlandsbreied bes Stammes erfüllen, find: a) bas öftliche ober bie Karpaten, b) bas mitteleuro= paifche mit ber mächtigen Gubbafis ber Alpen, c) bas meftliche ober frangofifche. - Das meftliche Tiefland umgieht bas Bebirasbreied im Guben ber Ditfee und ber Norbice und an ber Rufte bes atlantischen Meeres. Es besteht aus Tertiärbildungen und Alluvium, gehört alfo ben jungften geologischen Zeiten an. Un feiner Ditgrenze geht bies beutich frangofifche Tiefland unmerklich in bas geologisch viel altere (meift ber Trias : Beit angehörende) farmatische Tiefland über. Dies öftliche Tiefland ift weit größer als bas westliche und hat eine vierfache Abbachung: im NB. gur Ditfec, im CD. gum faspischen, im G. gum Schwarzen, im R. gum Eismeer; an ber Ditfee und bem Schwarzen Meer gieben fich niedrige flache Küstenerhebungen bin, welche etwa 100 m bober liegen als bie Binnenebene; an ber Grenze gegen bie aus froftallinischem Gestein gebildete Salbinfel Finnland bin ift biefer Burtel mit einer Ungahl größerer und fleinerer Secen befest, unter ihnen ber Laboga-Gee, ber größte bes Erbteils.

Much bei ben Gebirgen zeigt fich, mas bei ben Fluffen, Pflanzenund Tierformen als entschiedener Charafter Europas hervortritt: bas Ginhalten eines gemiffen Mittelmaßes. Die Natur= formen find in Europa nicht so folossal und gewaltig wie in andern Kontinenten. Bas bedeutet bas höchfte Gebirge Europas, Die Alpen. mit bem Montblanc, ber nur 4810 m hoch ift, gegen Simalaja und Cordilleren? Dennoch gehören von ben 400 Bergen, melde Europa mit mehr als 2600 m Sobe hat, allein 300 gu bem Alpeninftem: ein Beweiß, baß faft alle übrigen Gebirge fich unter biefer Sobe halten. Das Innere birgt wenig eble Metalle; Gifen, bas nüglichfte ber Metalle, fommt bagegen fehr häufig vor. Berbe unterirbifchen Feuers fehlen nicht. Quer burch bas Mittelmeer gieht fich die Bulkan= reihe Besuv, Stromboli, Atna; und besonders die brei füdlichen Salbinfeln merben von Erbbeben nicht felten beimgefucht. Bon biefer Bulkanreihe geschieden liegt bie Infel Thera und unter bem Bolarfreis Island, auf bem gar noch fieben Bulfane thatig find. Spuren erloschener Feuerspeier tommen auch außerhalb ber fublichen Salbinfeln und Infeln vor, a. B. in Deutschland (Gifel) und in Franfreich (Auvergne).

Die Fluffe zeigen, wie icon bemertt, ebenfalls nicht die großartigen Ericheinungen anderer Erbteile; ja fic tonnen fich verhaltnis= mäßig noch weniger mit ben fremben Riefenftromen meffen, als bie Gebirge ihrerseits mit ben fremben Sobengugen. Schon bie Berspaltung ber Landmasse macht die Bildung von Stromspftemen in toloffalen Dimenfionen unmöglich. Der größte europäische Strom, bie Bolga, 3401 km lang, fließt ichon in bem Übergangsgliebe gu Ufien und wird von etwa einem Dupend Strömen in anderen Erd= teilen an Lange und Bafferfülle übertroffen. Die europäische Bemäfferung hat bagegen bas Eigentumliche, bag fie gleichmäßiger nach allen Richtungen verteilt ift, als in andern Kontinenten. Alle europäischen Flüsse lassen fich bequem also einteilen: 1) Flüsse. welche in den Halbinselaliedern flieken. 2) Klusse, welche im Stamme bes Erbteils und zwar in bem fontinentalen Gebirgebreied fliegen. Unter ihnen befindet fich ber mächtigfte Alug bes inneren Europa, welcher ben Körper bes Kontinents wie eine gemaltige Schlagaber burchzieht, Die Donau, mit 2745 km langem Stromlauf. Ihr unterer Lauf geht zwar burch bie größten Ebenen bes Gebirgsbreieds, erreicht aber boch nur im Dunbungs= gebiete bas öftliche Tiefland. 3) Fluffe, melde im Bebirgs= breiede entipringen, mit bem Unter- ober auch Mittel= laufe aber bem nordweftlichen Tieflande angehören. Un ben Durchbruchstellen haben sie meift überaus malerische Ufer. Bu ihnen gehört ber Rhein mit 1298 km langem Stromlauf, Seine, Loire u. a. 4) Flüsse, welche am Rande des Gebirgsbreiecks entsprungen, im Tieflande strömen: Ober, Beichfel, Onjestr. 5) Flüsse, welche im Tiefland selbst aus unbes beutenden Bodenanschwellungen entstehen ober sich aus Seeen entwickeln.

Bor allem auch burch fein Rlima ift Europa ber Erdteil ber Mäßigung, von allen ber einzige, ber nirgenbe bie beiße Bone berührt. Das Rap Tarifa, ber füblichfte Buntt bes europäischen Festlandes, ist von berselben noch fast 1400 km entfernt. Da nun auch nur ein kleiner Teil 500 km weit in die nördliche falte Bone hineinragt, fo gebort bas große Bange ber gemäßig= Dabei ift die Temperatur Europas burchweg eine ten Rone an. höhere, als fie biefen Breiten im Durchschnitt guftanbe (Getreidebau bis jum Nordtap hin!) ein Borgug, welchen unfer Erdteil hauptfächlich bem Golfftrom (§ 16, Enbe) verbankt. Un ber gangen RB. = Seite herricht See - Rlima (magig marme Sommer, maßig talte Winter), je ferner von ber Seefufte, b. b. je tiefer in ben breit ausgebehnten Often, befto ftarter macht fich bas Rontinental= Alima geltend (beiße Commer, fehr falte Winter). Im allgemeinen gilt baber für Europa bie Regel: Je weiter nach D., befto fchrof= fer ber Unterschied zwischen Commerhipe und Binter= fälte, je weiter nach 28., besto geringer biefer Unterschied. Das Klima ber brei füdlichen Salbinfeln ift bas allgemein mittelmeerische (mediterrane): einem regenarmen Commer folgt ein milber Regenwinter, ba ber regenbringende gegenpaffatische GB. nur gur Winterzeit bereits von den Mittelmeer - Breiten ab Die Erd= oberfläche bestreicht (§ 17, Anf., § 55, Mitte).

Die jüdeuropäische Flora (d. h. die der drei großen Süd=Halbinseln) ist ausgezeichnet durch immergrüne Gewächse, besonders 
durch den Ölbaum die (Olive); hier gedeichen neben der Feige und 
dem vorzüglichsten Wein auch die aus Süd=Assen eingeführten Süd=
früchte, wie Orangen (Apfelsinen), Citronen, Mandel= und 
Johannisdrotbäume, desgleichen die amerikanische Agave (einer 
stammlosen Aloe ähnelnd) und der Nopal=Kaftus (§ 64, Anf.). 
Das übrige Europa ist der Raum der sommergrünen Laubwälder 
und der Nadelholzwälder, welche letzteren im hohen Norden (nur 
noch mit der Birke zusammen) allein noch vortommen. Im milben 
Klima der britischen Inseln lassen sich sogar einige südeuropäische 
immergrüne Gewächse ziehen (der Lorbeer in Irland, die Myrte noch

in Schottland); dem Wein oder gar dem Ölbaum ist aber der dortige Himmel zu trübe und regnerisch. Die Verkürzung einer milberen Temperatur auf weniger als fünf Monate schließt die schöne Notbuche aus dem ö. Europa aus; sie wächst nicht weiter als dis ins s.w. Standinavien und ins s.w. Außland. Europa besitzt (als einziger aller Erdteile) keine Wüste, eine (bis auf die Flußuser) völlig baumlose Steppe nur in S.s und SD. Mußland.

Auch in der Fauna fehlen die kolossalen Formen wie in der Flora. In der (bereits vom Menschen miterlebten) Siszeit reichte jedoch das Verbreitungsgebiet nicht nur des Renntiers, sondern auch des wollhaarigen Rhinoceros und des Mammut (§ 38, Mitte) von Sibirien herein dis an die Allen und nach Frankreich. Der Löwe hauste in vorchristlichen Zeiten noch in der griechischen Halbinsel. Zett sind die gefährlichen Raubtiere sast auf Bär, Luchs und Wolf beschränkt.

Die Zahl ber Bewohner beträgt 360 Mill., also beinahe ein Biertel aller Menschen auf ber Erbe, die man auf etwa 1½ Milliarden schätzt. Mithin wohnen durchschnittlich 37 Menschen auf 1 qkm, wie in keinem andern Erdteil; in dem nächstdicht bevölkerten Afien kommen nur halb so viel auf 1 qkm. Die Dichtigkeit der Bevölkerung Europas nimmt entschieden von D. nach W. zu.

Den bei weitem größten Raum Europas hat die faufafifche

Raffe inne, welche fich in folgende Zweige teilt:

1) Germanen, in Mitteleuropa, Großbritannien, Standinavien und Dänemark, zerstreut auch in den russischen Oftsee-Provinzen, in Frland und in Ungarn, 115 Mill. Zu ihnen gehören a) die Deutschen, b) die Niederländer, c) die Engländer, d) die Dänen und die Norweger, e) die Schweden.

2) Die romanischen Bölker, Nachkommen der alten Römer, mit anderen Bölkerbestandteilen gemischt, auf der apenninischen und der iberischen Halbinsel, in Frankreich, S.-Belgien, der SR.-Schweiz, Rumänien, SD.-Ungarn, 107 Will. Zu ihnen gehören a) die Ftalliener, d) die Spanier, o) die Portugiesen, d) die Provengalen, e) die Franzosen, f) die Nätoromanen, g) die Dakoromanen.

3) Slaven, im großen ofteuropäischen Tieflande, teilweise auch im ö. Mitteleuropa, im Donau-Tieflande und auf der griechisichen Halbinsel, 104 Mill. Dahin gehören a) Nordslaven (Russen, Bolen, Böhmen, Mähren, Slovaken, Benden), b) Südslaven, Slovenen, Kroaten, Serben, Bulgaren).

4) Die Kelten ober Gallier, die alten Bewohner von Nords Stalien, Gallien, den britischen Inseln, burch die Eroberungen der

Römer und später der Germanen verdrängt oder mit anderen Stämmen gemischt; jeht noch in dem westlichsten Vorsprunge Frankreichs, der Bretagne, in Bales [uëls], Irland und Nord-Schottland, etwa 2 Mill., mit eigentümlichen Sprachen.

5) Die Griechen auf ber griechischen Salbinsel sublich vom

Balfan und ben Infeln bes ägäischen Meeres, 31/4 Mill.

6) Der bem flavischen nächstverwandte litauische Stamm, die Litauer (am Njemen, sowohl dies als jenseit der russischen Grenze) und die Letten (in Kurland und dem f. Livland) umfassend, 31/4 Mill.

7) Die Albanesen (Nachkommen ber alten Ilyrer) in ber

Befthälfte ber griechischen Salbinfel, 11/2 Dill.

8) Die Basten, Nachkommen ber alten Fberer, ber Urbewohner Spaniens, in ben westlichen Byrenaen, 1/2 Mill.

9) Die Zigeuner, besonders in Oft-Europa vagabondierend,

faft 1/2 Mill.

Alle bis jest genannten Bölfer, über 15/16 ber europäischen Bevölferung, reben Sprachen, die (mit Ausnahme ber baskischen) zum großen indogermanischen Sprachstamme gehören.

Bur mongolischen Raffe gehören:

- 10) ber finnische Stamm; bahin die Finnen in Finnland und Nord-Standinavien, die Cithen in Esthland, die Liven im n. Livland, die Lappen, Samojeden und andere Bölker am Gismeere, 51/2 Mill.
- 11) Die Magyaren [mabjaren] im Donau-Tieflande, bie indes durch Bermischung mit Slaven und Germanen fast durchaus kaukasischen Typus angenommen haben,  $6^1/_2$  Mill.
- 12) Türkische (ober tatarische) Bölker auf ber griechischen Halbinsel (Domanen) und im süböstlichen Rußland, gegen 5 Mill.

Außer diesen zuleht genannten, dem Islam zugethanen Bölkern, den etwa 6 Mill. durch Europa zerstreuten Juden und etwa 1/2 Mill. Heiben am Eismeere herricht durch ganz Europa das Christen tum, das hier sast ziehen Bestenner hat. Die Bilbung und Gesittum, das hier sast ziehen Bölker, ihr entscheidender Einsluß auf den übrigen Erdsreis steht damit in notwendiger Wechselbeziehung. Bede der werschiedenen großen christlichen Kirchenformen hat, im ganzen und großen gesprochen, ein Revier des Weltteils inne: die griechische katholische Kirche, 85 Mill., den Osten — die evangelische, 80 Mill., den Rorden — die römisch katholische, 175 Mill., den Süden und Südwesten. (Auf die zerstreuten christlichen Setten sind etwa 7 Mill. zu rechnen.) —

Der kleinste unter den Erdreilen der alten Welt ist materiell und geistig der Beherrscher der Erdfugel, eine Stellung, die ihm vorläufig schwerlich wird streitig gemacht werden. Denn sie beruht nicht etwa auf zufälligen geschichtlichen Entwidelungen, sondern zunächst auf der Notwendigkeit überaus glücklicher und bevorzugter Naturverhältnisse. Europa liegt in der Mitte der kontinentalen Landwelt, wie das australische Swidland im Centrum der süblichen Wasserwelt. In der zusammengedrängtesten Kontinentale Wasse der Erde bildet Europa die Mitte. So durch einen merkwürdigen Ning von Kontisenten eingesaßt, sollte Europa allen gleich nahe stehen, mit allen in Bechselwirkung, Austausch und Verkehr treten. Aber dei weitem nicht allein in diesen glücklichen physischen Berhältnissen ruht Europas hohe Weltherrschaft. Seine Obermacht ist geistiger Natur. Die begabteste Rasse hat kass ganz Europa inne, und die zur Weltreligion berusene Religion, die christliche, in Europa ihr Hauptgebiet.

Europa zerfällt in 27 voneinander unabhängige (fouveräne)

Staaten. Dem Range nach giebt es:

3 Raiferreiche: bas Deutsche Reich, Ofterreich, Rugland;

1 Großfultanat: bie Türfei;

- 13 Königreiche: Großbritannien mit Irland, Italien, Spanien, Ungarn mit seinen Nebenländern, Belgien, Rumänien, Schweden, Portugal, Niederlande, Dänemark, Griechenland, Serbien, Norwegen;
  - 1 Großherzogtum: Luremburg;
  - 1 Großfürstentum: Finnland;
- 4 Fürstentümer: Bulgarien, Montenegro, Monaco, Liechstenstein;
- 4 Republifen: Frankreich, Die Schweizer Eibgenoffenschaft, San Marino, Andorra. —

Von diesen 27 Staaten sind indes mehrere durch Personals Union, d. h. durch Gemeinsamkeit des Herrschers, miteinander vers bunden: so Schweden mit Norwegen, Rußland mit Finnsand; das Kaiserreich Österreich bildet zusammen mit den Ländern der ungarischen Krone die österreichsungarische Monarchie.

An Größe und Bevölkerung sind die europäischen Staaten unter sich gar verschieden. Wie verschieden von dem russischen Reiche, das halb Europa umfaßt, ist das Fürstentum Monaco mit 22 qkm! Die mächtigsten Staaten Europas sind die Großmächte: das Deutsche Reich, Österreich ungarn, Rußland, Frankreich, England, Italien. Sie umfassen über 3/4 der Oberstäche und über 4/5 der Be-

völferung und üben gemeinschaftlich einen überwiegenden Einfluß auf die politischen Angelegenheiten des Erdteils aus.

Je nachdem der Staat auf den Landbesit biesseit des Weltmeers beschränkt ist oder auch überseisichen Besit mit umfaßt, unterscheidet man die Landmächte von den Kolonialmächten. Bei
ben Seemächten (England und Niederlande) fällt das Hauptgewicht des Staates auf die Flotte und den überseisichen Besit.
Unter den nordischen Mächten versteht man Rugland, Schweben und Norwegen, Dänemart; unter den Westmächten Frankreich und England.

# I. Die drei judlichen Salbinfeln.

[§ 73.

Die iberische oder pyrenäische Salbinsel im allgemeinen.

Die westlichste von den drei süblichen Halbinseln Europas, wie eine gewaltige Vormauer in den Dzean hineingeschoben, ist 590 000 qkm (11 000 D.=M.) groß. Sie hängt auf einer kürzeren Landstrecke mit dem Hauptkörper des Erdreils zusammen, als die italienische und die griechische Halbinsel, und hat deshalb einen fast inselartigen Charafter. Zwei Meere bespülen ihre sehr wenig geglieberten, meist selsigen, besonders gen N. steil abstürzenden Küsten. Das Kap da Noca ist der westlichste, das Kap St. Vincent der sübewestlichste, das Kap Tarisa der süblichste Punkt der Halbinsel swestlichste, das Kap Tarisa der süblichste Punkt der Halbinsel seiner des europäischen Festlandes. Die beiden Vorgebirge Finisterre und Vares swarf sind Vorsprünge im NW. der Halbinsel. Das Ganze gleicht einem Viereck, das im SD. mehrsach ausgesschweist ist.

Das nördliche Hoch = und Grenzgebirge gegen Frankreich, die Byrenäen (fpanisch: los pirincos, von dem keltischen Worte pira d. i. Gebirge), zieht von dem Grenzssusse Bidasson Rap de Greuß [kre-fil]. Sie zerfallen in drei sehr verschiedene Teile: in die Weste-Ayrenäen, die Hoch = Hyrenäen und die Oste-Pyrenäen. Die Hoch = Pyrenäen (vom Fratischal dis zum Col de la Perche) sind mit 2500 m Kammhöhe der weitaus höchste Teil, mauerartig (wie in den Alpen die Tauern) und wenig gangdar ausgebaut. In ihnen liegen, genau der Wasserscheideide solgend, alle Hauptgipfel. Die beiden höchsten derschleben sind der Pic de Nethou, 3400 m, aus der Maladetta-Gruppe ausgraph, und der Pic Posets von sast seicher

Höhe; bann folgt von ihnen westwärts ber Mont Perbu, 3300 m; hier in der Mitte des Gebirges giebt es auch Gletscher. Passe überzteigen die Westette wie die Ostsette; über den Kamm der Hoch Physrenäen giebt es nur Saumpfade. Das Thal Roncevalles (im B.) und die Rolandsbresche am Mont Perdu erinnern uns an Karls des Großen spanische Seersahrt.

Die übrigen Gebirgsspsteme ber Halbinfel haben mit bem pprenäischen Grenzgebirge keinen Zusammenhang. Man nennt sie in Spanien Sierras, in Portugal Serras. Von Gebirgsketten umgeben (und durch sie der Feuchtigkeit der hereinziehenden Luft beraubt) breiten sich weite Hochstächen aus; sie machen die Hauptmasse des Innern der Halbinfel aus, sind waldlos, einförmig, wasseram, ihr Klima ist im Winter ebenso schneidend kalt, wie im Sommer trocken und heiß. Tiefland dagegen sindet sich nur am untern Gbro (Aragon), in der Umgegend von Balencia und am untern Guadal-

quipir [awabalkiwîr] in Andalusien.

Am besten merkt man sich Gebirge und Flüsse zusammen nach den beiden Meeren, benen die letzteren zugehen. Ihre Namen erinnern oft daran, daß einst Araber im Lande wohnten, benn das vielsach vorkommende Guadal besteht aus dem arabischen Worte Babi (Guadi, d. i. Fluß) und dem arabischen Artikel al. Die Wasserscheide zwischen dem größeren Gebiete des atlantischen und dem sleineren des mittelländischen Meeres bildet auf der Halbinsel einen weiten, gen W. offenen Bogen, ungefähr einen Kreisbogen zum 358. Meridian als Sehne. Ziemlich in derselben Richtung verläuste eine Reihe von Gebirgszügen oder Sierren, welche eigentlich nur von D. betrachtet gebirgsartig aussehen, da sie nur der Rand der Hand der Hochsandse sind.

Im S. ber Halbinsel erhebt sich als sübliche Wasserscheibe gegen bas Meer, noch mächtiger als die Pyrenäen bas Hochgebirge der Sierra Nevåda (d. i. Schneegebirge) mit den tief eingeschnittenen Thälern der Alpujarras salpucharras und dem höchsten Buntte der Halpujarras salpucharras und dem höchsten Buntte der Halpujarras salpucharras. Un ihm lagert der süblichste biehhöchsten Byrenäengipsel noch überragt. Un ihm lagert der süblichste Gletscher von Europa, aus welchem der Zenil schenft, der Hande Südrand, den die Sierra Nevada übrig läßt, hat afrikanisches Klima (der Bind Leveche selwetiche), vom nahen Afrika herüberwehend, dörrt hier bisweisen in wenigen Stunden die Gewächse), aber auch Erzeugenisse, die an Afrika erinnern: die Zucht der Cochenille (§ 64, Unf.) gebeiht auf dem Opuntien=Kastus, die Agava entwickelt ihren hohen

Blütenstand; überhaupt gedeihen im kustennahen Südteil ber Halbinsel Wein und Südfrüchte vorzüglich, stellenweise auch Dattelpalmen, jedoch ohne ihre Frucht recht auszureisen.

Für Flüsse zund keit ausgateten.
Für Flüsse zum Mittelmeer bleibt wenig Raum, besonders im S. und SD., daher giebt es hiernur Küstenflüsse. Im ND. indes bietet das östliche Tiefland von Aragon Raum für den Ebro; sein Bett ist jedoch so flach, daß im Interesse der Schiffahrt zu beiden Seis

ten Ranale haben angelegt werden muffen.

Geben wir nun zu ber atlantischen Abbachung, fo fest im 2B. ber Bidaffoa bas tantabrifche Gebirge ein, bas nordliche icon bewaldete Randgebirge. Unter verschiedenen Ramen gieht es, in der Torre del Cerredo bis 2678 m ansteigend, nach 2B., in den gablreichen Kriegen, die auf ber Salbinfel geführt find, gewöhnlich die lette Buflucht ber Befiegten. Un bem Weftenbe verliert es ben Charafter eines Rammgebirges und erfüllt in mannigfachen Berzweigungen, aus benen ber Minho [minju] abfließt, ben westlichsten Teil von Leon, Galicia [galigia] und die zwei nordlichen Provinzen von Portugal. - Gudlich vom fantabrijchen Gebirge folgt die nordliche Salfte ber centralen Bochebene, bas Tafelland von Alt-Caftilien, 800 m hoch, nach EB. abgebacht; hier ber Duero, port. Douro [boro], mit raichem Lauf. Gudlich lehnt fich an biefes Tafelland bas Cafti= lianifche Scheibegebirge, welches bas gesamte centrale Tafelland in eine nördliche und füdliche Sälfte teilt: Die wichtigften Teile jenes Scheibegebirges find Die ichneebededte Sierra be Bugbar= rama, die impofante Sierra be Grebos (bis 2650 m) und bie durch Bortugal ziehende Serra da Eftrella [eftrella], die dann fteil in bas Meer fturgt. Dann folgt die fübliche Balfte bes centralen Sochlandes, die etwas niedrigere, aber noch ausgebehntere Sochfläche von Neu. Caftilien, durch bie niedrigen Berge von Toledo in zwei Sälften geschieden, durchschnittlich 650 m hoch. Im Norden biefer Berge ift bas tief ausgefurchte Thal bes gelben, reifenden Tajo [tado], portugiefiich Tejo [teichu]. 3m Guben ber Berge von Toledo Die weite, ode, ftaubige Ebene La Dancha [manticha], bas Baterland bes finnreichen Junters Don Duigote fon fichotel, bas Quellland bes Guadiana [awadiana].

Die Hochfläche der beiden Castilien schließt das füdliche Rands gebirge, die Sierra Morena (b. i. Schwarzes Gebirge), so genannt nach ihrem, meist nur gebüschartigen Wald von dunkel immergrünem Laub. Zwischen ihr und den Schneegebirgen am Südrande das füdsliche Tiefland, Andalusien, das herrliche Thal des Guadalsquivir (d. i. Großer Fluß). Alle spanischen Ströme sind verhältniss

mäßig wasserarm (besonders im regenarmen Sommer), haben starkes Gefälle und sind für die Schissahrt wenig brauchbar. Nur der mit Dampsschiffen dis Sevilla [ßewilja] besahrene "Große Fluß" macht eine Ausnahme. Hier in dem wohlbewässerten Tieflande Andalusien liebliches Klima, reiche Produkte, alle voll südlichen Feuers. Hier gilt am meisten des Dichters Wort: "Spanien, das schöne Land des Weins und der Gesänge."

Wir können jest überschauen, mit welchem Rechte ber iberischen halbinsel eine sehr gleichmäßige Bobenbildung zugeschrieben wird. Die Hauptmasse bildet ein centrales Hochland. Dasselbe wird im N. und S. von zwei Randgebirgen eingesaßt, in der Mitte aber durch ein Scheibegebirge in zwei Hochebenen geschiesen. Es schließen sich daran zwei Tieflander, ein östliches und ein subliches; und die Nordsund Südgrenze der Tieflander bilden zwei

Bochgebirge, Pyrenaen und Gierra Nevaba.

Die in altester Beit von ben Iberern bewohnte Salbinfel lodte icon fruh burch ihren Gilberreichtum feit ber Entbedung ber neuen Welt wenig ausgebeutet) frembe Bolfer an. Kolonieen ber Phonizier. Spater ftreiten fich Rarthager und Romer um bas Land; Die letteren fiegen nach langwierigem Rampfe gegen faft unbezwingliche Bebirgsvolfer. Untergang ber Selbenftabt Ru= mantig am Duero, Seit 415 n. Chr. nahmen Die Bestagten Die damals unlängft von ben Römern aufgegebene und von germani= fchen Stämmen besetzte Proving in Befit: driftliches mestgoti= iches Reich bis 711. In biefem Jahre famen Araber unter Za= rif über bie Meerenge. Damals erhielt ber neben biefer liegenbe Fels ben Namen Gibraltar (Gibel al Tarif b. i. Felsen bes Tarif). wie das Rap Tarifa nach bem maurischen Oberfeldheren, bem Emir Muja Tarif = ben = Malet, benannt murbe. Gie unterwarfen faft gang Spanien, bas anfangs von ben Ralifen im Drient abhangig, bann felbitanbig mar. Seit 1091 murben bie grabifchen Ralifen ju Corboba von nordafritanischen Mohammebanern oder Mauren (§ 59) gefturgt. Rur im D., im fantabrifden Gebirge, hatte fich nach ber Auflösung bes westgotischen Reiches ein fleiner Christenstaat erhalten; er vergrößert sich allmählich, es entstehen auch andere und entreißen burch bas Mittelalter binburch ben Mauren Stud für Stud in ritterlich = mannhaftem Rampfe (als Mufter eines folchen Blaubenstämpfers feiert bie Sage - leiber ohne ausreichenben Grund - ben Cid [gib]). Solche driftliche Staaten waren 3. B. Leon, Aragon, Caftilien u. a.; von bem letteren Lande aus murbe bie Graffcaft Portugal um 1100 gegründet, bie hernach zum

Königreich ausgebehnt ward, bis zum Kap St. Vincent. Bei Tolosa 1212 am Passe ber Sierra Morena war die Entscheidungsschlacht. Von den 7 Emiraten, in welche das Kalisat von Cordoda zersallen war, wurden durch das christliche Heer 6 vernichtet: nur Granada behauptete sich. Doch mit der sortichreitenden Vereinigung der christlichen Reiche erstarkte die Macht des Kreuzes. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts kam durch die Vereinigung von Castilien und Aragon ganz Spanien unter eine Regierung. Nun sank auch (1492) das letzte Reich der Mauren, das blühende Granada, nach langwieriger Belagerung. Seitdem giebt es nur zwei Reiche auf der Halbinsel: Porztugal (als Küstenstaat mehr auf die See hingewiesen als auf das spanische Hingewiesen als auf das spanische Hingewiesen. Die Abkömmlinge der einstigen arabischen Herren, Moriscos genannt, wurden später ganz aus Spanien vertrieben oder wenigstens in die Abgeschiedenheit der Alpujarras gedrängt.

# § 74. Spanien und Vorlugal.

a) Forfugal.

Das ausgehende Mittelalter ift Bortugals Blütegeit, Die Beit ber Seefahrten und Entbedungen. Basco ba Bama (von bem Dichter Cambes [tambangich] in ben "Lufiaben" befungen) findet 1498 ben Geeweg nach Dftinbien, bas mit feiner reichen Inselwelt eine Zeit lang Bortugal allein aufgeschloffen blieb. gable von ben portugiesischen Entbedungen und Rolonieen nach § 50, Mitte u. Ende; 53, 1; 56, 1; 60, I, 1 u. 2; 61, Mitte; 63, Anf. - Portugal mar bamals ber erfte Sanbelftaat ber Belt. Aber ichon gegen Ende bes 16 ten Jahrhunderts murbe alles anders. Das alte Regentenhaus ftarb aus und Bortugal fam (1580-1640) unter bie verhaßte fpanifche Berrichaft. Feinde Spaniens. bie zu mächtigen Sanbelsvölfern geworbenen Englänber und Rieberlander, vernichteten auch Bortugals Sandel, eroberten feine Rolonicen. Endlich riß fich Portugal von Spanien los: ein einaeborenes Gefchlecht, Bragança (nach einem Ortchen im ND. Bortugals benannt), bestieg ben Thron. Aber boch mar bas spätere Bortugal nur ein Schatten bes früheren; in neuerer Zeit haben anhaltenbe Burgerfriege bas Land noch mehr geschwächt. Ronig Rarl I. Stände (Cortes) ftehen bem Konige in zwei Rammern gur Geite. Bon feinen Rolonicen befitt Bortugal nur noch menia: reihe fie nach ben Erbteilen gufammen.

Portugal, bas Stammland, zu bem indeffen außer ben tontinentalen Gebieten auch die Azoren und Mabeira gehören, hat auf 92000 gkm (1600 Q.=Dt.) 48/, Mill. romifch fatholifche Ginwohner. Beschreibe bie Grengen, bie Gestalt nach ber Rarte bie Bobengestalt und bie Fluffe nach § 73! Gingeteilt mirb bas Land in 17 Diftritte: Die füdlichften berfelben (auf bem Reftlande) umfaffen bas alte Ronigreich Algarve [algarme] (b. i. Land im Abend), von bem übrigen burch einen Gebirgszug, Die Gerra be Monchique [montichite] (bie fühmeftliche Fortfekung ber Gierra Morena) getrennt, ein früheres maurisches Königreich. Stäbten find amei Großftabte (über 100 000 G.): alle übrigen erreichen höchstens 20000 E.; Mittelstädte (von 20-100000 E.) fehlen also gang. Des Landes Sauptfestung Elvas [elmas] erinnert mit ihrem Fort La Lippe baran, daß im vorigen Jahrhundert ein beuticher Graf. Wilhelm von Lippe, fich große Berbienfte um Die Bebung bes fehr heruntergefommenen portugiefischen Rriegsmefens erworben bat. Außer Elvas - welchen Ort hatten wir außer= bem icon? - merten mir folgenbe:

Lijjabon (portugiesigh Lisbóa), 243000 E., hat mit Stockholm und Konstantinopel die schönste Lage unter den Hauptstäden Europas. Portugiesisches Sprichwort: Wer Lisiabon nicht gesehen, hat nichts geschen. Der Tejo erweitert sich vor seiner Mündung seeartig: am nördlichen User ragen Hügel, welche den Fluß an der eigentlichen Mündung wieder etwas einengen. Bo diese Einengung beginnt, liegt Lisiadon amphitheatralisch die Anhöhen hinaus, ohne Mauern und Thore. Im Innern tein so ersreulicher Anblick wie von weitem; viele Straßen eng, trumm und schmutzig. Gedränge fremder Nationen, viele Neger. Handel nach allen Weltteilen; zum Hasen dient die Tejomündung, an beiden Seiten mit Ortschaften und Kastellen besett. Unter zene gehört Besem (d. i. Wethslehen) mit Lissabon verbunden; im Kloster früheter Besem (d. i. Bethslehem) mit Lissabon verbunden; im Kloster früheter Begrädnisort des Königskauses. Erdbeben am 1. November 1755.

Im NB. von Lissabon die Abhänge des Gebirges, hier (nach der kleinen Stadt Cintra [hintra]) Serra de Cintra genannt, eine romantische, mit königlichen Schlössern und Landhäusern der Bornehmen besetzte Gegend.

Die größte Stadt nach Lissabn ist Oporto oder Porto. 108 000 C., am Ausstusse Sederen des ?— auf welchem Ufer? — Auch diese debeutende Sandelsesset liegt amphiscatralisch die Gügel stinaus. Bon hier wird der Portwein ausgesührt, der 70 km weiter hinauf am rechten Stromuser wächst. Der schwarze Schieferboden der Gebirgsabhänge, der die Sonnenglut am meisten einsaugt, giebt ihm sein Feuer; er wird besonders nach England ausgeführt. — Universitätsstadt Colmbra.

#### b) Spanien.

Auch bei bem aus ber Bereinigung von Caftilien und Aragon eben entstandenen Spanien kamen um 1500 viele Umstände zusammen, um es groß und reich zu machen. Durch Heirat vereinigte

bas ipanifche fich mit bem habsburgifchen Saufe. Rarl V., Raifer Maximilians Entel, trug neben ber fpanischen Königetrone bie römisch - beutiche Raiserfrone und mar Berr ber öfterreichischen Erblande. Und während er in Europa ficgreich auftrat, eroberten in dem von Spanien aus burch Columbus entbedten Amerita fühne Selben für ihr Baterland gange Raiferreiche, voll von Gilber und Gold (§ 63, 1, e; 66, Anf.). Aus biefen Zeiten befonders ichreibt fich ber ungemeine Nationalftola ber, ber noch jest ben Spanier bescelt und fich felbft in feiner majeftätisch flingenden Sprache ausspricht. Faft ein ganger neuer Beltteil hulbigte Rarl und beffen Cohne Bhilipp II., bem ber Bater, 1556 bem Throne entsagend, außer ben öfterreichischen Stammlanden alles übergab, und ber noch Portugal hinguermarb: in ihrem Reiche ging Die Conne nicht unter. Und boch begann ichon unter Philipp II. Spaniens Glücksfonne fich ju verdunkeln. Die Niederlander fielen ab, Englander und Nieberlander fnidten die Sandelsblüte; ber Anbau bes Mutterlandes ward vernachlässigt; felbit die Gilberflotten aus Amerika wirften burch die raiche Entwertung bes Gelbes fehr unbeilvoll. Die Nachfolger Bhilipps maren ichmache Regenten: 1700 ftarb ihr Befchlecht aus. Der barauf beginnende fpanische Erb= folgefrieg (1701 - 1714) beraubte Spanien feiner europäischen Rebenlander und brachte einen Zweig bes frangofischen Saufes Bourbon auf ben Thron. Roch ichredlichere Reit tam ein Sahr-Napoleon griff feit 1808 mit hundert fpater über bas Land. breifter Fauft in Spaniens Ungelegenheiten ein, fein Bruder 30= feph mard Ronig (über ben hierauf erfolgten Berluft famtlicher Befitungen auf bem amerifanischen Westland veral. § 63. Anf.: 64. Aber gegen bie Fremdherrichaft mehrten fich bie Anf.: 66. Anf.). Spanier, ihres alten Ruhmes wert, wie Löwen; indes als ber einheimische König 1814 zurückgekommen war, brachen balb innere Unruhen über bie Berfassung und über bie Erbfolge aus. Die Königin Ifabella II. murbe burch bie Revolution von 1868 entthront, und Spanien ichwantte nun einige Reit, ob es eine republikanische ober (unter neuer Dynastie) wieder eine monarchische Berfaffung annehmen follte. Buerft entichied es fich für letteres. Der neu erforene Ronig Amabeus, ber Cohn bes Ronigs Bictor Emanuel von Italien, legte jedoch nach furger Regierung Die Krone freiwillig nieber, ba er fich bei ber Schmächung bes Staates burch fortbauernde Barteiumtriebe nicht imftande fühlte, eine ftarte Monarchie aufzurichten; bie barauf (1873) errichtete Republik brachte nur neue Burgerfriege. Erft feit Enbe 1874 ift Spanien wieber cin Königreich und hat ruhigere Zeiten gefunden. König Alsfons XIII., der Enkel Fabellas; Regentin für ihn die Königins Mutter Maria Christina. Der Abfall der großen amerikanischen Bestigungen war die Folge der eigensüchtigen Ausbeutung derselben durch das Mutterland (§ 63; 64, 2; 66). Indes auch das, was Spanien noch an Kolonialbesitz geblieden ist (stelle es (§ 52, 6; 59, 4; 60, I; 64, 2; 70, 3 zusammen) umfaßt an Gediet mehr als das Doppelte des Mutterlandes (1,1 Mill. 4km mit 9,9 Mill. Einm.).

Das Königreich Spanien hat in Europa 500000 9km (9088 D. = Di.). Die Bahl ber Ginwohner beträgt 17,2 Mill. Die herrichende Rirche ift bie romifch = fatholifche, für beren Gicherftellung früher bas Inquisitions-Bericht eiferte, ja Ungahlige auf ben Scheiterhaufen brachte (Mutos ba Fe, b. i. Blaubens= handlungen, bei melden ber ftolgeste Abel, die Granden von Spanien, es fich gur Ehre rechnete, hilfreich gu fein). Bur Ghre ber Rirche muß aber bemerkt werben, bag bie Inquifition ebenfofehr ein Wertzeug weltlicher Defpotie, wie ber für ihre Berrichaft eifernben Rirche gemesen ift. In ben oben ermahnten Sturmen ift bie Inquisition aufgehoben und ber Reichtum ber Rirche fehr ver= minbert worben. Much bie Ginteilung bes Lanbes ift gegen früher geanbert, man gahlt 48, meift nach ihren Sauptstädten benannte Brovingen. (Die Ranarifden Infeln, welche bie Spanier ju Europa rechnen, gelten als bie 49 fte). Allein für bie Gefchichte haben die Ramen ber alten Brovingen allein Bedeutung, haben fich auch im Sprachgebrauch bes fpanischen Bolfes bis heute erhalten. Bir wollen baber bei ihnen bleiben, indem wir qualeich die Lander ber Krone Castilien und ber Krone Aragon unterscheiden.

## 1. Die Länder ber Rrone Caftilien.

a) Neus Caftilien, die Kerns und Centrallandichaft von Spanien. — Gieb die Bodengestalt bei diesem Königreiche wie später bei jedem andern nach § 73 an!

Madrid, saft in der Mitte der Halbinsel, einst ein armseliger Fleden, seit Karl V. und Philipp II. Hauptstadt und Regierungssis von ganz Spanien in einer einsörmigen, dürren und wenig angedauten Ebene, ringsum blane Gebirge, 637 m über dem Weere, diehöchsigelegene große Stadt von Europa. Ein mit hohen Mauern umgebenes Viered, 171/3, km im Umsange; an der westlichen Seite fließt der Bach Manzanares smankares (zum Tajosgebiet), unter zwei stolze Brücken gesaft. Weist breite und gerade Straften (die schönste die von Alcalá), gutgebaute Huler, viele öffentliche Pläte. Im D. das fönigliche Schoß. Der Prado, ein öffentlicher Spaziergang. 483 000 E. Etwa 40 km nach S.: Aranjuez scranchuss, in der Gabel des Tajo und

eines Seitenschiss. Städtchen und Luftschoß. Herrliche Gärten und Wasserfünste. Einit Residenz der Könige in den ersten Sommermonaten. Es war nämlich am spanischen Hose, wo die strengtie Etistette herrschte, genau bestimmt, wie lauge der Hos in jedem der genaunten oder zu neumenden Schlösser sich auszuhalten hatte. Im NW. von Madrid am Juß der Sierra de Guadarrama das königliche Schloß Escoriâl; als PhilippII. am Tage des heiligen Laurentius den großen Sieg von St. Quentin gewonnen, sührte er zu Ehren des Märtyrers, der auf dem Noste gebraten worden ist, dieses kolsse des bedäude in Horm eines Kostes un. Den Namen Escorial, d. i. Schladengrube, trägt es von den Schladen benachdarter Bergwerte. Klosser und Königsburg wurzeden in riesenhafter Ausdehuung hier vereinigt. Große Bibliothet. Unter der prachvollen Klosserstreche die Königsgurft. Ebenfalls am Abhange der Sierra des Guadarrama, 59 km von Madrid, liegt das Lussischoß La Granja oder San Jama.

Den Tajo 72 km hinab — an welchem Ufer? — Toledo, die alte Hauptstadt Spaniens, noch genauer als Madrid in der räumlichen Mitte der Halbinsel (nahe dem dieselbe halbierenden 40. Paralleltreis), am steilen Abhange eines Berges. Der alte maurische Königspalast Alcazar [altahar] jest ein Hoppital. Noch residiert der erste Erzbischof des Landes, aber die Einwohnerzahl von 200000, die man der Stadt im Mittelalter zuschrieb.

ift auf 20000 herabgegangen. Tolebotlingen.

Ahnlich zu einer fleinen Stadt herabgejunken ist Alcalá, etwas östlich von Madrid, wohn jeine ehemals berühmte Universität verlegt worden ist. Dier ward auch der berühmte spanische Schriftsteller Cervantes [herwantes] geboren (Berfasser des Don Anizote).

In der Sierra Morena das große Quecksilber=Bergwerk Almaden. b) Alt=Castilien, in einer kleinen Strecke an das Meer rührend; wo Santauder, beseitigter Hasen, Dandel. Auf den weiten, unangebauten Grasslächen dieser Hocheben ziehen die meisten Mérinoherden umber, d. h. wandernde, beständig im Freien bleibende Schafherden, die den Binter in wärmeren Provinzen zudringen. Ihre Bolle ist tresslich, aber das erst neuerdings aufgehobene Borrecht der Mesta (d. h. des alten Vereins der Berbenbesisper), die Schase auf fremdem Grund und Boden weiden zu lassen, hat dem Ackerdau Spaniens großen Schaden gethan. Größere Städte giedt es in dem voklarmen AlksCastilien nicht; auch das alte Burgos zählt nur 30000 E. (in der herrlichen Kathedrale eine alte Fürstengruft; in einem Kloster nahe dabei ruht der Cib). Segovia [hegewia] mit einem von Trajan augelegten Nguddukt.

- c) Afturien, der Ausgangspunkt der neuen spanischen Monarchie (§ 73, Ende), von dem der Thronerbe den Namen sührte (die übrigen Prinzen Jusanten, d. i. Kinder von Spanien), gut angebaut, aber ohne große Sidte. Hauptstadt Oviedo.
- d) Galicia [galisia], auch fleißig angebaut. Da aber die Natur nicht genug ipendet, wandern viele arme Gallegos [galisos] aus, wie die Savoyarden und arbeiten bei ihren Landsleuten und den Portugicien als Schnitter, Wassertugicien als Schnitter, Wassertüger u. f. w. hier Coruña [torunja] und Ferrol, wichtige Kriegshäfen, und im Junern Santiago (de Compostéla), berühmter Vallsahrtsort, Universität. Die Spanier glauben nämlich, der Apostel Jacobus (Jago) der Altere habe ihren Vorjahren das Christentum gepresdigt und liege hier begraben.

e) Die bastischen Provinzen: Alava [alawa], Guipüzcoa, Viscaya, an dem nach der letteren benannten Meerkusen. Dier und noch inder die Pyrenäen hinaus wohnen die Basten, ein Neit der alten Iberer mit eigener Sprache. Sie sind arbeitsam und tapser, stolz auf ihre Nationalität, höchst eisersüchtig auf ihre alten Vorrechte (Fuéros), welche die spanische Regierung wiederholt zu schmäßern suche. Son Frankreich und Spanien bricht der Baske wie von fremden Ländern. Sprichwörter: "Film wie ein Baske" — "seber Baske ein geborener Pidalgo" [ibasgo] (d. i. Edelmanu).

Binnenorte Bitoria und Bilbao, der Greugort Frun am? - die

Seefestung San Sebastian [gan gebastian].

f) Navarra, auch mit bastischer Bevölferung, die jedoch hier ihre alte Sprache mit dem Spanischen vertauscht hat; besestigte Hauptstadt Ram= plona.

- g) Leon, darin Ballabolid [waljadolid], einst die Residenz der castilischen Könige, 60000 E. Salamanca [halamanka], altberühmte Universität.
- h) Estremadura, nur teilweise fruchtbar, troden, ost vier bis sünf Wonate fein Regen, wenig angebaut. Merte die starte Grenzsestung Badas jos sbadassis am gegenüber welcher portugiesischen? Weiter den Strom auswärts Mérida, jest klein, aber als Emérita Augusta zur Kömerzeit blühend. Viele römische Altertümer. Manche Häuser sind ganz aus Schäften und Kapitälen alter Säulen u. dergl. gebaut. Auch im Mittelalter noch besteutend. In der Nordossech er Provinz das Kloster San Geronimo scheiden des Landhaus stand, in dem Karl V. seine septen Tage verlebte.
- i) Andalusien, die gejegnetste und bevölkertste Provinz der Monarchie, Hauptstadt Sevilla [gewilja], einiş pispalis, am linken lifer des Guadalquivir, dem Umjange nach die größte Stadt Spaniens, 140000 E. (einst derem die volkreich). Die Straßen eng, die meisten häuser morgensländisch gebaut. Kathedrale mit dem Turme Giralda [chiralda], dem höchzien in Sevilla. Aquädult aus der Nömerz, Königspalajt (Vlcazar [altakar]) aus der Maurenzeit. Befinchie Universität. Früher Lehrichte für die beidesten Stiergesch die (Matadores Töter, die dem Stier den Todesstoß versehen). Die größte Tadalszund Zigarrensarit in Europa (Cigarro, ein ihnsische Bort Nolle). Handel. Spanisches Sprichwort: Wer Sevilla nicht geschen, der hat nichts Werkwirdiges gesehen.

Den Strom hinauf, am rechten Ufer liegt Cordoba [tordowa], einste mals die weltberühmte Residenz der arabischen Kalisen, mit einer damals vor allen anderen ausgezeichneten Hochschule; jest 60000 E. Kathedrale (einst Haupelle) mit 100 Kapellen und 1000 dünnen Marmorsaulen; alter maurischer Königspalast, jest Westüt sür die bekannten andalusischen Kierde. Fabriken sür Leder (Corduan). Vaterstadt der römischen Schriftseller

Geneca und Quean.

Nach der Sübspiße zu Jerez [chereß] de la Frontera, 65 000 C., Beinbau (bei und der Jerez Bein Spern) [cherry genannt), Schlacht 711

zwijchen Goten und Arabern (§ 73, Ende).

An der Küste merten wir das Hafenstädtschen Balos, von dem Columbus (Colon) aussiegelte, und die wichtige Fole de Leon, durch einen ichmalen Weeresarm vom Festlande getrennt. Aus dieser Jusel liegt erstens die Seeftadt gleiches Namens, dann aber auf einer im NW. weit wertpringen den Landzunge Cadiz [tidiß], das phönizische Gades, bedeutende Handelsstadt, Freihafen, eine der stärtsten Festungen der Welt, oft mit Ruhm verziedigt. Ringsunther an den Küsten der Insel und des Festandes dedende Forts (Trocaderos). Die Stadt regelmäßig, nett und reinlich, wie aus dem Meere ausstelgend, die weißen Häufer jatt gleichnäßig gebaut, mit platten Bächern und vieredigen innern Hösen und bisternen, da Trintwasser sehlt. Unter den 62 000 Bewohnern viele Frende.

Jin SD. das Kap Trafalgar, in besien Nahe 1805 der englische

k) Granaba (jonft auch Ober-Andalujien genannt), an Glut umd Produttion das europäische Airita (§ 73). Die Hauptstadt Granaba, auf einer reizenden Bergebene, 75000 E., zur Maurenzeit 400000; Ilmeversität. Die Banart ist noch ganz mauriich. Auf einer Anhöhe der Stadtteil Alhambra, darin der versallende Palasit der alten Maurentöuige gleiches Vannens, mit schlanten Sautenwähern, prächtigen Säulen und Hösen (der Löwenhof). Von dieser höße eine der herrtlichsten Aussichten der Welt.

Um Meere Malaga, hafen und handelsstadt, 130000 E. Ausfuhr von Gudfriichten und Bein, der auf dem Thouschiefer der Gudfufte vortreff-

lich gedeiht. In dem Stadtgebiete 7000 Beinberge.

1) Murcia [mûrfia], die Hauptseidenproving. Binnenstadt Murcia, 100000 E.; Cartagena startachena], beseiftigte Seeftadt und Kriegshafen, einst von Habrubal als Reu-Karthago gur hauptstadt aller tarthagisiden Kolonieen bestimmt, 80000 E.

## II. Die Länder der Rrone Aragon.

m) Aragon oder Aragonien, auf beiden Seiten des —? Barasgoza [haragoga], auf dem rechten Ebronfer, 90000 E.; Ilniversität. Ballsahrtsbild der Madonna vom Pieiler (del Pilar). In dem napoleonischen Kriege wehrte sich die nur schwach beseite Stadt 60 Tage gegen die Franszien, des Straße ihr Straße, Hand erobern mußten. Die Spanier sind überhaupt die besten Festungsverteidiger, wegen ihrer tapsern, hartsuädigen Ausdauer, dann wegen ihrer großen Mäßigkeit. Sprichwort: "Oliven, Salat und Radieschen sind Speisen eines Ritters." Der Name Trunkensbold ist das beseidigendie Schimpwort.

n) Catalonien, start bevölfert. Die Bewohner sind, weil das Land als Borstuse der Phrenäen nicht genug Getreibe erzeugt, auf Handel und

Industrie angewiesen.

Barcelona [barhelona], bedeutende Festung und Handelsstadt, auch Universität, 270000 E. Sie liegt halbmondsomig am Meere; im D. die Citadelle, im B. auf steiler Höhe das Fort Montsom. Beide bestreichen den zwar sichern, aber etwas slachen hasen. Die Stadt ist gut gebaut, besinders die Borstadt Barcelone ta [barheloucta]. Barcelona ist der Hauptsisch der spauptsisch Grandstrie.

Landeinwärts, 45 km nach NB., liegt der Montserrat (d. i. zersjägter Berg) 1200 m. Ganz einzeln auf der Ebene dastehend, das Haupt oft in den Volken des Himmels, scheint er zu einem heiligen Berge wie gemacht. Ungesähr in der Mitte das Hauptkloster. Dann die rauhen Felsenzacken hinsauf 13 Einstedeleien. Die auf der Spige ward immer von dem jüngsten Einsiebler bewohnt, der, wenn einer seiner untern Brüder starb, nachrickte; so

famen die Alten bem Klofter immer naber. Ballfahrtsort. Jest ift bas

Alofter ichr heruntergetommen. Die Ginfiedeleien fteben leer.

An der Meerestüste, nordöstlich von Barcelona, liegt die Handelsstadt Matard, i. w. Rens [ra-us], mit dem Hasen Calon [saldn], zu Ansiang unseres Jahrhunderts woch ein Dorf, jest auch durch handel blübend. Um so mehr hat sich aber der Berkehr von dem Rens nahe gelegenen Tarag dra weggewendet, das einst bedeutend genug war, um zur Kömerzeit diesem östlichsten. Teile hispaniens den Namen des tarracouensischen zu verseissen.

Unter den vielen Festungen der Proving nach der frangofischen Grenze

ju merfe Berona [cherona].

Dicht an der französischen Grenze in einem rings umschlossenen Hochsgebirgsthal der Phyrenden die Neinen Republit Andorra, welche, aus einigen Törfern und Beilern bestehend, seit den Tagen Karls des Großen unter spanischem und französischen Schut ihre Freiheit bewahrt hat.

o) Balencia [walenßia], ein reizendes, fruchtbares Küftenlaud, "das ipanische Paradies". Die chöve Stadt Valencia, 170000 E., liegt in einer paradiessischen Gegend, die man den Garten von Valencia neunt. In der Kathedrale der Hochaltar auf 18½ Andikmeter massiven Silvers. Universität. Große Fadriken in Sammet und Seide. Schöne Alameda, diedt es dei allen größeren spanischen der Hogaziergang. Solche Alamedas giedt es dei allen größeren spanischen Drien; auf ihnen an den frischen Abenden reges Leben der Bewohner. Da kingt das Getön der im Siden heimischen Instrumente, der Guitarre und der Castagnetten, da kann man wohl auch den Nationalstanz, den Fandango, unter reger Telknahme der Juschauer tanzen sehen.

Im S. der Stadt der Küstense Albufera, mit reicher Jagd und Sildsanz. Bweimal im Jahre ist dort jür die Einwohner von Balencia freie Jagd. Großes Bollsseit.

Weiter nach S. an der Rufte Alicante, hafen, handel. In der Um=

gegend Gudfrüchte und Bein.

p) Der Proving Valencia gegenüber liegt die zu Spanien gehörige Inselgruppe der Balearen (d. i. Schleuderer-Inseln, weil ihre Einwohner in den Heeren der Alten die besten Schleuderer waren).

Bir merten die drei großen Infeln, wie fie vom Lande aus nach ND.

ju folgen. Gie find alle fehr gebirgig.

Juiga [iviga], 90 km von der Riifte.

Mallorca [maljorta] ober Majorca, mit der jesten Stadt Balma,

Menorca, darauf Festung Mahon [maon] mit einem der vorzüg-

lichiten Safen des Mittelmeeres.

Noch merken wir einen seit 1704 den Engländern gehörenden Ort. Am öftlichen Ende der großen Meerenge von Gibraltar hängt durch eine landige Niederung, den sogenannten neutralen Boden, mit dem Festlande eine 400 m hoch getürmte, selfige Landzunge zusannmen. 5 Kilometer läust sie von N. nach S. ins Meer, 2½, Kilometer ist sie breit. Im N. und O. kann man das Kalksteingebirge gar nicht ersteigen, im W. ist an den Fessen die Stadt Gibraltar, 26000 E., gesehnt oder sast sienengehauen, was wenigstens von den sich dis 300 m hinaufziehenden Festungswerten gitt. Sie ist, wie die Ersahrung der hisigsten Belagerungen gezeigt hat, une in nehm sax. Mit Recht gilt sie sür den Schlässel zum Mittelweer.

# § 75.

# Die Alven.

Das europäische Sauptgebirge, ber Gebirgstern bes Erbteils, bie Alpen (b. i. bie Beißen, feltisch), liegt fast genau in ber Mitte zwischen Aguator und Nordpol, etwas nördlicher als ber Raufasus und die Pyrenäen. 3m EB. berühren die Alpen bas Mittelmeer ungefähr ba, mo ber Ruftenfluß Bar mundet. Bon bort umgieht ein Gebirgoffigel ben Meerbufen von Genua, in welchem bie Befcaffenheit feines Befteins (Schiefer und Serpentin) einen Ausläufer ber Alpen erkennen läßt. Man nennt ihn aber ben ligurischen Upennin und rechnet ihn bamit bem großen italienischen Gebirgs= juge ju, obwohl das Kalfgebirge ber Apenninen erft an ber Trebbia anhebt. 3m D. erreichen Die Alpen einerfeits bie Donau bei Bien, anderseits bas Norbende bes abriatischen Meeres; jenes Norboft= ende berührt beinahe die Rarpaten, Diefes Guboftende geht allmablich in die binarischen Alpen ber griechischen Salbinfel über. Fast man die Alpen in ihrer Gesamtausbehnung ins Auge, so bilden fie bie Form eines Füllhorns, beffen gebogene Spite am Mittelmeer liegt und beffen Offnung nach ber ungarischen Tiefebene gerichtet ift. Im allgemeinen nimmt die Sohe ber Alpen von ihrer höchsten Erhebung im Montblanc gegen C. und gegen D. ab, bagegen bie Breite und Gefpaltenheit gu. Die Lange bes gangen Buges beträgt über 1000 km, die von ihm bedectte Alache 220000 gkm (4000 D. = M.). Dazu gehören 1) von Stalien bie Lanbichaft Biemont, ber Norbrand ber Lombardei und Benetiens; 2) von Frant= reich: Nizza, Savoyen, Provence und Dauphine; 3) ber Alpenteil ber Schweig, Bagerns und Dfterreichs.

Die Alpen sind kein Kettengebirge, sondern sie bestehen aus einer großen Zahl von Gebirgsmassins, welche an- und ineinander geschoben erscheinen und von kürzeren, in verschiedenen Richtungen streichenden Höhengugen begleitet und durchzogen werden. Diese kettenartig gestalteten Bergzüge sind die ältetsten Bestandeile des Gebirges. Sie bestehen an der ganzen Außenseite des großen Alpenbogens aus Kalkgestein, ebenso an der Innenseite vom Lago maggiore [mabscher] an ostwärts; in der Intel wischen seiben bestehen sie dagegen aus Schieser. Diese geschichteten Gesteine sind nun an sehr vielen Stellen von krystallinischen Gesteinmassen durchen, so das sie teils emporgehoben, teils stell ausgerichtet, teils zurückgedrängt sind. Die durchbrechenden krystallinischen Gesteine wieder haben sich teils pyranibal ausgebaut, teils ihre Felsmassen

fächerartig außeinander gelegt. Solcher Maffins mit tryftallinischem Kerne gahlt man über 30. Daber die unregelmäßige Lage ber Sochgipfel, die ungleichmäßige Daffenverteilung im Gebirge, Die Berftorung ber Regelmäßigkeit in ben Streichungslinien, aber auch bie Begfamfeit bes Alvengebirges. Erft im öftlichen Drittel unterscheibet man beutlich eine Mittelfette mit ben höchsten Gipfeln (Centralalpen) pon einer nördlichen und einer füblichen Rette, in benen aber auch noch echt hochalpine Erhebungen porkommen.

Nach ihrer Sohe unterscheibet man 1) Boralpen, bis 1500 m, bie Zone ber Waldungen und Frühlingsweiben fast ausschließlich auf ber Norbseite. Sie bestehen aus tertiaren Bilbungen, besonbers ber Molaffe, einer Art Sanbstein, beffen ichrag gegen bie eigentlichen Alpen gehobene Schichten beweisen, bag bie Sebung ber frystallinischen Gesteine aus bem Erbenichon ber nachtertiaren, alfo ber junaften Beriode ber Erbaefchichte angehört (§ 24 A). Die Boralpen (nicht zu verwechseln mit bem breiteren Gurtel ber Ralfalven. welche ihrer Sohe nach burchaus nicht zu ben Voralpen gehören) umlagern ben Alpenhalbmond befonders auf feiner bem Stamme Europas quaefehrten Seite und bergen bevölferte Thaler und Dorfer. Aleden und Städte. 2) Mittelalpen, bis 2500 m, etwa von ber Grenze bes Baumwuchses bis zum emigen Schnee; fie enthalten bie Alpentriften mit ben alpinen Kräutern und Blumen, welche an die Bolarzone erinnern und bie höchften Commerweiben ichmuden; fie find die Beimat ber bem Alpenlande eigentümlichen Tiere wie Gemfe, Steinbod, Murmeltier. 3) Die Sochalpen ober bie Region bes ewigen Schnees, über 2500 m; fie haben icharf gefantete Joche, ichmale Felfenfamme und Firfte, fteile Wande, tiefe Schluchten; bie Bipfel ftellen fich meift als ichroffe Borner ober fritiae Raden und Nabeln bar. Da bie Grenze bes emigen Schnees in ben Alpen an ber Nordseite in 2700 m Sohe, an ber Gubseite in 2860 m Sohe liegt, fo find die Sochalpen, wo nicht zu fteile Absturge in graufer Radtheit bagwifchen treten, mit ewigem Schnee (Firn) bebedt. Es ift berfelbe nicht flodig, sondern feinkörnig, blenbend meiß und feit.

Unter ber Schneegrenze lagern Gleticher, nach ber Berichiebenheit ber Begend auch Ferner (Rees), frangofisch Glaciers, italienisch Vedrette (Singular Vedretta) genannt. Einzelne mehr magerechte Bleticher bat man Gismeere genannt. Diefe Gleticher find geprefte Schneemaffen, welche burch Auspreffung ber Luft eisähnlich merben; wie gefrorene Strome giehen fie fich von ben Soben bes emigen Schnees in ben Sochgebirgethalern binab, ber Grindelwaldgletscher reicht sogar bis 983 m herab. An ihrem unteren Ende geben sie abtauend einem meist trüben Alpenwasser den Ursprung. Man zählt in den Alpen über 600 Gletscher und schätzt die von ihnen bedeckte Fläche auf 4000 gkm (70 D. »M.).

In den wildesten Teilen der Hochalpen sind gewaltige Gebirgsmassen noch von keinem Menschenfuße betreten und erheben namenlose Hörner in die Luft, die nie eines Menschen Stimme, nur der sausende Flügelichlag eines Bartgeiers berührt hat. Manches in den zerrissenen Urmen der Hochalpen ruhende Thal ist kaum von eines Jägers Fuße betreten und unbekannter als die Küste der entlegensten Inselgruppen oder das Uferland des Nil und Mississispie. Indes verringert sich von Jahr zu Jahr der Umsang dieser terra incognita durch den Eiser des Alpen-Klubs.

Die Niesenmassen von Schnee und Eis, welche gerabe im höchsten Sommer ben meisten Wasservorrat liesern, verbunden mit dem ungeheuren Niederschlag auf dem Hochgebirge, erklären den überaus großen Wassereichtum der Alpen. Tausend kleinere Gebirge, in denen sich der Neisende über den spärlichen, erst aufgesammelten Wassersall freut, könnten von den Alpen verschwenderisch ausgestattet werden. Nicht aber bloß der üppige Reichtum an Seeen, Flüssen, Wassersallen u. s. w. entzüdt, sondern auch die herrliche grüne Farbe,

welche bie flaren und burchfichtigen Gemäffer auszeichnet.

Die obere Ithone, ber obere Ithein, ber Inn von Landect an, Die obere Enns einerseits, und anderseits bie Riens und bie Drau burchziehen bie großen Längsthäler ber Alpen, welche innerhalb bes großen Oftflügels ber Alpen bie nördlichen und füblichen Ralfalpen von ben Centralalpen icheiben. Bahlreiche Querthäler, bas Gebirge burchsetend, munben in fie ein. Co entstehen von Thal zu Thal Strafen für Beere ober manbernbe Bolter. Den Ubergang einer Straße aus bem einen Sauptthale in ein anderes auf bem entgegenacfesten Alpenabhange bilben bie tiefften Ginfentungen bes Rammes ober die Alpenpaffe, teils Saumpfabe, teils die großartigften Bunberwerke bes Begebaues. Die Baffe find in ben Alpen, im Bergleich mit andern Sochgebirgen, am gahlreichsten (über 30), am tiefften und bequemften; am niedrigften in ben Oftalpen. Bon anbern Sochgebirgen (Raufafus, Corbilleren, Simalaja) unterscheiben fich die Alpen überhaupt durch ihre größere Zugänglichkeit, Anbaufähiakeit und Bewohnbarkeit.

Den bei weitem größten Teil ber Alpen, ihren ganzen weits gebehnten Nordabhang haben Deutsche inne, die hier für die Freis heit ihrer Berge oft mannhaft gestritten. Am Wests und Sübsuße

leben Romanen (Frangofen und Staliener), in einigen Thälern ber Oftalven Slaven. Obwohl in ben Thälern ber höheren Alnen von Getreibebau taum mehr bie Rebe ift, fo ift bas Gebirge boch im gangen ftart bewohnt. Es ift ein fraftiges, ruftiges Bolf: in einigen Thälern giebt es aber auch Cretins, arme, halbblöbfinnige Menichen mit Kröpfen. Biebrucht und Benunung ber Milch macht im eigentlichen Sochgebirge Die Sauptbeschäftigung aus. Aber Stallfütterung tennt man nur im Binter. Im Commer weibet bas Bieh 12-14 Wochen auf ber Alp ober Alm, gieht im festlichen Ruge aus und tommt ebenfo festlich gurud. Diefe MInen ober Almen find mit Gras und Rräutern bewachsene Sochflächen oberhalb ber Walbarenze, jedoch noch unterhalb bes letten Ansticas zu ben höchften, firnbebedten Rammen. Die Birten ober Gennen (in ben öftlichen Alven mehr Gennerinnen) wohnen in Sutten, Die aus übereinander gelegten Balten errichtet find, bas Dach mit großen Steinen gegen die Bemalt bes Windes beschwert. Bu biefen Sutten tehrt bas Bieb, bem reichen Befiger im Thale gehörig, am Abend heim und wird gemolfen. Wie fett und wohlschmedend, mas an Milch, Rahm und Rafe gewonnen wird! (Butterbereitung nur in ben öftlichen Alpen.) Unbere Alpenbewohner beschäftigen sich mit ber Raab. Baren und gar Steinbode find große Geltenheiten: meift macht man fich auf, ben "flüchtigen Gemsbock zu jagen", und bas unter großen Gefahren. Noch auf gar manche Weise versucht ber arme Alpler fich durchzuhelfen. Bald ift er Holz=, Sorn= und Knochen= ichniger, bald geschickt in allerlei Flechtarbeit, balb burchzieht er mit feinen Waren bas Tiefland ober läßt in ber Frembe feine Alpengefänge hören. Biele laffen fich als Ronbitoren in größeren Stäbten nieber. Aber immer gieht es ben Schweizer unwiderstehlich nach ber Beimat. Zwar geht es ihm bier oft fummerlich; zwar bebroben ihn manche Gefahren: wie die zumal im Frühjahr oft ichredliche Bermuftungen anrichtenden Schneefturge ober Laminen, feltener eigent= liche Berafturge - aber boch fühlt fich bas Rind ber Alven nirgenbe anders recht gludlich, und man hat die Ericeinung des Beimmehs nie ergreifender beobachtet, als wenn 3. B. ein Schweiger, fern von ber Beimat, bie Melodie bes unter feinen Gennen üblichen Rub= reigens gehört hat.

Aber auch die Bewohner der ringsum liegenden Länder fühlen sich unwiderstehlich zu den Alpen hingezogen, welche einen unauslöschlichen Sindruck der Erhabenheit und Majestät in der Seele des Beschauers zurücklassen. Die Alpen sind jährlich das Ziel einer Unzahl von Reisenden. Schwer ist zu sagen, was am meisten ergreift, erhebt und entzückt, ob der Anblick einer gezackten, weißschimmernden Alpenkette aus der Ferne — ob das Glühen der Alpen am Morgen und Vbend — ob die Alpenklüsse und Alpenseeen, mit ihren bald schrossen und wilden, bald sansteren Usern, die großartigen Wassersselbe der Alpenbäcke — ob die frischgrünen Alpen mit ihrem reichen, kurzgestielten Blumenstor, "wo, von der Genziane und Anemon' umblüht, auf seidnem Nasenplane die Alpenrose glüht" — ob der Gegensat des Schrecklichen und Lieblichen, die sich hier oft in unmittelbarer Nähe berühren, — ob die reine, frische Bergsluft — ob die bald lieblichen, dald erhabenen Aussichten. Manche Kusländer freilich treibt nicht Andacht, sondern fabe Modesucht in diesen Tempel der Natur, den sie nicht verstehen, — sie sind es auch besonders, die durch ihren Luxus und ihre Gelüste hie und da die Natur der Alpenbewohner in Habsucht und Üppigkeit verkehrt haben.

Man kann in dem ganzen Alpenzuge zwei Hauptstügel unterscheiden, von denen der Weststügel die Westalpen, der Oststügel die Mittelgruppe und die Ostalpen umfaßt. Die auf den Landkarten üblichen, zum Teil schon aus den Römerzeiten herrührenden Namen einzelner Alpenteile sind den Alpenbewohnern selbst meist ganz unsbekannt. Wir wollen daher das Gedirge nach den Linien einteilen, welche die großen Thäler durch dasselben ziehen. Zugleich merken wir uns dabei die wichtigsten sahren Alpenstraßen; die nur für den Fußgänger oder den sichern Tritt der Maultiere oder Saumrosse geeignet sind, nennt man Saumwege. "Im Nebel sucht das Mauletter seinen Weg."

## I. Der Befffügel.

Die Bestalpen ziehen vom Mittelmeer bis zum Montblanc, im ganzen mit nörd licher Richtung, mit steilem Abfall nach O., wetl an dieser seite ihnen teine Kalfalpen vorgelagert sind, mit sansterem nach B. Gen O. wohnen Italiener, gen B. Franzosen.

1) Die Seealpen, schon bei den Alten Alpes maritimae, vom Pah Col di Tenda, wo der ligurische Apennin beginnt, bis zum Monte Biso, 3800 m., zwischen Nizza, Piemont und Provence. Die Thäler der

Durance und bes obern Bo bilden die Grenge.

2) Die cottischen Alpen (bei den Kömern von einem Tributkönige Cottius, einem Zeitgenossen des Augustus, genannt) vom Wonte Bis in einem nach W. ausgeschweisten Bogen über die Gruppe des Mont Pelvour mit dem Wout Genedre die zum Mont Ceneis, 3600 m., zwischen Piemont und Dauphiné. Seit 1871 ist durch einen 12 km langen Tunnel-Durchfruch s. v. von Wont Cenis, der einen kühnen Gisenbahnbau von der italienischen Csteit mit einem eben solchen von der stallenschaften Unter mit Frankreich durch diese Felsemauer der cottischen Alben verdunden (sogenannte Wont Cenis Bahn).

— Die cottischen Alben sind meist Hochalpen; die an der Westeite ihnen

breit bis zur Rhone vorgelagerten Kalfalpen find die westlichsten Zweige des

gangen Alpenguges.

3) Die grafischen Alpen vom Mont Cenis in einem Bogen nach D. nördlich vom Wontblane, zwischen Piemont und Savoyen. Ju ihnen der Mont Jeran, 4000 m, und der Kleine St. Bernhard, über welchen wahrscheinlich Haunibal den berühmten übergaug machte. Die Thäler der Arve und der Dora Baltea bezeichnen ihre Grenze. Die grafischen Alpen sind auch meist Hochalpen; nur im B. sinken sie in die Mittels und Vorsalpenregion.

## II. Der Oftflügel.

A. Die swestliche Sälste des Ostslügels (die Mittelgruppe der Alpen) erstreckt sich von den Hößlern der Arve und Dora Baltea, die vom Monteblane herabsteigen, dis zum Engadin, dem Thale des oberen Jun. Sei ist vorwiegend von Deutschen bewohnt.

### a. Die Centralalpen ber Mittelgruppe.

An der westlichen Ede der Mittelalpen ragt der höchste Berg der Alben und des ganzen Erdreils, der Montblauc, 4810 m. Er erhebt sich zwigden weiche hieden vielbesuchten savonischen Thale von Chamonix (der Arve) und den vielbesuchten savonischen Thale von Bani (der Dora Baltea) als eine ungeheure Eisund Schneeppramide, die nach Schieft senkrecht abgeschnittene Felswände zeigt. An seinem Gipfel, der von DND. angeschen wie ein Kannelbuckel aussieht und der Geitzen hat, reiht sich deine Kette wieser Granitselsen, Aignisse genannt; unter den vier größeren und zwei kleineren Gleischen, die vom Wontblane in das Chamonixthal heraddringen, sie der bepuchteste das berühmte Eismeer (mer de glace). Überhaupt umlagern 23 selescher den Bergriesen. Erstiegen sit der Montblane zuerst 1786 durch Poccard, 1787 durch den Natursoricher Sausjure, hernach östers, besonders auch in den letzen Jahren. Man unternimmt die Fahrt meist von dem lieblichen Thale von Chamonix aus. Die Aussicht erstreckt sich weithin siber die Alberteten.

Bom Montblanc gieben fich zwijchen Biemont und dem Schweizer= canton Ballis die Ballifer Alpen, auch wohl die penninischen (von bem teltischen Borte venn b. i. Gvibe) genannt. In ihrem Buge liegt ber Broke St. Bernhard; gwifden feinen beiden Bipfeln geht eine Saupt= ftrage von Biemont nach Ballis; auf der Bobe bes Uberganges, in einer Art Schlucht, aber doch noch 2500 m hoch, fteht ein Klofter, in dem 12 Bern = hardinermonche wohnen. "Der Bohlweg fentt fich tiefer, burch Gelfengaden blidt bes Rlofters buntler Schiefer, mit weißem Rreng geschmudt." Der Beruf diefer Bater ift, Reifende gu bewirten, gu pflegen (woffir fie nur von den Reicheren Geschenke annehmen) - besonders auch in Schnee und Sturm Berungludte aufgufuchen und zu retten. Dagu find ihnen die treuen und verftändigen Sunde behilflich, welche in gefährlicher Beit fuchend in der Umgegend umberfpiiren, ein Brotchen und ein Glafchchen Bein für Berichmachtete am Salfe. Der Sund Barrn (jest ausgestopft im Museum in Bern) hat mabrend feiner Dienftzeit 40 Menfchen aufgefunden und gerettet. Die alte Raffe ift indeffen ausgestorben; Abtommlinge von ihr find die Leonberger. Jährlich fehren etwa 20000 Reisende im Sofpig ein. Bon diesem Baffe etwa 45 km nach D. liegen bas fühn aufragende Matterhorn, 4500 m, und ber 1863 zuerft erftiegene Monte Roja, 4600 m, ber aus

einer Gruppe tranzjörmig liegender Hochgipfel besteht, steller und malerischer, von S. her geschaut, als der Moutblanc. Im D. endigen die Wallijer Alpen, der höchste und wildeste Teil des Gebirges, bei dem Simplon: (deutsch Simplon: Keinteln:) Kas. Hier sicher die Simploniraße über die Alpen, ein Bau Napoleons I. Von dem wallissischen Drieg an die zum piemontessischen Domo d'Osiola schilden sit er OKilometer lang und erreicht eine Jöhe von 2000 m. Um dies zu erreichen, hat man Gänge, Gaserieen, durch die Felsen sprengen müssen; die längste ist die von Gondo, fast 700 Schritt lang, durch den härtesten Granit gehauen, in der wisdesten Gegend des Lasses, zwischen den prächtigsten Walsen. Auch an dieser Straße liegt ein Hospis.

Ein schmaler, aber hoher Gebirgsrüden sührt zu der zerrissenen, viels gipfligen Felsmasse des St. Gotth ard himüber, einem gewaltigen Felsenriden mit vielen tleinen Seeen und Gleischen, von welchem nach allen Himsmelsgegenden Albenzige ansitrahlen und mächtige Gewässer strömen.
Über ihn führt aus dem Thale der Reuß in das Thal des Teisin eine uralte Handelsstraße von Teutschland nach Italien; aber seitdem die Eisenbahn mit einem 15 km langen Tunnel den Berg von Göschenen nach Lirdso durchbohrt hat, nimmt der große Bertegr seinen Weg durch den Berg hindurch.

Bom Simplon Passe zieht sich ostwärts ein mächtiger Gebirgsstod, dessen hauptteil die Graubündener Alpen sind, den Baltiser Alpen ähnlich, doch weniger gedrängt und von geringerer höhe. Man nennt ihn auch wohl die lepontinischen Alpen nach dem teltischen Gebirgsvolke der Lepontier (im B.) und die rätischen Alpen nach dem alten Rätien (im D.). Sein Ende bezeichnet das Engadin. hinüber sicht aus dem Thale des hinterrhein durch die Via mala über den Splügen zum Comerse der Splügen-Pas. Beim Septimer, an der Wesseine Seberen Engadin, wendet der Gebirgszug sich nach ND. die gegen Landeck hin.

## b. Die nördlichen Ralfalpen der Mittelgruppe.

Den ganzen Raum vom Querthal der Rhone, in dem fie fich dem Genfer See zuwendet, bis zum obern Lech erfüllen die nördlichen Kalkalpen der Mittelgruppe, welche wir eingehender in § 86 betrachten wollen. Ihre Teile find:

- 1) Die Berner Alpen. In sie dringt ein Gebiet schiefrigen und krustallinischen Gesteins (Protogin, Gneis und Glimmerschiefer) ein, das Rhonethal nordwärts überschreitend. Daher kommt es, daß die Berge des Berner Oberlandes eine Mächtigkeit erreichen, welche derzeinigen der Ballijer Alpen nahe kommt. Die höchsten Gipfel sind das gletscherumstarrte Finsteraarhorn, 4300 m, und die in einen slimmernden Schneemantel gehöllte, wetig niedrigere Jungfrau, von welcher der größe Gletscher Europas, der 20 km lange und 2 km breite Aletscher nach dem Rhonethal zu hinabsteigt. Das westliche Ende dieses Gebietes bezeichnet der Madad steil hinabsührende Saumpsad der Gemuit, die tiesste Einsenkund der Saumpsad der Gemuit, die tiesste Einsenkund der Saumpsad der Gemuni, die tiesste Einsenkund
- 2) Die Biermalbstätter Alpen, nörblich vom Brienzer See, ichieben nach R. ben wunderbar gezackten Bilatus vor.
- 3) Die Glarner Alpen öftlich vom Haslithal. Auch in sie erftreckt sich das krystallinische Gebiet hinein bis zu dem dreigipfligen Tödi, der darum noch bis zu einer höhe von 3600 m aufsteigen kann.

4) Die Schwyzer Alpen, oftwärts ber Reng, brangen fich abnlich mit dem mächtigen Gebirgsflod des Rigi, 1800 m, in den Vierwaldstätter See hinein.

5) Die Appengeller Alpen, machtig mit ben Churfirften aus dem

Ballenjee anfteigend, reichen bis an den Rhein.

6) Die Borarlberger und Algäuer Alpen erfüllen den Raum vom Bodense bis zum Lech. Sie sind dem Räiton und dem Silvrettas Gebirge vorgelagert, über welches der Fluesas Raß in das obere Engadin hinabsührt. Der 10 km lange Artberger Tunnel durchbohrt sie zur Bersbindung des Rheins mit dem Junthale.

#### c. Die füdlichen Ralfalpen der Mittelgruppe.

Un der Südseite fehlen der Mittelgruppe, wie dem ganzen Bestiffigel an feiner öftlichen Seite, die Kaltalpen völlig. Sie beginnen erst mit dem tiefen Spalt des Langeniees und reichen bis zum Comer- See hinüber. In zach gewundener Linie jondern sie sich von dem frystallinischen Gebiete ab: daher die wundersliche Gestalt des Lingauer Sees, welcher den trennenden Spalt ausfüllt.

#### B. Die öftliche Salfte des Dftilugele (die Dft= Alpen).

Öftlich vom Engadin fehlt den Alben zunächst jede Kettenbildung. Bis zu der Einsentung des Brenner Lasses bestehen sie aus einzelnen mächeitigen, jum Teil weitverzweigten Gebrigsstöcken. Erst im Dient des Brenner bebt eine Kettenbildung wieder an. Bewohnt sind die Oft- Alben überwiegend von Deutschen, doch haben zumal in den oftwärts gerichteten Längsthälern sich ven weit hinaufgezogen.

#### a. Die Centralalpen der Ditgruppe.

Am Subende des Engadin erhebt fich der Granittolog des Bernina, beffen höchfte Spige der Piz Bernina über 4000 m auffteigt. Der aus- fichtereiche, leicht zu ersteigende Biz Languard, 3300 m.

Durch das Thal der Moda wird von ihm getrennt ber gegen GD. ab-

gerudte Monte Adamello, gleichfalle ein Granititod, 3600 m.

Die Abda enquillt der Ortle & Gruppe, welche der Trias Formation angehört. Wie eine Infel liegt sie innerhalb des fristallinischen Gebietes, dem sie nicht angehört. Strabsenförmig gehen niedrigere Ketten nach allen Seiten von der gewaltigen, 3900 m hohen, mit Schnee und Eisseldern umsgedenen Phramide des Ortles aus. An seinen Gleischern sihrt eine prachts volle Kunststraße aus Tirol nach Bormio (Borms) in der Lombardei. Die Straße über diese Stisser auf Bormio (Bormo) in der Lombardei. Die Straße über diese Stisser als die Simplonstraße und ist die höchste sahrt, war im Bau noch schwieriger als die Simplonstraße und ist die höchste straße in Europa. In 52 Bimbungen steigt sie aus Tirol auf die döbe von 2800 m und in 38 nach Italien hinab. Auch dier Galerieen und Jussuchtshäufer (Cantonièras): zur Seite das majestätische Haupt des Ortles.

Nördlich von dem Ortles und dem Thale der obern Eisch, dem Bintichsgau, liegen in dem großen Bintel des Inn die Tiroler Alpen. Sie bischer einen gewaltigen Gebirgsftock, dessen höchste Erhebung im S. über den Diethaler Kernern liegt, von wo er sich nordwärts in langen Bügen mit tief

eingeriffenen Thalern verflacht.

Ihr Oftende bezeichnet die Ginsentung des Breuner Paffes ans bem Thale ber Gill (jum Inn) in das Thal bes Gifad (jur Etich). Begen

seiner geringen Höhe von nur 1352 m wurde derselbe von alten Zeiten her als der bequeniste Übergang über die Alpen, als die gewöhnlichste Verbindungsstraße zwischen Süd und Nord benuts, wie sett die Eisenbahn über ihn hinweg Annsbruck und Vözen verbindet (deshalb Vrenner-Vahn

genannt).

Diftlich von der Brennerjenke kommt es noch einmal zu einer Kettenbildung zwischen den Längsthälern der Salzach und Eins im N., der Drau im S. Da, wo die Kette mauerartig ungetrennt ift, nennt man sie die Hohen Tauern; hier ragen die höchien Gipfel, so der Groß-Glockner, 3800 m. Weiter oftwärts, wo sie durch die Längsthäker der Mur und der ihr entgegenssiehenden Mürz gespalten wird, nennt man sie steirische Als den; bier überragt kein Gipfel mehr die Schneelinie.

## b. Die nördlichen Raltalpen ber Dftgruppe.

1) Die banrifchen Alpen nördlich vom Inn mit der Zugfpite, 2960 m.

2) Die Salzburger Alpen mit dem Bahmann, 2700 m, find burch Seeen und Flufthäler in mehrere inselartige Bochmassen geschieden.

3) Das Salztammergut, das Gebiet der obern Traun, ift ahnlich gestaltet. Daher die Fille malerischer Reize. Dachstein, 3000 m.

4) Die öfterreicififchen Alpen seben fich bis gur Donau fort. Ihr letter Aufläufer ist ber Biener Balb.

#### c. Die füblichen Ralfalpen ber Dftgruppe.

1) Die Trientiner Alpen, östlich von der Etsch, bilden ein unregelmäßiges Gebirgsland, den Salzburger ähnlich. Bon großartigem Reize sind die phantastisch gesormten Dolomiten, besonders des Ampezzothales.

2) Die farnischen Alpen bis jum Triglav (b. i. Dreitopi),

2900 m. Ihre bitlich gerichtete Fortfepung find die Rarawanta.

3) Die julischen Alben bis gegen den Busen von Fiume hin. Ihnen ist nach der halbinsel Jirrien zu die zertissene hochstäde des Karik vorgelagert. Diese Teil der Ost Alben besieht aus einem leicht durch des einsiedernde Regenwasser auslösdaren Kaltstein, ist daher voll von höhlen, oberirdischen Einseutungen von flacher Trichterform (Dollinen) und unterstödischen Kanälen, in denen die Gewässer sich wieder verlieren, andere wie mächtige Ströme hervortreten. So hat der in den Busen von Triefr mündende Timavo einen Lauf von einer Viertelstunde, trägt aber die größten Seeschiffe, da dieser Fluß (nach kurzem oberirdischen Lauf) bis dahin eine weite Streefe unterirdisch gestossen ist und sich dabei hinreichend mit Basser

Die Alpen und ihre Vorfetten sind im N. und S. durch zahlreiche und größere Alpenseen ausgezeichnet. Sie haben den reichsten Vechstel und den größten Reichtum an Naturschönseiten und sind auch die vornehmsten Sammelpfäße der Bevölferung. Wie nun die Gletscher die ersten, im innersten Gedinge verborgenen Vorratsfammern der Basserschäße sind, so sind am Rande der Gedinge die Seeen die Sammelbehälter und Läuterungsbeden der Alpenzewässer, die "Kebrichtmagazine" der Alpen. Bild tobend und bis dahin oft nur zerstörend isürzt sich mit noch untlaren Gewässern der Alpenstrum genatuert, mit prächtigem Smargdgrün, und mehr geordneten, Segen spendenden Ganges geht aus dem See hervor der Lauf weiter.

#### § 76.

# Die italische oder die Apenninen-Salbinsel.

Dem großen Alpenbogen fehlen an ber Innenseite vom liqurifden Apennin bis jum Langenfee vorlagernbe Ralfalpen ganglich. Daber fallen die Alpen am fteilsten und tiefften nach Stalien ab. Daber fteigen auch faft alle Baffe, bie nach ber Salbinfel führen, auf frangofischer ober beutider Seite fanfter an, fenten fich bagegen nach ber italienischen rafch ab und erleichtern fo einfallenden Bölfern von B. und R. ber ben Zugang. Während fich an ben nördlichen Alpenfuß Sochebenen anseten, fteht ber Gubfuß fast unmittelbar auf einer Tiefebene. Dies ift Nord-Italien, bas italifche Nieberland, nach D. jum Abriameer fanft geneigt, ber ebene Kriegsichauplat, auf welchem bie Schicffale Italiens fo oft in großen Schlachten entschieden find. Beil es im G. burch ben Avennin fait gang abgeichloffen und vom eigentlichen Apenninenland (Mittel= und Unter= Italien) fo verschieden ift, infolge ber Einwanderung feltischer (gallifcher) Bölfer aber, welche bie Alpen überftiegen, ehebem noch verichiebener von jenem milberen Gubland fich zeigte als beute, marb es von den Römern nicht zu Italien gerechnet und Gallia cisalpina genannt. Auch Napoleon I., ein Italiener, pflegte nicht unpaffend bas fontinentale Stalien von bem eigentlichen Sta= lien zu unterscheiben. Dit bem ersteren beschäftigen wir uns zuerft.

1) Das oberitalische Tiefland, nach bem Sauptbestandteile auch mohl bas lombarbische genannt, ift, einige isolierte Erbebungen abgerechnet, eine fast ebene, oftwarts fich abbachende Fläche, einft ber Boben eines bis an bie West-Alpen reichenden Golfes bes abriatischen Meeres, beffen fjorbenartige Refte - nicht Flugaus= fpulungen - bie lombarbifchen Seeen find. Jest ift bie Gbene bas Gebiet eines großen Alpenftromes, bes Do (lateinisch: Dabus), ber mit feinen jegigen Nebenfluffen und ber Etich (feinem ehemaligen Rebenfluß) jufammen erft jenen Golf burch Fluffand und Flugichlamm zugeschüttet hat und bamit noch heute burch Borichieben ber Ditfuite ber Chene fortfährt. Quelle bes Lo am Monte Bifo; Die rechten mafferarmeren Nebenfluffe fommen von bem Apennin: merte Tânaro, Trebbia (an ber Hannibal die Römer schlug), Reno; links kommen aus ben Alpen mafferreiche Bufluffe, welche zuerft turge Langsthäler am Jufe ber Sochalpen, in benen fie entspringen, burchziehen, bann in langen, tiefen und engen Querthälern bie Mittel = und Boralven burchbrechen und bie an ben Thalausgängen

liegenden Geeen burchfließen. Go fommt die Dora Rivera aus bem innerften Winkel ber cottifchen Alpen, Die Dora Baltea aus bem Thal pon Bani am Montblanc, Die Geffig vom Monte Rofg. ber Teffin (ital. Ticino [titichîno], bei ben Romern Ticinus erfter Gieg Sannibals über Rom!), von welchem Berge? Buerft Schweizer Gebiet burchfliegend, ergießt er fich in ben 210 gkm großen, iconen Langenfee (ital. Lago Maggiore [madichore]; hohe Berge umgeben ben See im R., fanftere Bugel im G. Die Wildheit ber Alpenwelt vereinigt fich mit aller Lieblichkeit bes italienischen Simmels; die Ufergegend ift überall reich angebaut. In einer Ginbuchtung des Gees liegen Die Borromeifden Infeln, von ber Familie Borroméo genannt, Die an ben Seeufern reiche Guter hat und zwei diefer felfigen Infeln (Ifola |ifola | bella und Ifola mabre) mit Erbe bebeden und in terraffierte Drangeriegarten, mit Marmorbilbern und Laubengangen geschmudt, ummandeln lief. Etwas öftlich und mit bem vorigen burch einen Abfluß verbunden liegt ber wunderlich unregelmäßig geftaltete Luganer Gee (\$ 75. II, A, c). Wiederum nach D. folgt ber breigipflige Comer = See (ein Bipfel gegen die Alpen, zwei gegen die Cbene), ichon bei ben Alten als Lacus Larius megen feiner reizenden Ufer berühmt; fie waren bamals wie jest mit Landhäusern überfaet. Bellagio [bellabicho] auf bem Borgebirge, welches bie beiben Urme bes Gees teilt, ber Schönste Bunft. In ben Nordzipfel flieft aus bem Thale Beltlin bie Abba, die an ber Weftfeite bes Stilffer Joches entspringt; aus bem füboftlichen Bipfel tritt fie wieder heraus und führt bem Bo eine fo große Baffermaffe ju, bag er von ba ab für größere Schiffe fahrbar wird. Durch ben Iféo=Gee fließt bem Bo der Dglio foljo gu. Der größte ber italienischen Alpenfecen ift ber Garba= See, mit besonders iconer, von S. nach N. vom tiefften Grun jum iconften Blau übergebender durchsichtiger Flut und regelmäßigen, Die Geefahrt erleichternden Winden. Die Ufer, besonders nach R. zu, wild und erhaben, aber auch reich angebaut; Bein=, Dliven=, besonders auf bem Beftufer reiche Bitronengarten. Auf ber Balbinfel Ger= mione (lat. Girmio), die fich vom Gudufer in ben Gee ftredt, hatte ber römische Dichter Catull ein Landhaus: als aller Salb= inseln iconfte preift er fie. Aus bem Barda See flieft ber Dincio [minticho] zum Bo. Die Umgebungen aller biefer größeren und einiger fleineren Geeen geboren zu ben reigenbften und fruchtbarften Landichaften Staliens und haben wegen ber gegen die Nordwinde burch bie Alpenmauer geschütten Lage ein weit marmeres Rlima und füblichere Pflangen als die Cbene am Bo, in welcher bei Wintern von fast deutscher Särte wohl Beinbau, aber kein Anbau von Oliven ober gar von Subfruchten möglich ift.

Weiter gen D. folgt die Etsch (ital. Abige [ádibsche]); sie muß auch als Zusluß des Bo-Delta angesehen werden, unterscheidet sich aber durch ihre Größe wie durch ihr weit in die Alpen eingreisendes Thal von den übrigen. Ihre Quelle liegt tief in den Alpen zwischen dem Stilsser Joch und den Fernern des Innthales. Die entscheidende Richtung des Flusses nach SSM beginnt mit dem Einsluß des Eisach, der vom Brenner mit sehr startem Gefälle herabstürzt. Der vereinigte Strom drängt sich im S. zwischen Trientiner und Ortler Alpen in einer tiesen, engen Querspalte (Kluse, § 27 E.) hindurch und schlägt dann im Tiessande entschieden die Richtung nach SD. und D., parallel erst mit der Abda, dann mit dem Po, ein.

Das Tiefland nun ift durch die reiche, natürliche Bewässerung, zu der auch eine Menge von Kanälen kommt, eine der fruchtbarsten Erdstellen. Wiesen werden dort sechsmal im Jahre gemäht, Weizen, Mais, Reis (in sumpsigen und der Überschwemmung ausgesetzten Gegenden) gedeicht in Menge; der Mais wird gewöhnlich erst nach dem Winterweizen auf die abgeernteten Acker gesäet und reist doch noch. Leider zieht es aber weder hier, noch in Italien überhaupt viele kleine freie Grundbesitzer, sondern meist große Grundherren. Diese zerteilen ihren Acker in eine Menge kleiner Pachtungen. Daher die Menge kleiner Wirtschaften (eben solcher Pächter) trotz des überwiegenden Großgrundbesitzes. Die Grenze bilden Maulbeerbäume und Ulmen; an ihnen rankt man die Weinrede empor und zieht sie im Guirlanden von Wipfel zu Wipsel. Verbunden mit den in Allecen oder in Fünserzuppen gepslanzten Pappeln giebt das dem Lande oft das Ansiehen eines Parkes.

Die oberitalienische Küste bes abriatischen Meeres verdient noch besondere Betrachtung, denn sie gehört unter die veränderlichsten, die es giebt. Der Po mit allen seinen Zuslüssen, die Etsch, die Küstenslüsse im Norden derselben (Brenta aus den Trientiner, Piave und Tagliamento staljamento] aus den farnischen Alpen, Isonzo vom Triglav) treiben ihr altes Wert des Absessen von Gebirgsschutt und Schlamm noch heute fort. Ihr Bett erhebt sich dadurch gegen die Ufergegenden immer mehr: die Umgegend muß daher durch Dämme vor ihren Überschwemmungen geschützt werden. Die ganze Küste zeigt sumpsige, fast nur zur Reiskultur geeignete Deltabildungen; der Po Grande der breiteste, der Po della Gnocca der bessabrenste ist. Kanäle seigen Etsch und Brenta mit seinem Delta in

Berbindung. Eigentümlich sind demselben und der ganzen Adriaküste bis zur Jonzomündung die Lagunen. Aus einem Gewirre von Sümpsen, Wiesenslächen und seichten Strandseen bestehend, scheisden sie in einer Breite von 3—10 km See und Festland. Gegen die See ziehen sich als Grenze lange mit Tünen besetzte Landstreisen, die sogenannten Lidi (Singular Lido), disweilen durch Berbindungen der Lagune mit dem Meer in reihenartig gruppierte Schmalinseln zertrennt. Immer mehr verwandelt sich an jener Küste das Weer in sestes Land. Die Stadt Abria lag zur Kömerzeit am Meere, jett 24 km davon. Die Lagunen gehen immer mehr dem endlichen Kustrocknen entgegen. Benedig wird einst ebenso sicher eine Stadt im Binnenland werden, wie Ravenna zu Ansang der römischen Kaiserzeit eine Lagunenstadt nach Art des heutigen Benedig war.

2) Das eigentliche Italien, die Halbinsel, ist fast durchs weg Gebirgsland. Das Tiesland verteilt sich auf vier kleine Küstensebenen: die toscanische, römische, campanische und apulische. Die Gestaltung der Halbinsel ist ganz durch den Gebirgszug des vorwiesgend aus grauem Kalkstein bestehenden Apennin mit seinen Bersäftungen bedingt; man kann ihn in den nördlichen, mittleren und südlichen zerlegen. Un der Westleite ist ihm der Sudpennin vorgelagert, meist aus Sandstein und Mergelschichten bestehend, der an vielen Stellen Spuren vulkanischer Thätigkeit (Schwesellager, heiße Quellen, zusammenaestürzte Krater, selbst offene Veueressen) zeigt.

A. Der nördliche ober ligurische Apennin gehört vielleicht mit größerem Rechte (§ 75 Anf.) den Alpen an. Er schließt sich am Gol di Tenda an die Sec-Alpen und krümmt sich dann als flacher Bogen in nackten und rauhen, meist aus Granit bestehenden Bergen, um den Meerbusen von Genua oder das ligurische Weer herum. Dieser Teil ist schmal und hat eine mittlere Höse von 1000 m. Steil ist der Absall besonders zum genuesischen Busen; der schmale, von liedlichen Buchten eingerissen Küstensaum, das alte Ligurien, vor den Nordstürmen geschützt und den anprassendenden Sonnenstrahlen wie ein Treibhaus ausgesetz, hat die Produkte sübslicherer Breiten, z. B. die fächerblättrige (mehr strauchartige) Zwergspalme, an einer Stelle sogar die Dattelpalme. Gegen Norden ist das Bergland von Montferrat vorgelagert. Paß Bocchetta sobsketa von Piemont nach Genua.

B. Der mittlere Apennin, die längste Abteilung, beginnt mit dem toscanischen oder etrurischen Apennin und zieht in südöstlicher Richtung bis in die Quellgegend des Bolturno; in ihm herrscht durchaus harter Kreidekalk vor. Der schmale Kamm verbreitert sich allmählich im SD. zu ber wilden Gebirgslandschaft, die jest bie Abruzzen heißt. So ist die Hochene des jest fast ganz troden gelegten Sees von Celano [tichelano] (Lacus Facinus) schon mit Bergen von 2300 m umsest. Die höchsten Gipfel liegen östlich von der Hochene von Aquila: wie der alle andern überragende Gran Sasso d'Italia, 2900 m. Eine alte, jest landsest gewordene Insel an der Ostelia, 2900 m. Sine alte, jest landsest gewordene Insel an der Ostelie ist das Kalkgebirge des Monte Gargano, 1500 m. Denn es hält sich der Gebirgszug der Apenniene im ganzen dem Adriameere so nahe, daß auf der Ostsüsse der Aleningen Unten Umbrien und Picknum) sich weder Raum sür selbständige Berggruppen noch für größere Flußsssteme sindet. Meist eilen da nur Bergssüsse mit raschem Gefäll in Querthälern dem Meere zu.

Bang anders ift bas Berhältnis auf ber Beftfeite bes toscanischen und mittleren Apennin, Die fich auch klimatisch von ber öst= lichen unterscheidet (mehr warm und feucht). Sier bleibt er bem turrhenischen ober tuscischen Meere perhaltnismakia ferner. Den Zwischenraum erfüllt hier wie weiter füdwärts mit seinen Söhenzügen und weiten Berzweigungen ber Subapennin. Daber giebt es auf biefer breiten Rufte (bei ben Alten im R. Etrurien, im C. Latium), auch größere Gluffe, Die freilich gegen Die Alpenfluffe, namentlich im Commer, mafferarm zu nennen und nicht weit binauf ichiffbar find. Denn ber Avennin felbit ift ein meift malblofes. burres Webirge, und es macht fich bier ichon weit mehr als in ber Bo - Chene ber sommerliche Regenmangel ber Mittelmeergegend geltend (§ 72, Mitte). Der toscanische Subapennin (vulfanische Spuren!) beginnt im R. mit ben Marmorbruchen von Carrara. Beiter fübmarts burchfließt ibn, aus bem Avennin fommend, ber Urno, beffen Ufer mit Olivenhainen bebedt find; im Oberlaufe ein weiter Bogen nach G., burch ben Chianafanal mit ber Chiana [fiana], einem Nebenfluffe bes obern Tiber, verbunden, im untern Laufe ein weites Thalbeden, bas wie ein großer üppiger Garten anzusehen ift. Im G. bes Urno verflacht fich ber Gubapennin zu ber Sochfläche von Toscana, die mit einzelnen bervortretenden Berggruppen bis jum Ruftenfluß Ombrone reicht. Die Geefufte ift hier jumpfig und ungefund (die Maremmen), nur im Binter bewohnbar und zur Weibe benutt. Much Buffel haufen hier, wie in ben übrigen Sumpfgegenben ber Bestfufte. Zwifchen Ombrone und Tiber nimmt ber Subavennin wieder mehr Gebiraggeftalt an und steigt in mehreren Berggruppen zu anschnlicher Sohe empor. Sier liegt, bem Apennin nahe gerückt, ber lette Rejt bes ehemals gang von Baffer erfüllten Chianathales, ber Gee von Berngia [peradicha], ber Lacus Trasimenus ber Alten, ber größte ber Halbinsel, von bufter malerischem Charafter (Hannibal und Flaminius); weiter nach S. ber See von Bolfena, rings von Höhen, ben Kraterwänden eines erloschenen Bulfans, umaurtet.

Die Furche zwischen bem Apennin und bem Gubapennin burchfließt ber Tiber (ital. Tevere), ber längste und größte Gluß ber eigentlichen Salbinsel (aber boch nur 375 km lang), burch Rom weltberühmt. Quelle unweit ber Arnoquelle. Sauptrichtung nach S., jeboch mit Bogen nach B. und D.; bas Baffer trube (flavus Tiberis), öfter Überschwemmungen. Gin Nebenfluß ichon ermahnt. Auf bem linken Ufer bie Nera (Nar) und bicht vor bem Gintritt in Rom ber Teverone (Anio). Die Sabinerberge, aus benen ber Anio in schönen Rastaden herabstürzt, gehören dem latinischen Subapennin an; ebenfo füdlich vom Unio bas Albaner Gebirge, megen feiner malerischen und reizenden Bartieen bas Entzücken ber Maler, ein mächtiger, nach Besten eingestürzter Krater, in bessen Grunde ber reigende See von Albano liegt, mabrend ber nabe, nicht minder fcone See von Nemi einen Seitenfrater füllt. Bu ben Rußen biefer Berge behnt fich die einsame, nur ftellenweis angebaute, burch ibre nächtlichen Fieberdunfte ungefunde Cbene bin, in welcher Rom liegt, bie Campagna [fampanja] bi Roma. Un ber Rufte bis zur Ede bes Rap Circello [tichirtichello] Sumpfftreden, nach einer alten Stadt Bometia bie pomtinischen ober pontinischen genannt, eine Tagereife lang, von vielen Ranalen burchtreugt, mit berrlicher Winterviehmeibe. Außer ihnen und ber toscanischen Niederung giebt es in Mittel-Stalien fein Tiefland. Die Abruggen fenben ben bedeutenden Garigliano [gariljano], ben Liris ber Alten. jum Meer, bas bier ben Meerbufen von Gaeta bilbet. Sie bilben mit den umgrengenden weftlichen Retten (Beimat ber alten Sabeller ober Camniten) bie mahre Festung und Atropolis von Stalien; ohne ihren Besit fein rubiges Regiment über die Salbinfel.

C. Der sübliche Apennin, mit Gipfeln, die selten 2000 m überragen, schließt sich an die höhere und breite Gebirgsmasse an, mit welcher der mittlere endigt. Die Kettenbildung macht freierer Bruppenbildung Plat. Östlich liegt hier, süblich vom Monte Gargano, die steppenartige Küstenebene Apulien — westlich die Küstenebene Campanien, in welcher der auch hier in zahlreichen Gestaltungen dem Gebirge vorgelagerte Subapennin mannigsache Spuren noch jest thätiger vulkanischer Krast zeigt. Um Rande des Meerbusens von Neapel erhebt sich isoliert der Besuv. Weiter nach Süben nimmt das Gebirge wieder die Gestalt eines hohen Rückens

an und gieht weiter nach Guboften bis babin, mo bie Salbinfel, burch ben Bufen von Taranto eingeriffen, fich zu gabeln anfängt. Richt fo aber gabelt fich auch ber Apennin. In die öftliche, fleinere Babelginte (bas alte Calabrien, heute Avulien genannt), melde mit dem Rap St. Maria bi Leuca endigt, gieht fich nur eine un= bedeutende Sügelfette - allein in ber langeren meftlichen Salbinfel, welche heute Calabrien beißt, bem alten Lucanien und Bruttium, zieht bas Gebirge weiter, boch nicht ununterbrochen. Der füblichfte Teil ift ba, wo von zwei Seiten Dicerbufen einschneis ben, burch einen formlichen Ginschnitt, ber auf feinem hochsten Buntte nur gegen 300 m hoch ift, von bem nördlichen getrennt. Es endigt auf bem Festlande mit bem Alpromonte bei bem Rav Gparti= vento. -- Rur unbedeutende Gluffe eilen bem tyrrhenischen, abriatifchen und ionischen Deere gu. Rur Die Ruften bes letteren find flach, mahrend fonft im fudlichften Stalien die Form bes Tieflandes gar nicht vorhanden ift.

Sub-Italien hat in Alima und Bflangenwelt ichon eine faft afrifanische Natur. Während in Dber - Italien mitunter wochenlang Schnee liegt, schneit es ichon in Reapel nur felten, und ber Schnee bleibt nicht liegen; noch weiter nach S. fennt man ihn nur in einigen Monaten auf bem Gebirge. Die sommerliche Trockenheit macht die Site hier besonders unerträglich, und beibes erreicht feine höchste Steigerung burch ben afritanischen Glutwind Scirocco Ifdirodo]. Das Reich ber eigentlichen Gubfrüchte (Zitronen und Drangen) beginnt etwa am Ende ber pontinischen Gumpfe, bei Terracina [terratichina]. "Breitblättrige Feigen =, bunfelgrune Bitronenbaume, Granaten mit feuerroter Blute, faftige Ranten ber indifchen Stechfeige (Cactus Opuntia), die Aloe Amerifas (b. h. die Agave) und, sparfamer aufragend, die hohe afrikanische Balme bilben zusammen einen bichten ichattigen Sain und über bemielben, von Murten - und Dlivenwalbungen umgeben, liegt Terracina." Nach biefem Gingange in bie Garten der Sefperiden trifft man biefe herrlichen Baume frei machiend in Balbern überall, und in biefer Gubhalfte ift Italien im eigentlichen Sinne bas Land, "wo die Ritronen blühn, im buntlen Laub die Goldorangen alühn, ein fanfter Wind vom blauen himmel weht, die Morte ftill und hoch ber Lorbeer fteht." - Lies nach, wie herrlich Birgil sein Italien gepriesen hat (Georgic. 2, 140 - 176)!

3) Die Geftalt ber ganzen Halbinfel, welche unter ben brei stüblichen bei weitem die schmalfte und kleinfte ist, hat man nach einer ungefähren Uhnlichkeit wohl mit einem Reiterstiefel verglichen.

Wie überaus günstig die Lage Italiens in dem weiten Beden des Mittelmeeres sei, bedarf kaum der Andeutung. Bequem und leicht ist Handel und Verkehr mit allen Ländern Süd-Europas, mit Nord-Afrika und Weste Assen. Bon Natur ist Italien der Vereinigungspunkt aller Mittelmeerküsten, ihr natürlicher Beherrscher; wie es für Italien selbst die Stelle ist, wo Kom liegt.

4) Darum ift benn auch für Die Beltgefchichte Stalien ein überaus wichtiges Land. Zweimal, im Altertum und im Dittelalter, bat es fait die gange bamals befannte Welt beherricht; jedesmal auf verschiedene Beife, aber beibe Dale von ber Stadt Rom que. Ale bas Grundungsjahr Rome nimmt man, jebenfalls gu fvat, bas Sabr 753 v. Chr. an. Unfange von Ronigen beberricht (von bem Grunder Romulus bis Tarquinius Superbus, bis 510 v. Chr.), bann eine Republit, feit Auguftus 31 v. Chr. eine Monarchie, bie man feit bem 16. Januar bes Jahres 27 v. Chr. ein Raiferreich nennen tann, bat es fich von unscheinbarem Unfange ju einer ungeheuren Dacht erhoben. In Guropa, Mfien und Ufrifa gehorchten ihm alle Ruftenlander bes Mittelmeeres. Bon ben Rataraften bes Ril bis nach Schottland, vom Atlas bis jum Cuphrat reichte die Berrichaft ber tapferen und beharrlichen. oft aber auch harten und graufamen Romer. Neue Bolfer, meift beutiden Stammes, traten bann auf und befonbers in ben Bolferzügen feit bem Ende bes 4. Sahrhunderts n. Chr., welche man bie Bolfermanderung zu nennen pflegt, murbe eine Proving nach ber andern vom romischen Reiche abgeriffen. Dazu fam, bag bas Reich zwar nicht 395 geteilt wurde, wie man irrtumlich annimmt, fondern daß es feit ber Ermordung Stilichos 408 thatfächlich in zwei, fich meift feindlich gefinnte Reiche, bas oftromische und bas weströmische, gerfiel. Das westliche ging 476 gang gu Ende. Uberhaupt gab es bamals für Stalien boje Zeiten. Die Ditgoten (Theodorich), bas oftromifche Reich (Raifer Juftinian), bie Longobarben, die Araber ftritten fich in ber iconen Salbinfel um die Berrichaft. Karl bem Großen gehorchte um 800 Italiens größter Teil; er nahm in Rom die Burde eines romischen Raifers an. Diese Würde und die Oberherrichaft über Italien ging feit Otto bem Großen 962 an die beutiden Ronige über. Befonbers bie großen italienischen Städte im Norden wollten fich aber nur ungern ber beutichen Herrichaft fügen, und die feindliche Bartei ber Belfen ober Comargen war meift ftarfer als bie faiferliche ber Chibellinen ober Beifen. Birflich mar um 1500 ber Ginfluß ber Deutschen fehr vermindert; nun wollten fich in Belich= land (so hieß namentlich Italien bei ben Deutschen) auch Spanier und Franzosen zu herren machen; alle brei Bölfer stritten sich barum. Wo bleibt bei solchen Umständen — so könnte man fragen — bie zweite Weltherrichaft Roms?

Unter bem Raifer Augustus murbe Jesus Christus, ber Beiland ber Belt, geboren und unter beffen Rachfolger, Tiberius. gefreuzigt. Allein trot aller Verfolgungen mehrte fich stetig die Rahl berer, Die an ihn glaubten. In vielen romischen Städten gab es bald Chriftengemeinden; an ihrer Spite ftanden geiftliche Borfteber. Bifchofe genannt. In Rom hatten bem frommen Glauben nach die Apostel Betrus und Baulus selbst ihre Lehre mit ihrem Blute besiegelt. Betrus als erfter Bijchof Die driftliche Gemeinde geleitet: Die römische Gemeinde und ber romische Bischof ftanden baber in besonderem Ansehen. Dies ftieg noch im Laufe ber Sahrhunderte. Der Bifchof von Rom ober ber Bapft (b. i. Bater), murbe als ber Nachfolger Betri, pon allen als ber erfte Bischof ber driftlichen Rirche anerfannt. Durch eine Schenfung bes Franfenfonigs Bipin murbe 756 ber Bapft auch weltlicher Fürst. 3m Mittelalter ftieg Die Bewalt ber Bapfte auf ben bochften Gipfel. Ronige murben von ihnen ein= und abgesett, Raifer hielten ihnen ben Steigbügel. Ber= nach ift zwar die Macht ber Bavite febr verringert worden; es batten icon die Griechen (b. h. das oftromifche Reich) fich von ihnen losgesagt: mit bem Beginne ber Neuzeit murbe ihnen auch burch bie Reformation ein großer Teil ber anderen driftlichen Länder ent= riffen. Much die meltliche Berrichaft ift por einem Menschenglter ihnen wieder verloren gegangen. Aber noch ift ber Bapft bas geift= liche Dberhaupt nicht blog bes fast völlig fatholisch gebliebenen Italiens, sondern ber 235 Millionen Katholifen auf ber gangen Erbe, und Rom ber Mittelpunft ber romijd = fatholijden Rirche.

Indes auch auf vielen anderen Gebieten noch zeigt sich der Einssluß des alten und neuen Italiens. Die Sprache der alten Römer, die lateinische, ist bei den katholischen Christen Kirchensprache, in welcher alle wichtigen Gebräuche verrichtet werden; sie ist die Sprache der Gelehrten allenthalben und wegen ihrer Vollkommenheit sowie der in ihr geschriebenen Werke ein Haupt-Vilkungsmittel auf den Gelehrtenschulen. Ferner: das Recht dein flung wird noch heute von den Rechtsgelehrten eifrig studiert. Das heutige Italien ist noch immer eine Heimat der schönen Künste. Als große Dichter glänzen Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso und andere; eine gewisse dichterische Anlage ist Besistum des ganzen Volkes (Stegs

reifdichter, Improvisatoren). Unsere Maler ziehen noch immer nach Italien und studieren die Werke eines Leonardo da Linciswintschis, Raffael, Michel Angelo smikel ándschelos, Tizian, Correggio storrebschos und vieler anderer Künstler. Die Musik endlich (wie schon ihre Kunstausdrücke beweisen) ist in Italien erst recht zu Hause. Keine Sprache schmiegt sich den Tönen besser und schmeichelnder an als die italienische mit ihrem Bohllaut; am reinsten wird sie in Toscana gesprochen.

Co haben die Italiener für ben Berluft ihrer Beltherrichaft reichen Erfat. Noch immer ftromt alljährlich eine große Angahl von Reisenden über die Alven, um unter Italiens beiterem, tiefblauem Simmel die herrlichen Gegenden, Die ehrwürdigen Refte bes Altertums (Untifen), die erhabenen Schöpfungen ber neueren Runft gu bemundern. Italien ift und bleibt bas Biel ber Sehnsucht fur bas übrige Europa. Doch haben fich auch Italienfahrer vernehmen laffen, bie aus einem gang anderen Tone fprechen. Gie fanden bie italieni= ichen Landichaften tabl, versengt und farblos, litten viel von Schmut, Flöhen und anderem Ungeziefer, murben von betrügerifchen Wirten geprellt, von unzuverlässigen Lohnfutschern angeführt, wohl gar von Raubgefindel beunruhigt; fie flagen überhaupt die Staliener als ein verschmittes, gelb = und rachgieriges, faules, gu Betteleien geneigtes, in allem tief gefuntenes Bolt an. Run ift es richtig, unfere frisch faftigen Walbungen hat Italien nicht; von hollandischer Reinlichfeit hat wenigstens ber Gubitaliener feine Ahnung und bas italienische dolce [boltiche] far niente (bas füße Nichtsthun) ift gum Sprichwort geworden. Wer aber bedenkt, daß in bem italienischen Bolfe die ichonen und edlen Charafterguge benn boch ftart übermiegen, wer erwägt, daß man jebes Land in ber ihm eigentumlichen Schönheit bewundern muß, wem bas Berg offen ift fur Italiens hiftorifche, miffenichaftliche, fünftlerifche Bedeutung, ber tann gmar in iene Rlagen, die nicht immer gang unberechtigt find, in verbrießlichen Augenblicken wohl einmal mit einstimmen, wird fich aber ben herrlichen Genuß dadurch nicht verkummern laffen.

## § 77

Das Königreich Stalien (festländischer Teil).

Daß Italien heute als ein einiges Königreich ftark und geachtet basieht, verdankt es dem früheren Königreich Sarbinien. Dies hatte seinen Ausgang von der Landschaft Savoyen (§ 75, I, 3)

genommen. Sier berrichte ein von Abfunft beutides Grafengeichlecht. bas auch Biemont erwarb und um 1400 ben Berzogstitel erlangte. In ben vielen italienischen Rriegen baben fpater bie Berjoge pon Capopen ale bie viel ummorbenen Bundesgenoffen mach: tigerer Nachbarn fo flug die Umftande zu benuten verstanden, daß fie ihr Gebiet um bas Doppelte vergrößerten und auch 1720 mit ber Ansel Sardinien ben Konigstitel erlangten. Dazu erwarben fie fpater mehrere Stude von Mailand; auch bas Bergogtum Mont= ferrat fiel ihnen gu. Rach Rapoleon's I. Sturge vereinten fie mit ihrem Lande bas Gebiet ber früheren Republit Genug. Neue Bergrößerung brachte bas Jahr 1859: Öfterreich trat nach einem gegen Franfreich und Sarbinien unglücklich geführten Kriege an Franfreich bie Lombardei ab. Frankreich gab fie an Sardinien und bies bafür (1860) Savonen und Nizza an Frankreich. Jest hielt es ber Staat für feine Aufgabe, ben von ben Italienern beiß gehegten Bunfch, wie eine Nation, fo auch ein Reich zu bilben, gur Wahrheit zu machen. Toscana, Barma, Modena, Die Romagna (ber nördliche Teil bes Kirchenstaates) hatten sich schon mahrend bes Arieges 1859 von ihren Beherrschern losgeriffen, um mit Sarbinien zu einem italienischen Reiche vereinigt zu werden. 1860 marb auch Reapel mit Sicilien erworben und 1861 bas neue Königreich Italien unter König Bictor Emanuel proflamiert. 1866 unternahm Italien, mit Breugen verbundet, einen neuen Krieg gegen Diterreich und erlangte infolge bes preugifchen Gieges bei Roniggrat bie Landichaft Benetien, endlich 1870, als Raifer Napoleon III., welcher bisher Rom beschützt hatte, ben fiegreichen Waffen ber Deutschen bei Ceban erlegen mar, gewann es ben Reft bes Rirchenftaates mit ber nun gur hauptstadt bes Ronigreichs erbobenen Stadt Rom.

So ist gegenwärtig Jtalien (mit Ausnahme von Mónaco, San Marino, bem päpstlichen Gebiete, Rizza-Savoyen, Corsica und ben maltesischen Inseln) zu einem einzigen Königreich von 286000 qkm (5380 Q. = M.) mit 30,3 Mill. Sinw. vereint. König: Humbert.

In Afrika hat Italien bie Landichaft Erythraa (ital.: Eritrea) bejest, die an Ausdehnung Italien fast gleichkommt, aber nur etwa 1/2 Mill. Einw. zählt, und außerdem Abeffinien unter seine Schusherrschaft genommen (§ 58, 1).

Italien wird in 69 Provinzen geteilt, welche in 16 Landichaften zussammengefaßt werden, die teils den natürlichen, teils den historischen Bershältnissen entsprechend gebildet sind.

## I. Mord-Stalien.

1) Das Fürstentum Biemont (Pedemontium, am Juge ber Berge) ift das Land ber Festungen und ber Alpenpaffe. Die einftmalige Sanptitadt des fardinischen Konigreiche, Turin (ital. Torino, Augusta Taurinorum), die von 1861 bis 1865 auch hauptstadt des neu gegrundeten Ronigreiche Italien war, liegt am linten Bo-Ufer, füdlich von ber Mündung ber Dora Ripera (D. Riparia). Gie ift eine offene, regelmagige, fcone Stadt, die regelmäßigfte in Italien, mit geraden, fich recht= wintlig ichneibenden Stragen, ichonen Plagen, einer ftarfen Citadelle und einer Universität; 321 000 E .; schone Umgegend, Alpenansichten. 3m Alpen= thal der Dora Nipéra die Festung Susa, der Schlüssel zu der Straße über den Mont Genèvre und Mont Cenis, — südöstlich von Susa und südwests-lich von Turin Pignerolo (pinjerolo), früher als sester Plas berühnnt: in engen Alpenthalern zwischen hier und dem Monte Bifo mohnen einige Bemeinden Baldenfer, eine Gefte, die im 12. und 13. Jahrhundert gegen die römische Kirche eiserte, blutig verfolgt ward, sich aber in diesen Resten (20000 Geelen) erhalten, neuerdings auch Freiheit ihres Rultus erlangt hat und 3. B. in Inrin, Florenz und Genua Kirchen befigt. Bon der Feftung Coni führt eine Strafe über den Col di Tenda (§ 75, I, 1). 3m R. des Po: Nosta, im Thal der Dora Baltea. Teilungspunkt der Straßen über den Großen und Kleinen St. Bernhard. Ruinen aus der Römerzeit: Ber= celli [wertichelli] an? — In der Ebene ringsum, damals Campi raudii genannt, murden die Rimbern von Marine und Catulus geschlagen. Um Gubfufe des Monte Roja bentiche Gemeinden.

In dem früheren herzogtum Montserrat die Festung Casale am Bo (in der Umgegend berühmte Trüffeln) und Acqui wit warmen Babern.

Das schon in Friedensschlüssen des 18. Jahrhunderts an Sardinien getommene Stüd des mailändischen Gebietes erstreckt sich am Langen= jee und Tessin hinad. Im Gebiege Domo d'Osjola [675, 11, A, a), am See Ardina wit einer tolosjaken Bildsäule des heitigen Karl Borromés; im Kopfe können vier Personen an einem Tische sigen Karl Borromés; im Kopfe können vier Personen an einem Tiche sigen. Die Borromésischen Is49 Sieg der Österreicher über die Sardinier. Um Tanaro Allessauferin. 1849 Sieg der Österreicher über die Sardinier. Um Tanaro Allessaufen in den Kriegen der lombardischen Städte gegen Kaiser Friedrich Barbarossa von den ersteren erbaut und dem Papit Alexans der III., ihrem Berbündeten, zu Ehren benannt, 64000 E. Besuchte Wessen, Seidenshandel. Unweit der Stadt im D. Marengo, wo Adapote leon I. einen zeiner glänzendsten Siege siber die Österreicher ersocht (1800).

2) Ligurien. Der schmale Raum zwischen dem Apennin und dem ligurischen Meer war bis zur französischen Revolutionszeit das Gebiet der Republit Genna. (An der Spike ein Doge [dodiche], ihm zur Seite der Rat der Bornehmen, die Robitit, die Signoria spiiniprias.) So lange der Seeweg nach Oftindien nicht gefunden war, so lange die große Handelssfraße durch das Mittelmeer nach Italien und dann weiter über die Alben ging, war die Apenminen-Haldinsel das Handelssfädde. (Laker in der Geschäftssprache unserer Kaussenschen Jandelsstädde.) Die Genuesen, sich vor die Ratur ihres Landes auf das Meer gewiesen, standen nur den Benetianern nach. Sie hatten Vessungen im Mittelmeer und die an die Küsten der Krym: ein verschlagenes, geldgieriges Krämervolt. In Genua ist die erste Bant angelegt und, wie man sagt, das

Lotto erfunden. Sowohl die Beränderung des Handelszuges, als auch die Ausdreitung des Türkenreiches that ihnen großen Abbruch — dazu kannen innere Zerwürfnisse "Ftescos Berschwörung). In den Stürmen der Resvolutionszeit wurde Genna ein Teil des französischen Kaisertums und ist

auch hernach nicht wieder unabhängig geworden.

Die Stadt Ben ua am gleidingmigen Deerbufen (ital. Genova Ibidienowa]), von den Italienern "la superba", die Brächtige genannt, macht vom Meere und bem ichonen, durch bervoripringende Damme (Molen) ein= gefaßten Safen aus gefeben, einen majeftatifchen Ginbrud. Die Stadt giebt fich vom Meeresufer amphitheatralifd zu ben mit Befestigungen verfebenen Bergeshöhen hinauf; viele vorliegende Bergaipfel find mit Schlöffern und Rirchen gefront; gang in der Gerne die Schneehaupter der Alpen. Im Innern find die Stragen frumm und eng, enthalten aber berrliche Rirchen und Balafte, von denen viele bis zum Dache hinauf gang and Marmor find. Die Sauptstraße Balbi mit ihren Fortsetzungen tann man mit Bagen besahren; viele Prachtgebäude. "Die Stadt trägt den Charafter des Massen-haften. Bie in einem großen Barenspeicher die Ballen, so sind hier die Saufer übereinander geschichtet: Stragen oft nicht breiter, ale bag man fie mit ben Urmen abreichen fann, und dabei nicht felten Saufer von 8-9 Stod= wert Bohe." 206000 G. Der Sandel und Schiffevertehr ift febr beträcht= lich, da Genua gum Freihafen ertfart ift. Gine Borftadt von Genua ift ber wahricheinliche Geburteort des Columbus. - 3m außerften Diten ber ge= nuefifchen Rufte der schone und beitere Golf von Spezia [fpebfia] mit der Stadt gleiches Namens; wichtiger Rriegshafen. -

An ber ligurischen Kuste liegt bas Fürstentum Monaco, ber kleinste Staat Europas (22 9km, 12 000 E.), ganz von französischem Gebiet auf ber Landseite umichlossen. Es steht unter bem Schutze

Italiens.

3) Die Lombardei hat ihren Namen von dem deutschen Stamme der Laugobarden, die unter Alboin 569 ihr Reich in Italien gründeten. Karl der Größe machte demfelben ein Ende: um welche Zeit also? — Der Bund der lombardischen Stäbte kämpte im Mittelalter au eifrigsten gegen die deutschen Kaiser. Hernach eutstanden einzelne herzogtimer, das größte und stärfte Mailand. Als die einbeimischen herrichergeschlechter ausftar-

ben, fampften fremde Bolfer um ihren Befig.

Die Hauptstadt Mailand (ital. Milano), genannt "la grande" [grande], ift ziemlich treistrund gebaut und durch Kanäle mit Tessin und Abda verdunden. Unter den Thoren ist der von Napoleon ausgesührte Triumphsegen, hernach Friedensbogen genannt, an welchem die große vom Simplon toumende Straße endigt. Der breiten und geraden Straßen sind wenige, doch hat Mailand viele schöne Gedände. Sehenswert vor allem der Dom, in der Mitte der Stadt, nach der Peterstirche in Rom die größte Kirche Italiens, von ausgen und innen mit weißem Marmor belegt. Uns dem Dache ein wahrer Marmorwald von Türmchen und Bildfäulen. In einer unterstoßischen Kapelle das reich verzierte Graß Karl Borromeos, der in Mailand Erzbischof war; der eigentliche Schubzelige ist aber ein Erzbischof aus älterer Zeit, Ambrosius. In dem Speischumer eines Tomintanerklosters wird anch das saht verblichen Wandgemälde des Leonardo da Vinci [wintichi], das "Abendmahlt", gezeigt, das unzählige Wal nachgebildet ist. Die Rahl der Einwohner beträgt (mit der Gorpt Sant) 415000.

Bu der nachften Umgebung von Mailand bas Landhaus Cafa Simo= netta mit einem Edio, das 50-60 mal wiederhallt; weiter die fleine Stadt Monga [mondia]. Sier wird die eiferne Krone aufbewahrt, mit welcher die lombardifchen Rönige gefröut wurden. Gie ift von Gold, enthält aber einen eifernen Reifen, der von einem Ragel des Krenges Chrifti gefertigt fein foll. B. von Mailand Magenta [madichenta] (erfter Sieg ber Frangofen und Sardinier über die Ofterreicher im Geldzug von 1859) und zwijden Mailand und Lodi der Fleden Deleanano [melenjano], früher Marianano [ma= rinianol genannt. (Schlacht 1515 zwijchen Frangojen und Schweigern.)

Bwijchen Adda und Mincio Bregeia breichal, Fabrifftadt, romifche Altertumer, 68000 E.; fodann Colferino (j. w. von der Feftung Besdiera [pestiera]), wo 1859 die Ofterreicher mit ben Frangofen und Cardiniern unglücklich tampften; unterhalb der Adda = Mundung Cremona, 7 km im Umfang, aber nur 31 000 E.; berühmt die Cremonefer Beigen.

Um Mincio, oder vielmehr in einem von ihm gebildeten Gee, liegt Mantua, durch Bruden und Damme mit den Borftadten am Gecufer perbunden, an der einzigen zugänglichen Seite durch Morafte geschüttt. Gine ber ftartften Jeftungen von Europa. Deufmal Birgile, der in Undes, etwa 5 km von bier, geboren ift. Raber liegt dem deutschen Bergen eine anbere Erinnerung: "Bu Mantua in Banden der trene hofer mar", 28 000 E. -Gudlich vom Bo Bongaga [gondfaga], Stammort ber Familie, die einft über Mantua berrichte.

Das Thal der oberen Alda bis jum Comer : Ece, bas Beltlin oder Val Tollina [wall tellina], geborte fruber gur Schweig und ift überhaupt ein rechter Bantapfel gewesen. Bon Bormio (deutsch Borme) führt bas Stilffer 3och (§ 75, II, B, a), von Chiavenna [fiamenna], (Deutich Claven, d. i. Echluffelburg) die Splügenstraße (§ 75, II, A, a), über die Alpen. Das Thal alfo Echlüffel zu Italien. Merfwürdig burch ungeheure Bergfturge, die hier öfter ftattfinden; durch den befannteften von 1618 ging ber Gleden Blure völlig unter. - Un bem Beitzipfel bes Gees in reigender Lage Como. Bon Como aus gingen früher durch gang Europa Leute mit Gern= und Betterglafern haufieren. Geburteort bes alteren Plinius wie bee Raturforidjere Bolta [wolta]. - Un einem Bufluffe ber Abda Ber= gamo, 40000 E., Sauptstapelplag für Geide, große Deffe im Commer. Bergamotten. Un der Adda Lodi. Die Erstürmung der Brude 1796 eine hauptihat Napoleone I. In Lodi und Umgegend wird der Barmejantaje gewonnen und weithin ausgeführt.

Am Tejfin liegt Bavia, die Sauptstadt ber alten Langobardenfonige, 29000 G., Universität. In der Rabe das berühmte Karthauserflofter la Certosa fichertojal. Schlacht 1525, in welcher Frang I. von Franfreich von ben Spaniern befiegt und gefangen genommen wurde.

4) Benetien.

Die Sauptitadt Benedig (ital. Venezia [wenedia] genannt "la dominanto"), ift eine der mertwürdigften Stadte der Belt. Gie wurde von Leuten augelegt, die vor den in Italien einbredenden Langobarden im 6. Jahrhundert n. Chr. in die Lagunen floben. Der nene Ort wurde bald zu einer großen Sandelsfradt und behanptete gegen jedermann feine Freiheit. Die vornehm= ften Beichlechter, die Robili, in dem "Goldnen" Buche verzeichnet, bildeten den Großen wie den Aleinen Rat der Republit, die Gignoria. Un ber Spite frand ein auf Lebenszeit gewähltes Oberhaupt, der Doge [bobiche] d. i. Bergog, dux. Aber auch er war bem Gefes unterthan, bas mit unerbitt=

licher Strenge vollzogen ward und selbst in der größten Berborgenheit seine Opfer zu finden wußte. Doch murde Benedig bei diefer Berfaffung groß und machtig, ja der erfte Sandelsstaat der mittelalterlichen Belt. Um 1400 gc= hörte der Republit das noch jest fogenannte venetianische Gebiet, ferner Dal= matien, Preta, Eppern und viele Blate auf der griechischen Salbinfel, ja um 1700 einige Zeit auch Morĉa. Es war keine leere Ceremonie, wenn alljährlich am himmeljahrtstage ber Doge in einem prachtigen Schiffe, bem Bu= centoro [butichentoro], in das adriatische Meer hinausfuhr, einen Ring hineinwarf und fich und in seiner Berson Benedig mit bemselben immer von neuem vermählte. Auf allen füblichen Deeren flatterte bas Banner bes gestügesten Löwen von St. Markus; denn diesen Evangelisten, der einen Löwen zum Uttribut hat, wählte sich die Republik im späteren Mittelakter zum Schutpatron. Dieselben Umftande, die Genua finken machten, ließen auch Benedigs Stern erbleichen. Der Staat fant und ftarb ichon durch die letten Jahrhunderte hindurch. Als Bonaparte in Ober = Stalien die Diter= reicher befriegte und im venetianischen Gebiete ein Aufstand gegen die Franzofen ausbrach, ichlug Benedigs Todesftunde 1797. Rach mannigfachem Bechsel blieb fein damaliges Gebiet von 1814 bis 1866 Bestandteil der öfterreichischen Monarchie, bis es italienisch wurde.

Die Stadt Benedig hat eine in ihrer Art einzige Lage, 9 km vom Festlande, auf einer Menge von Inseln, die voneinander nur durch schmale Ranale getrennt find. Der größte berfelben, Canalo grande [fanale grande], durchzieht die Stadt in Geftalt eines S.; über ihn führt auch die ichonfte der 450 Bruden, ber Bonte Rialto. Sofcheintbemvon D. Rommenben die Stadt mit ihren Türmen und Marmorpalästen geradezu aus den Bogen zu steigen. Die Baufer auf Bfahlen, die man aber nicht bemerft, da fie unterirdisch bas Hundament tragen, eingerammt in der Tiefe auf festem Grunde. Im Innern fann man zwar vermittelft fcmaler, an ben Saufern hinlaufender Stege faft ju jeder Stelle trodenen Fußes gelangen (Bagen und Pferde find bier nicht zu gebrauchen), doch bedient man sich meistens der langen, schwarz angestriche= nen Gondeln, welche ber Gondeliere auch im größten Gedrange geschieft zu lenten verfteht. Der Glanzpuntt der gangen Stadt mit dem größten Menschengewühl ift der mit Bogengangen umgebene und mit großen Quadern gepilafterte Martusplas. Dicht baran ftogt ein fleiner Blat, die Biagetta [piabietta], die unmittelbar von dem großen Ranal befpult wird. Die Geiten diefer Blage find lauter Brachtgebaude, 3. B. die alte, wunderbar gebaute, im Innern überreiche Martustirche, mit bem ichwerfällig = unichon ge= bauten, fehr hohen, von der Rirche (wie in Italien oft) getrennten Gloden= turm, Campanile; ber alte Dogenpalaft; ber fonigliche Balaft. Auf dem Bortal der Markuskirche die vier berühmten ehernen Rosse, ein Werk des griechischen Künftlers Lysippus, die ursprünglich in Chios aufgestellt, nach Rom gebracht, von Konstantin nach Konstantinopel geschafft, 1204 von den Benetianern für die Stadt erbeutet, 1797 von Napoleon entführt worden und 1815 wieder nach Benedig zurückgeführt sind. Eine andere Merkwürdig= feit ift das riefenhafte Urfenal. Begen früher ift Benedig freilich gurudge= gangen, aber es gablt boch wieder 158 000 E. Neues Leben hat der Stadt die Eisenbahn gebracht, welche vermittelst eines großartigen Brückenbaues über die Lagunen das feste Land erreicht, und in noch höherem Dage die Rückfehr ju Italien nach langer Frembherrichaft. Bon der Meerfeite ber droht Gefahr durch die steigende Berjandung und Berschlammung der Lagunen mit den von den Flüssen herbeigeführten Sinkstoffen (§ 76, 1, Ende). Schon im vorigen

Jahrhundert führte man gegen die See ungeheure Steindämme oder Murazzi [muraddfi] auf (die stolze Inschrift: ausu Komano aere Veneto), welche aber noch nicht völlig ihren Zwed erfüllen. — Auf einer Laguneninsel bicht n. von Benedig das Städtchen Murano mit bedeutenden Spiegelglassabriken.

Die brei größten Städte im Benetignischen nach Benedig find Babua. 80000 E., Bicenga [wirichenga], 40000 E. und Berona [werona] an? — 69000 E., — freilich auch nur Schatten früherer Größe. Gie haben alle ein altertumliches Unjeben, bobe Baufer, enge Strafen mit Bogengangen (Artaben) gur Geite, eine Menge ber prachtigften Rirchen und Marmorpalafte. Jebe hat noch ihre besonderen Mertwürdigfeiten. Berona bat ein Umphitheater aus ber Romerzeit, auf beffen 45 marmornen Stufenreihen 25 000 Buichauer figen, mehr als die doppelte Augahl fteben fonnten; eine Festung ersten Ranges, mar es ber Sauptwaffenplag Ofterreiche in Italien. Etwas westlich von Berona Cuftogga [fujtodfa], wo die Diterreicher 1848 und 1866 über die Italiener fiegten. - Berona ift Geburtsort ber romifchen Schriftfteller Repos und Catull und von Chatespeare gun Schauplag ber Beidichte von Romeo und Julia gemacht. - Badua, Geburteort bes römischen Geschichteschreibere Livius, berühmte Universität; Rirche bes heiligen Antonius von Padua, eines Franzistanermonches. Gndmeft= lich von Badua die ifolierten Euganeischen Sugel, bis 400 m boch. -Bicenga enthält befonders viele Deifterwerte des bier gebornen Baumeifters Balladio. In der Rabe, nach R. gu, fieben deutsche Gemeinden, nicht Refte ber Rimbern, die Marius fchlug, fondern eine mittelalterliche Rolonie aus Schwaben ober Bagern. Die deutsche Sprache verschwindet aber jest unter ihnen immer mehr.

Noch merten wir Ubine südine], 32000 C.; im No. in der Landschaft Friaul, in der Nähe das Landhaus Campo Formio, wo 1797 zwischen Frankreich und Diterreich Friede geschloffen ward. — Este, an den Euganessichen Sügeln, der Stammert der Familie Este. Adria zwischen Erich und Bo (§ 76, 1, Eude). Rivolistivolis in der Gegend von Verona, Sieg Nasboleons 1797.

#### II. Mittel Jtalien.

5) Die Emissia hat ihren Namen nach der alten Via Aemilia, die über Biacenza, Parma, Wobena, Bosogna an das Meer ging. Sie umjaßt die früheren Herzogstimer Modena und Parma und den nördlichsten (ältesten) Teil des früheren Kirchenstaates, die Rowagna [románja]. — In Modena regierte vordem eine jüngere Linie des Hauses Habsburg-Lothringen, in Varma des Hauses Bourdon.

Modena, 58 000 E. Reggio [redicho] "in der Emilia", 51 000 E., if der Geburtkort des Ariost; im SB., wo der Abenuin beginnt, das getsfallene Schloß Canosisa (Keinrichs IV. Buse 1077). Im VO. von Reggio Corregio (fortebicho), Vaterisadt des danach benannten Malers.

Parma, mit vielen herrlichen Bauten, 44 000 E. — im NB. am Po bas große, aber für seinen Umfang nicht bevölkerte Piacenza [piabschenza], 35 000 E.

Ferrara, an einem Arme des? — einst die glänzende Residenz der Herzöge aus dem hause Eise und der Bereinigungspunkt der größten Dichter (Tasso, Arioit), 76000 E., damals aber erheblich mehr. Im S. von Ferrara, nach dem Gebirge zu, Bologna [boldnia], genannt la dotta (die gelebrte), eine sehr umfangreiche Stadt, 144000 E., mit prächtigen Gebäuden und

einer altberühmten Universität. (Bologneser Hunde.) — Nach dem Meere zu Navenna, einst Haupthasen der Römer, dann Residenz der Oktgotens könige, jeht 8 km vom Meere, von Keiss und Flachssiedern umgeben, eine stüde Stadt mit etwas über 20000 E., jedoch unter Hugurechnung der Umgebung mit 62000 E. Einer von den kleinen Flüssen, die sidlich von Nasvenna münden, ist der Rübico der Alten, in dem einst Cäsar die Grenze seiner galischen Provinz überschritt, um gegen Pompejus zu kämpsen: "der Bürfel sei geworfen!"

Bon Ravenna gen SSD. liegt am Nordabhang bes Apennin die kleine Republik San Marîno, die seit 469 n. Chr., in ihrer Unbedeutendheit unangesochten, unter dem Schuhe des Königreichs Stalien besteht. Das Gebiet dieses altesten Staates Europas (59 qkm mit 8000 E.), begreift nur einen hohen Berg mit dem kleinen Hauptsort gleiches Namens auf bessen Höhe.

6) To Scana, das stühere Großberzogtum Toscana und das Herzogtum Aucca umsassen, dem Umsange nach nicht wöllig das Land der Eten kler (deren Grenze der Tiber), im Mittelalter Tuscien und ein Hampsschapflanplat ialienischer Städezwiste. Damals dem ütigte das welfische Klorenz das ghibellinische Pisse, verlor aber gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts seine eigene Freiheit, da Kaise Karl V. das slorentinische, reiche Kausmaunsgesichtecht der Medici swedischigti zu Großberzögen von Toscana erhob, die als eistige Gönner der Künste und Wissenschaften sich einen Namen gemacht. Gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts starb der Stamm aus, und Toscana kam an Franz, Herzog von Lothringen, den Gemahl Maria Theresias von Österreich. So regierte dem auch bier eine Secundogenitur diese Kaisershauses. — Physische Geographie nach \$76, 2, B. Das Land gehörte zu den am besten verwalteten im früheren Italien.

Im reizenden Arnothal, auf beiden Seiten des ungefähr vierzig Schritt breiten Flusies, zwischen anmutigen Hügeln, über welche man höhere Gipselder Phonninen hervorragen sieht, liegt die Hauptstadt Florenz sind. Firenze sprendes), mit Recht "la bella" genanut, 191000 E., das Ziel unzäheliger Reisenden, die sich an der lieblichen Gegend, dem mitden Alima, den Brachtbauten (Dom mit maseisätischer Auppel, von innen und außen mit Marmor getäselt; Kreuzsirche mit berühmten Grabbensmälern u. a.) — au den überreichen Aunsichäbigen in den Ufsizien (Venus von Wedici, Gruppe der Riobiden n. a.) und dem Palast Pitti — an dem gebildeten, freundlichen Sinne der Bewohner erfreuen. Dier Dante geboren. 1865 — 71 Hauptstadt von der Bewohner erfreuen.

Italien.

Merfe mehrere von Florenz auslausende Straßen (jest zugleich Eisenbahnen): a. Am Arno hinnuter, nach Pisa, das jest 8 km vom Ansstusse liegt. Im Mittelalter so prächtig wie Genua und Benedig, jest 54000 E. Alle Herrlichsei des alten Pisa ist auf dem Domplats zusammengedrängt: der Dom, die Taustirche, der Campo Santo, ein länglich vierectiger Gottesacker mit bedeckten Galerieen umgeben; in ihnen Frestogemälde berühmter Reiser. Der stiefe Turm, der nut seiner Sytse über 3 m von der lotrechten Linie abweicht. Laterstadt Galiteis. Universität. Nördlich die heißen Bäder von Pisa. Im B. am Meere eine Meierei, seit den Krenzzigen mit einem Kametgesstit. An der Mündung des Arno Cnecksibergruben. b. Nach N. über Pisso, das alte Pissoria, wo Catilina siel, über den Hauptkam.

des Apennin nach Modena. c. Nach NO. auch über den Hauptfamm burch ben Bag Bietra mala nach Bologna. d. Nach SD. am Urno hinauf nach Areggo [arredfo], (Mäcenas und Betrarca geboren, Guido [gibo] von Areggo, der Erfinder der Noten), nach Berugia und Rom. e. Nach G. über das Blateau von Toscana nach Siêna, das felbst auf mehreren Hügeln liegt; auch hier prachtiger Marmordom, aber wie Bija ift die im Mittelalter burch schwunghaften Sandelsbetrieb volfreiche Stadt zurudgegangen und gablt jest nur 23 000 E. Ben GD. läuft der viel eingeschlagene Beg weiter nach Rom; wo er fich der Grenze von Toscana nahert, liegt der wilde Bag von Radicofani, das auf einem Bergzaden darüber hängt. Zwischen d. und e. an der Grenze Chiufi ftinfi], einft Clufium (Borfena, Gallier). Nordlich pon Bifa liegt Lucca in herrlicher Wegend; bedeutende Seidenfabriten. 70000 G. Bu der Rabe besuchte Bader. Gudwarts an der Rufte die Da a= remmen (§ 76, 2, B).

Unter ben Seeorten bei weitem der bedeutenofte das befeitigte Livorno [limorno], 105 000 E. (ein Drittel Juden, früher hier wie einft in allen italienischen Orten, in einem besonderen Stadtteile, Bhetto [getto], lebend; auch Griechen und Armenier), ein Saupthandelsplat des Mittelmeeres, feit dem 16. Jahrhundert emporgefommen. Geebader. - Um Deere auch Car-

rara in praditiger Wegend; berühmte Marmorbruche (§ 76, 2, B).

Bu Toscana gehört die Insel Elba, mit turmhoher Steilfüste, unerichöpflichen Gifengruben und reichem Thunfijchjang. Darauf die Orte Borto Ferrajo und Borto Longone. Die Infel wurde als fouveranes Fürften= tum 1814 dem besiegten Napoleon I. angewiesen; zehn Monate weilte er bort und entwich dann nach Franfreich, feinem Schidfal entgegeneilend. - Die Spite bes feften Landes, Elba gegenüber, ift bas Gürftentum Biombino.

7) Latinm oder Broving Rom, den größten Teil des früheren Rirchen=

ftaates umjaffend. Physische Geographie nach § 76, 2, B.

Erzähle nach § 76, 4 vom Bapfte und wie derfelbe zu einem welt= lichen Gebiete gefommen! Rachdem früher einzelne Bapfte mit großem Eifer an deffen Bergrößerung gearbeitet - nachdem es Rapoleon I. gang mit dem frangonichen Reiche vereinigt und Bing VII. dasselbe von den Berbunbeten wieder erhalten hatte, bestand es 1814 bis 1859 in nicht unbeträcht= lichem Umfange (die Romagna und gang Mittel=Stalien außer Toscana be= faffend) fort. Geitdem aber die italienische Nation der gewaltige Drang nach dem "einigen Italien" ergriffen hatte, ging auch von dem Kirchenftaate ein Stud nach dem andern (von Norden nach Guden) an den werdenden Bejamt= ftaat verloren, gulett Rom felbst und seine Umgebung. 2118 fonveraner Befit blieb dem Bapfte nur 1) in Rom; ber vatifanische Balaft und die Rirche St. Johann im Lateran. 2) in den Albaner Bergen: das Luftichlof Raftell Gandolio.

Der in seiner geistlichen Berrichaft unverfürzte und in Rom refi= dierende Bapit wird jedesmal vom Rollegium der Rardinale erforen. Diefe felbst aber werden vom Papste erwählt und entweder sogleich verkündet oder noch einige Beit in petto, d. f. in der Bruft ftillichweigend behalten. Die bochfte Rabl ift 70; die Kardinale follen womöglich aus allen tatholijden Boltern gewählt werden, find aber meift Italiener (Titel: Emineng. Rote Rleidung). Cobald ein Bapit gestorben, geben fie in das Rontlave gur Bahl. Der Erwählte andert feinen Bornamen, nimmt einen beliebigen andern an und wird mit großer Bracht in der Beterstirche gefront (breifache Rrone. Titel: Beiligteit. Fußtuß). Geine größeren Erlaffe in geiftlichen Dingen beigen Bullen, in der Beschichte nach den Aufangsworten benannt - die fleineren Breven; feine Befandten an verschiedenen fatholischen Sofen Runtien. Jepiger Bapft Leo XIII.

Das alte Rom lag 25 km vom Ausfluß des Tiber, gum bei weitem größten Teile auf bem linten Ufer. Um besten mertt man fich die Ortelage der einzelnen Stadtteile nach den Bindungen des Fluffes. Es macht derfelbe einen Bogen nach B.: in ihm lag ber Campus Martius. Dann folgt eine entsprechende Musbeugung nach D .: hier lag auf bem rechten Ufer ein fleiner Stadtteil! auf dem linten gerade an bem öftlichften Bunfte, ben ber Tiber in Rom erreicht, der Mons Capitolinus mit dem Kapitol und der Mone Balatinus, ber Sage nach ber am früheften bewohnte Stadtteil. Entlang dem Nordoftrand bes Balatinus führte die Via sacra nach dem Forum am Ditabhang des capitolinischen Sugels. Die britte Ausbengung des Tiber ift wieder nach 28 .: in ihr lag der Mons Aventinus. Oftlich mehr landeinwärts lag ein vierter Berg, welcher vier Sügelzungen, die an der Burgel gusammenhingen, ben drei genannten Bergen entgegenstrecte; die nördlichfte: Collis Quirinalis, dann Collis Biminalis, am öftlichften Mons Esquilinus, am füboftlichften Mons Calius. Daber Giebenbügelftadt. Unter ben Thoren führte bie Borta Flaminia am Nordende auf der gleichbenannten Beerstraße nach Rord = Stalien. - die Borta Ca= pena am Sildende auf der Bia Appia nach Gild = Italien. Bur Beit feiner größten Blüte, d. h. im Beginn der Raiferzeit, hatte Rom etwa 11/2 Mill. G. Im Mittelalter aber, wo es langere Zeit nicht einmal mehr Residenz bes Bapites war, tam es tief herab.

Das neue Rom, feit bem Januar 1871 bie Sauptitadt bes Ronig= reiche Stalien und feitdem ftart modernifiert, umfaßt mit feiner Ringmauer den Raum des alten; diefer Raum ift jedoch bei weitem nicht überall mit Saufern bedeckt, fondern zum großen Teil mit Billen und Garten, befonders im D. und G. Durch diefe Teile laufen wohl bis zu den Thoren einfame Strafen. aber ber eigentliche Rern ber Stadt liegt gwifden dem Capitolinus und Quirinalis und an bem früher unbebauten Campus Martius; biefem gegenüber, auf ber rechten Tiberfeite, von der nur die Relfenhohe bes Jani= culus zum alten Rom gezogen war, liegt ber transtiberinifche Stadtteil. Rommt man gur alten Borta Flaminia, jest Porta del Bopolo, berein, so saufen drei Hauptstraßen in das Innere. a) Die westliche hält sich in der Rähe des Tiber. Überschreitet man diesen auf der Engelsbrücke, so trifft man auf Roms Citabelle, die Engelsburg; ihrer eigentlichen Grundlage nach das Brabmal des Raifers Sadrian. Bon da führt eine Straße auf den herr= lichen Betereplat; er ift von Gaulengangen eingefaßt, mit einem Dbelieten und zwei Springbrunnen gegiert. Un jeinem westlichen Ende die Beterefirche, nicht nur die größte unter den 364 Rirchen Rome, fondern die größte der Welt, 187 m lang, 150 m (mit dem Kreuz) hoch, an der viele Bapfte mit ungeheuren Roften gebaut. Gie ift in neuer italienischer Bauweise anfgeführt, aber alles in toloffalen Dimenfionen. Unter einem Bronzebalda= din, den vier 39 m hohe Brongefäulen tragen, befindet fich der Sochaltar, bor welchem nur ber Bapft zu Beihnachten, Dftern, Beter Baul und bei einer Beiligiprechung (Kanonisation) das Bochamt halt: unter demfelben die Graber der Apostel Betrus und Paulus; über ihm wölbt fich die berühmte bon Michel Angelo [mitel andichelo] geschaffene haupttuppel: "und ein zweiter himmel in den himmel fteigt Ct. Beters wunderbarer Dom." Doch hat ichon manchem Reisenden ein ehrwürdiger deutscher Dom beffer zugesagt.

Un die Rirche ftogt ber Batifan [watifan], gegenwärtig ber Residenzpalaft bes Bapites, mit ungeheurem Belag, berühmter Bibliothet und herrlichen Untifen. (Apoll von Belvedere [belmedere], Laofoon u. f. m.). B) Die mittlere Sauptstraße, der Rorfo, führt von der Borta del Bopolo ichnurgerade in die Umgebungen bes alten Kapitols; auch jest noch bier ichone Balafte und Rirchen, reiche Runftsammlungen (Benus vom Rapitol); bas Forum aber, jest wieder aufgebedt, ift eine Stätte ber Ruinen. Bwijchen a) und 3) das von Marcus Marippa, Auguftus' Gelbherru, erbaute Ban= theon (die Rotonda), ein großartiger Auppelbau, der nur durch die Dijnung ber Ruppel Licht erhalt, jest eine Rirche mit dem Grabmal Raffaels und bes Ronigs Bictor Emanuel. y) Die öftliche Strafe führt in ber Richtung auf ben Quirinal zu. Ditlich von & bas Forum bes Trajan mit der Siegessäule dieses Kaisers. In den spärtlicher bewohnten Teis len der Stadt, zwischen Palatin, Esquilin, Cäljus, der Triumphbogen des Titus, das noch jum Teil erhaltene Rolloffeum, ein Amphitheater, bas 100 000 Menichen faßte. - gang im SD. am Ende ber Stadt die eigent= liche Pjarrtirche bes Bavites, St. Johann im Lateran, mit einem gleich= benannten, aber nicht mehr gur Refiben; benutten papitlichen Balait. Unter einem großen Teile der Stadt ziehen fich die Ratatomben bin, unterirdifche Gange und Rlufte, feit Ginführung bes Chriftentums in Rom zum Beftatten der Toten bestimmt, oft auch Bersammlungsort der ersten Christen.

Mom hat 430000 E., die zum großen Teil von den Fremden leken, welche entweder als Maler, sonsitige Kinnister u. i. w. in der "ewigen Stadt" einen längeren Ausenthalt nehmen, oder als eigentliche Reisende eine fürzere Zeit hier verweilen. Besondert zahlreich sommen die letztgenanuten vor dem Osterseite an, um die firchlichen Ceremonieen dieser Festzeit mit anzuschen. Austeilung der Palmen am Palmensonntag, das Misserdre in der Sixinischen. Ausendel, das Fusiwaschen vom Papste an zwöls Greisen vorgenommen, der Segen vom Balson der Peterstirche am Ostertage, die Besendtung der Petersturde, insonderheit die Girandosa [dictivandosa], eine ans der Engelsburg anssprühende Garbe von Nateten.) Am leersten ist die Stadt im August und September, wo die "öbie" Lust Waschala (gesährliches Sumpssieder der vorrust. Diese Lust durchzieht die ganze Campagna di Koma (§ 76, 2, B) und macht besonders die Sectüste, 3. B. die elenden Reste von Ostia, das einst Uneus Marcius an der Tibermündung aulegte, sast ganz mobendontar.

Ver es vermag, der zieht sich dann in die reizenden Vortetten des Abenemin zurück, welche gen O. und V. Nom umträuzen. Um weitesten gen V. vorgeschoben ist der heitige Verg, oberhalb des Zusammenschsse von Tiber und Teverdne, 7 km von der Stadt. (Secessio pledis, Vollstribunen.) In den Sabiner Vergen (§ 76, 2, B) liegt 29 km von Rom Tivoli, das alte Tibur, am Teverone, der hier prächtige Fälle bildet. Viele Resse Asser die Tibur, am Teverone, der hier prächtige Fälle bildet. Viele Resse Asser in Mengeling; Landhäuser des Horaren Müscenas. Nach S. zu Palestrina, das alte Krönesie. In den Albaner Vergen, 21 km von Rom, liegt Prascati, das alte Tiba Longa dag wahricheinlich unterhalb des hentigen Fiedens Rocca di Papa an der Vordossischeinlich unterhalb des hentigen Fiedens Rocca di Papa an der Vordossische Stälbaner Sees, aus dem noch immer ein altes Kömerwert die überstüssischen Wasser inhort, jener Emissar oder Abzugestanal, der insolge eines Götterspruchs während der Velagerung von Vest (406 bis 396 v. Chr.) angelegt worden sein soll. Um User des Klaner Sees liegt das

papitliche Luftichlof Raftell Gandolio. Anmutiger noch als ber Albaner See ift ber fleine Gee von Remi in der Begend bes alten Aricia.

In der Ruftenlandichaft am thrrhenifden Deer ift der einzige bedeutende Seehafen das befestigte Civita Becchia [tichiwita wettia], mit Rom durch Gifenbahn verbunden. Un der von Florenz bei Radicofani por= bei nach Rom führenden Strafe liegt unweit des Sees von Bolfena das durch seinen Bein berühmte Montefiascone (Est, est!), dann Biterbo [wi= terbol. Den Tiber überschreitet dieje Strage nicht weit von Rom auf bem Bonte Molle (Pons Mulvius). Der Weg von Rom nach Reavel führt auf ber ziemlich erhaltenen Bia Appia nach Albano, bann burch die Bonti=

nifden Sumpfe (§ 76, 2, B) nach Terracina (terratichina).

8) Die Marten umfaffen den Nordoftabhang des romifchen Apennin. hier ber fleine Defort Ginigaglia [finigalia]. Beiter gen DED. Uncona (d. i. Ellbogenstadt, weil fie an ber hervorspringenden Ede ber Salbinfel liegt), bedeutende Sandelsftadt, mit einem der beften Safen an der Bestfufte des adriatischen Meeres, befestigt und noch außerdem durch eine Citabelle geichutt. 48000 E. Richt weit bavon nach Giiben Loreto, ein berühmter Ballfahrtsort der fatholischen Belt. Gine prachtige Rirche ichließt, wie man glaubt, das Bohnhaus der Maria ein, das von Engeln von Razareth über das Meer getragen und hier niedergelaffen fein foll. Reicher Rirchenichat. Mehr landeinwärts an dem Ditabhange bes Apennin Urbino, Raffaels Geburtsort.

9) Umbrien liegt füdweftlich bavon um den Mittellauf des Tiber. Un der vom toscanischen Aresso hier hindurch nach Rom führenden Gifenbahn liegen: Berngia [perubicha], 52000 E.; barauf Mffifi, ber Beburtsort des Ordensstifters Franciscus; dann Spoleto, im Thale des fruitall= hellen Baches, ben die Alten Clitumnus nannten. Sinter Spoleto geht es durch einen Gebirgspaß in das Thal der Nera, in welche fich unweit Terni ber Belino mit braufendem Galle herabiturgt. Beiter geht es bas enge und wilde Thal der Nera entlang bei Narni porbei, bis man in das Tiberthal einbiegt. Siernach biegt die Strafe bei Devi in die Strafe von Floreng

nach Rom über Radicofani ein.

#### III. Unter Italien.

Unter = Italien bildete früher mit Ginichluß der Abruggen und Molifes das Königreich beider Sicilien (oft blog Neapel genannt). Wie schon der Rame andeutet, bestand diefer Staat eigentlich aus zwei Ronigreichen. Das größere, auf der eigentlichen Salbinfel, diesfeit der Meerenge - melder? - ober bas eigentliche Reapel hieß im Altertum Groß=Griechen= land, wegen der vielen griechijden Rolonieen. Bis gur Beit Rarls bes Großen teilte das Land das allgemeine Schicfal Italiens (§ 76, 4); hernach fampften um dieje reichen und blübenden Striche die Deutschen, die Griechen, die Araber. Endlich gründeten im 11. Jahrhundert normannische Ritter hier ein Reich, das auch Sieilien umfaßte: 1190 tam dasselbe durch Seirat an das Raiferhaus der Sobenftaufen. Alle diefer Ctamm im Rampfe mit den Rapften unterlegen war, fuchte der lette Sprögling, ber ungludliche Ronrad, den die Italiener Conradino nannten, dies Reich, das feine Bater vor allen andern lieb gehabt, bem frangofifchen Gindringling Rarl von Unjou wieder zu entreißen. Conradino ward besiegt und in Reapel hingerichtet 1268. Die Sicilianer verjagten vierzehn Jahre später durch ein schreckliches Blutbad (sicilianische Besper) die Franzosen von der Insel und ergaben sich einem Berwandten Conradinos, dem König von Aragon. Spanien erwarb nachher auch Reapel, und obwohl durch die späteren großen europäischen Kriege, namentlich auch in der naposeonischen Zeit, das Reich noch öster seinen Herrn wechselte, so behauptete sich doch seit 1815 das bourdonsschlichen Königshaus, eine Seitenlinie der spanischen Bourdonen, die zu den Unwälzungen der Jahre 1860 und 1861 im Besit des Reiches. Die natürlische Beschassischen der gestelltlichen Neapel nach § 76, 2, C.

10) Abruzzen und Molise auf und an dem Apennin (§ 76, 2, B) mit der Abdachung nach dem adriatischen Weere, einst das Land der kriege-

riichen Samniten. Pur fleine Stadte; Sauptort Mquila.

11) Campanien, gwiichen Avenuin und Beftfuite, von ben Alten ein Bettitreit ber Ceres und des Bacchus, noch heute das "gludliche" genannt. Und in dem ichonen Lande das Echonite ift ber Golf von Reapel; daher die Ausspruche: "Gin Stud himmel auf die Erde gefallen" - "Reapel feben und fterben." Diefer Golf, deffen Spigen etwa 30 km voneinander find. fcmeibet als ein unregelmäßiges Biered in bas Land; man tann eine Nordfüfte, eine Nordoftfufte und Gudoftfufte unterscheiben. Bor ber Nordweftfpige, bem alten Borgebirge Difenum (große Flottenftation ber Romer), liegen die reizenden Injeln Procida [protichida] und Jochia [istia]. Die Nordfufte felbit ift wieder durch einen fleineren Golf ausgezadt, ber nach Bogguoli [poddfudli] (Boggolanerde) benannt wird. Diefer fleine Musidmitt ift für die alte Geographie eine ber wichtigsten Erbstellen. hier lag bas üppige Baja, ber Romer berühmter Babeort (Sorag: Rein Meerbufen ber Belt ftrablt anmutevoller benn Baja); hier der Averner Gee, an ben bie alten Dichter ben Gingang ber Unterwelt verlegten, ber aber heute nicht im geringften ichanerlich ericheint; an ihm die boble der fumaifchen Gibulle: von der nahe gelegenen, alten griechijchen Rolonie Ruma. Der wegen feiner Bijde und wegen feiner Auftern bei ben romijden Ledermaulern berühmte Lucriner Gee ift burch eine vulfanijche Revolution im 16. Jahrhundert gu einem blogen Sumpfe geworden, aus dem bamals fich ber Donte unovo erhob. Dies alles in der westlichen Umgegend von Pozzuoli. Rach D. gu fommt man an die Solfatara, ein von Bügeln umgebenes, vultanisch gluhendes Beden, aus dem beständig Schwefeldampfe fteigen. Durchaus vulfanischer Ratur ift auch (zwischen Boggnoli und Reapel) ber runde Gee Mgnano [anjano], der beständig Blafen wirft; nuweit bavon die Sunds= grotte, in der Rohlenjaure= Bas bis etwa gu 30 - 40 cm Sohe ausftromt und fleine Tiere, wie Sunde u. f. w., totet. Roch weiter nach D. folgt ber malerifche, mit üppiger Begetation bededte Berg Bofilippo: burch ibn ift schon unter Augustus ein 706 m langer Tunnel gehauen, durch welchen früher ber einzige Beg von Pozzuoli nach Neapel ging. Um Ausgange nach Neapel zeigt man bas von Lorbeeren umschattete Grabmal bes Birgil. Die Stadt Reapel felbft liegt ba, wo die Rordtufte des großen Golfes fich an beffen Nordojtfujte anlehnt. Uber der mit Ortichaften bicht befaeten Oftfufte ragt die Krone der gaugen Landichaft, der isolierte vulfanische Regel des Befuv. 1300 m, beffen Bipfel noch etwas höher ift ale bie fogenannte Comma. der noch erhaltene oberfte Rand des ehemaligen Befuv, aus beffen Rrater bie heutige Spipe des gangen Regels erft hervorging. Da uralte vorgeschicht= liche Ausbrüche — wenn überhaupt der Menich ihr Zeuge gewesen — längit vergeffen waren, galt ber Befut nämlich für einen gang ungefährlichen Berg. bis er ploplich im Jahre 79 n. Chr., unter Raifer Titus, wieder Fener gu fpeien anfing; bis jest feitbem mehr ale breigig große Husbrüche. Gurchter-

liche Afchenregen verschütteten bei jenem Biedererwachen der Auswurfs= thatigfeit bes Befur die Stadte Berculaneum, Bompeji, Stabia und zwei fleinere. Die Afche verdunkelte noch ju Rom die Sonne und foll vom Sturme bis Agypten und Syrien geführt fein. Bei bem Graben eines Brunnens ftieß man 1713 auf einen Teil ber erstgenannten Stadt und begann fie auszugraben; boch mußte man damit einhalten, ba die neuen Orte Re= fina und Portici [portitichi] barüber fteben. Bompeji (weiter nach G.) fand man 1755 beim Umgraben eines Aders; bis jest etwa gur Salfte aufgebedt, giebt es ein beutliches Bild einer altromifchen Stadt bis auf das fleinfte berab. "Richts ift verloren, getreu hat es die Erbe bewahrt." Go bietet benn auch die Ditfufte bem Reifenden überaus viel Mertwürdiges. Den Bejuv besteigt man gewöhnlich mit Bagen von Reapel oder Refina aus; an dem letten steilen Anftieg führt eine Drahtseil= bahn bis unter ben Gipfel. Dann geht es auf magig fteilen Schlangen= pfaden bis zum Krater. Ift ber Bultan in dem Buftande volltommener Rube, fo tann man fogar eine Strede in ben Rrater hineinsteigen. Un dem Unitieg des Berges muche früher ber vielgefeierte Lacrima Chrifti. Die Lavaftrome indes haben alle Beinberge gerftort bis auf wenige, die im Befibe ber Refuiten find. - Muf ber Gudoftfufte bes Golfe liegt Gorrento, Taffos Geburtsort; por feiner fublichen Pforte die reigende Felfeninfel Capri, einst von Tiberius jum Berfted seiner Greuel gesucht, jest von Reisenden häufig besucht und bewindert (die blaue Grotte, von dem dentichen Dichter Ropisch entbedt). Dies ein furze Schilderung bes neapolita= nijchen Golfes.

Die gange Begend vereinigt die Reize bes Simmels mit ben Schreden einer unterirdischen Belt. Der Mittelpuntt Reapel (ital. Napoli) - einft Barthenope, die volfreichfte und lebensvollfte Stadt der Salbinfel, auch Universität, 531 000 Einw., worunter zahlreiche Deutsche, durch mehrere Raftelle am Safen und eins auf einer benachbarten Sobe geschütt - gieht fich vom reigenden Seeftrande die benachbarten Anhöhen hinauf ohne Mauern und Thore. Die Stragen (die Strada di Roma, früher Toledo = Strage, ift die schönste und belebteste) sind eng und mit Lava gepflastert, beständig von bem Betummel bes larmenden Boltes erfüllt, das mehr vor als in ben baufern lebt. Unter ben Rirchen enthält ber Dom bas Bunderblut bes heiligen Januarius (ital. Gennaro [bichennaro]), des Patrons der Stadt; aber nicht in Runftwerten und Runftichaten liegt bas Blendende von Reapel, fondern in feiner Lage und feinem ewig regen Boltsleben. Der genüg= fame Gublander hat es in Diefer bereits an echten Gubiruchten (Alpfelfinen u. f. w.) reichen Ratur leicht, fein Leben gu friften; gewandt in jeder Santierung, besonders aber für den Kleinhandel geschicht, verdient fich der Reapolitaner gar bald feine Dacheroni [matteroni] (die einfache Ratio= nalfost des Guditalieners), und feitdem man nicht mehr die Faulheit mit Ulmofen belohnt, ist auch die einst so große Masse obdachloser Tagediebe (Lazzaroni [labjaroni]) jo ziemlich verichwunden.

Im NW. des neapolitanischen Gosses solgt ein weniger tief ins Land einichneidender Goss, der von Gaeta. Die Festung Gaeta, nach welcher er dem Namen sibrt, liegt an seinem n. w. Ende auf steilem, mit dem Lande nur durch eine schwale Enge verbundenen Fessenworsprung und ist durch ihre hetdenmütige Verteidigung zu wiederholten Wasen, so noch 1860 und 1861 als letzte Historig Franz des II. von Neapes, berühmt geworden.

Im SD. dagegen solgt, wieder ties einschweiden, der Goss von Easerund.

Un ibm Amalfi, wo der Rompag erfunden, bann Galerno felbft, wo im Mittelalter eine berühmte Bochichule ber Debigin mar; berühmte Deffe; im Dome Gregor VII. begraben. Beiter füdwarts an der Rufte desfelben Golfes Ruinen des alten Baftum, durch feine Tempel und Rojen berühmt. - 3m Innern: nabe dem Barigliano unweit der früheren Brenze gegen den Kirchenftaat Arpino, wo Marins und Cicero geboren; auf einem fteilen Berge i. ö. davon das Benediftinertlofter Monte Caffino, das altefte im westlichen Europa; die Festung Capua am Bolturno (bas alte Ca= pua lag etwas öftlicher und ift wegen feines üppigen Bohllebens, wodurch es das hannibalifche Beer im dortigen Binterlager verweichlichte, fprich=

wörtlich geworben); die Stadt Benevent.

12) Apulien, die Riifte des adriatifchen Meeres vom Monte Bar= gano an (§ 76, 2, B). Sier Brindifi, das einst jo glanzende Brundus finun, eine hauptstation der römischen Flotte und bis in die Kreuzzüge Uberfahrtsort, nach langer Berödung fich nun von neuem belebend, weil es bei feinem trefflichen Safen und feiner gunftigen Lage im beinahe fernften GD. ber gangen Salbinjel der Ort geworden ift, wo fich an die große, von Ober-Italien aus an der Rifte des adriatischen Meeres entlang gebaute Gifenbabn bie Uberfahrtelinien nach bem Drient (befonders über Manpten nach Judien) aufchließen. Ferner Taranto oder Tarento, bas alte Tarent, jene von Sparta aus gegründete, einft blühende und üppige handelsstadt, die gegen Rom den Pyrrhus herüberrief, 34000 E. (In der Umgegend die Tarantelfpinne; von den Birfungen ihres Biffes ergablte man fonft viel Ubertriebenes.) Bari, hafenstadt, 63 000 E. Im Innern liegen Lecce [letiche] und Foggia [fobicha]. Bei der letteren Stadt bas Schlachtfeld von Canna. In dem fudoftlichen Teile der halbinfel wohnen viele Griechen, hier Otranto [otranto] am Eingange bes adriatifchen Deeres, wichtige

13) Die Bafilicata, zwijchen Apulien und Calabrien, ohne bedeu-

tende Stadte. Starte Schafzucht.

14) Calabrien, die Salbinfel zwijchen bem tyrrhenischen und ioni= ichen Meere, ein Gebiet vulfanischer Erichütterungen, boch ein reich gefegnetes Land, freilich in feinem Innern zum Teil verwildert, zum Teil noch nie von der Kultur recht berührt. Letteres gilt namentlich von dem Granit= gebirge des finftern Gila-Baldes und feinen rauberifchen Bewohnern, im breiteften Teil der Salbinfel oftwarts von Cofenga gelegen, mo fich der Bujento (Marich's Grab) in ben Crati ergießt. Sicilien gegenniber die Handelsstadt Reggio "in Calabria" [reddicto], 40000 E.; an den Kiisten Trimmer griechijcher Kolonialstädte; so am Busen von Tarent die des weich= lichen Cybaris, beffen Bewohner 3. B. ichon ein Rofenblatt auf bem Lager im Echlaje ftoren fonnte, wie menigftens ergahlt murbe.

# § 78.

# Die italischen Inseln.

1) Die größte, Sicilien, 26000 qkm (450 Q. = M.), ift von ber Cubipite ber Salbinfel, mit welcher fie einft gufammenbing, nur burch bie 31/, km breite Meerenge von Meffina gefchieben. Gie hat Die Weftalt eines Dreieds: Die Nordseite bem tyrrhenischen,

Die Oftseite bem ionischen Meere, Die Gudwestseite ber afrikanischen Rufte zugekehrt. Darum lautete ihr alterer Rame zu homers Beit Trinafria (b. i. Die breifpitige); ber Dichter verfett hierher Die beiligen Stiere bes Sonnengottes, auf eine fleine Infel an ber Rufte bas geseklose Riesengeichlecht ber Ruflopen und an ben Deeresfund zwei icheufliche Ungeheuer, Die Schlla an italischer und Die Charnbbis an ficilifder Seite, welche bie Schiffe in ben Brund giehen ober einen Teil ber Schiffsleute fich gum Frage nehmen (Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdin). Indeffen diese durch die Sage berühmten Wirbel, Strudel und Kelsen (auch Schillers Taucher hat hier feinen Schauplat) find jest fast gang ungefährlich. Befonbers häufig in Diefem Gunde ift die Naturerscheinung ber Fata Morgang beobachtet. Schon Die fpateren Griechen fannten Sicilien nicht mehr als bas Land ber Fabeln, sondern legten an feiner ichonen Rufte zahlreiche Rolonicen an. Auch die Karthager wollten die Infel befigen und bemächtigten fich ber Befthälfte. Ihre Beftrebungen auf Sicilien brachten fie aber mit ben Römern in feindliche Berührung. In bem zweiten punischen Rriege murbe Sicilien Roms erfte Proving, icon feit alters feine verforgende Korntammer. Die weiteren Schicffale ber Infel ergable nach § 77, III! Sicilien bilbet jest einen Teil bes Rönigreichs Italien als 15. Landschaft. Gegen Die Zeiten bes Altertums ift, obaleich an fich keineswegs unbedeutend, Anbau. Berkehr und Bevölkerung (3,3 Millionen) gering.

Die ganze Insel bilbet eine wellenförmige, etwa 500 m hohe Hochebene mit schmalen Küstensäumen. Einzelne Bergzüge, bem Kalkapennin ähnlich, erheben sich über die Hochstäche; am höchsten, bis 2000 m, sind die Berge in der Osthälste des Nordrandes. Der Atna ist eine noch höhere, ganz vereinzelt liegende vulkanische Gebirgsmasse. Sieilien hat (im S.=W.) die reichsten Schwefelgruben

ber Erbe.

a) An der Nordweisspige, dem alten Kap Lilybäum, liegen die Kgatischen Inseln (Lutatius Catulus endigte hier durch seinen Seesieg den ersten punischen Krieg, wann?) — auf der Nordküste erinnert Trapan i au die alten Festungen Orepanum (Sichel, von des Vorgebirges Gestalt) und den Mond Ernx — weiter nach D. hin die Stelle des alten Segesta, dann in prachtvoller Lage, in der Fruchtebene der Conca d'oro (d. i. Goldmussehr), Palermo, 267000 C. die jesige Hauptstadt, schon von Phönisiern angelegt, das griechische Panormod. Sie bildet ein regelmäßiges Vierek, von zwei sich freuzenden, schmacken dauptstraßen in vier Viertel gesteilt. In der Kathebrase die Gräder der sim einkalfamierten Zustand voch erhaltenen) hohenstaussischen Kaiser Heinrichs VI. und Friedrichs II. Palemen und der graceenische Bauptil der Gebäude geben der Stadt ein salt wert und der faracenische Bauptil der Gebäude geben der Stadt ein salt werden Viere Monte Pellegrino (d. i. Vilgerberg), welcher der Stadt den

Namen Panormos (d. i. großer Fels, phönizisch) gegeben hat. Hertliche Aussicht auf den Hafen und eine vielbesuchte Kapelle und Grotte der
heiligen Rojalie, der Schutpatronin von Pasermo. Zu ihrem auch durch
pomphaste Umgänge geseierten Feste strömen die meisten Freunden nach
Pasermo. — Östlich von Pasermo schweift sich die Nordkliste etwas nach S.
aus; am östlichen Ende dieser Ausberugung Welazzo smeladdio], das alte
Mylä, wo die Römer ihren ersten Seesseg unter Duitius errangen. Bon
Melazzo nach R. liegt die vulkanische, aber fruchtbare Gruppe der Lipärischen Inseln. Die größte Lipäri; die nördlichse Strömboli, mit einem

thätigen Bultan.

b) Un ber Ditfuite treffen wir querft auf bas befeftigte Deffina, bas alte Deffana, feit dem Erdbeben von 1783 ichoner wieder aufgebaut, mit ichonem Safen und nicht unbedeutendem Sandel (Gudfrüchte), 142000 E. Beiter nach GB. erhebt fich, von allen Bergzigen ber Infel gefondert, der 3300 m bobe Atna, von den Sicilianern Monte Bibello [dichibello] ge= nannt; in der alten Fabel die Bertstätte ber Ruflopen, welche dem Jupiter die Donnerfeile ichmiedeten. Der Guß bes gewaltigen, feit undenflichen Reiten thätigen Bultans, ber fich aus einer Gruppe fleinerer, erloschener Bulfantegel erhebt, hat iber 100 km im Umfang; trop ber drohenden Befahr find die Abhange die bebanteften und bevolfertiten Striche in Sicilien. Die Besteigung wird am besten von Catania aus unternommen, einer ansehnlichen Geeftadt, 110000 E., die schon oft und viel durch die Eruptionen des Atna gelitten hat. Bon bier rechnet man auf ben Bipfel 9 Stunden, übernachtet aber meist in Nicolösi; dieser Ort liegt noch in der untern, mit Dliven und Beingarten bededten Region des Berges, ift aber burch die Lavaftrome ichon wiederholt fehr gefährdet gewesen. Früh vor Tagesanbruch bricht man auf, burchschneibet die Balbregion und betritt die "nachte" Region; ichon über 2900 m boch liegt die Cafa ingleje (bas englische Saus), ein Bufinchtsort für Reifende. Der eigentliche Afchenfegel erhebt fich noch 300 m höher, ift aber nicht fo fteil, wie ber des Befuv, der Krater hat etwa 700 m im Durchmeffer. Die Aussicht von der Atnaspite ift herrlich und großartig; gang Sicilien hat man wie eine Landfarte unter fich, Calabrien, die Liparifchen Infeln und das unendliche Meer; nur der Blid vom Bit auf Tenerife (§ 60, I, 3) foll fid in Bezug auf die Meeresausficht damit meffen tonnen. Daber ein Dichter: "Schon ift's, von Atnas Saupt bes Meeres Plan voll grüner Giland' und die Fabelan'n Siciliens und Strombolis Bulfan, beglänzt von Phobus erftem Strahl zu ichauen." - Richt weit von ber Gudfpite, an einem Boriprunge, lag die alte Sauptftadt Siciliens, das von Griechen dorijchen Stammes angelegte Sprafis. Es hatte im Altertum vielleicht über 1 Mill. E. und wagte ben Rampf mit Rarthago, Athen (im peloponnesischen Rriege) und Rom (Belagerung durch Marcellus; Archi= medes). Bon feinen fünf blübenben Ctabtteilen nimmt bas hentige, etwas befestigte, weinreiche Siracufa, mit 24000 E., mur einen, die fleine "Infel", ein. Der hafen ist immer noch einer der besten auf der Infel nächst bem von Meffina. Die Ufer find mit Trummern vergangener Berrlichfeit bedectt: man zeigt dem Fremden besonders die grangen Steinbruche und Steinflufte, in welche die Spracujer Rriegsgefangene und Miffethater einzusperren pflegten. (Das Ohr des Diomys.) Kriege, Erdbeben und die alles umgestaltende Zeit haben die Anderungen hervorgebracht. Giidlich von Siracuja ist die einzige Stelle, wo in Europa die agpptische Lapprusstande (Cvperus Papyrus) vorfommt. Blatens Grab.

- c) Ungefähr in der Mitte der Südwestfüste mündet einer der größten Flüsse, jest Salso, einit himera genannt. Noch weiter nach NB. liegt Girgenti [bschirdickenti], 20000 E., als Agrigentum, griechtick Uträgas, einst Siciliens zweite Stadt mit angeblich 200000 E. Biele prächtige Ruinen. In der Nähe die bedeutendsten Schweselgruben und die merkwürzdigen Wacaluben, tleine, nicht über 1 m hohe tegessirnige Schlammvulkane, welche aus ihrer Krateröffnung solzige, zöhsstüssississe Thomassen ausstreten lassen, öster unter mäßig starken Knall, also in tleinen Explosionen. Noch weiter gegen die Wesspiege hin die Rninen des alten Selsinūs.
- d) Im Innern der Injel lagen im Altertume feine bedeutenden Orte. Die Sbenen um Euna ziemlich in der Mitte waren als anmutige, blumenreiche Fluren berühmt; hier sollte Pluto die Projerpina geraubt haben. Jest liegen im Junern einige bedeutendere Orte, wie Caltanisjetta, Calatagirone [falatabschirdne] u. a.
- 2) Bon der Sübspitse Siciliens südwestlich 75 km in das Meer liegen drei Inseln: Gózzo [goddjo], Comîno und Malta, die größte, 275 qkm (5 Q.=M.). Verwitterte, mergelartige Kalfsteinsselsen, in denen sich eine Menge Grotten und Höhlen sieden, die bieser Eilande nackte Obersläche; die User meist Steilküsten.

Bechielnd ein Beijt der Phonizier, Karthager, Romer und Araber. ward Malta endlich mit Sicilien verbunden, aber 1530 von Rarl V. dem Orden der Johanniter geschentt, die turz vorher von den Turfen aus ihrem früheren Befit verdrängt waren (§ 46, 6). Diefe, von nun an auch wohl Maltefer genaunt, durch ihr Gelübde zu beständigem Rampf mit den Ungläubigen verpflichtet, ichufen gang Dalta, bas nur an ber Nordfufte Landungepläte hat, in eine Feljenfestung um und wußten fich gegen überlegene Beere ihrer Feinde ju halten. Um berühmteften ift die Belagerung von 1565; nach dem damaligen heldenmütigen Großmeister heißt die ftark befestigte Sauptstadt La Baletta (Raftell St. Elmo), 80000 E. Je mehr die Dacht der Türken fant, desto ichneller verlor der Orden feine alte Bedeutung und Kraft, und so konnte Napoleon, als er 1798 nach Agupten fuhr, fich durch einen Sanditreich der Infel bemächtigen. Bald jedoch nahmen fie die Engländer den Frangofen weg und find bis jest im Befit ge= blieben. Die Infel ift ihnen in berjelben Beziehung wichtig, ale fie es nach den Worten eines alten Geichichtsichreibers ichon den Phoniziern mar. "Sie hatten die Infel, die gute und bequeme Safen darbietet und mitten im Deere liegt, ju einer Bufluchtsftatte." Der fleine Raum ber Infel ift ftart bevoltert, 150 000 E., welche (außer ber englischen) eine feltjame Diichiprache von Italienijch, Arabifch und Phonizifch reben. Durch aus Sicilien geholte Erde ift Malta auch fruchtbar gemacht worden und erzeugt Getreide, Bein, Baumwolle und fehr ichone Orangen. Die Infel ift fowohl eine große Baffenniederlage Englands als ein Sauptmartt für den Bertehr mit Nord-Afrita und bem öftlichen Beden bes Mittelmeeres.

3) u. 4) Die beiden Inseln Sarbinien, 24 000 qkm (443 D.:M.), und Corfica, 9000 qkm (161 D.:M.), durch die Straße von St. Bonifacio [bonifaticho] geschieden, sind von Gebirgen erfüllt, welche eine andere Natur zeigen, als die italischen.

a) In Sarbinien (zum Königreich Italien als 16. Lanbichaft gehörig) füllen fie besonders den öftlichen Teil und steigen bis unsgefähr 1900 m. Die Insel ift nacheinander in den händen der Karthager, Römer — die sie als Berbannungsort benutzten — Araber, Bifaner, Spanier gewesen. Durch Tausch sam san davonen, das von der Insel seinen Königstitel annahm. Das schwach bevölkerte Land (mit kaum 700 000 E.) gehört zu den gesegnetsten, aber auch zu den unbekanntesten Ländern Europas.

Sardiniens hauptstadt Cagliari [taljari], an dem in den S. der Insel einschneidenden und nach ihr benannten Bujen, 40 000 E.; fast ebenso groß im NB. Safjari.

b) Noch weit gebirgiger und rauher als Sardinien ift Corfica (Monte Cinto 2710 m); doch liefert der steinige Boden Getreide, Wein und Sübfrüchte. Das Bergvolk der Korsen, 270000 an Jahl, hat einsache, rohe, zum Teil wilde Sitten (Blutrache); aber Tapferteit, Freiheitsssimn und Gasifreundschaft ist ihm nicht abzusprechen. Nachdem die Korsen mit den Sarden gleiches Schickal gehabt, kamen sie unter das nicht leichte Joch der Nepublik Genua, die dieser Insel wegen eine Konigstrone in ihrem Wappenschilbe sührte. Im 18. Jahrhundert kam es zu blutigen Aufständen auf der Iichte, die Korsen wählten einen westsallischen Sdelmann, Theodor von Neuhof, zu ihrem König, der sich aber nicht behaupten konnte. Nach langen Wirren nahmen die Franzosen von der Insel Besitz; sie bildet jest ein Departement von Krankreich.

Die größte Stadt Corficas Bastia, 20000 E., liegt auf der Ostfüste, an dem schmaken, gen N. voripringenden Streisen; die schönere Haupistadt, an einem Busen der Westfüste, in Asaccio [ital.: ajátscho]. hier ward wahrscheinlich 1768 (nich 1769) Napoleone Buonaparte (französiert: Napoleon Bonaparte) geboren.

## § 79.

Die griechische oder die Balkan-Kalbinsel.

Die britte ber sübslichen Salbinfeln von Europa, beinahe 1/2 Mill. 9km (9000 D.2 M.) umfassen, legt sich in langer Linie an den Stamm von Europa zwischen dem adriatischen und dem Schwarzen Meere an. Nach S. zu schwaller werdend, streckt sie ein langgezogenes Vorland nach Assen siehen fo daß nur die schwale Straße von Konstantinopel die beiden Erdreile voneinander scheidet. Von hier aus bildet das Marmara- und das ägäische Meer die Südzgrenze der Halbinsel bis zu dem Meerbusen von Saldinsel Schriften von des verteils dem dem von dem dem von dem von

ber Gestalt eines Rhombus mit vielsach eingeschnittenen Ränbern das ägäische Weer von dem ionischen trennend. Durch die schmale Landenge von Korinth fügt sich ihm die Halbinsel der Peloponnes an (früher gewöhnlich Worea genannt), welche dreizipflig nach S. ausläuft.

Das Innere der griechischen Halbinsel bilben ausgebehnte Hochflächen von verschiedener Erhebung. Infolge gewaltiger Berschiebungen, welche diese bis in die jüngsten Erdperioden ersahren haben, sind einerseits einzelne Teile zu Massengebirgen aufgetürmt worden, wie das Rhodope-Gebirge, anderseits Beden in den Hochstächen entstanden, welche so lange von Seeen erfüllt waren, bis die Flüsse ihnen einen Absluß gegraben hatten.

An der Bestiseite ist den inneren Hochflächen ein faltenreiches Kalkgebirge in 100 — 150 km Breite vorgelagert, welches in Gestalt zerrissener Hochflächen zu den westlichen Meeren abfallt. Die nördliche Hälfte desselben führt den Namen illyrische Alpen, die stüdliche (in Griechenland) Pindos. Im N. schließt es sich unmitztelbar an die julischen Alpen an, im S. endigt es mit dem Kap Matapan. Seine höchste Erhebung erreicht es im Dürmitor, 2500 m, in Montenegro.

Auch ben Nordostrand der inneren Hochstächen begleitet ein Kalts und Kreibegebirge, aus dem sich zahlreiche flache Kuppen aus trystallinischen Gesteinen bis 2000 m erheben. Es ist der Hämus der Alten, von den Türken Valkan (b. i. Gebirge, türkisch) genannt. Es zieht als eine einsache Kette vom Timot dis zum Paß des Eisersnen Thores, wo es sich dreifach teilt und dis ans Schwarze Weer hin nur noch 1000 m Erhebung hat. An der Nordseite ist ihm die bulgarische Hochebene vorgelagert, welche steil zur Donau absällt.

Die Höhenzüge ber Halbinfel setzen sich vielsach insularisch fort: baher die rings um die Halbinfel zerstreuten, durchaus gebirgigen Anseln.

Die auf ein Drittel verschmälerte Sübhälfte der Halbinsel, das alte Griechenland, ist das am meisten gegliederte Land der Erde; zweimal schneiden Weerbusen unter derselben Breite von D. und W. her tief ein, so daß der Vergleich mit Schottland nahe liegt. Suche die Vergleichungspunkte und gied die umgebenden Meere nach der Karte und nach § 72 Unf. an! Das Ineinandergreisen von Weer und Land bewirft nicht bloß eine reizvolle Mannigfaltigkeit, sondern vornehmlich ein schönes, gemäßigtes Klima. Denn im breiten R. schließt der rauhe Winter immergrüne Gewächse aus, die Wälder bestehen nur aus sommerlich belaubten Baumarten, und es

fällt im beißen Commer genug Regen, um ben Felbern reiche Ernten abzugewinnen. Erft in bem verschmälerten G. herricht echtes Mittelmeer - Alima (§ 72 Mitte); ber vorwiegend falfige Boben bietet bier zwar nicht bie Gaben fetter Getreibelander bar, aber herrlich gebeiht bie Dlive, nach ber Sage ber alten Briechen einer Göttin Gefchent, herrlich bie Teigen und murziger glühender Bein. Das Schönfte aber, mas - in grellem Gegenfat zu ben heutigen Berhältniffen - biefer Boben vorbem gezeitigt hat, ift bie Biffen= icaft und Runft ber alten Griechen.

Die alten Briechen ober Sellenen bewohnten eigentlich nur biefe reichgeglieberte Gubhalfte ber gangen Salbinfel bis zum 40. Parallel und die umliegenden Infeln. Im N. wohnten Barbaren (fo nämlich nannten jene alle nichtgriechischen Bolfer). Aber von jeher lodte die Bellenen bas Meer: in ihrer milben Reit gur Scerauberei, fpater jum Sandel und jur Grundung gablreicher Rolonicen. Bo haben mir folde ichon ermähnt? Aus ber griechischen Borgeit hören wir von gewaltigen Selben (Beroen), wie Berafles, Berfeus, Thefeus, welche bas Land von Ungetumen und Scheufalen ber Tier und Menschenwelt fauberten; mir vernehmen auch von großen Abenteuern und Kriegsunternehmungen, burch welche bie vereinzelten griechischen Stämme menigstens auf einige Beit vereinigt murben. Co holte bie helbenichar ber Argonauten aus Roldis (mo?) bas Golbene Blies, und gur Zeit ber folgenden Generation belagerten die Griechen zehn Jahre lang Glios oder Troja, Briamos, bes langenfundigen Konigs Stadt (§ 46, 3). Der unfterb= liche homer hat in feiner Ilias einundfünfzig Tage aus biefem Rampfe und seine Helben Achilleus und hektor, Aias, ben Salaminier, u. a. befungen - und die gefahrvolle Rudtehr bes Dbpffeus in ber Obnffee verherrlicht. In ber gefchichtlichen Beit treffen Sellas und Ufien wieder zusammen; die Rampfe ber Sellenen mit ben Berfern find ber glangenbfte Abichnitt ihrer Beichichte: merte bie Landichlacht bei Marathon 490, Die Berteidigung ber Thermopplen burch ben fpartanischen Ronig Leonibas und die Seefchlacht bei Salamis 480 als bie herrlichften Reugniffe griediicher Tapferteit. Aber, nachdem jene Gefahr gludlich abgewandt, fingen bie Bellenen an, unter fich uneins zu werben. herrichte Gifersucht zwischen ben beiben mächtigften Stäbten und Staaten: Athen, bem Golon Gefete gegeben, und Sparta, in bem bie fog. Inturgifche Berfaffung galt. Enblich tam es fogar amischen ihnen und ihren Bundesgenoffen gu bem peloponne= fifchen Rriege 431 bis 404, ber ben Gieger wie ben Befiegten

schwächte; um so leichter erhebt sich Theben durch seine großen Männer Spameinondas und Pelopidas eine Zeit lang zur ersten Macht. Unterdessen hat Philipp, König von Makedo-nien, seine Macht immer mehr verstärft und besiegt endlich die Griechen bei Chäroneia 338. Von seinem großen Nachfolger Alexander erzähle nach § 46, 3 u. 4; § 47, Ende; § 42, Mitte! Nach seinem Tode suchten sich die Griechen wieder zu besreien, und es bildeten sich zwei große Vereine, der achäische und atolische Bund. Endlich mischen sich auch hier die Römer ein, machten dem makedonischen Neiche ein Ende, behandelten aber hernach auch die Griechen so herrisch, daß diese verzweiselte Gegenwehr versuchten. Doch der Sieg ward ihnen nicht. Ihre damalige Hauptstadt Korinth wurde 146 zerstört, und ihr Land unter dem Namen

Achaja fpater romifche Broving.

In einer andern Begiehung blieben aber die Griechen Gieger. Die Römer bilbeten fich nach ihrer Litteratur, nach ihren Runft= werten; die Sprache ber Briechen verbreitete fich in ber gangen Dit= hälfte bes römischen Reiches, mit ihr mar im gangen Umfang bes Reiches jeder Gebildete vertraut. Rach dem dauernden Auseinanderfall bes römischen Reiches seit 408 murbe die öftliche Salbinsel mit ber Stadt Ronftantinopel (Bygang) ber Mittelpunkt bes oftromi= iden. bnaantinischen ober auch griechischen Raisertums. Unter beffen unfräftiger Begenwehr brangen nunmehr von R. bie Glaven ein, die noch jest die Sauptmaffe der Bevölkerung in der Nordhälfte ber Salbinfel bilben, aber auch in ber Gubhalfte in ansehnlicher Bahl vorhanden find. Die Rreugzüge brachten bem Reiche feinen Bewinn: im Gegenteil eroberten Die Bilger bes vierten Rreuzzuges 1204 statt Jerusalem Konstantinopel und gründeten bort das latei= nifche Raifertum. Gewannen nun auch die Griechen 1261 ben Thron ihres zusammengeschmolzenen Reiches wieder, fo fonnten fie fich doch immer weniger gegen die ein Jahrhundert später andrängenben Türken halten. Woher tamen Diese unter ihrem ersten Guhrer Daman? (§ 46 Unf.) Um 1400 hatten bieje osmanischen Türken schon einen großen Teil der Halbinsel inne. Um 29. Mai 1453 er= oberte ihr Gultan Dohammed II. Konftantinopel, bas fich feit bem 6. April gewehrt: der lette Raifer aus ber Familie ber Balao= logen, Ronftantin IX., fiel im Rampfgetummel. Aber ber robe Er= oberer, lange nicht zufrieden, brobte feine Roffe fogar in ber Betersfirche zu füttern. Wirklich überschwemmten bie Turken unter ibm und feinen Nachfolgern, befonders unter Soliman bem Brachtigen, 1520 bis 1566, große Teile von Ungarn, streiften in die beutschen

Donauländer (Belagerung von Wien 1529), bemächtigten sich Rieberungarns sowie der Nordküste des Schwarzen Meeres mit der Krym und nahmen den Genuesen und Venetianern die meisten ihrer Besitzungen im Orient. Ganz Europa zitterte damals vor den Türken; dreimal wurden des Tages die Gloden angeschlagen, um zum eifrigen Gebet gegen den Erbseind der Christenheit aufzusordern.

Mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts sant jedoch die Türkenmacht von jener gefährlichen höhe rasch herunter. Die Sultane wuchsen nicht mehr im Feldlager auf und weilten nicht mehr am liebsten in der Mitte ihrer Kerntruppen, der Janitscharen, sondern verweichlichten, wurden unter Weibern im Harem erzogen und bekümmerten sich nicht mehr um den Krieg. Zwar kamen die Türken 1683 noch einmal vor Wien, das von Stahremberg tapfer verteidigt und von dem deutschen Reichshecre unter dem Herzoge von Lothringen, zu dessen Unterstüßung auch der Polenkönig Johann Sobieski herbeigezogen war, befreit ward; und von da ab haben Deutsche und Ungarn sie in glänzenden Siegen die Donau immer weiter hinunter gedränat ("Brinz Eugenius, der eble Ritter").

Bon einer anbern Seite ber traten feit Beter bem Großen bie Ruffen erobernd auf; die türkische Grenze wich nach und nach vom Don bis jum Brut. Dagu tam in ben Provingen Aufftand ber Statthalter: in ber hauptstadt bäufiger regellofer, oft blutiger Thronwechsel, meift durch Frechheit ber Janitscharen berbeigeführt. Da beschloß in unserm Jahrhundert Dahmud II. fein Bolf burch Unnäherung an europäische Rultur und Sitte wieber empor gu bringen. Das Corps ber Janitscharen, in einem Schrecklichen Blutbabe fast gang vertilat, wich einem auf europäische Weise eingerichteten Kriegsheere; viele Beranberungen im gleichen Sinne folgten Aber boch mußte biefer Gultan es geschehen laffen, bak Nappten fich immer unabhängiger ftellte, und daß ber Aufstand ber Griechen feit 1821 gur Entstehung eines neuen Ronigreichs Griechenland führte. Die Türken verdanken bas Besteben ibrer Berrichaft in Europa nur ber gegenseitigen Gifersucht ber europäis Aber unter ihnen felbft geht bie alte Bolfsfage, baß ihr Zeichen, ber Salbmond, bem Rreuge einft wieber murbe Blat machen muffen, und reiche Türken haben fich beshalb von jeher gern auf affiatischem Grund und Boben begraben laffen. Jegiger Gultan (ober Babifcah): Abdul Samid.

Obgleich infolge des letten russischen Krieges (1877/78) Rumänien und Serbien gänzlich von der Türkei losgelöst worden, das neugeschaffene Fürstentum Bulgarien derselben nur noch tributpflichtig, und das Königreich Griechenland über seine bisherige N.-Grenze hinaus erweitert ist, obgleich serner Bosnien mit Novippasar in den faktischen Besit Österreichs, Supern in denjenigen Englands, Tunis in denjenigen Frankreichs gekommen ist: befast das heutige türkische Reich in zwei Erdteilen immer noch 2 Mill. 9km (37000 Q.-M.) mit 21 Mill. Einw.:

1) in Europa die Provinzen: Rumelien und Albanien, sowie mehrere Inseln im ägäischen Meer, deren größte Kreta ist; als Basallenstaat das Fürstentum Bulgarien, mit welchem sich die früher

"felbständige" Proving Oftrumelien vereinigt hat.

2) in Asien: Kleinasien, einen Teil von Armenien, Syrien mit Palästina, die Ebene des Euphrat und Tigris und die Küste von Arabien am Roten Weer; als Lasallenstaat die Insel Samos.

Endlich in Afrika steht ber Bajallenstaat Tripolis (mit Barka und Jessan) und bas ägyptische Reich nur noch bem Namen nach unter

ber türkischen Oberherrichaft.

Die einzelnen Landteile merben burch Bafchas verwaltet, beren Rang burch die Rofichweife, die ihnen vorgetragen werben, bezeichnet wird: Die mit brei Rokichweifen find die hochsten. Un ber Spite ber gangen Verwaltung fteht ber Divan [biman], in welchem ber erfte Minifter und Gelbherr, ber Grogvegier [mejir], als Bertreter bes Babischah in weltlichen Angelegenheiten ben Borfit führt. Der Def= terbar = Effenbi ift ber Minifter ber Finangen, ber Reis = Effenbi verhandelt mit ben fremden Mächten (Drago mans - Dolmeticher), ber Rapuban=Bafcha befehligt bie Scemacht. Die höchfte Bemalt ift aber bei bem Sultan, worin auch die bem Reiche por einigen Jahren erteilte Berfassung nicht viel geandert hat. Uber Leben und Tob, über Sabe und But aller feiner Unterthanen fann er verfügen; früher füßte selbit ber Grofvegier in Demut die ihm vom Gultan jugefandte feibene Schnur und ließ fich pflichtichulbigft erbroffeln. Doch mar biefer Despotismus ber Gultane immer burch Bewohnbeit und Berfommen fehr beschränft; ein Berftog bagegen hatte bem Berricher felbst bas Leben gekostet. In neuerer Zeit ist freilich vieles anders geworben. Europäisches Wejen verbreitet fich am Sofe und in ber hauptstadt immer mehr. Um meisten muß noch auf ben Glauben bes Boltes Rudficht genommen werben. Un ber Spike ber mohammebanifchen Beiftlichfeit, ber Ulemas, fteht ber Scheich ül Islam, auch Mufti genannt, ber Bertreter bes Pabifchah in geiftlichen Ungelegenheiten. Er umgürtet ben Gultan bei ber Thronbesteigung mit bem Schwerte Mohammeds; feine Butachten find von großer Bebeutung. Imame heißen bie Borfteber ber einzelnen

Gotteshäuser oder Moscheen; von ihren schlanken Türmen, den Minarets, rusen die Muczzins, Ausruser, die Gläubigen zu dem fünsmaligen täglichen Gebet. Der heilige Wochentag ist der Freitag, das höchste Fest das Berramfest, das auf den Fastenmonat Ramas an folgt. Derwische sind die mohammedanischen Wönche, welche in verschiedene Gesellschaften oder Orden zerfallen. Da übrigens das heilige Buch der Mossims, der Korân, nicht bloß die Quelle der Religion, sondern auch des Rechts ist (die Ulemas erstäten ihn), da serner der Sultan als Rachsolger der Kalisen (§ 49 Anf.) als weltsicher und geistlicher Beherricher der Gläubigen gilt, so ist weltsiches und geistliches Regiment bei den Türken auf eigentümliche Weise verslochten. Die im türfischen Gebiete lebenden Juden und Christen, zusammen Rajah [radschah] (d. i. Herde) genannt, waren sonst in einem fast rechtlosen Zustande, sind aber in neuester Zeit in Bezug auf Rechte und Lasten den Türken gleichgestellt.

1) Die (europäijche) Türfei.

Sie umfaßt 176000 qkm (3000 D.:M.) mit 5,7 Mill. Einw., davon bilben die Türken nur etwa ein Biertel. Fajt ebenjo zahlreich find die Albanejen und mehr noch die Griechen, welche überhaupt das bedeutendste aufstrebende Bewölkerungselement der Halbinfel darstellen, weswegen es angemessener erscheint, nach ihnen als nach dem Randgebirge des Balkan die Halbinfel zu benennen.

Die Türfei wird in Statthalterschaften ober Bilajets geteilt, deren Greuzen indes oft wechjeln. Wir halten uns baber an die alte Einteilung in

die Provingen Rumelien und Albanien.

a. Rumelien (das alte Thratien und Matedonien) wird an seiner ganzen Sibbliste von dem ägäischen Meere bespillt. Im ND. bieses Meeres tritt eine Landzunge der griechtichen Halbinsel, dei den Alten ihratischer Chersonies genannt, so dicht an die vorspringende kleinasiatische Küste, das eine 60 km lange, an der engiten Stelle nur 800 m breite Meerenge entsteht. Die Alten nannten sie Hellespónt: auf europäisicher Seite lag Sestos, auf asiatischer Abhdos (Brücke des Kerzes, Hero und Leander): auch der Ziegensstuße (Ugos Potamos), wo Lysander am Ende des peloponnessischen Krieges die Athener gänzlich besiegte, sloß aus der Chersones in den Hellespont. Zest heißt die Enge Straße der Darbanellenichlösser liegen ziemlich an der Stelle der genannten alten Städte; die enemen liegen am siddichen Eingange der Meerstraße.

Da, wo der Hellespont, bei der Hafenstadt Gallipoli, 30000 E., aufhört, läuft das europäische Uier gen ND. weiter, das asiatische aber zieht eine Strede entschieden nach D., dann eist nach N., wo es zum zweitennal mit Europa zusammentrifft. Hierdunch entsieht das tleine Weer, das die Alten Propontis nannten; jest Warm ara Weer. Warum? (§37, 3). Gegen den nördlichen Ausgang hin liegen die reizenden Prinzens nieln.

Die zweite Meerstraße, der Bosporus oder die Straße von Konfrantinopel, if 30km lang und nur an den breiteften Stellen 4km, an den schmalsten noch nicht 1km breit, so daß Phinis nicht nur recht hat mit seiner Behauptung, man höre die Hunde von der assatischen Seite herüberbellen, iondern jogar der Gesang vernehmbarherüberklingt, wie ihn noch gegenwärtig die schönen Griechinnen in stiller Nacht wohl anstitunten. Wir neumen die Weerenge nach der türksichen Hauptstadt, die Alten Bosporus. Dieser Name wie der des Hellsponits erklärt sich aus der griechischen Muskologie.

An dem südlichen Ende des Bosporus — da, wo durch eine 8 km ins europäische User eindringende Bucht, das iogenannte Goldene Horn, eine dreiectige Halbinsel ausgeschnitten wird, stand das alte Byzantion, eine blübende Handelsstadt; dem seine blübende Handelsstadt; dem seine blübende Hazen und begilnstigtiten Häsen der Belt. Nach wechselnden Schickseln dante 330 der erste christliche Kaiser Konstantin Byzantion zu seiner prächtigen Residenz aus; er nannte es Neus Nom, das Boll Konstantinsstadt, Konstantionvell. Die Türken nennen es Stam bul oder Jiambul, d. i., wie Stadt". Im Neugriechtichen nämlich wird den Ortsbezeichnungen ohne weiteres die Präsposition els vorgesett. Els rip nöder klingt aber in der neugriechtischen Aussprache ist politis und daraus haben die Türken Standulgemacht. In dersche Beise sind auch die türksichen Namen von Nikomedien, Nika, Smit), 38 mit), 38 mit) u. a. (§ 46, 2 u. 3) zu erklären.

Die eigentliche Stadt hat mehr als 20 km im Umfange und nimmt die vorher beidriebene dreiedige Salbinfel ein. Bon zwei Geiten wird fie von ben Meeresfluten begrengt, im S. vom Marmara-Meer, im R. vom Goldenen Sorn. Un der B.= Seite ift fie durch eine dreifache Mauer vom Binnenlande getreunt. An der D.=Spipe des Dreieds, gerade ba, mo fich das Marmara= Meer jum Bosporus verengt, liegt bas Gerai (Gerail), früher des Gul= tans Refideng, ein eigener gum Teil noch mit ftarten Mauern umgebener Stadtteil mit vielen, aber vernachläffigten Balaften, Garten u. f. w. Dicht bei bem Gerai liegt das Gebäude des Staatsministeriums, die jogenannte Sohe Pforte, wonach oft das gange türkijche Reich benannt wird, und das mertwürdigite Bebande ber Stadt, die herrliche Sophien=Rirche, welche Raifer Auftinian Chrifto als ber gottlichen Beisheit (cogia) erbauen lieg. Gie ift feit 1453 eine Mofchee; prachtige Ruppel. Um Gudweftenbe ber Stadt liegt das verfallene Schloß der fieben Turme, eine ehemalige Cita= belle für Staatsgefangene; fonft wurden hier auch die Gefandten berjenigen Mächte eingesteckt, mit denen die Pforte gerade im Kriege war. Um Golbenen Sorn liegt ber Fanar, wo früher die reichsten und vornehmften Griechen (daber Kangrioten genannt) wohnten, noch jest Git bes griechiichen Patriarchen und ber oberften griechischen Beiftlichkeit überhaupt.

Das eigentliche Konstantinopel gewährt, vom Meere ans geschen, einen prachtvollen, in mancher Beziehung einzigen Anblid: nur Lissabon und Neapel fönnen in die Schranken treten. Die in schönen Higeln sich hebenden User zweier Weltteile, die vom Weere aus auf sieben höhen aussteligende Stadt, die Venge der Moscheen und Minarets mit vergoldeten Halbmonden, der immer von Schiffen gesiüllte Hafen geben ein reiches, herrliches Bild. Bon der Landsieite her ist die Umgegend sich und deer Inneen der Stadt engeschappen der Unter der Stadt engeschappen sein und sehr der Erahen der Sahren der Schot engeschappen gewersbrümfe). Unter den Einwohnern besinden mich viele Griechen, Armenier, Juden. Das Vollsgetümmel ist daher in den bewohnteren Stadtteisen recht bunt und äußerst lebhast. Alle Geschäfte und Handwerfe werden an oder auf der Straße betrieben; statt der Wagen drüngen sich Jüge von Lastiteren mit Steinen, Vertern, holz durch die Weinge; Wassertzage, Juderwarenhändler, Tröbler aller Urt schreien ihre Waern aus; durch all dieses Geräusch, vernehrt vom lautesten Gegänt der Menschen und

bem Geheule ber hunde, wogt zu Fuß und zu Pferd ber Menschenstrom auf und nieber; die vielsarbigen Kostime ber Orientalen stechen dabei grell ab von ber schlichten, einsacheren Kleidung der Europäer, wie der rasche und feste Tritt des "Franten" von dem ichsursenden Gang des Türken mit dem

langen Raftan, im roten Fes ober Turban.

Jenseit des Hafens, d. h. n. vom Goldenen Horn, liegt Pera mit Ga-lata, wo die fremden Gesandten und die meisten Franken, d. h. Europäer, sich aufhalten. Beiterhin, etwa 2½ km vom Singang ins Goldene Horn, Dolma dag htische Serat, die gegenwärtige Residenz des Sultans, auch am User des Boshorus. Stuart, auf dem asiatsischen User, 100000 E., nimmt sich wie eine Borstadt von Konstantinopel aus, dem es gerade gegene über liegt (§ 46, 2); Cupresienhaine und Totenäder umgeben es. Die gange Userssiede des Bosporus ist mit reizend gelegenen Ortischaften besäet, in denen reiche Türken und Griechen, auch fremde Gesandbaufer kanden: The stap in Konstantinopels beträgt zusammen mit dersenigen aller dieser Orte ziemlich 1 Will.

Die Provinz Rumelien oder Rümili hat von den Romäern ihren Namen, wie die Türken die hier besjonderst zahlreich wohnenden Griechen nennen. Ihre östliche hälfte besat hauptsählich das alte Thratien, das Gebiet der schiffbaren Marija, des größten Flusses der halbinsel. Das Innere galt den Griechen als ein raubes, von rohen Barbaren bewohntes Land; an den Küsten hatten sie Kolonieen, wie Abdera, das wegen der Kunderlächtei seiner Bewohner verrusen war. Zeht ist die größte Stadt an dem genannten Flusse Adria nopel (türkisch Edirné), über 8 km im Umssange, bis 1453 der Sultane Residenz, in reizenden Chypressen und Rosensgärten (Rosenöl) gelegen. Friede mit den Kussen L229, der Griechenland seit machte. Unter den 71000 E. ist ein beträchtlicher Teil Griechen.

Die westliche Salfte von Rumelien bis jum Bindos ift bas alte Da= tebonien, durch eine Seitenkette des Bindos von Theffalien getrennt, an deren Oftende fich fudmarte der Dlympos, der Götterberg, 3000 m. anichließt. Die Könige Matedoniens refidierten in der Binnenftadt Bella. aber die wichtigften und reichften Stadte, meift griechische Rolonieen, lagen auch hier an der Rüfte, besonders auf der Halbinfel Chaltidite, welche nach SD. geftredt wieder in brei Binten ausläuft; der öftliche tragt auf feinem Borfprunge ben ifolierten 1935 m boben Athos, an dem einft die Flotte ber Berfer icheiterte. Ram man im Altertum aus Thrafien, fo traf man querit auf Philippoi (Brutus und Caffins, Cafare Dorder, beffiegt 42 v. Chr. - Brief Bauli an die Philipper), dann auf Umphipolis. Bwifchen dem westlichen und mittleren Binten der Chalfidite lag das blubende Olnnth, da, wo fich der westliche abtrennt, Botidaa. Alle dieje Orte werden im peloponnefischen Kriege und in den Kriegen Philipps oft genannt. Bo die Chaltidite fich im B. abtrennt, in einer reigenden Gee= landichaft, lag Theffalonite, an beffen Gemeinde Baulus ichrieb. Dieje Stadt ift noch jett als Salonifi vorhanden und die Sauptstadt der namentlich durch Aderbau (Tabat, Baumwolle) reichen Proving mit bedeutendem Sandel, 150000 Einw. Der Bufen zwijchen dem Festlande und der Salbinjel von Matedonien ift jest nach ihr benannt, und eine wichtige Gijenbahn führt von ihr aus feit furgem im Thale bes Barbar (bes alten Arios) quer durch die Salbiniel nach dem Donauthale binüber. Muf bem Athos (darum Sagion Dros genannt) 21 griechijde Alofter (ehedem die einzigen Rirchen, welche im Türkenreiche Gloden haben durften), zu benen weither

gewallfahrtet wird. Sauptfit ber griechischen Gelehrsamteit (viele Bucher

und Manuffripte) und Bilbungsanftalt für griechische Briefter.

- b) Huf der Beftfeite der Salbinfel liegt die Proving Albanien oder Arnaut, bas Gebiet ber alten Lander Illyrien und Epeiros. Alle die Türken eindrangen, wehrte sich bier bis an seinen Tod heldenmütig der Fürst Georg Raftriota, von den Turten Standerbeg genannt, b. i. Fürft Mlerander. Die Arnauten oder Albanejen (Rachfommen der alten 31= Inrer) find überhaupt ein fraftiger, friegerifcher Menichenichlag: nichte übertrifft ihre graufame Bilbheit gegen Teinde; einige ihrer Stämme find moham= medanijd, andere römijd-tatholijd. Die Sauptftadt des nördlichen Albaniens ift Stutari, die des füdlichen Janina am gleichnamigen, außerft fcon gelegenen See auf einer Sochebene. Gar nicht weit von Janing lag im Altertum in einem Gichenhaine bas berühmte Oratel Dobona. Im GB. Janinas lebte in romantischer Bergwildnis an einem schwarzen, reigenden Gebirgs= maffer, dem alten Acheron facheron), bas fleine Bolt der Gulioten, aus Griechen und Arnauten gemischt, durch Tapferteit gegen die Türken berühmt. Es wanderte 1822 auf griechisches Webiet aus. Un der Rufte, noch eine gute Strede nördlich von dem am westlichsten (nach Italiens Haden) vors springenden Kap Linguetta (afroteraunisches Borgebirge), liegt Durazzo [duráddjo], als Dyrrhachion und Epidamnos in der alten Beichichte befannt. - Der GD. bes alten Epeiros gehört bis zu einer vom Golf von Arta n. jum Bindos ziehenden Grenglinie jest jum Konigreich Griechenland.
- c) Unter ben Infeln, die noch zur europäischen Türkei gehören, ift die bei weitem größte und wichtigfte das alte Rreta, 8600 qkm (160 Q .= D.), welches, ba sowohl nach der griechischen als nach der fleinafiatischen Salb= infel zu fleinere Infeln liegen, das agaifche Meer im G. abichließt. Gine hohe Gebirgefette durchzieht die von D. nach 2B. zu geftredte Jufel; ber höchste Berg, ziemlich in der Mitte, 2300 m, hieß bei den Alten Ida; ber Böttervater felbit follte dort erzogen fein. Rach G. fallt das Gebirge giem= lich fteil zum Meere, nach R. zu find icone fruchtbare Abdachungen. Schon in der ältesten griechischen Zeit bestand hier das Königreich des weisen Mi= noe; feine Befetgebung mar burch Bellas weit berühmt. Zwei Stabte lagen am Nordabhange: im B. Andonia (woher die Quitten ihren Ramen haben), im D. Knoffos, Minos' Residenz. Um Südabhange lag Görthin mit dem Labyrinthe, in dem einst nach der Sage das Ungetüm Minotaur haufte. In der Beit um Chrifti Geburt, wie ichon die Romer Berren der Injel waren, muffen die Kretenfer gegen früher ausgeartete Leute gewesen fein. Der Apostel spricht mit ben Borten eines fretensischen Dichters: "Die Rreter find immer Lugner, boje Tiere und faule Bauche" (Titus 1, 12). Im Mittelalter war Kreta nacheinander in den Händen der Byzantiner. Araber und Benetianer; die lepteren haben es erst gegen Ende des 17. Zahr= hunderts an die Türken verloren. Seitdem verwilderte Kreta. 280 000 E., wovon 3/4 Chriften find. Die jepige hauptftadt Candia (nach welcher die Benetianer die gange Infel nannten) liegt auf der Nordfeite, ziemlich in ber Mitte.

Im nördlichen ägäischen Meere, zwischen der Chalkidite und Kleinaffen, seitwärts der thrakischen Klifte, merken wir noch die kleineren Juschn: Thai os, ehedem durch seine Goldbergwerke berühmt, steht jest unter ägypeticher Berwaltung — Samothrate, im Altertum der Sie eines berühmten Geheingottesdienstes — am wichtigsten das alte, dem hephaftos gehörige Lemnos, auf bas er, aus bem Simmel geichleubert, herabfiel. find bier feine thatigen Feueripeier mehr. Berühmt ift die lemnische Riegelerbe (eine Art Bolus).

#### 2) Das Ronigreich Sellas (Griechenland).

Die Weichichte ber Griechen ift oben bis 1453 fortgeführt. Die heutigen Briechen, die jogenannten Reu- Briechen, find nicht durchweg unvermischte Nachtommen der alten Sellenen, vielmehr in manchen Begenden erheblich besonders mit Albanesen, von denen auch zahlreiche Worte in die neugriechi= iche Sprache eingedrungen find, verfett. Doch geht bas allgemeine Beitreben babin, die Sprache - auch die Ortsnamen - gur Reinheit des MIt= griechischen gurudzuführen. Dehr als die Difchung mit fremdem Blut mußte die lange Periode ichmachvollen Drudes mahrend der Türfenzeit nachteilig auf die Wefinnung des Bolfes wirfen. Dennoch haben mit einem Belbenunte, ber althellenischer Tapferteit würdig ift, fich die Rengriechen feit 1821 ihre Freiheit von den Türken zu ertämpfen gewußt. Durch icheufliche Braufamteit juchten die letteren fie einzuschüchtern; am Diterfeste jenes Sabres wurde der griechische Patriard ju Konftantinopel an Der Thur feiner Sauptfirche aufgehangt, eine Ungahl Griechen gefopft, gespießt u. f. w. Die Namen der Geehelden Diaulis und Ranaris, die fuliotifchen Brüder Boggaris u. a. zieren ben griechischen Freiheitstampf. Die Bolter Europas maren ichon lange für die griechische Sache begeistert; endlich ichritten auch die Regierungen ein, um dem Gemebel ein Ende zu machen. Englanber, Ruffen, Frangofen zerftorten die Türkenflotte 1827 bei Ravarino (Bulog), und die Manpter vertrieben die Türfen aus der Beloponnes. Endlich mußte die Pforte im Frieden ju Adrianopel 1829 die Unabhängiafeit bes Teiles ber griechischen Salbinfel füdlich von ber Berbindungelinie ber Bujen von Arta und Bolo unter bem Ramen Ronigreich Sellas (Briechenland) anertennen. Das neue Ronigreich wurde aber öfter burch Revolutionen bennruhigt: fein erster König Otto (ein banrifcher Bring) fab fich nach breißigjähriger Regierung genötigt nach Bagern gurudgutehren. Ein banifcher Bring beitieg banach unter bem Ramen Beorg 1. den Thron. Der Staat umfaßt jeit ber 1881 erfolgten Erweiterung über den GO. von Epeiros und über Theffalien 65 000 qkm (1180 Q .- Dl.) und 2 Mill. E., wovon 1/2 Mill. auf den Infeln. Un die moderne Ginteilung in Romarchieen fehren wir und nicht, fondern betrachten nach hiftorifden Landschaften bas griechische Reftland, die Salbinfel Beloponnes und die Jufeln, mobei wir der alten Beit möglichft eingedent find.

a) Theffalien, der rechtedige Gebirgeteffel im SB. von Datedonien. vom Pindos bis zu dem am ägäifden Deer hinziehenden Gebirge Belion und Dija (gegenüber dem noch beim türtischen Gebiet belaffenen Olymp). Rur im NO. hat der theffalische Gebirgeteffel Maffenabilug nach dem Deer: hier zwijden Olymp und Offa das malerifche Tempethal, burch welches ber Saubtfluß Beneios (früher Galamprias) ben Durchgang gum Deer fich erzwungen hat. Die alte Sauptftadt Larifa ift noch jest bedeutend. Riemlich in der Mitte die Stelle des alten Pharfalos, mo Cajar 48 den Bompejus fchlug. Die Rufte im GD. burch mehrere Bufen eingeschnitten; an bem größten, dem Bufen von Bolo, lag Jolcos, von wo die Argonauten aus-

fegelten.

b) Livabien, bei ben Alten das eigentliche Bellas genannt, fparlich bevölfert, enthält von 28. nach D. folgende Landichaften:

a) Afarnanien, von Albanien durch den Busen von Arta (einst von Ambratia) geschieden. An der Sübseite seines engen Einganges lag Aftion, wo Ottavian 31 v. Chr. den Antonius besiegte.

3) Ütolien, von der vorigen durch den Acheldos (früher Afpropotamo) geichieden. Zest an der Küste die Festung Mesologion (türk. Missolunghi), durch die tapserste Berteidigung im Freiheitstriege berühmt. Die Türken sanden am Eroberungstage, Balussonntag 1826, ure einen Trümmerhaufen. Dier starb 1824 der englische Dichter Apron sbei'rus,

ein eifriger Griechenfreund.

y) Lofris. Hier die alte Stadt Naupattos (früher Lepánto) unweit der Stelle, wo Livadien sich der Knifte der sildlichen Halbinsel so nähert, daß nur eine enge Durchjahrt bleidt. So zerfällt der trennende Weersbufen in zwei Teile; der westliche, offene, heißt Busen von Patra, — der größere, östliche, geschlossene Busen von Korinth. Seesieg der Spanier unter Don Juan de Austra über die Türken 1571. Ein getrenntes Stück von Lofris sag der Jusel Eubola gegenüber.

d) Doris, eine ganz kleine Landichaft auf dem Gebirge, welches fich hier in zwei Gabeln spaktet, die parallel miteinander den südösklichen Borsprung der Halbinsel durchziehen und meist aus höhlenreichem Kalk zus

jammengefest find.

e) Phofis. hier in dem westlichen Zuge der höchste Gipsel biefer Gegenden, der Parnajés, 2500 m, den alten Ericchen ein beiliger Berg. Auf seinem Gipsel wurden Apollon und Baldwö in ausgelassen Festen verehrt, heilige Quellen stürzten den Abhaug herunter, darunter die kastalische, den Musen geweiht. Um Südweistuße des Berges aber lag Delphoi, von dem aus der Parnas zweigipsig erschien. Dier stand in einem halbunterirdischen Gemache hinter Apollons prachtvollem Tempel über einer Erdspalte, aus der stels ein eisig kalter Hauch empordrag, ein goldener Dreisuß; ihn bestieg Apollous Prieserin, die Pythia, und aus ihren abgedrochenen Lauten machten die ausbrendem Priester sür den Fragenden einen Antwort-Bers zurecht. Auf den Kuim er Kuimen der alten herrlichseit steht heute das ärmliche Vörschen Kastri.

Da, wo der öseliche Zug zwischen sich und einem Sumpfitreisen am Meere nur eine Bagenbreite übrig ließ — denn jeht hat sich auch hier die Küste verändert — führte der Kaß der Thermophsen, nach warmen Schweselquessen benannt, aus dem Eudoia gegenüberliegenden Stücke von Lotris nach Thessalien und ist weltberühmt durch Lednidas und seine 300 Spartaner, die hier im Kampse gegen perssische Macht starben, Spartas Ges

jegen gehorchend.

5) Böstien, ein Tiefland zwischen Gebirgsgabeln; in der weistichen hier der Helisch und Kithärdn. Der erste von diesen Bergen war den Nujen — Quelle Hippokrene, durch den Husseld des Péga- so entstanden — der zweite dem Bakchos heisig. Bei der keiselntigen Bodenbildung der Landichaft ergießen sich die meisten Flüsse in das im Ausneren gelegene Beden des altberühmten Kopaïs-Sees, der jedoch durch Wesugsgräben jeht fast ganz troden gelegt mid in Biesen und Ackerland verwandelt ist. Im SD. dieses Seebeckens liegt Theben, jeht ein kleines Landsstädtchen, im B. Livädia, das alte Lebadeia. Die ganze Landsstatt nannten die alten Griechen eine "Orchestra (d. i. Tanzplah) des Kriegsszottes", weil so viele Schlachten darin geliefert sind, z. B. die von Platää

und Chärdneia. Den Bewohnern warf man Stumpsfinn und Schwerfälligkeit vor.

- n) Attita, der füboftliche breiedige Ripfel, bis gum Rap Rolon = nas, bei ben Alten Gunion. Rur 2200 gkm (40 D. = Dt.) groß, gwar gefund, aber fparlich bemaffert, vielfach gebirgig und fteinig, nur fur ben Bau ber Olive aut geeignet, ift es boch in der Beltgeschichte boch berühmt; fo viel vermochte der Beift feiner alten Bewohner über die Rargheit der Natur. Un ber Beitfüste ber Landichaft öffnet fich eine Uferebene, im ED. von bem burch feinen Sonia berühmten Sum ett 68 (1000 m) geschloffen. Auf dieser Ebene fpringt ein niedriges Borgebirge , bervor und bildet drei Bafen: den fichern, geichloffenen Saupthafen Beiraeus fneugriechijch gefprochen piraevs; lateinifch: Birans und die fleineren, fast freisrunden Ginbuchtungen von Bea und Mun ichia. Ditlich von diefen liegt ber nur eine offene Reede darftellende Safen Bhaleron. Bon biefen Safen ftredt fich bie Ebene 6 km nach MD.. bann geht fie in die flachen Bergthaler ber Bache Rephifos und 31if= fos über. Zwischen diesen Thalern am Ende bes Blachfeldes erhebt fich eine Sochiläche von ovaler Form, an 300 m von B. nach D. lang und halb jo breit, zu einer Sobe von 150 m; es ift nur von 2B. ber leicht zu ersteigen, nach allen andern Seiten fallen feine Felemande fteil ab. Dieje Bobe mar die Burg des alten Athen, die Afropolis. Auf ihr lag der berühmte Barthe= non, der Tempel der Schutgottin Athene, mit vielen berrlichen Runft= werten. Bon der Stadt (von B.) ber bildete der Brachtbau der Bropp [aen in funf Durchgangen den Gingang. Besonders um den Nordfuß der Burg war die alte Stadt (wie die gange bentige) gelagert; zwei lange Mauern (nach dem Meere zu weiter voneinander tretend, daber "Schentel" genannt) verbanden fie mit dem Beiraeus, eine britte führte nach dem Phaleron; biefe Mauern bewahrten die Stadt davor, von ihren bafen abgeschnitten gu Alles zujammen hatte zur Zeit der Blüte wohl 400000 G. Das heutige Athen, jest Sauptstadt und Refideng des Ronigreichs, auch Universität, bietet freilich ein gang anderes Bild, bat fich aber nun wieder auf 108000 E. erhoben. Die Afropolis, von den Türken lange als Beftung benust, zeigt nur noch berrliche Ruinen ber alten Beit, die jest forgfältig erhalten werden; die Stadt, unter ber Türtenherrichaft ein Saufen elender Butten gwijchen Trummern, macht jest den Gindrud einer lebhaften europäischen Mittelftadt. Unter ben drei Safen ift der Beiraeus wieder ein lebhafter Safenort mit 35 000 E. geworden. Mertwürdig im alten Attifa waren noch: im NB. Eleufis, wo ber Erdgöttin (Demeter) ein Bebeim= . gottesdienst geseiert ward (eleufinische Musterien); im N. der Berg Pentélikou, durch Marmor berühmt; an der Osttüste in einem jumpfigen Striche Marathon.
- 9) Megaris, ein Ländchen, welches icon auf der Landbrücke gur Halbinfel Peloponnes liegt; noch jest besieht als Hauptort desselben Mesgara.
- c) Die Peloponnes, früher Moréa genannt, oft mit einem Plastanenblatte verglichen, bängt durch den Jirhmus von Korinth mit dem Feillande gusammen. Der Gebirgszug des Heilandes bricht auf dieser Enge plöglich ab, also daß der Boden an einigen Stellen kaum 40 m über dem Meere bleibt. Die Breite des eigentlichen Jihmus erreicht nur 7 km. Einen Kanal hindurchzulegen hatte ichon Nero begonnen: jeht erft ist das große Wert der Rerbindung der beiden Meerbien vollendet: 6343 m lang, 8 m tief mit 22 m Sohlendreite durchschneidet jeht der Kanal von Kos

rinth den Jschnus. In der Witte der Halbinsel erhebt sich ein Taselland mit hohen Gebirgen am Rande umsetzt und von niedrigen Bergzügen durchzogen. Bon seinem Rande schießen gleichsam Gebirgsstrahlen nach der Küste bin, die vielsach gebuchtet ist. Die süblichen Strahlen enthalten die

höchften Gipfel. Bir merten folgende Landichaften:

a) Artadien, das Taselland der Mitte, nur nach B. zu offen, wo der Alpheids zur Küste geht. An der Nordgrenze die Hochgipsel des Kyllene und Erymanthos. Bas eine gewisse Beriode der Dichttunst vom artadischen Schäserleben erträumt hat, entspricht nicht der Wahrheit. Die alten Artader gingen in Felle gesteidet und waren ein ranhes Bolt— jetz trifft man schmutzige hirten walachischer Absunst, das Haar wild um den Kopf hängend, umgeben von einer Schar dissiger, halbwilder Hunde, denen man sich nur ungern nähert. — Unter den alten Städten waren Nanstines und das durch Spanneinondas erbaute Wegalópolis bedeutend. — Tripoliza oder Tripolis war unter der Türkenherrichast die Hauptstadt von Morea.

B) Achaja, der Abhang der nordartardischen Gebirge zum Meer, am Busen von? Unter den Gießöchen, welche zwischen den Gebirgszacken hervorkommen, ist auch die Styr. In einer schauerlichen Bildnis riumt über ichwarzen Feläabhang ein duntser Basserstreisen. Noch die jetzigen Griechen erzählen Sputhastes von diesem unheimlichen Wasser. In alter Zeit war der Bund der achäischen Städte berühmt, und Rom nannte das ganze unterworzenen Griechenland Achaja. Zeht merte Páträ, 34000 E., eine schöne neue Hafenland mit Citadelle; in der Ungedung die besten Korinthen, die von Baträ aus bauvtsächlich über See gehen.

3/) Elis, das westliche Borland von Artadien, das Mündungsland des Alpheios. An seinen Usern Olympia, d. h. ein mit heiligen Hainen, Tempeln u. s. w. bedeckter Raum, in welchem die größten Kampsspiele der alken Griechen begangen wurden; durch das Deutsch Richt sind sien singsspiele der herrliche Überreste antiker Bau- und Bildwerke (Hermes-Statue des Krasiteles, Nike des Könnios) aus dem Schutt der Kahrtausende ausgegradben

worden.

d) Der südweistliche Teil der Halbinfel ist das Land der Mejsenkregen unterworfen. Im ersten messenischer Held Aristo dem d. Relagerung der Bergseite Ithome; im zweiten der Wessenier Aristomenes und Belagerung der Ferzseite Ithome; im zweiten der Wessenier Aristomenes und Belagerung der Feite Eine. Um die erstgenannte Feste baute Epameinondas auch hier eine neue Stadt Wessensenier. Berühmt für die alte Zeit war auch Pholos am Westuster, der Sis des reisgen Nestun, dare als wichtiger Seeplag oft in der Kriegsseichichte genannt. Die geräumige Bucht, an der es liegt, wird durch eine langgestreckte Insel Sphatteria, jest Sphagsa, vom Meere getrennt. Der an dieser Bucht liegende Ort Novarino heißt heute wieder, obgleich nicht auf der gleichen Stelle gelegen, Pholos. Undere Städte und Festungen sind Modon, das alte Wethone, östlich davon Kordne, an dem weitlichen der beiden in die südliche Beloponnes einschneibenden Busen, jest Busen von Kordne, bei den Allten von Wessen eingenannt.

e) Lakonien, der süböjkliche Zipfel, durch den lakonischen Busen eingeschnitten, 440 gkm (80 C.-W.) groß. Der südwestliche Vorsprung, bei den Alten Tänaron, ein vermeinter Eingang der Unterwelt, jest Kap Malan — der südöstliche, durch Stürme verrusen, Malan, jest Kap Malia. Das ganze Laud ist eigenklich nur das Gebirgsthal des Eurotas,

welcher vor feiner Mündung einen niedrigeren, fein Thal feewarts abschließen= ben Webirgeriegel burchiagt bat. Rechte und linke machtige Bebirgegung: im B. ber ichroffe, romantifche Taggetos mit Gipfeln bis über 2400 m. Die wildesten Bebirgegegenden im G. beißen jest die Daina; bier haufen die Mainoten, ein wildes, tapjeres Boltden, bei dem Kriegs = und Rauber= leben immer Sand in Sand geben und das in feiner Sprache noch mertwürdige Untlange an die alt = borijche Mundart zeigt. Die Reijenden, welche in biefe Laudichaft tommen, juden natfirlich vor allem die Stätte auf, wo am rechten Ufer des Eurotas mauerlos und mit wenigen anschnlicheren Bebäuden ge= idmiidt das alte Sparta lag, und wo nun wieder ein Reu-Sparta gebaut ift, das 4000 E. zählt. An der Oftfufte der ö. Landzunge die Infelfeste Mo= nembafia [monemwafia], in ber überwiegend italienifchen Sprache bes levantinischen Saudelsvertehre (ber lingua franca) Malvafia genannt; weil von hier der feurige füdgriechische Bein feit dem Mittelalter in den Sandel fam, nannte man diejen (ichon im 15. Jahrhundert auch nach Madeira verpflanzten) Wein Malvafier.

- 5) Die öftliche Peloponnes, mit einer halbinfel, die der attischen ziemlich parallel läuft, bieß bei den Alten Argolis, von der hauptstadt Argos. Myfene und Tiryns waren Orte, die in der ältesten griechsichen Geschichte von Bichtigkeit sind. Sehr wichtige Ausgrabungen an beiden Tren durch Schliemann. Jest ist hier die bedeutenoste Stadt Nauplia, der hasen des alten Argos.
- n) Bir tommen auf unferer Rundreife wieder jum Ifthmus und treffen bier auf eine der fruber bedeutendften griechifden Stadte. Die Webirge der Salbinjel jiurgen auf der Landbrude fteil mit dem Berge ab, der auf feiner Breite bas fejte Afroforinth trug. Darunter lag, nach bem forin= thifden Bufen gu, das durch Welthandel reiche, aber auch üppige und ausidweifende Rorinth mit etwa 1/2 Dill. E. Am forinthifden Bujen lag ber eine, nabe Safen; am agaiiden Deere ber andere, entferntere. Jest fteben an der auch durch Erdbeben und Fieber ftart heimgesuchten Stelle der alten Stadt nur die wenigen Saufer bes Dorfes Alt Rorinth; nachdem ein Erdbeben 1858 dies fast gang zerftort hatte, ift an der alten hafenstätte am forinthischen Meerbujen ein Neu-Korinth entstanden, ein kleiner, aufblübender Sandelvort. Auch die an der Stelle von Alfrotorinth angelegte Citadelle ift verfallen, nur die Hussicht von diejer altberühmten fteilen Sobe auf die bellenischen Länder und Meere bewahrt mit Recht ihren Ruf. Der Beinbau ber Umgegend noch bedeutend; aber die Erzeugung der von hier gerade benann= ten Korinthen (gedörrter fleiner Beeren), eine wichtige Ginnahmequelle Briechenlands, ift gegenwärtig in fast allen anderen Teilen der Beloponnes beträchtlicher.
  - d) Die griechischen Infeln.
- a) Bei weitem die größte ist Euboia (neugriechisch ausgesprochen éwvia, frühre auch Regroponte genannt). Laug und ichmal dahingestreck, täuft sie mit dem griechischen Festlande parallel, nur durch einen Meeresarm davon getrennt. Ja, etwa vor der Mitte der Insel ist derselbe so schmal, daß die dort liegende Haubtstadt Chaltis durch eine Zugbrücke mit dem Kontinent verbunden ist. Diese Enge sies bei ven Alten Euripos und sist durch ein sehr nuregelmäßiges Auf- und Abströmen des Meeres werkwürdig. Ein hobes, bewalderes Gebirge durchzieht die ganze Ausel, die aber auch viele fruchtbare Stellen hat (einst Atheus Korntammer). Auf dem Borgebirge im

ND. der Insel lag das heiligtum der Artemis, das Artemision, vor welchem die perfische und griechische Flotte miteinander fämpften.

3) In dem Meerbusen zwischen Argolis und Attita, den die Alten den saronischen nannten, liegt das fleine Salamis; in der Enge zwischen ihr und der affatischen Rifte die wichtige Seeichlacht. Sidlich davon, nach der argolischen Kuste zu, liegt Agina saltgriech. ägina, neugriech. ägina, im Altertum einige Zeit mit Althen wetteisernd und an Kunstwerken reich.

7) Noch näher an der argolischen Küste liegen drei Inseln, welche in neueren Zeiten bei weitem größere Wichtigkeit haben, als dies im Altertum der Fall war. Poros (im Altertum Kalauria, mit berühmtem Tempel des Meergottes) ist durch Jandel und Schiffahrt blühend. Hydra, mit Stadt gleiches Namens, wasserlos und jo selsig, daß man oft nicht Erde genug zum Begraben der Toten hat, tropdem aber start bewohnt. Die Hydrioten und die Bewohner von Spétsia haben den Türken zur See den meisten Aberuch gethan. Die Hydrioten stellten allein 400 Schiffe (Wilhelm Müller: "Der Kleine Sydriote").

du. e) Unter den weiter in das Meer hinein gelegenen Juseln unterschieden die Alten zwei Gruppen. Die Kytladen (d. i. Kreisinseln) sollten so ziemlich im Kreise um Delos gelagert sein — außerhalb dieses

Rreifes lagen dann die Sporaden (d. i. die Berftreuten).

Unter die Ryfladen, welche infulare Fortiegungen ber Bebirge von Euboia und Attita find, gehören von NB. nach ND .: Andros, Tenos, Mutonos. Beitlich davon lag das fleine Delos, das einftens nach der Cage auf dem Deere ichwamm, bis es Bojeidon für die nmher= irrende, von der Bera verfolgte Leto befestigte. Sier nun gebar die Beliebte des Beus den Apollon und die Artemis; beiden Gottheiten war die Jufel geweißt. Ein prachwoller Apollontempel ichmudte fie, ber allen Briechen als größtes Beiligtum galt. Jest als Mifra Delos unbewohnt, nur mit Erimmern bedectt. Roch weiter westlich liegt Spra mit lebhaftem Sandelsvertehr; die Sauptstadt Bermupolis, die größte Stadt auf den Infeln, 22000 G. In der Reihe nach ED. folgen weiter Baros und Naros, die größten der Ryfladen. Die erfte, im Altertum durch toftlichen Marmor berühmt (die Brüche und Stollen noch vorhanden), hat im B. noch eine fleine Borinfel Antiparos mit einer merkwürdigen Tropifteinhöhle — die zweite. im Altertum dem Bafchos geweiht, ift schon und fruchtbar, aber boch nicht Die vornehmen Familien ftammen meift aus frangofischem fehr bewohnt. oder venetianischem Blute, überhaupt erinnert noch vieles an die Beit des lateinischen Raifertums.

Die Reiheber Sporaden, mehr von B. nach D. streichend, enthält infulare Fortsetzungen der Gebirge von Argolis; in ihnen tritt vulkanische Natur, besonders deutlich in den größten, Melos und Thera (früher Santorin) hervor. Auf Melos, das ein alter halbeingestürzter Krater ist, wurde die weltberühmte Statue der Auhrodite von Melos (Benus von Milo) — jeht in Karis — gefunden. Bei Thera haben sich noch in der singsten Zeit Jusieln durch vulkanische Ebätigfeit aus dem Meere gehoben.

Bei weitem die meisten Kykladen und Sporaden sind an Fruchtbarkeit und Bevölkerung nicht mehr das, was sie bei den alten Griechen waren. Viele sind waldleer und damit wasserarm geworden und haben darum ein kahles

Musfeben. Die Romer benutten einige zu Berbannungsorten.

5) Mit der Thronbesteigung Georgs I. wurde dem Rouigreich Griechenland die vormalige, unter englischem Schute ftebende Republit

der sieben ionischen Inseln zugesügt. Diese Inseln haben zusammen 2400 akm (44 D.=M.) mit 1/4. Mill. E., teils italienischen, vorherrichend aber griechischen Blutes. Obgleich alle gebirgig, sind sie doch überaus fruchtbar an Produtten der so nahen griechischen Küite, vor allem an Oliven und Wein, dessen deren auch hier zu Rosinen gedörrt werden. Sie gehörten bis in die Stilrme der französischen Revolution zur Republik Lenedig, wurden hernach wechselnd von verschiedenen Nationen besetz, dis 1815 die Engländer die Schuthberrschaft über dieselben übernahmen.

Die nördlichste und wichtigste Insel ist Corsú, mit dem breiten Kordende der albanesischen Kisste febr nahe, dann teilsörmig sich gegen SD. zuspisend. Im Altertum bildete die noch jest wunderschöne Ansel den bedeustenden Seestaat Kerkyra (120 Kriegsschiffe im peloponnessischen Kriege), bei den Römern hieß sie Corcýra. — Die neuere Hauptstadt Corsú, mehr italienischen Charasters, liegt an einer Einbuchtung der Oststifte, galt früher sir eine der stärksten Festungen in Europa, mannhaft durch Schulendurg gegen die Türken verteidigt.

Leutas (früher Canta Maura genannt) ist burch einen seichten, von den alten Korinthern ausgeführten Durchstich von Atarnanien getrennt; das leutadische Borgebirge im SB., von dem sich nach der Sage die

Dichterin Sappho in das Deer ftirgte.

Ithate [lat.: Ithaca], die Insel des Odnsseus, ist taum 100 akm (2 C.=W.) groß. Telemach, der die vom Menelaos geschenkten Rosse ablehnt, schildert seine heimische Insel (und die griechischen überhaupt) also:

— In Ithate fehlt's an geräumigem Blan und an Grasflur, Ziegenweide nur giebt es — mir lieber als Beide der Roffe. Keines der Mecreiland' ift mutigen Roffen zur Kennbahn Ober zur Weide bequem; und Ithate minder denn alle.

Auf der von RB. nach SD. gestreckten Insel sucht man die Ortlichteiten der Obnssee: an der Nordtüste den Hafen Phortys, wo die Phaaten den Obnsseus aussetzten, im R. den Berg Neriton, an der Ofstüste in einer tiefen Bucht den Hafen Rheithron; im hintergrunde derselben die Stadt Ithate; im So der Insel das Gebirge Ne'ion. Allein feine der Ortlichteiten ist bisher glaubhaft nachgewiesen. Zeht heiht der Hauptort Bath f.

Nur durch ichmalen Meerarm ist von Ithate Kephallenia, die größte ber ionischen Inseln, getrennt, mit trefflichen Watrosen und einer zahlreichen

Sandeleflotte.

Dem Nordwestvorsprunge der Peloponnes gegenüber liegt Zakn = thos (früher Zante), von den Italienern wegen seiner Fruchtbarkeit und Schönheit Fiore di Levante (d. i. Blume des Ostens) benannt, — die bewölfertste unter allen. Die gleichnamige Hauptstadt liegt im NO. der Insel.

Ganz von den übrigen getrennt liegt Kýthēra (früher Cerigo [ticherigo] genannt), etwas füdwestlich vom Nap Wália — also vor welcher Landichaft der Peloponnes? Bei den Ulten galt fie für die Geburtsstätte der Liebesgüttin.

#### 3) Das Chup-Fürftentum Bulgarien,

nörblich von Rumelien zwischen Balkan und Donau. Bon den 2,1 Mil. Bewohnern sind "3 Aufgaren. Diese sind ein sleißiges Slavenvolt, ebenso tüchtige Aderbauer als Handwerter (berühmt ihre Teppichweberei, aber bis vor kurzem ächzten sie unter dem Türkenjoch. Hauptstadt Sosia, 42000 E., nahe der wichtigen Straße, welche im Jöker-Thale über den Balkan nach dem

Thale ber oberen Marina führt. Erheblich fleiner find die Städte Schumla (am Baltan), Ruftichut (an der Donau) und die hafenstadt Barna am

Schwarzen Meer, mit Ruftidut durch Gifenbahn verbunden.

Bur Zeit ist mit Bulgarien die süblich augrenzende "autonome" Provinz Oftrumesien vereinigt, welche, 36000 9km (650 D.=M.) groß, 1,1 Wiss.—Simo, zählt, von denen mehr als 3/3 christliche Bulgaren (Slaven) sind.—Die Hauptstadt Philippopel, einst von dem Matedonier Philipp angelegt, liegt an der oberen Mariga; 33000 Einw.

#### 4) Das Ronigreich Gerbien,

das ganze Flußgebiet der Mórawa umfassend, zwischen Bulgarien und Bosnien. Seine Bewohner (2,1 Will.), dem friegerischen Slavenstamm der Serben (oder Raizen) angehörig, erkämpsten sich seit 1804 allmähslich die Freiheit von der Türfei; Königreich seit 1882. Mesidenz des Fürsten war früher Kragüsewaß, ungefähr in der Mitte des Landes, unweit der Morawa. Seit 1839 sedoch ist Landeshauptstadt und Mesidenz, gelegen am Zusammenstuß von Save und Donau — gegenüber von? — die berühmte Festung Belgrad, 54000 E.

#### 5) Boenien mit ber Bergegowina,

westlich von Serbien, nordwärts bis zur Save reichend, als Hauptslufzebiet das der Bosna befassend. Im S. des letteren, dem berzegowinischen Vecenzland ichon nahe, die Hauptsladt Seras ero, 26000 E. In der Herzegowina Mostar. Dieses ganze Bergland, bisher der nordwestliche Teil der Türkei, steht zeht unter österreichisch er Berwaltung, und ist also nur noch dem Namen nach eine türkische Proving; die Bewohner gehören demielben Slavenwossen, wie die des benachbarten Serbien, sind zedoch nicht alle wie diese dem Christentum treu geblieden, sondern teilweise zum Islam übergetreten.

## 6) Das Fürftentum Montenegro,

zwischen Bosnien und Albanien gelegen, das (bis aus Meer ausgedehnte) "Land der Schwarzen Berge", slavisch Czernagora [tichernagóra], ebenfalls von Serben bewohnt, die aber Freiheit und Christentum von jeher hier tapfer gegen die Türken verteidigt haben, worüber freilich die blutigen Felsen nie ein Ende nahmen. 9085 akm mit 200000 Einw. (meift griechischer Konsssischen), Sauptort: Cetinje, 2000 Einw.

7) Das (öfterreichifche) Ronigreich Dalmatien (§ 103, Ende).

# II. Binnen = Europa.

§ 80.

Donau-Tiefland und Karpatenland.

Der von W. nach D. fließende Hauptstrom des binnenläns bischen Europa, die Donau, gehört in seinem obern Lauf dem deutschen Lande an, das er bei Preßburg verläßt, um nunmehr in das ungarische Tiekland einzutreten. Man redet deshalb von einem beutschen Donau- Sochlande und einem außerbeutschen Donau-Tieflande.

Den Gubrand bes Donau-Tieflandes bilbet bie griechische ober Balfan = Salbinfel, welche hier mit ben Berglandschaften von Bosnien und Gerbien und ber bulgarifden Sochfläche bis an ben Strom felbft herantritt. - Im Norben umgurten bas Tiefland Die Rarpaten. Gie frummen fich von bem Buntte an, wo ber Mittellauf ber Donau beginnt, in einem großen Bogen von 1200 km Lange, beffen offene Geite ber Donau jugefehrt ift, und berühren biefen Strom noch einmal ba, wo fein Unterlauf beginnt, ben Berzweigungen ber füdlichen Bebirge gerade gegenüber. Gie verzweigen fich nach N., nach ber öftlichen Tiefebene gu, nur wenig; mehr aber gegen bas Donaubeden bin. Dan zerlegt bie Rarpaten in vier Teile: a) Die Kleinen Karpaten, von ber Donau bis gu ber breiten Neuftabtler Cente, nicht viel über 650 m hoch, bilben bie Grenze zwischen bem beutschen Lande und bem Donau- Ticflande. b) Bon der Gente an turmt fich bas Bebirge allmählich zu breifacher Sohe in bem gewaltigen Anoten ber Beft Bestiden auf und richtet zugleich fich oftwarts. Über ihre Mitte führt ber Sablunta-Dann folgt wieder eine breite Gente, Die nur 600 m hobe Reumartter Sochfläche. Genseit berfelben folgen c) bie Dft= Bestiden und bas farpatifche Baldgebirge, ber Lange nach ber ausgedehntefte Teil, 350 km weit nach GD. giebend, aber auch ber niedrigfte, im D. mehr ein breiter Sobenruden (Candftein) von etwa 1000 m Rammhohe ohne fehr hohe Gipfel. Sier, an ben Quellen der Theiß, liegen die tiefen, nur fparlich bewohnten Balber ber Marmaros [marmarofd]. d) 3m CD. hebt fich ber Rug wieber bedeutend und umgürtet bas Sochland von Giebenburgen. Im GD. und G. find die Bebirge besfelben am hochften; benn, mabrend ber lange Karpaten = Bug burch parallele Emporhaltung bes Bobens in einem hufeifenformigen Bogen entstanden ift, tritt hier aus den Tertiärschichten bas Grundgebirge zu Tage, fo daß manche Sohe ber Tatra nahefommt. Die Nordfeite Giebenburgens ift bie offenfte, und auch im B. trennt bas fiebenburgifche Erage= birge nur unvollständig von ber ungarischen Tiefebene. Das Innere, burchschnittlich 480 m hoch, ift burch niedrigere Bergguge geteilt, fo bag bie Bewäffer teils gen R., teils gen 2B., teils gen G. Die Berbindungswege nach Ungarn find gablreich und bequem, nach ber Balachei giebt es nur einen tiefer eingeschnittenen Bag, ben bes Roten Turmes, nach ber Molbau feinen folden. Das gange Rarpatengebirge ift reich an Metallen: in bem ungariichen und siebenbürgischen Erzgebirge wird das meiste Gold in Europa gefunden; sowohl am Nord als am Sudabhange giebt es reiche Steinsalalager.

Der Neumarkter Sochfläche ift fühmarts ber mächtige Ball ber Tatra porgelagert. Die Beschaffenbeit seines Gesteins fonbert ihn beutlich pon ben Rarpaten: Diefe bestehen überwiegend aus Candftein, die Tatra bagegen, 90 km lang, ift ein inselartiger Sochgebirastamm aus Granit und Oneis. Steil wie eine gewaltige Mauer hebt fie fich aus den Sochebenen rings empor bis über die Wald= grenze und zeigt im Ramme und ben über biefen aufragenden Gipfeln gezadte und edige Formen wie die Alpen: eine obe, fast unbewohnte Gebirasmilbnis. Der Krnvan im Beften, Die Lomniker und Die noch höhere Gerleborfer Spike (2660 m) im Diten find die bebeutenbiten Erhebungen und bieten herrliche Gebiragrundfichten. Eigentumlich find ber Tatra fleine 1300 bis 1900 m boch gelegene Seeen mit ichmarglich grunem Baffer, beren Gisrinde erft im Commer taut. Meeraugen genannt. - 3m S. ber Tatra liegen manniafache Gebiragiace, welche man unter bem Namen bes unaari= iden Ergaebirges gufammenfaft. Der öftlichfte berfelben ift bie Beanglig [bebijalig], an beren Gubipite, nahe ber Theif, ber feurige Tofaier mächit.

Wir fehren nun zur Betrachtung bes mittleren und unteren

Donaulaufes zurück.

Da, wo die Kleinen Karpaten im EB. anheben, treten ihnen von ber andern Seite die letten Zweige ber Dft-Alpen entgegen (§ 75. II. B. b. 4), von einem Donaugufluffe bas Leithagebirge genannt. Zwischen biefen Bergzügen tritt die Donau bei Brefibura in ihren Mittellauf und in den erften Abschnitt bes Donau-Dieflandes a) in die fleine Chene von Ober-Ungarn. Gie burchfließt biefelbe von 2B. nach D., hin und wieder große Inseln mit ihren Armen umschlingend. Links fommen ihr ftarte Rarpatenfluffe wie Maga und Gran zu, welche breite Thaler in bas fich hier weit vordrängende Gebirge ichneiden, rechts ftromt von den Alven die Raab. Muf ber rechten Seite behnt fich bie Chene freier aus, und hier liegt in moraftiger Umgebung ber gang flache Neufiedler Sec, ber jest nur noch in regenreicheren Jahren, namentlich burch Rudstauung bes Waffers ber benachbarten Raab, im tiefer gelegenen Teil seines Bedens gefüllt wird, in ben Jahren 1865 bis 1870 (einzelne Lachen ausgenommen) ichon fo ausgetrodnet war, daß man auf bem früheren Sechoben Aderwirtschaft zu treiben und Rolonicen anzulegen begann.

Bon neuem treten links Teile bes ungarischen Erzaebirges. rechts ber Batony [bafonj] = Balb an ben Strom, ber in icharfer Ede bei Waiten fich ploblich umbicat und 300 km von It, nach C. b) burch bie große Chene von Nieber-Ungarn flieft. Wahrend aber bei ber oberungarischen Cbene bas rechte Ufer bas eigent= lich ebene mar, fo ift es bier umgefehrt. Die Umgebung bes tiefen Platten = Sees (b. i. Balaton = ober Sumpf = See), fowie bie Begen= ben zwijchen ben beiben mächtigen, aus beutichen Landen tommenben Donaufluffen Drau und Cave, find Sügelland - aber links behnt fich die Ebene unabsehbar und besteht nicht felten aus oben, baum= leeren, im Commer gang verbrannten Cand : und Beibestreden, wo ber Flugfand hie und ba niedrige Sügel aufwirft, aus fteppenartigen Grasfluren ober Beibestreden (Bugten) und Sumpfftreden, mit bichtem Röhricht bewachsen. Weiße, ftarte Rinder und leichte, fchnelle Pferbe weiben barin. Dorfer und Darfte find felten, aber besto größer. Die Bestellung ber Felber geschieht teils von ben Wirtichafts. höfen aus, welche jeder Landmann in der Mitte feiner Grundstücke erbaut, teils von den diefen ähnlichen, aber umfangreicheren adligen Vorwerten, Die oft einem ansehnlichen Dorfe gleichen.

Durch die Ebene hindurch ichleicht in vielen Windungen, auf bem untern Laufe mit ber Donau parallel und fo mit bem Sauptftrome "bas ungarifche Mesopotamien" bilbend, die fischreiche Theif (Sprichwort: "bie Theiß ift 2/3 Baffer, 1/3 Fifche"). Gie ift 450 km weit ichiffbar. Gieb bie mechselnde Richtung ihres Laufes an! Ihr geben aus Giebenburgen bie ansehnlichen Gluffe Camofch, Roröjd, Marojd zu. Bahrend die Donau die Drau, Theiß und Save aufnimmt, ichlägt fie ihre eigentliche Sauptrichtung nach D. wieder ein, wird aber fodann unterhalb ber Morawa = Ginmundung. ärger als es in ihrem gangen Laufe geschehen, noch einmal von Relsengebirgen eingezwängt, ba bier etwa auf einer Strede von 150 km bie Bebirge Gerbiens und Fortfetungen berjenigen Siebenburgens beiberfeits bicht an ben Strom herantreten. Begen Enbe biefes Felsenthales ift bie Stromenge von Orfova [orichoma] ober bas Eiferne Thor. Sier wird ber Strom, ber vorher 1170 m breit mar, bis auf 100 m eingeengt. Man konnte biefe Strede bie Donauengen nennen.

Run tritt die Donau, von den Alten auf diesem ihrem Unterlause Ister genannt, c) in die dritte Tiefebene, die rumänische, wo sie links die Aluta [aluta] oder Alt empfängt, welche durch den Baß des Roten Turmes aus Siebenbürgen austritt. Schon hat der Strom sich dem Meere dis auf eine Entsernung von 60 km genähert, da wird er durch die von der bulgarischen Hochfläche aus- laufende hügelige Hochebene der Dobrudscha genötigt, sich gegen N. zu wenden, nimmt auf dem nördlichsten Punkte dieser Seitenbiegung den Prut (vom Nordostabhang des karpatischen Waldgebirges) auf und schlägt nun, durch das Entgegentreten der bessarabischen Steppenplatte genötigt, wieder die Nichtung nach D. ein. Jeht bildet die Donau ein Delta, in dem man drei Hauptmunsdungen unterscheidet, ein unabsehbares, grünes Meer von reichlich 3 m hohem Schisswald, von Flußarmen, Seeen und Lachen durchschnitten, Scharen von Seevögeln ein beliebter Ausenthalt, Büffelsherden ein Versteck, aber auch den nachsolgenden Wölfen ein bergender Schlupswinkel. Die Mündungsarme sind der Versandung ausgesetz; der mittlere, Sulina [husina], ist allein für Seeschiffe sahrbar.

Die ganze Donau ist von Donauwörth an bis zur Mündung mit Dampfschissen zu befahren, und es sindet somit ein lebhaster Verkehr der Donauländer mit dem Orient statt, der unter den Schutz der europäischen Großmächte gestellt ist. Die aus den Kommissarien berselben gebildete Dampsschiffahrts-Kommission hat in Galatibren Sis.

Das Donau-Diefland ift reich an Produkten. Seine Sbenen gehören zu den fruchtbarsten Weizenstrichen und reichsten Obstländern des Erdteils. Der ungarische Wein ist viel gepriesen. Die Sichen-wälder Slavoniens würden, wie man behauptet, ausreichen "für die mächtigsten Flotten, für die Schwellen von Welteisenbahnen und für die Kässer Aler Weinlander des Erdteils".

Die Bewohner des Donau-Tieflandes gehören durchaus nicht zu einem Volksstamme; am zahlreichsten sind die Magyaren (§ 72 Mitte), demnächst Slaven, Rumänen (die östlichsten Romanen). Sie gehören auch nicht zu einem Staate: der größere Teil des Donau-Tieflandes steht mit der österreichischen Monarchie in staatlichem Verbande, der kleinere (an der unteren Donau) bildet das Köniareich Rumänien.

# 1. Länder der ungarifchen Krone.

(Transleithanischer Teil ber öfterreichisch=ungarischen Monarchie.)

Das Gebiet der mittleren Donau bildete die römischen Provinzen Paninonien und Dacien. hier hauften nach dem Zusammenbruche der römischen herrschaft die hunnen; gegen 900 aber zog hier das Nomadenvolk der Ungarn oder Magyaren [madjaren] aus der siidrussischen Gene ein, sprachlich verwandt mit den sinnischen Stämmen. Nachdem sie durch ihre

Raubzüge namentlich ben Deutschen fehr läftig gewesen, aber von biefen endlich besiegt worden waren (durch Seinrich I. auf dem Unstrutriche 933, durch Otto I. auf dem Lechfelde 955), führte um 1000 die Bflan= gung des Chriftentums eine milbere Beit berbei. Bergog Stephan, der Apostel (nachher der Schupheilige) feines Bolfes, aus dem Stamme ber Urpaden, erhielt vom Bapfte den Titel apoftolifcher Konig, den die Kaifer von Diterreich als Könige von Ungarn noch jest führen. Rach seinen Beiten behnte fich Ungarn öfters über bas gange Donau= Tiefland aus, wurde aber nachher durch die Turfen wieder vertleinert. Damale war Ungarn die Borwache Europas gegen ben Jelam. Rach bem Musiterben bes Arpadenstammes 1301 wurde Ungarn ein Bahlreich, bis durch Erbvertrag 1526 das Saus ber öfterreichischen Sabsburger in den Befit der Krone tam. Der ungarifche Reichstag teilte fich in zwei Tafeln: Die Dagna= tentafel (Bralaten und der hohe Mdel), und die Deputiertentafel, d. h. die Abgesandten des niederen Abels und der sogenannten foniglichen Freiftadte. Auf Gefengebung und Besteuerung hatten diefe Stande den größten Ginfluß. Bei den Berhandlungen erichien man bewaffnet. Die Beichaftssprache war meist die lateinische, welche überhaupt in Ungarn, wenn auch nicht immer mit Ciceros Borten, vielfach im Bertehr bes amtlichen Lebens gebraucht murbe. Durch wiederholte Aufftande fuchten die Ungarn eine felbständige Stellung zu erringen, doch erft 1867 hat Ungarn mit feinen Nebenlanden eine besondere Berfaffung und felbständige Berwaltung erhalten. Es bildet jest die transleithanische (oftlich von der Leitha gelegene) Salfte ber öfterreichifch - ungarifden Monarchie und gablt auf 325 000 gkm (5900 Q. = Dt.) 17,4 Mill. Einwohner.

### a) Das Ronigreich Ungarn mit Giebenburgen,

die große Kernmasse bes Gangen, 283 000 qkm (4100 Q .. = M.), im Donau= und Theifigebiet. Bon 15,2 Mill. Bewohnern machen die Magharen nur 2/4 aus. Gie bewohnen die mittleren, ebenen Teile; ben Bebirgen find fie abgeneigt. Das alte Nomadenblut verleugnet fich noch jest nicht in ihrem Biderwillen gegen das Stadtleben und den Sandelsbetrieb - ben gablreiche Juden willig übernehmen - in ihrer Borliebe für ihre leichten Roffe, für ein möglichst ungezwungenes Leben. Ihre Nationaltracht hat ein maleriiches und friegerisches Aussehen; ber allgemein getragene Schnurrbart erhoht dies lettere noch (die Sufaren find der ungarischen leichten Reiterei nachgebildet). Pelzwert fpielt bei bem gangen Roftiim eine große Rolle und wird Commer und Binter getragen. - Ginen großen Teil ber Bevölferung machen Glaven aus; auch 2,1 Dill. Dentiche giebt es, bejonders im B. und im ungarifden Erzgebirge; von fleineren Bolferichaften, wie von ben hier besonders gablreichen Bigennern (§ 72 Ende) nicht zu reben. Bon den Bewohnern find 3/6 romijd = fatholifch, 1/6 protestantisch, die übrigen gehören meift der griechijden Rirde an.

Ungarn und Siebenbürgen werden in 65 Komitate oder Gespansichaften geteilt, nebeu denen uoch einzelne Distrifte und sogenannte Stühle bestehen. Es giebt verhältnismäßig viel größere Städte. In der Witte zwischen Gestaten und Dörsern stehen die Wärfte, welche zum Teil größer und voltreicher sind als die kleineren Städte, namentlich sinden sich im sidslichen Ungarn in großer Anzahl Wärste mit mehr als 10000 Einwohnern.

Wir merten die wichtigsten Orischaften nach den phyfichen Berhalt-

1) Städte an der Donau. An der westlichen Eingangspforte, am linken Donauuser, liegt das schöngebaute Presburg, 57000 E. hier wurde früher der Reichstag gehalten und der König gekrönt, was jept in der Hauptstadt des Königreichs geschieht. Bor der Krönung ader ritt der zum König Ertorene in ungarischer Tracht auf den Königshügel und schwang St. Sephans Schwert nach den vier Gegenden der Welt, zum Zeichen, daß er das Land gegen die ganze Welt schüpen wolle. Bom Presburger Schloßeberg auf dem letzten Austäuer der Kleinen Karpaten reizende Aussischt über die Ebene von Ober-Ungarn. Wie Presburg am Ansange der Donausinsel Schülke fliegt, so am Ende Komorn, die stättsie Heinung von Ungarn. Am Einslusse der Kleinen Karpatan reizende Aussischt über die Ebene von Ober-Ungarn. Wie Presburg am Ansange der Donausinsel Schülkse des Landes (Primas Regni), mit prächtigem Dom.

In der Ebene von Nieder-Ungarn liegen fich, etwas füblich von bem Donaufnie bei Baigen, die getrennt von einander entstandenen Stabte Dfen (magnarifch Buda) und Bejt gegenüber, durch die 390 m lange Rettenbrude und mehrere andere Bruden mit einander verbunden. Dien, die Stadt der Beamten und des Militars, die Stadt ber "Ofterreicher ober Deutschen", liegt auf bem westlichen, boben, weinreichen Thalrande bes Strome, und bietet, bejondere vom toniglichen Schloffe aus, eine weite Musficht. Bergfestung, um die in den Turtenfriegen viel Blut gefloffen. Biel volfreicher ift die Schwesterstadt Beft, die gang in der Cbene liegt und ben Uberichmemmungen preisgegeben ift. Beit ift eine regelmäßig gebaute und äußerst lebendige Handelstadt, "Ungarijch - Leipzig", zugleich Universifität. Best ist überhaupt der Mittelpunkt des geistigen und politischen Lebens, bes Sandels und der Schiffahrt für Ungarn. Jest zu einer Stadtgemeinde vereinigt gablt Budapeft 526000 E. Neujas, anjehnliche Sandelsftadt. Da, wo die Ausläufer der fiebenburgifchen Karpaten die Donaueuge bilben heljen, die fleine Festung Alt- Orfova forichomal. N. von letterem, in einem Seitenthal ber Donau, die ichon gur Romerzeit berühmten Bertulesbaber von Dehábia.

2) Rechts von der Donau. Sbenburg am Reusiedler=See, 27000 E. Starfer Weinbau, wie auch im benachbarten Rusi. Stubl=weisenburg. Nach der staoonischen Grenze zu Szigeth [higet], durch ben Helbentod Zrimps im Jahre 1566 bekannt, jest verfallen. Mohaes

[mohatich], Schlachten 1526 und 1687.

3) In den Gebirgslandschaften an den Karpaten. Im ungarischen Erzgebirge liegen die altberühmten Bergstädte Schemnit und Kremnits (Kremniter Dutaten). Die Bergsnappen und hüttenverwalter sind meistens Deutsche. In Schemuit eine Bergstademie. Kaschau, 33000 E. S. davon an der obern Theiß der berühmte Weindistritt Totai, am Abhange des Hegualja-Gebirges. hiervon n. ö. Muntace smintaichg mit seinem Bergichloß, das oft als Staatsgefängnis gedient hat Ppissantianti.

4) Zwischen Donau und Theiß: Erlau, Sie eines Erzblichofs.

4) Amtichen Donau und Theig: Erlau, Sie eines Erzhichofs. Kecklemet [feischemet], ein weit über die Sebene zerstreuter Martiort, 50000 E. Theresippel ober Maria-Theresienskabt, 73000 E.

5) An der Theiß: Szegedin [gegedin], gegenüber der Einmündung von? — mit 87 000 E. die zweite Stadt des ungarischen Reiches, im Frühzigkr 1879 durch eine furchtbare Überschwenumung der Theiß fast der Bernichtung preisgegeben.

6) Bitlich von der Theiß: Großwardein, 41000 E. Debreczin [bebrezin], 60000 E., fast nur von Magyaren bewohnt und echt magya-

risch, ist nach Bauart, Sitte und Gewerbe der Einwohner keine eigentliche Stadt, Ackerdau der Hauptnahrungszweig; mit seinen derfähnlichen breiten Straßen, niedrigen häusern, nationalen Sitten bildet es einen auffallenden Gegensah besonders zu Budapest mit bessen Prachistraßen und großstödtischem Leben. (Sprichwort: Wer die Weinlese in der Hegyalja und den Debrecziner Jahrmartt nicht geieben hat, hat in Ungarn nichts gesehn.) Arad, Festung am Marosch, 45000 E. Temesvar [temeschwar], starte Kestung, in Sünnpfen, 41000 E.

7) Siebenbürgen (ungarisch Erbeln orfzag schoel orßag], d. i. lateinisch Transsilvania), seiner natürlichen Beschäftenheit nach schon (§ 80, Uni.) beschrieben. Die Bevölkerung gehört sehr verschiebenen Stämmen an. Die Rumänen machen etwas über die Hitzerung aus und sinden sich, ohne eine Stadt zu besitzen, am dichtesten in den westlichen Teilen des Landes. Zwischen ihnen und die in die Witte des Landes verdreitet wohnen die Ungarn oder Magyaren. Die östlichen Gegenden bewohnen zienlich undermischt die Szeller settler schlieber Wergenden, ein gleichfalls magyarischer Stamm. Die Sachsen schonen wittelatterlicher Ginwanderer aus dem n. w. Deutschland. Sie haben deutsche Part und Liebe zum großen deutschen Vaterlande treu bewahrt. Ihre Städte und Vörfer, namentlich im S. des Landes gelegen, sind durch Solidität und Sauberkeit vor den magyarischen und rumänischen ausgezeichnet. Doch sind sie eit der Einverleidung Siebenbürgens in Ungarn in ihrer Nationalität sehr ernstlich gefährbet.

Im Gebiete der Ungarn, dem bei weitem größten: Klausenburg, 35000 E.— Im Lande der Sachsen umd zwar im weistlichen, größern Stüd Hermannstadt, gut gebaut, mit 2000 sait nur protestautischen Einwohnern. Von bier jührt die 40 km lange Karolinenstraße in das Thal der Auta zum start beseitigten Rotens Turmpaß. — In dem kleisneren, östlichen Teile des Sachsenlandes Kronstadt, 33000 E., in tiesem Gebirgsthal und doch noch 400 m über dem Meere.

# b) Die Rönigreiche Aroatien und Slavonien,

zwijchen der Drau, der Donau und Save, bilden zusammen ein Kronland von 42000 gkm (800 O. = M.) mit 2,2 Mill. Einwohnern sast ausschließlich flavischen (und zwar serbischen) Stammes und überwiegend römisch-latholisch.

Die hauptstadt von Kroatien ift Agram, etwas nördlich von ber Save, 38 000 E., Universität.

Die hauptstadt von Slavonien ist das nur halb so große Esseg, Festung an? — Un der Donau die Festung Peterwardein, gegenüber von Neusah, etwas weiter abwärts das tleine Karlowih (Waffenstülftand von 1699), oberhalb der Savemündung die Handelsstadt Sentlin [hämlin], gegenüber der serbischen Festung Belgrad.

# c) Die tonigliche Freistadt Fiume.

Die sehr belebte Seestadt Fiume, 30000 E., an dem oben (§ 75, II, B, c, 3) schon erwähnten und nach ihr benannten Busen des Quarneros Golfes gelegen, bildet mit ihrer nächsten Umgebung ein von der Krone Kronten abgesondertes Gebiet der ungarischen Monarchie (das ungarische Litorale).

## 2. Provingen ber öfterreichifch - ungarifchen Monarchie

- gu Cieleithanien gehörenb -

Muf der nördlichen Borftufe der Rarpaten liegen:

a) Das Königreich Galizien — 78532 qkm (1400 D. »M.) mit 6,7 Mill. E. — hat seinen Namen von dem bis in das 14. Jahrhundert russischen Neiche Halicz schältsch mit gleichnamiger, jest unbedentender Handelsstadt am Onjestr. Daher wohnen auch nur im W. echte Posen, im D. Ruthenen oder Rotrussen griechischer Konsessischen Das Kronland zerskalt in die Verwaltungsbezirte: West-Galizien oder Krakau im Weichslichen Volkschieder Konsessischen Verakau im Weichsliche Volkschieder von der Krakau im Weichsliche Volkschieder von der Krakau im Weichsliche Volkschieder von der Verakau im Weichsliche Volkschieder von der Verakau im Weichsliche Volkschieder von der Verakau im Weichsliche Volkschieder von der Verakaus von der Ver

selgebiet und Dit-Baligien oder Lemberg im Dnjeftrgebiet.

Rrafau, barin bas jest befestigte Arafau, 76000 E., Universität. Die Stadt, am linten Ufer der bier ichon ichiffbaren Beichfel gelegen, nimmt fich mit ihren vielen Türmen und der Burg auf dem Berge darüber fehr gut aus. Auch im Innern ift ber "Ring" fehenswert fowie viele Balafte aus ben Beiten, wo Bolene Könige bier oft residierten. In dem hoch gelegenen Dome ruht in filbernem Sarge ber beilige Stanislaus, Bolens Schutheiliger, unten in den Gruften in Metallfargen viele Konige und in Polens Geschichte berühmte Manner. Unter diefen letteren auch Rosciufgto [fosgiufchto], ber 1794 in beigem Rampfe Die Gelbständigfeit Bolens zu retten fuchte, aber verwundet in Gefangenschaft geriet. Ihm zum Gedächtnis ist (nach flavischer Sitte), 2 km im B. der Stadt, ber 300 m hohe Rosciufgto = Singel auf einer natürlichen Anhöhe aufgefürmt, die jest ein jenen Kosciufzto Sügel umgebendes Fort trägt. Bon ihm hat man weite Ausschau über Kratau und bas Beichselthal. Die Sanbelsstadt Bochnia mit Steinfalzwerf, und das Steinsalzwert Wieliczka [wielitichta], etwas siiblich von der Beichsel, Arafau gegenüber. Es ift eins der berühmteften der Belt. Seine unterirdischen Bange in dreifacher Bolbung übereinander haben eine Gesamtlange bon 650 km. Man zeigt ben Eintretenden einen großen, auch zuweilen benutten Tangfaal mit Kronleuchtern, eine Rapelle mit Statuen, aus Salz gearbeitet, machtige Sallen, und lagt fie einen Gee tief unter der Erde befahren. Die Rahl der Arbeiter beträgt 1500.

land und der Balachei. Das gewerbfame Tarnopol, 28000 E.

b) Das herzogtum Bukowîn a (d. i. Buchenland) im obern Dnjestre, Brut= und Seret [héret] = Gebiet, — 10456 akm (190 D.=M.) mit 670000 E., hauptsächlich Nuthenen und Numänen. Hauptsacht Czernowik [tschérnowik], 56000 E., mit deutscher Universität.

## 3. Das Königreich Rumanien.

130000 qkm (2400 Q. = M.), 5 Mill. E.

Rumänien besteht aus der Walachei, von der südsiebenbürgischen Gebirgsmauer bis zur Donau, der Moldau, von der ospsiebenbürgischen Gebirgsmauer bis zum Prut, serner (insolge des russische fürstichen Krieges von 1877/78) aus dem Donau=Delta und der Dobrudscha nebst dem an letztere angrenzenden Landstreisen, welcher bis zu einer von Silistria ostswärts nach dem Schwarzen Meer gehenden Linie reicht. Es sind salt durchsweg fruchtbare Länder, die Getreide in Fülle hervorbringen, jedoch ist der

Andau noch meist mangelhaft. Die Bewohner sind ein Wischvolf von Daeiern und Kömern, welche einst Trajan als Kolonie in diese Teile des alten Daciens sührte. Sie nennen sich auch selbst Rom uni, Rumänen (d. i. Kömer), und ihre Sprache ähnelt in etwas dem Ftalienischen. Der weitaus größte Teil der Bevölkerung besteht aus Bauern; und da diese erst 1862 aus der Leibeigenichaft beireit wurden, so sind sie noch weit in der Kultur zurück. Die herrscheube Kirche ist die griechische Früher ernanute die Pforte aus den vornehmen Griechen Konstantinopels, aus den Fanarioten (§ 79, 1, a), die Fürsten oder Hoshodare der Walachei und der Woldau. Jest sind aber beide Fürstentimer vereinigt; 1866 beriesen sie zu ihrem Kursten den Prinzen Karl (aus dem Hause Hobenzolkern-Sigmaringen). Tapser kämpten die völlige Unabhängigteit von der Türstei und erhoben 1881 ihr Kürstentum unter dem Hobenzolkern Karl zum Königreich.

Die Hauptstadt Rumäniens ist die frühere Hauptstadt der Balachei Bufarest (rumänisch: Bistureschit); mit Ausnahme der innern Stadt stehen alle Häuser in einem weiten Hos ober Garten, unberührt vom Nachbargebäude. Große Mietshäuser feinnt man nicht. Daher ist der ansehnliche Umsiang der Stadt (die ungesähr 7 km im Durchmessen ist stellenweis nur spärlich gefültt, 221000 E. Jasin sichtschild, hauptstadt der Moldau, 10 km vom Krut, 90000 E. An der Donau in der Südosserde die Handelsstadt Galag, 81000 E., und das schnellssiedt Galag, 81000 E., und das schnellssiedt Walag,

Festung Jomail.

# III. Weft=Europa.

§ 81.

## Frankreich.

Gehen wir von bem Donau-Tieflande nach B., so kommen wir in das herz Europas, in das deutsche Land. Da uns dieses aber im vierten Buch ausschließlich beschäftigen wird, so schreiten wir gleich hindurch an den westlichen Flügel Europas, nach Frankreich, und fragen zuerst nach seinen natürlichen Grenzen und Vershältnissen.

Um beutlichsten springen sogleich die beiden Meere in das Auge, zwischen denen Frantreich, der schmalfte Teil des Stammes von Europa, überaus günstig mitten inne liegt. Die Küste des Mittelmeeres ist die dei weitem küzzere, obgleich in sie der Golfe du Lion (nach dem norditalischen Bolke der Ligyer, welches miltertum die Küste- inne hatte, benannt) einschneidet. Wenigstens vierzmal ausgedehnter, auch hasenveicher ist die Küste des atlantischen Ozeans, in den Frankreich mit einem bedeutenden nordwestlichen Borsprunge sich hinausbeugt. Merte zwei große Busen. Der eine, sehr tief zwischen diesem Nordwestende Frankreichs und dem

spanischen Kap Finisterre einschneibende ist ber Busen von Gascogne ober Biscaya [wißtaja] (§ 72 Anf.). Der zweite Busen
wird badurch hervorgebracht, daß der französischen Nordwestküste die Südfüste Großbritanniens im ganzen parallel läuft, dis sich beibe
in der Meerenge, welche die Franzosen Pas de Calais, die Engländer Straße von Dover nennen, dis auf 31 km nähern. (Von
Dover nach Calais sind 39 km.) Den Meeresteil zwischen Frankreich
und England nennen die Franzosen La Manche (Armelmeer) von
der Gestalt, die Engländer und Deutschen den Kanal. Seine englische Küste ähnelt mit ihren weißen Kreideselsen der französischen so
sehr, daß der frühere Jusammenhang beider Länder über die seichte
Straße von Dover hinüber schon dadurch wahrscheinlich ist, wie er
sich denn anderweitig ganz sicher bestätigt.

Dies die Meerumgrenzung. Nun zu den beiden Gebirgen, welche Frankreich von zwei sublichen Salbinseln trennen. Jedem

berfelben entquillt einer ber frangofischen Sauptströme.

Die Bprenäen lernten mir icon bei Spanien fennen. Dieberhole nach § 73 Unf., mas bort über bie Natur bes Gangen, bie höchsten Gipfel, die Baffe u. f. w. vorgetommen ift! Nach Franfreich ranten fie nicht weit binein, entfenden aber eine Menge Gemäffer (Gapen nennt man bie fleineren Schluchtenflüßchen), melde in meift furgen, aber berrlichen Gebirgsthälern ihren oberften Lauf haben. Die größten find ber Abour, ber einen Bogen nach R. bilbet, und die Garonne, die alte Garumna, welche einen Bogen nach D. beschreibt, bann aber sich entschieben nach NW. wendet. Un ben östlichsten Bunkt ber Garonne schließt sich ber berühmte, über 200 km lange Ranal von Langueboc ober bu Mibi an, welcher ben Strom mit bem Mittelmeer verbindet. Die größten Bufluffe erhalt bie Garonne alle rechts von ben mittelfrangofischen Bebirgen: Tarn, Lot und als ben bebeutenbsten bie Dorbogne, bie nicht allzuweit von ber Mundung einfließt. Die Garonne erweitert fich von da ab bedeutend und nimmt den Namen Gironde an.

Bon der Halbinfel Stalien trennen Frankreich die Best-Alpen (See-Alpen, cottische Alpen, grazische Alpen (§ 75, I). Einer der bebeutendsten Alpenströme, die Rhone (der alte Rhosdanus, französisch le Rhone), entspringt in der Schweiz aus dem prachtvollen Rhonegletscher an der Furka, westlich vom St. Gottsdard, sließt, hier Rodden genannt, im Gebirgsthale Wallis zwischen den Berner und den Walliser Alpen nach SW., bricht aber dei Martigny mit rascher nordwestlicher Biegung zwischen derner Alpen und den Kontblancs Gruppe zum Genfer See (Lac Les man) hindurch. Dies halbmondformige Bafferbeden von 573 qkm (faft 101/, D.=M.) Große hat die mechfelreichften Beftade; im S., am favonichen Ufer, find fie großartig und erhaben, am nördlichen lachend und anmutig. Dazu bietet bas nörbliche Beftabe bie Mus. ficht über die im G. fich turmenden Alpenberge, über welche ber mächtige, von manchen Standpunkten fichtbare Dontblanc binausragt. In wunderbarer Blaue entströmt die Rhone bei Genf bem fich golfartig verengenden See, nimmt vom Montblanc bie Arve auf und durchbricht nun in einer engen und steilen Thalfpalte ben Jura. Gine ziemliche Strede muß fie fich, auf etwa 5 m gufammen= gepreft, in felfigem Bette burch Engen hindurchwinden, ja zweimal fucht ber Strom ben Weg unter ben hemmenben Gelfen und ftromt eine Zeit lang unterirdisch (la perte du Rhone). Bom Genfer Sce aus fließt ber Fluß nach ED., beugt fich bann nach B. und empfängt nun feinen größten, ibn felbit fast übertreffenben Bufluß, bie Caone (Arar), welche fich burch ben feltfam gewundenen Doubs (vom Jura) verftartt hat. Beibe Strome find fehr verschieben: Die Rhone heftig und ungestum, die Caone fanft und ruhig, incredibili lenitate, wie Cafar fagt. Dennoch fügt fich die Wilde ber Sanften, giebt die bisherige Richtung von D. nach W. auf und lenkt entschieben nach S. um. Auf bem rechten Ufer, wo bie mittelfranzösischen Bebirge zu nahe berantreten, fann ber Strom feine bebeutenben Ruflüsse empfangen: links fallen ihm noch die reißenden Alpenflüsse Biere und Durance gu. Un ber Mundung in ben Golfe bu Lion bildet er ein Delta, das einzige, welches Frankreichs Ruften zeigen.

Die natürliche Grenze gegen bas beutsche Land ift es, bie wir jest auffuchen und verfolgen muffen. Bon bem Benfer See bis in die Gegend von Bafel, ober von dem Durchbruch der Rhone bis jum Durchbruch bes Rheins, bilbet fie auf eine Strecke von 300 km gang entschieden ber eigentliche ober Schweizer Jura, als hober, undurchbrochener Gebirgsmall zwijden Rhone und Rhein. geeignet, nicht bloß eine Bafferscheibe zu fein, sondern auch Bolfer und Staaten abzugrengen. Er besteht aus mehreren parallelen Bergzügen, die schroff gegen die Schweig, in Terraffen nach Frankreich abfallen; bas vorherrichende Beftein ift ein zerklüftetes Ralfgebilbe, bas man geradezu Jurafalf genannt hat. Wie fich ber Jura über ben Rhein hinaus tief in bas Innere von Deutschland fortfest, seben wir spater. Für jest merten wir als hochfte Ruppe bes eigentlichen Bura die Cret be la Reige (w. n. w. von Genf), 1700 m. Der Bura, " von ber Ratur gleichsam als Schaugerufte por bie Alven gestellt", bietet bie ausgebehnteste und iconfte Rundsicht auf die

Alpen. Bom Nordoftenbe bes Jura bis gum Gubenbe bes Basgau, bem melichen Belden, bilbet bie Bafferfcheibe gwifden Rhein und Rhone die Grenze. Sie besteht aus unbebeutenben Sobengugen, weshalb auch ein Ranal (ber Rhein=Rhone=Ranal) ben Doubs mit ber 30, einem Rheinzufluffe, leicht verbinden tonnte. Bon bem Belden aber frummen fich bie nur 500 m hohen Montagnes Faucilles (b. i. Sichelberge), von benen die Caone berabfließt, fichelformia zu bem Plateau von Langres hinüber, an bem bie Maas entspringt. Diefen Fluß begleitet von jenem Blateau an auf bem linten Ufer ber niebrige Bug ber Argonnen, ber von nun an Franfreichs natürliche Norbostgrenze bilbet. Da, wo bie Maas anfängt fich nach ND. zu wenden, verläßt er ben Strom und fest fich, immer mehr in niedrige Sugel fortlaufend, die jenen ur= sprünglichen Namen nicht mehr führen, bis zur Enge von Calais In Diefen Begenben trennt er bas Bebiet ber Schelbe von bem ber Seine und ber Ruftenfluffe bes Ranals.

Bergleiche nun mit biesem natürlichen Grenzzuge nach ber Karte genau bie politischen Grenzen. Bo bleiben sie noch hinter ben natürlichen zurück? Wo reichen sie über bieselben hinaus?

Beben mir jest von ben Grengen in bas Innere, fo treffen wir auf die mittelfrangofischen Bebirge, welche isoliert bem Bestislugel bes mitteleuropäischen Gebirges (§ 72 Mitte) vorgelagert Dan nennt die von bemfelben erfüllten Begenben, gwischen ber obern Garonne, ber obern Loire und untern Rhone, nicht un= passend Soch=Frankreich. Ursprünglich eine einzige steil vom Bette ber Mone fich erhebende Sochfläche (§ 23 Ende), ift es von Bulkanausbrüchen burchbrochen, von langen Lavaströmen burchjogen, von breiten Flufthälern eingeschnitten. Infolgebeffen erscheint es jest wie eine ftrahlige Glieberung von Bergfetten. Die Mitte bilbet bie Sochfläche von Gevauban. Bon ihr zweigt fich nach SB. ber Bug ber Cevennen ab, in einzelnen Bipfeln gegen 1800 m hoch. Tarn und Lot eilen von ihrem Westabhange gur? In ber Geschichte ber Religionsfriege hat bies Gebirge eine blutige Bebeutung; verfolgte Befenner ber reformierten Lehre (Camifarben) erhoben unter Ludwig XIV. in feinen Schluchten die Fahne des Aufruhrs gegen ihre Beiniger. Um Nordostrande ber Cevennen ent= ipringt Franfreichs größter Strom, Die Loire (Ligeris), auch ihr größter Nebenfluß, ber Allier, mit gleich langer Stromentwicklung.

Rach R. lösen fich brei Gebirgszüge von ber centralen Hochfläche: 1) Der westliche Zinken bilbet bas merkwürdige Gebirgsland ber Auvergne mit ben Gipfeln Buy be Dome, Cantal

und Mont Dore, bem höchiten, 1900 m. Alles läkt in ber Muperane ein weites Gebiet erloschener pulfanischer Thatiateit erfennen: bie abgeftumpften Bergfegel, bie napfformigen Mulben auf ihren Gipfeln, bas Borberrichen bes Bafaltes. Die Dorboane geht gur? Cher und Bienne gur Loire. 2) Der mittlere Binten, bie Bebirge von Fores, trennen ben obern Allier von bem tief eingeschnittenen oberen Loirethal. 3) Der öftliche Rinten halt fich in ber Nähe ber Rhone, bann ber Saone, befommt nach ben verfchiebenen Landschaften, Die er burchzieht, verschiebene Namen; gewöhnlich wird er Gebirge von Lyonnais genannt. lichfte Ende, Die Cote b'or, mit berühmtem Beinwuchs (Buraunderwein), ichließt fich an die Sochebene von Langres ba an, mo auf biefer bie Seine (Sequana) entspringt. Ebenba führt burch bie Cente gwijchen beiben ber Ranal von Burgund, melder Seine und Saone verbindet. Das Suftem ber Seine ift auch mit bem bes Rheins burch ben wichtigen Rhein = Marne = Rangl verbunben, melder (teilmeife unterirbifch) ben Basgau burchfest und bei Rehl in ben Rhein mündet.

Bu beiben Seiten von Soch= Frankreich breiten fich Tieflander aus: a) 3m CD. bas fleine Tiefland ber untern Rhone ober bie provençalische Tiefebene. b) 3m B. bas große, etwa 220 000 akm (4000 D.=M.) umfaffende eigentliche frangofische Dan hat fich barunter indeffen feine magerechte, wenig über bem Meeresufer liegende Rlache zu benten; est ift vielmehr ein wellenformiges Bebiet mit vereinzelten bügeligen Gegenben, im Mittel 100 m über bem Meeresspiegel. Die Strome haben hier ein tief gefurchtes Bett, burch ben Ginflug ber Ebbe und Flut bes Ozeans golfartig ausgeweitete Mündungen und find in ben untern Streden selbst für Seeschiffe fahrbar. Die Loire — gieb ihre wechselnde Rich= tung an! - burchfließt fo recht bas Mittelftud ber gallischen Ebene. Die fruchtbarften und bestangebauten Striche bes Lanbes, Die man ebensowohl bie Rorntammer, als bie "Garten Franfreichs" nennen tonnte. Sier ericeint die gallische Niederung als eine formliche Chene. mahrend fie anderwarts, 3. B. im oberen Geinegebiet, von Sugelreihen und Sugelgruppen vielfach unterbrochen ift. Die Geine empfängt ihre größten Bufluffe Mube, Darne, Dife von ber rechten Sumpfe und Seeen fommen nur in ben Sanbitreden ber Beiben (les Landes) zwischen Garonne = und Adourmundung por.

Gang isoliert liegt in ber nordweftlich vorspringenden Ede, ber Bretagne, ein niedriges Berginftem, bie Montagnes d'Arrée, taum 300 m hoch.

Frankreich, mit 536 000 gkm (9730 D.=M.) Flächeninhalt, ift nach feiner Lage und Natur eines ber reichsten Länder von Curopa; nur etwa 15% bes Bobens find bes Anbaues unfähig. bes Klima, das ben Übergang vom mittel = zum füdeuropäischen bil= bet, ift bem Bedeihen ber Gemächse gunftig. Frankreich ift bas por= gualichfte Obitland unferes Erbteils: und von feinen Weinen beift es bei einem unserer berühmten Dichter: "Man kann nicht stets bas Frembe meiben, bas Gute liegt uns oft fo fern. Ein echter beut= icher Mann mag feinen Frangen leiben, boch feine Beine trinft er gern." 25000 qkm (450 D. D.) - 4,9 Brogent ber Bobenfläche - find in Frankreich ber Rultur ber Rebe gewidmet. In den fudöftlichsten Strichen gebeiht in porguglicher Gute Die Olive: bier blüht auch die Rucht ber Seibenraupe. Der Metallreichtum ift bagegen nicht fehr bedeutend. Bum Sandel liegt Frankreich außerst bequem und hat im Innern ausgezeichnete Ranalverbindungen zwischen allen Strömen, die fruh ichiffbar werben, viele Gifenbahnstreden und Gemerbe und Fabriten find in großer Blüte. Chausseeen.

Dennoch mächit die Bevölkerung Frankreichs nur mit äußer= fter Langfamkeit: 1820 zählte es 30,4 Mill.; 1891 nur 38,3 Mill. Diefe find fast famtlich romisch = tatholisch, nur etwas über 1/2 Dill. protestantisch, und zwar reformiert. Unter ben Bewohnern giebt es an den westlichen Byrenaen nur noch wenige Basten (§ 72 Ende), in ber Bretagne Relten, in ben Beft-Alpen Staliener, in ben Landstrichen im D. ber Argonnen Deutsche, gegen die belgische Grenze bin Flamanber - bie große Hauptmaffe (35 Diff.) find eigentliche Frangofen. Was Cafar vor fast 2000 Jahren von ben alten Galliern fagte, bag fie "lebhaft, raich auflodernd in Liebe und Born, boch unichwer zu befänftigen, veranderlich in ihren Neis gungen, tapfer, besonders fturmisch im Angriff" seien - bas gilt auch von ihren frangösischen Nachkommen, die weniger mit Deutschen als mit Römern fo gemischt find, daß wir fie in ber allgemeinen Uberficht zu bem romanischen Stamme rechnen mußten. Daber zeigt auch die frangofische Sprache vielfache Verwandtschaft mit ber lateinischen. Sie zerfällt in zwei große Mundarten: Die langue d'oui im R., langue d'oc im S. Die erstere ift Schriftsprache und wegen ihrer geschmadvollen Leichtigfeit die allgemeine Berftandigungssprache ber Gebildeten verichiedener Nationen. Gie hat in Diefer Begiehung auch für ben Berfehr ber Staatsmänner ober Diplomaten bas Latein verdrängt, das bis ins 16. Sahrhundert bieje Stelle einnahm.

Mehr noch als durch die Sprache beherricht Frankreich die höher ten Stände aller Nationen durch seine Mode, b. h. durch die mehr nach bem Übereinkommen ber Fabrikanten als nach ben Launen ber Sauptstadt wechselnde (und auswärts begierig nachgeahmte) Form Feinheit, Artigfeit, wohlthuende Gewandtheit, bas der Kleidung. alles ift bei ben Frangofen gu finden, babei ein lebhafter Ginn für Rubm, bemährte Tapferteit und ein geschickter Nachahmungstrieb. Fast in allen Wiffenschaften, besonders in Mathematit und Naturmiffenschaften, haben fie tuchtige Manner; aber die Bilbung ift weit meniger als bei uns ein Gemeingut bes Bolfes. Ru ben Schatten= feiten bes frangofischen Charafters gehört eine oft findische Eitelkeit und Großthuerei; Die Gucht burch geiftreiche Phrasen ju glangen und ein oft grengenlofer Leichtfinn, bem Ubermut und Graufamkeit nicht fern liegen, fehr verschieben von bem Ernfte und ber Rube bes Ubrigens zeigen ber R. und S. Frankreichs, wie auch Deutschen. bie einzelnen Brovingen, auffallende Berichiedenbeiten. "Der überfeinerte Barifer kontraftiert gewaltig mit bem frommen, aber roben Bewohner von Boitou, ber quedilbrige Gascogner mit bem plumpen Auvergner, ber zweibeutige Normanne mit bem treuen Buraunder."

Bur Römerzeit hieß bas Land Gallia, und zwar transalpina. Bo lag cisalpina? Cafar, ber Gallia transalpina von 58 bis 52 v. Chr. zu einer römischen Proving machte, bat seine Rriege und die Sitten ber Gallier felbft befchrieben. In ber Boltermanberung breitete fich bas germanische Bolt ber Franten vom Nieberrhein hier aus und behnte unter Chlodwig (um 500 nach Chr.) feine Berrschaft über bas gange Land aus. bas nun nach ben frankischen Eroberern seinen Ramen erhielt. Die fpateren Frankenkonige erweiterten ihr Reich felbft über bie Grengen bes alten Galliens hinaus. Rarl ber Groke, 768 bis 814, vereinte alle germanischen Stämme bes europäischen Geftlandes: er herrichte im MD. bis gur Elbe und Giber, im CD, bis gur Raab, in Spanien bis gum Ebro, in Stalien bis gum Tiber. Und am 25. Dezember bes Jahres 800 machte er fich in Rom jum römifchen Raifer. Dach feiner Beit aber fam balb ber Berfall. Seine brei Enfel teilten 843 gu Berbun bas große Reich. Der altefte. Lothar, betam bie Raifermurbe, Stalien und ben gangen Strich amifchen Alpen, Mare und Rhein auf ber einen, Rhone, Saone, Maas und Schelbe auf ber andern Seite. Der andere Sohn, Lub. wig, erhielt bas eigentliche Deutschland öftlich vom Rhein; ber britte, Rarl ber Rable, bas eigentliche Frankreich im 2B. von Daas und Rhone. Jest ift alfo erft von einem fra ngofifden Reiche bie Rebe. Indes das Gebiet Lothars blieb nicht beisammen: von feinen Sohnen betam Ludwig II. Italien und ben gebirgigen Guben bes Bebiets,

aus welchem fpater bas Ronigreich Burgund murbe; bagegen befam Lothar II. Die Nordhälfte bes väterlichen Gebietes, Die nach ihm Lothringen genannt murbe. Lothringen nun teilten nach Lothars II. Tobe bie beiben Nachbarn Deutschland und Frankreich 870 gunächst unter fich, aber balb nahm Deutschland bas gange, und Burgund wurde 1032 mit Deutschland burch Bersonalunion verbunden. Da= burch murbe Frankreichs Grenze weit gurudgeschoben und ber frangoniche Staat blieb auch giemlich unmächtig. Dem Stamm bes großen Rarl folgte 987 bie Linie ber Capetinger bis 1328, wo ber Seitenzweig ber Balois zur Regierung tam. Aber bie frangofischen Ronige, im eigenen Lande burch übermächtige Bafallen bedrängt, maren fast ju Schattenkönigen geworben, bis es ihnen gelang, bie Länder ihrer mächtigften Bajallen felbit zu erwerben. Um fcmerften murbe ihnen bies baburch, bag unter biefen übermächtigen Lehnsleuten bie Ronige Englands maren, benen gulett bie gange Beithälfte Franfreiche ge= Siernad machten bie Englander gar Erbrechte auf ben fran-Das 14. und 15. Sahrhundert find daher jönichen Thron geltenb. mit ben Kriegen zwischen Engländern und Frangosen erfüllt; lange Beit maren die Baffen ber letteren unglücklich, bis die Jungfrau von Orleans ihres Landes Retterin marb. Wohl fiel fie gulett ben Engländern in die Sande und ward 1431 zu Rouen als Sere verbrannt; aber bas Blud mar von biefen gewichen, und fie verloren alle frangofifchen Befitungen auf bem Festlande bis auf Calais, bas bis in die Mitte bes 16. Jahrhunderts englisch blieb. (Bis in unser Jahr= hundert führten Englands Könige brei goldene Linien im blauen Felbe, Franfreichs Wappen, im Schilbe.) Co fing erft gegen bas Ende bes Mittelalters Franfreich an bedeutend zu fteigen; besonders ber verschlagene und grausame Ludwig XI. brach die inzwischen schon geschwächte Macht ber Basallen vollends. Zwar die Plane seiner Rachfolger, in Stalien Befigungen ju gewinnen, gelangen nicht (§ 76, 4), ja im 16. Jahrhundert wurde Frankreich felbst burch Religions = und Burgerfrieg gerruttet, bis 1589 bie Linie Bourbon (mit ber frühern verwandt) mit Beinrich IV. auf ben Thron fam; aber bie Schmache und Uneinigfeit Deutschlands lodten bie frangofischen Ronige zu breiften Ubergriffen an. Gie brachten ichon im 16. Jahrhundert Det, Toul und Berdun in ihre Sande; ihre Teilnahme am 30 jährigen Kriege trug ihnen im Weftfälischen Frieden bas Elfaß ein, wenn auch noch ohne bie barin liegenben freien Reichsftädte. Aber bann folgte die glanzende Regierung Ludwigs XIV. (bis 1715), glangend nicht blog burch die Blüte ber Litteratur (Trauer= fpielbichter Corneille und Racine, Luftspielbichter Molière u. a.),

sondern auch durch geschiefte Minister (Colbert, Louvois) und Felderrn (Turenne, Bendome). Diese unterstüßten durch ihr Talent die ungerechten Vergrößerungspläne des Königs. Artois, Flandern, die Franche Comté wurden erworben; Straßburg mitten im Frieden besetzt. Grenzenlose Schmach hat damals unser Vaterland von den Franzosen erduldet, welche am Oberrhein wie Mordbrenner hausten, in Speier, nach Schäßen wühlend, die Särge unserer Kaiser sogar erbrachen. Im 18. Jahrhundert, unter der langen Regierung des schwachen Ludwig XV., erward Frankreich doch noch (1735) das wichtige Lothringen, wenn es auch im 7 jährigen Kriege sich nicht mit Ruhm bedeckt hat.

Aber bei all diesen äußeren Triumphen mar ber innere Ruftand ein beklagenswerter. Die Stände bes Reiches wurden nicht mehr berufen; am Sofe herrichte Uppigfeit und tolle Berichwendung; julest ward die Schuldenlaft ungeheuer, und boch lafteten die Abgaben faft nur auf bem "britten Stande", bem ber Bürger und Bauern. gelefene Schriftsteller (wie Boltaire) brachten alle biefe Übelftande ber Menge zum Bewußtsein; ber Borgang Nord-Amerikas (§ 67 Anf.) mar auch nicht ohne Ginfluß. Aber am meiften brangte bas unertragliche Elend ber untern Boltsflaffen. Go brach unter bem autherzigen. aber schwachen Ludwig XVI. 1789 bie frangofische Revolution Alle alten Berhältniffe murben nun gewaltsam umgefturgt. Franfreich murbe Republif und der König felbit ftarb 1793 unter ber Guillotine. Diefe Beit bes Schredens und Entfetens hatte Schiller im Muge, als er fchrieb: "Freiheit und Bleichheit bort man ichallen, ber ruh'ge Burger greift gur Wehr; Die Stragen füllen fich. bie Sallen, und Burgerbanden giehn umber. Da werben Beiber gu Snanen und treiben mit Entseten Scherg; noch gudenb, mit bes Banthers Rahnen, gerreißen fie bes Reindes Berg." Mur bie ben widerstreitenden Intereffen entspringende Uneinigfeit ber Gegner machte es ber jungen Republik möglich, fich muhfam gegen bie verbundeten Mächte Eurovas zu behaupten, bis endlich nach vielfachem Bechsel ber Berfaffung fich ber Staliener (§ 78 Enbe) Napoleon Bonaparte zuerst als Ronjul, seit 1804 als Raifer an Die Spine Franfreiche ftellte. Erzähle nach § 58, 2 und § 77, I, 3 und 4 von feinen Giegen por 1804!

Frankreich trat durch seines Kaisers Talent auf etliche Jahre, allein herrschend, an die Spihe Europas. Das französische Kaiser-reich umsatte 14 000 C.-M. (770 000 9km); Rom im S. und Lübed im N. waren französische Städte. Die übrigen europäischen Staaten (nur England und Rugland ausgenommen) waren von Napoleon mehr

ober weniger abhängig ober gar von seinen Berwandten behertscht. 1812 zog Napoleon aus, um auch das russissien Reich zu bezwingen. Doch von seinem glänzenden Herer kannen nur elende Trümmer zurückzumeist der Mangel an Disziplin, dann auch die russischen Wassen Wassel an disziplin, dann auch die russischen Wassen warden und zuletzt die grimme Kälte des russischen Winters hatten es verzeichtet. Nun erhoben sich die gesnechteten Völker, Preußen voran, zu einem großen Bündnis gegen Napoleon, und die Schlacht bei Leipzig am 16., 18. und 19. Oktober 1813 entschied für die Berzbündeten, welche am 31. März 1814 siegreich in Paris einzogen. Napoleon erhielt die Insel Cloa (§ 77, II, 6) angewiesen, und Ludwig XVIII., der Bruder des hingerichteten Königs, kehrte auf den Thron seiner Uhnen zurück. Balb mußte er aber vor dem von Elba zurücksehren Napoleon sliehen, der indes (18. Juni 1815) von Preußen und Engländern die Belle Allia nee besiegt wurde und, als Berbannter Europas nach St. Selena gebracht, hier (§ 60, I, 6) 1821 starb.

Indes bas Bolf mar mit ben gurudgefehrten Bourbons nicht gufrieden, und unter Ludwigs XVIII, Nachfolger, Rarl X., brach im Juli 1830 eine zweite Revolution aus, gewöhnlich die Juli= Revolution genannt. Die ältere Linie bes hauses Bourbon murbe wiederum vertrieben und bas Saupt ber jungeren Linie Orleans, Louis Philippe, feste fich auf ben Thron. Der neue Könia nannte fich nicht mehr, wie feine Borganger, Konig von Frantreich und Navarra, fondern König ber Frangofen. Der Thronerbe hieß nicht mehr wie früher Dauphin. Die Lilien verschwan= ben aus bem Wappen. Die sonst weiße Nationalfarbe machte bem Banner der Revolution, der Trifolore, Blat (Blau, Weiß, Rot). Eine britte Revolution im Februar 1848 vertrieb auch bas Saus Orleans, und Frankreich murbe wieder Republik. Der Brafident ber Republik, Louis Napolcon (Neffe Napolcons I.), machte fich aber im Dezember 1852 jum Raifer als Napoleon III., und erft seine ebenso grundlose wie unbesonnene Kriegserklärung an Preußen (19. Juli 1870), zu ber ihn freilich bie frangösische Nation nötigte, führte feinen Sturg berbei. Die Frangofen ichoben Die Schuld ihrer Rieberlagen burch bie Deutschen auf ihren Raiser und, als fich biefer infolge ber Schlacht von Seban (1. Sept. 1870) bem preufischen Ronige am 2. Gept. hatte gefangen geben muffen, erflarten fie ibn für abgesett und riefen wieder die Republit aus. Co ift Frant= reich mit Ginschluß ber Schutsftaaten feit bem 4. Geptember 1870 jum brittenmal Republif und wird gegenwärtig regiert von einer Nationalversammlung gemählter Bolfevertreter, einem Senat und bem Brafibenten ber Republit.

Die Bestungen in den fremden Weltteilen, 3,4 Mis. qkm (63 000 Q. : M.) mit 38,2 Mis. E., stelle nach § 50, 6; 51, 3; 56, 3; 57°, 2; 59, 3; 60, II, 2 u. 3; 63, 3; 64, 2, 4, a; 68, II; 70, 2 u. 3, sowie nach § 51, 3 und § 59, 2 zusammen.

Wie in den Zeiten der ersten Revolution alles verändert wurde, so auch die alte Einteilung des Reiches in Landschaften und Provinzen. Gerade um diese alte Einteilung in Bergessenheit zu bringen, schuf man neue, kleinere Departements, die nach Flüssen, Gebirgen, seltener nach anderen natürlichen Berhältnissen benannt wurden. Heute zählt man 87 Departements (darunter das schon beschriebene Corsica § 78, 3 und das Gebiet von Belsort). Da für die Geschichte jene älteren Provinzen indessen wichtiger sind und ihre Namen auch jest noch häusig gebraucht werden, fo folgen wir der Alteren Einteilung und fügen nur bei den großen Städten das Departement hinzu. Bei jeder Landschaft muß nach der gegesbenen übersicht und der Karte die physische Geographie wiederholt werden.

I. Jele de France, die Wegend, welche zuerft Francia hieß, das

alte Stammgut ber Capetinger.

1) Seine und Marne vereinigen fich bier; die erftere, einige Infeln umichließend, durchichneidet hierauf eine Raltichicht, welche als Dont= martre im D. einen fteilen Thalrand bildet (Rampf um Paris 1814). Sier im Departement ber Seine liegt Baris. Es besteht aus mehreren Teilen: a) Auf zwei Geine - Jufeln liegt die Altitadt, la Cité, von der fcon Cajar jagt: Lutetia est oppidum Parisiorum positum in insula fluminis Sequanae. Unter den verbindenden Bruden Bont Reuf, mit der Statue Beinrichs IV. In der Cité die ichone altgotische Rathedrale von Rotre Dame. Die fonit engitragige fdmutige Cite besteht jest faft gang aus Reubauten. b) Auf dem rechten Ufer die eigentliche Stadt, la Bille. Un ben Quais (Uferstraßen) unterbalb ber Jusein der Glanzpunkt der Stadt. Sier stand früher der Lalast der Tuilerien mit einem parkartigen Garten, unter der Regierung Napoleone III. durch bedeutende Neubauten mit dem Louvre verbunden, in dem früher die Ronige refidierten, dann großartige miffenschaftliche und Kunftsammlungen ihre Stätte erhielten. Indes durch den greuels vollen Aufstand der Kommune 1871 wurden die Tuilerien großenteils niedergebrannt und find jest abgetragen. 3m 28. fcbließt an den Garten ber Tuilerien die Blace de la Concorde, ber großte Blat ber Stadt, mit einem Obeliefen von Luror geschmüdt (§ 58, 2), Sinrichtungeplat Ludwige XVI. Roch weiter die Seine hinunter die Baumanlage der Elnfaifchen Relber. im außerften 28. ber prachtige Triumphbogen de l'étoile. Um entgegengefepten Ditende der Stadt erinnert der Baftilleplag an die gleich zu Unfang ber Revolution gerftorte Baftille, einft ein festes Schlog für Staatege= fangene. Jost fieht auf dem Plate die 24 m hohe Julifaule von Bronze, zum Andenken an die Opfer der Juli-Revolution. Andere Merkwürdigkeiten diefer Stadtfeite find das Balais Ronal, nicht weit von dem Louvre, von einem der berühmteften frangofifden Minifter, Richelieu, erbaut. Es vereinigt in fich Balaft und glangende Raufhalle unter ben Artaden des inneren

hofes. c) Der Teil auf bem linken Ufer heißt l'Université, auch wohl quartier latin, weil hier die Gebäude der Univerfität und vieler Schulanftalten liegen, auch der befannte Garten mit Menagerie, Jardin des plantes, der Dom der Invaliden (hier ruhen Turenne, Bauban, ber Erbauer vieler frangofijchen Festungen, und feit 1840 Napoleon 1.). Um äußersten Beftende an der Seine das Marsfeld, ein ungeheurer Blat. zu Trubbenübungen, Bolfefeften, 1867, 1878 und 1889 gur Beltausstellung benutt. — Um la Ville und l'Université gieben fich die Boulevards, die in Allecenitra-Ben verwandelten Balle und Graben der mittelalterlichen Festung Baris; auf den Boulevards des Capuzines und des Italiens wogt ftets das regfte und lärmendite Leben. d) Rings um die Boulevards liegen die vierzehn innern Borftadte, Faubourgs, von einer Ginfaffung umichloffen, aus der 58 Barrieren führen. Schon das bisher angeführte hat an 40 km im Umfange. Aber auch noch jenseit jeuer Einfassung hat sich die Riefenstadt ausgedehnt, eine Menge früherer Dorfer bilden jest die außeren Borftadte. Der gange Stadt= tolog, in dem diefe außern Borftadte mit befaffendem Umfang, ift befestigt; fein Schut besteht aus einer festen Ringmauer und 16 außerhalb berfelben liegenden Forts, 3. B. im B. der Mont Valerien. - Gehr viel geichah unter der den Luxus in jeder Beije befordernden Regierung Napoleons III. für die Berichonerung ber Stadt: unichone Strafen wurden weggebrochen, neue Stragen, ja neue Stadtviertelentstanden. Gin Centralboulevard, der Boule= vard von Sebajtopol, 30 m breit und 3575 m lang, in seiner südlichen Salfte Boulevard St. Dichel genannt, durchzieht gang Baris von Norden nach Guben, Nordstadt, Insel und Sudstadt. Das "faiferliche" Baris, eine ichoue glauzende Stadt, wurde der alten ichnutgigen Stadt immer unähnlicher und mit seinen breiten Straßen und mächtigen Rasernen für Bolksaufstände immer ungeeigneter; die Schreckenstage der Kommune blieben Baris aber tropbem nicht erfpart, fie haben dem prächtigen Stadtbild ihre Spuren in bufteren Ruinen als Folgen gräßlicher Teuerverheerung viel dauernder hinter= laffen als die erst zulest zum Bombardement gesteigerte Belagerung durch die Deutschen (September 1870 bis Januar 1871). Am besten übersieht man die ungeheure Stadt vom Montmartre ober der dem Marsfeld gerade gegenüberliegenden rafengrinen Sohe des Trocadero: wie ein Saufermeer, aus dem einzelne Kirchturme und Ruppeln und unzählige fehr hohe Schornfteine hervorragen, liegt fie unter bem Betrachter. Die Bewohnergahl betrug im Unfauge unfere Jahrhunderte 548 000, 1891 aber 2,4 Dill.: fo gewaltig ift die Stadt gewachsen, welche heute 78 gkm bededt.

Paris ift noch in ganz anderem Sinne Hauptstadt des Laudes, als dies bei den Hauptstädten anderer Länder der Fall ist; es sis Mittelpunkt des wissenschaftlichen, gewerblichen, politischen Lebens. Paris hat in ganz Frantzeich die einzige, nach unsern Begriffen vollständige Universität mit vier Fastultäten, die zu den ältesten neben Bologna und Salerno (§ 77, I, 5 und III, I1) gesört, außerdem mehrere Addemieen, ungeheure Bibliothefen und Kunstsammungen, die aus allen Teilen des Reiches dorthin (vielsach durch Naud) zusammengebracht sind. Paris ist serner unbedingt die erste Fabritsund Handd Justammengebracht sind. Paris ist serner unbedingt die erste Fabritsund Handd Justammengebracht sind. Paris ist serner unbedingt die erste Kobritsund Handd Justammengebracht sind seinschen kanntzeich (einzig in ihrer Art die Fabriten der Gobeslins, d. i. gewebte Gemäldetapeten). Für die politischen Zustände ist Varisdurch ein gegen Unwälzungen haben sich hier zugetragen, und die Geschichte von Krantreich.

Mertwürdige Orte in der nächsten Umgebung der Stadt find: 3m R. St. Den is mit einer uralten Abtei, bem Schutpatron Frankreichs, Denis

(Dionnfind) geweiht, der zuerft das Evangelium gepredigt haben foll (Aboitel: gefchichte 17, 34). Sier ward im Mittelalter die Reichefahne, die Oriflamme, bewahrt, hier find die Braber der fruberen Ronige von Frankreich. Im Gu d= o sten von Paris das feste Schloß Bincennes. Im Westen das von den Frauzosen selbst (während der Pariscr Belagerung) 1870 in Brand geschossene frühere tonigliche Schlof St. Cloud; die Seine hinab Reuilly. Bwijchen beiden das bois de Boulogne, ein mehr berühmtes, als ichones Beholz.

18 km von Baris nach BEB. Berfailles, 52000 E., erit von Ludwig XIV. aus einem Dorfe zu der glängenden Refideng gemacht, Die es bis 1789 blieb. Das prachtvolle Schlog mit feiner Bemaldegalerie und feinem großen Bart wird und Deutschen ftets darum im Gedachtnis bleiben, weil Ronig Bilhelm am 18. Januar 1871 die Krone des neuen deutschen Raiferreichs eben hier (in der Spiegel : Galerie) annahm, wo Ludwig XIV. einst unferm alten Reich jo oft fcmähliche Beimfuchung geplant hatte. Ringsum noch viele Quitichlöffer. 3m R. an der Seine St. Germain, Friede zwifchen Ludwig XIV. und bem Großen Rurfürften 1679. An der Geine, 59 km oberhalb Baris, Fontainebleau, auch mit prachtvollem Schlog und Forit, in ber Beichichte oft genannt. Schloß und Stadt Compiegne an ber Dije im R. - 3m obern Dijegebiet mehrere ebenjalls geschichtlich mertwürdige Orte: Soiffons (Chlodwig und Spagrius 486). St. Quentin, an ber Comme und einem Ranal, der Schelde und Dije verbindet, Gieg der Spanier über die Franzosen 1557, der Deutschen über die französische Nordarmee im Januar 1871. Laon, auf einem Berge, Gieg Bluchere 1814.

#### II. Landichaften am Ranal.

2) Frangofiich Flanbern und hennegau, außerhalb ber naturlichen Grengen Franfreiche, im Schelbe = und Maasgebiet, voll von Feftungen, die ja überall Franfreich umgurten. Die größte und ftartite, Banbane Meisterwert, Lille, deutich Anfiel, 201 000 E.; füdoftlich von Lille Bouvinos, wo Philipp II. Auguste von Frankreich 1214 ben Raifer Otto IV. befiegte. Undere fefte Blage, Donan, Balenciennes, Cambran, alle füdlich von Lille; an der Nordjee die früher bedeutende Seefestung Dun= tirchen; Roubaix, Juduftrieftadt, 115 000 E.

3) Artois, ein Stud ber Riederlande, Sauptitadt und ftarte Reftung Mrras. Calais, an der 31 km breiten Meerenge. Jahrlich lauben bier Taujende von Engländern, welche die Reife nach dem Routinent machen wollen; die Stadt hat englischen Charafter; warum? 3m G. bavon Boulogne, von wo wie von Calais täglich mehrmals Dampfer nach England binüberfahren. Bei dem Dorfe Mgincourt Diederlage der Frangofen 1415. — Artois und Flandern find gewerbsame Provinzen und haben treffliche Fabrifen für Spigen, Leinwand und Batift.

4) Bicardie, eine fruchtbare, wohlangebaute Proving, von bem Ruftenflug Comme durchftromt. An diefem die Sauptftadt Amiens, 84 000 E., mit iconem Dom. (Beter von Amiens, ber Brediger bes erften Rreuginges). Beiter den Glug binab die Feitung Abbeville. Nordlich bavon, gegen die Grenze von Artois hin, Crech oder Creffy, wo die

Frangofen von den Engländern 1346 gefchlagen wurden.

5) Normandie, benannt nach ben Normannen, die unter Rollo hier laudeten. Ihr Führer empfing 911 die Taufe und von dem frangofischen Rönige Rarl dem Einfältigen Diefen iconen Lauditrich als Lehnsberzogtum. Einer feiner Rachtommen, Bilhelm der Eroberer, murde 1066 and König von England. Die Hauptstadt Ronen (Departement der niedern Seine) am rechten Seineusfer, mit prächtiger Kathedrale, aber jonst häßlich. Bedeutende Handelsstadt mit 112000 E. Bas ist ichne von ihr dageweien? 92 km davon, an der eigentlichen Seinemündung, der große Handelse und Kriegshafen Le Have oder Havre, 116000 E. Bejonders lebhaster Berstehr mit Nord-Amerita. Noch wichtiger und fester ist der Kriegshafen Chersbourg, auf der in den Kanal vorspringenden Halbinsel Cotentin, an den Napoleon I. und III. viele Millionen gewandt. Dieppe, nordösslich von der Seinemündung, ist auch eine lebhaste Hasenstadt. Seebäder. Unter den Binsnenorten ist nach Noven der größte das schöne Caen. In wüster, rauber Gegend das Kloster la Trappe, das Stammtloster des strengsten Mönchsordens, der Tradbisten.

### III. Landichaften am atlantifden Dzean.

- 6) Bretagne, der nordwestliche Borsprung, von aus Britannien vor Angeln und Sachsen hierherzgestlichteten Briten benannt, hauptstadt Nantes (Departement der niederen Loire), 52 km von der See, am rechten Ufer der Loire, gut gebant, 123000 E., bedeutende handelsstadt. Der Hafen von Nantes ist St. Nazaire. Im N. der Bretagne der seite He hafen Et. Mason, im äußersten B. Brest, Kriegshafen, 76000 E., im S. die seite Seeftadt Lorient. Im Junern die frühere Hauptstadt Rennes, 69000 E.
- 7) Poitou, mit einigen kleineren Landichaften. Im Junern Poisteres, alte Stadt, auf einem Berge. Die Gene eingeum ein Schlacktenseld: Karl Martell und die Araber 732; Sieg der Engländer 1356. Un der See die befestigten Seestädte La Nochelle (in den Religionstriegen eine Hauptseitung der Hugenotten, wie man damals die französischen Protesianten nannte) und Nochesort. Die Gegend zwischen La Rochelle und Nantes ift ein in den Revolutionszeiten berühmt gewordener Landstrich, die Ven de. Die Aluhänger des Königtums und des alten Glaubens wehrten sich hier, lange unbesiegt, gegen die Republitaner, und das von Higeln, Schluchten und der den durchsehe, mit kleinen Buschhölzern bewachsene Terrain erleichterte ihren Kanps.
- 8) Guienne und Gascogne, das alte Aquitanien. Die Gascogner als Ausschaften verschrieben. Die alte Hauptstadt Bordeaux (Bursdigala), die vierte Stadt Frankreichs, im Departement der Gironde, liegt am linken User ber hier gegen 4 km breiten Gironde, 252000 E. Beschneten Handel, besonders mit Bein, der dem linken User des Stromes entlang in vorzüglicher Güte gedeist; stromauf Barjac, stromab Medoc. Im Junern, am Tarn, Montauban, mit resormierter Atademie.
- 9) Die Landichaften anden Beste Pyrenäen. Unmittelbar am Meere das französische (Niedere) Navarra und Bearn (vergl. § 74 b, I, f), durch heinrich IV., der ursprünglich König von Navarra war, mit Frantreich vereinigt. Er selbst in der Hauptstadt Pau geboren. Un der Mindung des Abour Bahoune, start beseitigt (Bahonner Schinken, Bahonette). Bestühmte Straße nach Spanien über die Bidasoa (§ 73 Anf.). 10 km von Bahoune Seebad Viarrib. In den Phrenäen Bagneres und Bareges, berühmte Brunnenorte. hinter dem ersteren Orte, tief im Gebirge, das schine Campaner Thal.

#### IV. Die Landichaften am Mittelmeere.

10) Die Landichaften an den Dit= Phrenäen, Foig und Rouf=

fillon. Feftung Berpignan.

11) Languedoc, lange Beit bas Eigentum ber machtigen Grafen von Touloufe. Dieje ihre Sauptfradt (Departement der obern Ba= ronne) an der Garonne, am Anfange des Gudfanale, 150000 E., blubt burch Sandel und Biffenichaft, wie ichon im Mittelalter. Mus Diefer Beit noch ftammt die Academie des jeux floreaux, deren Breife in goldenen und filbernen Blumen bestehen. Schredlich mutete im Mittelalter in Diefen Wegenden der Bernichtungefrieg gegen die Sette der Albigenfer (von Albi am Tarn). Rad der Gee bin liegt Narbonne, das romifche Narbo, mit vielen Alter= tumern. Nach ihm nannten die Romer den von ihnen zuerst (schon um 120 v. Chr.) gewonnenen Gudfreifen Galliens zwifchen den Gee-Alben und den Byrenäen Gallia Narbonensis. Beiter nach MO., nördlich vom Strandfee Thau, in dem der Gudfanal endigt, liegt in prangender Gartenumgebung Montpellier, 69 000 E., beffen Rlima jedoch unter dem von den Bebirgen ber oft ploblich einfallenden eistalten Miftral leidet; alte Universität, deren medizinische Schule noch von ben Arabern begründet murbe. Cette, eine Sandelsstadt auf der Rehrung zwischen Gee Thau und dem Deer. Raber nach der Rhone Rimes, das romifche Remaujus, 72000 G., Geiden= fabriten. Unter den romifchen Ruinen, deren Rimes und Rom die meiften haben, ein für 17000 Buschauer berechnetes Amphitheater und in der Um= gegend ber Bont bu Bard, ber moblerhaltene Reft einer romifden Bafferleitung über bas 58 m tiefe Thal bes Gard, eines Rhonezuflusses. Un ber Rhone Beaucaire mit ber berühmteften Meffe in Franfreich.

12) Provence, ber f. ö. Teil jenes von den Römern guerft unter= worfenen, d. h. gur Proving (provincia) gemachten narbonenfifchen Galliens, ein herrliches Südland mit mildem, schönem Klima, — durch Ausrottung der Balber in neuerer Beit beiß und troden; im Mittelalter die eigentliche Beimat der Troubadoure ober proven califden Dichter, die ben Sof der funftsinnigen Grafen von Provence verherrlichten. Die hauptstadt und ber Große nad, britte Stadt von Franfreid, ift (im Departement ber Rhonemundungen) Marfeille, als Maffilia von fleinafiatifden Briechen angelegt, die vor Enrus flüchteten, 40km öftlich vom Rhone=Delta. Marfeille liegt hufeisenformig um den hafen, ber - ein Meisterwert der Na= tur und Runit! - über 1000 Echiffe faßt. Bichtiger Sandel nach Italien, Afrita und der Levante. 404 000 E. Die Umgegend ift entzüdend und mit Taufenden von weißen Landhäusern befaet, besondere nach dem 29 km nach 2. gelegenen Mix gu, als romifcher Badeort Aquae Sextiae, Gieg des Marins über die Tentonen 102. 67 km o. f. ö. von Marfeille liegt Toulon, 78000 G., ber wichtigfte Rriegshafen am Mittelmeer, mit Arfenal, Schiffewerften, einem Bagno [banjo], b. b. Befängnis ber Baleerenftraflinge, beren es an 4000 bort giebt. Die hyerifchen Injeln zeichnen fich burch milbes Rlima und ichone fubliche Begetation aus. Noch weiter gegen ben Bar, ben früheren Grengfluß gegen Italien, bin liegen die fleinen lerinijchen Infeln: auf einer berfelben jag unter Ludwig XIV. ein ratfelhafter Staatsgefangener, ber Mann mit ber eifernen Maste. 3m Innern liegt an ber Rhone Arles, als Arelate einft groß und machtig, fo daß das an der Saone und Mhone gegrundete Konigreich Burgund banach eine Beit lang bas grelatische Ronigreich genannt ward. Da es hernach mit Deutschland burch Berfonal= union verbunden murde, fo beißt noch jest der gange Strich im Dunde des

Bolfe l'empire. Rördlich von der Durance liegen die Landichaften Avignon und Benaiffin, bis zur Revolution dem Bapite gehörig. In Avignon selbst wohnten die Papite von 1305 bis 1378. Ditlich von Avignon ift das romantifche Thal Bauclufe, burch ben Aufenthalt und die Lieder des ita= lienischen Dichters Betrarca berühmt. Bon Drange (Araufio), im R. von Avignon, hat eine Linie des deutschen Saufes Naffau, die dies Fürstentum burch Erbichaft befam, aber nachher wieder verlor, ben Ramen an= genommen.

13) Im Siiden der See-Alben liegt die von Sardinien abgetretene Graficaft Nizza. Die Hauptfradt gleiches namens (französisch Nice) am Meere, 88 000 Einw., zwischen Orangen = und Limonenwaldern, ift wegen ihres milben Rlimas ein Bufinchtsort für Rrante, befonders für Lungenfrante; mehr Bewähr gunftigen Erfolges bietet indeffen das weiter öftlich, an der Grenze Italiens gelegene Riftenortchen Mentone, weil Mentone, nicht

aber Rigga, gegen den Diftral gefchutt liegt.

V. Die öftlichen und nördlichen Grenglandichaften.

14) Das von Sardinien (§ 77 Anf.) abgetretene, in zwei Departements geteilte Savonen ift ein raubes, armes Gebirgeland, das nicht alle Bewohner zu nähren vermag. Biele Cavonarden fuchten besonders früher als Schornsteinseger, Schubputer, Führer von Murmeltieren ihr Brot in der Fremde, befonders in Baris. Benn fie ein Summchen erworben haben, febren fie in die liebe Beimat gurud. Sauptstadt Chambern, an einem Bufluffe der Rhone, eng und düster. Bon hier führt gen SB. über das Grenzstädtchen Les Echelles eine berühmte, durch Gelfen gehauene Alpenftrage von Gavopen in die nördl. Dauphine und nach Lyon. Annecy an einem Rhonezufluß. Chamonig, Dorf im Thal der Arve (§ 75, II, A, a), am Guge bes Montblanc.

15) Dauphine, im Mittelalter von Grafen beherricht, welche ben Ramen Delphini oder Dauphins hatten. Der lette vermachte fein Land der frangösischen Krone unter der Bedingung, daß immer der Thronerbe den Titel Dauphin führen jollte. - Die ftart befestigte Sauptitadt Grenoble an? - 60000 E. Einige Stunden davon nördlich in die Alpen hinein liegt in einer öden rauhen Gegend die große Rarthaufe, das Mutterflofter des itrengen Rarthäuserordens. - Un der Rhone Bienne, gu Romerzeiten eine fehr blühende Stadt.

16) Burgund (Bourgogne), ein Stud aus dem reichen Rachlaffe bes letten Bergogs von Burgund, Rarl bes Ruhnen, bas 1477 an Frantreich getommen ift. Sauptftadt Dijon, 65 000 G. Mittelpuntt bes Sandels

mit Burgunderwein.

17) Franche Comté, die Freigrafichaft Burgund. Saubtstadt Bejançon (deutich: Bijanz), starte Festung, an? — 56000 E., das Bejontio Cäjars (De bell. Gall. I, 38).

hieran ftogt ber 1871 frangofifch gebliebene Reft bes Elfaß mit ber febr ftarten Festung Belfort in ber Lude zwischen Jura und Basgau. Bwijchen Belfort und Mompelgard (Montbeliard) an der Lifaine die breitägigen fiegreichen Kampfe ber Deutschen unter General Werber gegen die dreifach flärkeren Frangosen unter Bourbati (15. bis 17. Januar 1871).

18) Lothringen (Lorraine). Bon diefem früher in feinem gangen Umfang deutschen Bergogtum (bem letten Reft bes einft viel größeren gleich= namigen Herzogtums) ift 1871 nur der n. ö. Teil, etwa 1/2 des Ganzen, wieder

deutich geworden. Die eigentliche Hauptstadt Nanch (deutich: Nanzig) ist ein ichön gedauter Ort, mit 87000 E. hier siel Karl der Kühne gegen die Schweizer 1477. Im SD. von Nauch Lunko ille, wo Deutschland in ichmachvollem Frieden 1801 das linke Rheinuser verlor. — Festung Toul (deutsch: Tull) an? — Festung Voul (deutsch: Tull) an? — Festung Voul vertrag von 843. Sidlich von Verduu, an der Waas, die heimat der Jungstrau von Orleans, der Jeanne Dare (nicht d'Arc), "nur eines hirten nieder rer Tochter aus ihres Königs Fleden Dom Renn, der in dem Kirchen-

iprengel liegt von Toul." -

19) Champagne, im westlichen Teile, besonbers um Epernan, auf Ralt= und Kreideboden den weltberühmten Bein erzeugend, aus welchem zuerst Schaumwein fabrigiert wurde, so daß man jest jeden frangösischen Schaumwein Champagner nennt. Der mittlere Teil der Broving heißt wegen bes ichlechten Bobens bie "laufige" Champagne (pouilleuse). In ihr ift der einzige größere Ort Tropes an? — 50000 E. Im R. davon Reims mit alt ehrwürdigem Dom, 104 000 E. Sier taufte ber Bijchof Remigius den Frantentonig Chlodwig, den der erfrente Bapit barauf den erftgeborenen Cohn der Rirche und den allerchriftlichsten König nannte (christianissimus, très - chrétien), Titel, welche jahrhundertelang auch feine Rachfolger geführt haben. Dieje murben in Reims gefront und aus einem Olflaschen gefalbt, das der Cage nach eine Taube zu Chlodwige Taufe vom himmel gebracht haben follte (la sainte ampoule). Chalons au der Marne (Schlacht auf bem catalaunischen Befilde 451). Die Champagne mar zu verschiedenen Reiten ber Chauplat enticheidender Rampfe, jo wieder 1870 durch die Schlacht bei der fleinen (jest als Festung aufgegebenen) Maasstadt Gedan.

#### VI. Die Binnenlandichaften, welche weder bas Meer noch bie politische Landgrenze berühren.

20) Maine, Anjon und Touraine (der Garten von Frankreich). Fabriffitäde: Tours 60000 E., Angers 73000 E., und mit beiden ein gleichjeitiges Dreieck (als desjen Nordpipte) bildend Le Mans, 57000 E. Bei Le Mans vernichteten im Januar 1871 die Deutschen unter Prinz Friedrich Karl das heer Chanzyd. Das in Tours gesprochene Französijch gilt

in Franfreich für das beite.

21) Erléannais, auch einer der bevölkertsten und angebautesten Ertiche; Canal de Briare, zwischen Loie und Seine. Orléans an?—64000 E., einst durch die Jungfrau von englischer Belagerung besteit, so das man ihr nach dieser ihrer ersten und glänzendien Heldenthat den Beisnamen stiftete; in der Stadt ihr Standbild. Auch 1870 hat Erléans seine Bedeutung für die Verdindung von ND.s mit SB. Frankreich beweisen (im Etieber von den Bayern unter General von der Tanu erstürnt, im November durch standssäliche Übermacht wieder genommen, Ansang Dezember durch die Teutschen unter dem Größberzoge Friedrich Kranz von Weckleuburg Schwestin zurückerdert). Vichtige Fabristiadt (Volle und Baumwolle). Nordweitlich Chartres mit berühntem Dom.

22) Berry, Bourbonnais und Rivernais, gerade in der Mitte

von Franfreich. Bourges mit ichonem Dom.

23) Aubergne mit dem Limoufin und der Marche. Clermont, nicht weit vom Bun de Dome; Kirchenversammlung 1095.

24) Lyonnais, darin Lyon, die zweite Stadt Frankreiche, ale Lug= bunum icon den Römern jo wichtig, daß fie einen Teil Galliene banach be-

nannten. Die Stadt zerfällt in zwei Teile: die Sadnestadt, auf dem rechten lier der Sadne, alt und hählich, und die Rhonestadt auf der Gabelungsstelle zwischen beiden Strömen. Beide haben mit dem Borstädten 416000 E. und sind, außer den Luais an den Strömen, nicht schön zu nennen. Der handed der Stadt ist bedeutend, ebenjo die Fabriten sitr Seide und Sammet; in den Seidensabriken werden mehr als 100000 Arbeiter beschäftigt. Im SB. St. Etienne, das französische Birmingham, 133000 E., eine rasch ausgeblische Fabritssadt, die um die Witte des vorigen Jahrhunderts erst 10000 Einw. zählte.

### § 82.

# Großbrifannien und Irland.

Schräg ber Stelle gegenüber, mo bie Apenninenhalbinfel fich bem Stamme Europas anjest, gieht fich bie 900 km lange Infel Großbritannien in bas nörbliche atlantische Deer. Uber bie Meerenge, die fie vom Kontinente trennt, über ihre mit Rreibefelsen gegurtete Rufte, welche in ihren Formen ber frangofischen Ranglfuite entipricht - über bas bamit angebeutete porgeschichtliche Berhältnis zu Franfreich val. § 81 Anf. Die Infel, beren ältester Name Albion mar, erreicht ihre größte Breite im G., Die fchmalften Stellen im R. Gine Berichmälerung bis auf 100 km findet fich bereits ba, mo bas fübliche Reich England an bas nörbliche Reich Schottland anftoft, und weiter nach Il. folgen noch zwei ftarfere Einschnürungen burch tief einbringende Meerbufen, welche von ben entgegengesetten Ruften gleichsam aufeinander guftreben. Der fait gang mit (nicht hoben) Bebirgen gefüllten, bem Dzean zugekehrten Seite Großbritanniens liegt eine fleinere Infel, Grland, gegen-Sie nabert fich an ihrer Norbostfuste Schottland eine Strede meit auf 22 km im Nordfanal, im ED. England auf 76 km im St. Georgstanal. Das zwifchen beiben liegende Deer heift bie irifche Cee. Rleinere Infeln und Infelgruppen find hier und ba ben größeren vorgelagert: alle jufammen 315 000 gkm (5700 D.=Dt.) mit 381/, Dill. E. Gine bedeutende Ruftenentwickelung, eine Menge von fichern Buchten und guten Safen, eine reiche Infelbilbung, insbesondere jene mehrmalige ifthmische Berengung find der Infel Großbritannien eigentümlich.

Bis in diese (ebenso wie Frankreich) von Kelten bewohnten Gegenden drang die Römerherrichaft. England und der Süden von Schottland wurde besonders durch die Feldzüge Agricolas (um 60 n. Chr.) als Britannia zu einer Provinz der Römer gemacht, welche an zwei Stellen Schuhmauern gegen die wilden Gebirgsvölker im N. aufführten. Das Christentum hatte sich seit dem 3. Jahrhundert ausgebreitet. Alls aber im Anfange des 5. Jahrhunderts die

Römer die Insel aufgeben mußten, da fonnten fich die Briten jener nörblichen Biften und Stoten nicht mehr erwehren und riefen bie Stämme ber germanischen Cachfen und ber (mahricheinlich normannifden) Ungeln zu Silfe. Diese festen mahrend ber erften Sälfte bes 5. Jahrhunderts in fortbauernd wiederholten Erpeditionen nach ber britischen Insel über: aber aus ben Beschütern murben balb Berren. Die beibnifchen Germanen grundeten in Britannien eine Ungahl fleiner Reiche, beren wichtigfte: Effer, Suffer [Baffer], Beffer, Rent, Mercia, Oftangeln, Northumberland (norghamberland find; die Briten floben in die westlichen Gebirge und nach ber Bretagne hinüber. Aus ben fleinen Reichen, Die bas von neuem gepredigte Christentum nach und nach annahmen, murde 827 eins, bas nun Angelland ober England hieß, wie benn auch bie Sprache ber Unfiedler zu einer einzigen angelfachlifden Sprache verschmolzen mar (Ronia Alfred ber Große um 900. zugleich Rlaffifer ber angelfächfischen Litteratur). Im Jahre 1066 eroberte ber ficarciche Normannenherzog Wilhelm (barum ber Er= oberer genannt) burch die Schlacht bei Saftings [heftings] bas angelfächsische Reich (§ 81, II, 5), und seine Ritter brachten, ba fie auf frangofischem Boden ihre nordisch germanische Muttersprache gegen Die bamalige frangofifche vertauscht hatten, viele frangofische Worte in die angelfächfische Sprache (wodurch bas Englische entstand). Schon im 12. Sahrhundert folgte feinem Beichlecht bas frangofifche Saus Blantagenet=Unjou, bas bis gegen Enbe bes Mittelalters regierte und viele tüchtige Regenten aufzuzeigen bat. Gleich ber erfte. Beinrich II., eroberte 1171 Irland, bas an England ftets einen gewaltthätigen und habgierigen Berrn gehabt hat; feinem Cohne, bem ichwachen Johann "ohne Land", bringen bie englischen Barone 1215 bie Magna charta ab, bas erfte Grundgefet ber englischen Berfaffung. Das 14. und 15. Sahrhundert zeigt und die Ronige Guglands gegen Die Frangofen fiegreich, querft Ebuard III. (ben Stifter bes hochiten englischen Ordens vom Sofenbande); aber bann ward bas Land burch blutigen Erbstreit zwischen zwei Linien bes Ronigshaufes, Lancafter [lantast'r] und Dort, gerruttet (ber Rrieg ber roten Die neuere Beschichte findet feit 1485 ein und weißen Rofe). neues Beschlecht, eine Seitenlinie bes vorigen, Tubor, auf bem Throne; unter ihm ift England groß geworben. Beinrich VIII, riß England vom Papfte los; unter ihm und feinen Nachfolgern ents stand die englische Nationalfirche. Mit Elisabeth, 1558 bis 1603, beginnt Englands Blütezeit. Es erwehrt fich nicht blok feindlicher Angriffe (Spaniens unüberwindlicher Rlotte), fondern wird auch

jest entschieben Seemacht und Kolonialmacht (§ 72, Ende), mährend im Mittelalter ber beutsche Städtebund ber hansa bie erste Seemacht bes Erbteils gewesen war. Englands größter Dichter, Billiam Shakespeare [uiljem scheftspir] hat auch unter Elisabeth geblüht, gestorben ist er unter beren Nachfolger. Dies war Elisabeths nächster Erbe, Jakob Stuart, König von Schottland. Seit ber Zeit ist England, Schottland und Frland vereinigt.

Das folgende 17. Jahrhundert ift eine sehr unruhige Periode in der Geschichte der drei Reiche. Jakobs Sohn, Karl I., verseindete sich mit seinem Bolke: es kam zum Bürgerkriege, zur hinrichtung des Königs 1649, zur Einführung der Republik. So lange Oliver Eromwell als im In- und Auslande gesürchteter, kluger Machthaber an der Spitze stand, hielt sich die von ihm geschaffene Soldatenherrschaft. Bald nach seinem Tode (1658) indes kehrte das Haus Saus Stuart auf den Thron zurück (Nestauration von 1660), um 1688 von neuem vertrieben zu werden. Der Schwiegerschn des vertriebenen Königs, Wilhelm von Nassau-Dranien, bestieg den Thron. Im Jahre 1714 folgte das mit den Stuarts verwandte deutsche Kurhaus von Hannover, welches noch regiert. Die jezige Königin ist Victoria, welche mit dem Prinzen Albert von Sachsen-Cobura vermählt war.

Im Laufe bes 18. und 19. Jahrhunderts hat sich das britische Reich zu dem Range der ersten Handelsmacht emporgeschwungen, eine Stellung, welche auf der Größe seiner Handelsmarine, der Ausbreitung des englischen Kreditwesens, auf der Menge seiner Kolonieen, die mit dem Mutterlande in stetem Wechselwerkehre bleiben, und auf dem geschäftlichen Entgegenkommen der englischen Großehändler beruht, aber jett durch den gewaltigen Ausschwung des beutschen Handels sichon ernstlich bedroht wird. Ebensch hat sich England zur ersten Seemacht auf dem Erdball emporgeschwungen; seine Flagge weht auf allen Meeren. Schon in Europa besitzt es zwei wichtige Stationen im Mittelmeere (§ 74 Ende, § 78, 2). Nechne die Besthungen in den fremden Weltteilen zusammen nach § 46, 7; 49, 2; 50; 51; 52; 53, 1; 56; 57°; 60; 63, 1 g u. 3; 64; 68; 70.

Das englische Reich umfaßt in allen fünf Erbteilen  $25^{1}/_{4}$  Mill. 9km (459 000 D.- M.) mit 352 Mill. S. ( $^{1}/_{6}$  ber nicht vom Meere bebeckten Erboberfläche und mehr als  $^{1}/_{5}$  aller Menschen auf der Erbe). Die englische Handelsflotte (abgesehen von den englischen Kolonicen) besteht aus 215 000 Schiffen (darunter 7700 Dampfer) mit einem Tonnengehalt von  $8^{1}/_{4}$  Millionen, die Kriegösslotte aus 711 Kriegösslotzeugen (darunter 76 Banzerschiffe).

Digital by Google

Bohl ift baber bem Briten ber Stolz auf fein Alt= England ("Did = England", wie er es mit Liebe nennt) zu verzeihen, fo lange Diefes Nationalgefühl nicht in Überhebung und anmagliches Befen Fremben gegenüber ausartet. Er felbft leitet gern Englands Größe aus feiner Berfaffung ber, die im Laufe ber Jahrhunderte ent= ftanden und erprobt, am weisesten die Macht zwischen König und Bolt teilen foll. Dem König ober ber Königin (benn nicht herrscht in England bas falifche Befet, bas Frauen vom Throne ausschlieft) fteht bas Barlam ent gur Seite, bas in zwei Saufer zerfallt. In bem Dberhaufe fiten Die Erzbijchofe und Bijchofe ber englischen Rirche und ber hohe Abel - jufammen bie Beers [pirs] bes Reiches im Unterhause bie vom Bolte ermählten Deputierten ber Stabte und Grafichaften aus allen brei Reichen. Die Gelbbewilligungen geben vom Unterhause aus; Gesetesvorschläge (Bills) haben nur Bultiafeit, menn fie von beiben Baufern und bem Ronige genebmigt find. -

Wir gehen nun die brei Reiche einzeln burch.

I. England mit Bales [uêls], 150 700 qkm (2700 D .= DR.), hat an ber Bestfufte zwei tiefe Ginschnitte, benen weniger tiefe an ber Ditfuste so ziemlich entsprechen. Dieje fich zu merten, ist nicht blog für richtige Zeichnung ber Umriffe, sonbern auch für bas Behalten ber englischen Gluffe wichtig, die meift in folche Ginschnitte munben. Gie verbanten ihre Schiffbarteit nicht ber Nahrung von ben Gebirgen her, sondern dem weiten Sinauffteigen der Mecresflut, welche felbit fleine Ruftenfluffe periodisch in ansehnliche Strome und ihre Dunbungen in Meerbujen umwandelt. Die Cevern, ber meftliche Sauptfluß bes mittleren England, geht in ben am tiefften einbringenben Ranal von Briftol [brigt'l]. Durch ihn entsteht im G. Die lange Salbinfel Cornwall [fornuol], die in die Raps Ligard [liferd] und Landsend [landsend] ausläuft. Biemlich unter gleicher Breite mit ber Gevern mundet ber öftliche Sauptfluß bes mittleren Englands, die Themfe: nur ift ber Bufen, in ben fie geht, fleiner, wie auch ber im G. liegende Borfprung, Die Landichaft Rent, fleiner, als Cornwall. Bergleiche Themfe und Gevern in ihrem Laufe miteinander! - Etwa 200 km vom Ranal von Briftol nörblich folgt wiederum ein vierediger Meereinschnitt, ein Teil ber irischen Gee; Gub = und Ditfufte find noch englisch, die Nordfufte, wo er noch besonders tief einschneibet, ichon ichottisch. Un ber offenen Geefeite liegt, nur durch einen schmalen Gund vom Land getrennt und burch ben fühnen Gifenbahnbau ber Britanniabrude mit bemfelben verbunden, die Infel Unglesea [ang'gelfit]; in berfelben Richtung.

weiter in das Meer hinaus Man [män]. In der süblichen Ecke der großen Bucht der Mersen [mörße] mit kurzem Lauf, aber breiter Mündung. Zwischen dem Kanal von Bristol und dem oden geschilberten Busen die Halbinsel Wales. Ihr entspricht auf der Ottseite ein dauchiger Landvorsprung im N. der Themsemündung, die Landschaften Norfolk [nórfok] und Sukselbelk [ßaffok]. Im N. wird er von der Haupkmasse durch einen viereckigen Busen Wasselbelk gestrennt. Vergleiche denselben mit dem großen westlichen Ausschlichtet! Einen nicht bedeutenden Einschnitt bildet endlich (mit dem Wersey ziemlich unter gleicher Breite) der Humber [hámb'r], eine große gesmeinschaftliche Mündung verschiedener Flüsse: die Ouse suße wennschaftliche Mündung verschiedener Flüsse: die Ouse sus NW. und der Trent von S. sind die größten.

Für die Bobengestalt merte man ben Sauptian: Die west = lichen Halbinfeln, ber Westen und Nordwesten find ge= birgig, ber Dften eben. a) Die wellenformige, burch Sügel und fleine Thäler anmutige Ebene hat Ahnlichkeit mit ber nordfrango-Der nebelige und feuchte Simmel Englands (§ 72 Mitte) ruft ein fo frisches, faftiges Grun hervor, wie man es fonft taum fennt. Das Wiefenland beträgt feinem Umfang nach noch etwas über bie Sälfte bes Aderlandes; fo in Flor ift die Biehzucht. Ochfen von 14-16 Centner find eben feine Geltenheit, und von einer tuch= tigen Ruh verlangt man täglich 35 Liter Milch (Kafe von Chefter [tichest'r] u. a.). Die englischen Pferde und Hunde (Doggen) find befannt. Der Unbau bes Getreibes, infonderheit bes Weigens, fteht zwar auf hoher Stufe, reicht aber für ben Bebarf bes Landes nicht aus. Die gablreichen Schlöffer und Barts erinnern an ben Reichtum bes grundbesitenden Abels; aber auch die reichlich gefäeten Dorfer und Gehöfte haben ein reinliches und mohlhäbiges Mussehen; an einen folden Unterschied gwischen Stadt und Land, wie wir ihn uns gewöhnlich vorstellen, ift bei ber vielfachen und raschen, burch ben flachen Boben so begunftigten Rommunitation überhaupt nicht zu benten. England hat Ranale mit einer Befamtlange von 6145 km; einer geht gerade burch die Mitte von der Themfe bis zur Mündung bes Merfen, mit vielen Zweigen gur Rechten und Linken. 32494 km Gifenbahnen.

b) Die Gebirge im B. und N. zerfallen in folgende Gruppen:
a) Das Bergland ber Halbinsel Cornwall [fornuöl] und Devon [bew'n], steigt nur an einem Punkt bis 500 m, ist aber reich an Kupfer, Blei und Zinn, sehr ähnlich dem Berglande der Bretagne (§ 81 Mitte). \(\beta\) Das Hochland von Wales erreicht im Snowdon [gnob'n] 1100 m. \(\gamma\)) Das nordenglische ober

Beaf [pif] - Gebirge bilbet die Wasserscheide zwischen Nordiee und irischer See und verzweigt sich südlich in die Berglandschaften von York und Derby [barbi]. Der höchste Aunkt 900 m. d) Das Bergland von Eumberland [kámberland] und Westmoreland [uestmoreland und Westmoreland und Westmoreland uestmorenze, mit Gipselm die zu 1000 m. In diesem öden Gebirge giedt es reizende Gebirgsfeeen und Berglandschaften. e) Das schrifche Ernzgebirge oder die Cheviot [tichiwiot] - Berge trennt Englands nordöstliche Landschaft Northumberland [norhhamberland] von Schottland; die letzte Strecke bis zur Nordsee bilbet der Tweed [tutd] die Grenze. Der Mineralreichtum Englands ist überaus groß, besonders an Steinschlen, Eisen, Kupfer, Zinn und Blei.

Die Bahl ber Ginmohner beträgt 29,4 Millionen. Außer ben Bewohnern von Wales, welche größtenteils feltischer Abfunft find und auch noch zu etwa 3/4 feltisch reben, ift bie hauptmaffe ber eigent= lichen Engländer germanischer Abfunft, benn auch die Normannen maren von Abstammung Germanen. Die englische Sprache ift ein Gemisch von Nieberbeutsch und Frangofisch: wie bie Sprache vieler Rüftenbewohner hat fie etwas Rifchenbes und Lifvelnbes. meshalb fie Rarl V. Die Sprache ber Bogel nannte. Sie ift unter allen Sprachen ber Erbe bie am meiften verbreitete. Das Bolf hat in seinem Charafter offenbar gang überwiegend germanische Elemente: es ift berb und fräftig wie seine Nationalgerichte (Blumpubbing, Roaftbeef [roftbif], Beeffteat [bifftet], Borter und Ale [21]) und manche feiner Sitten und Spiele (Boren "the noble and manly art of boxing", Bettrennen zu Pferd, Regattas b. h. Bootwettfahrten). es hat ungemeinen Sinn für Säuslichkeit, für eine nette, faubere, bequeme Ginrichtung ber bauslichen Berhaltniffe (Romfort), babei aber auch großgrtigen Unternehmungsgeist und ein reges Gefühl für sein Baterland. In ben letten Jahrhunderten hat fich, begunftigt burch bie insulare Lage, die vorzüglichen Safen und gunftigen Flugmunbungen, besonders aber ben ermähnten Steintoblen : und Gifenreich: tum, bestimmter ber eigentliche Industrie = und Sandelsgeift ausge= bilbet, ber als allgemeine Luft zum Wetten und Wagen burch bas gange Bolt verbreitet ift und gar oft ben Briten engherzig und eigen= füchtig erscheinen läßt - bem in seiner Ausartung, wie jemand bitter bemerkt, das Einmaleins höher liegt als Menschenwohl und Menschenglud. Dem Fremben ichließt fich ber Englander nicht leicht an; feine Art ift für Fremdes fo ungefügig, daß englische Reisende, welche scharenweise die schönen Begenden bes Kontinents bereifen, meift so= aleich an ihrem sonderbaren Wefen erkannt werden. Überhaupt giebt

es unter keiner Nation so viele wunderliche Sonderlinge; der englische Spleen [splin], eine Art krankhafter Schwermut, ist verrusen genug. Nach dem Bekenntnis, dessen Vorschriften der Engländer mit Strenge wahrt (Sonntagsseier!) gehört das Volk zu 71 Prozent der anglikanischen oder bischöflichen Kirche an. Diese ist in ihren Lehren reformiert; in ihrer Verfassung und in ihrem Kultus hat sie manches Ähnliche mit der römisch-katholischen. Auch diese letztere hat in England zahlreiche Bekenner (4,4 Proz.). Dazu kommen dann Protestanten der verschiedensten Bekenntnisse und eine Menge von Sekten, z. B. die Duäker. Alle nicht der anglikanischen Kirche angehörenden Engländer heißen im allgemeinen Dissenkorts; sie sind zu Gunsten der herrschenden Staatskirche immer noch mancher drückenden Beschränkung unterworfen.

Man teilt das eigentliche England in 40, Bales in 12 Grafichafsen oder Shires sichires lichires. Einige davon sind gelegentlich bei der natürlichen Geographie vorgekommen — wiederhole sie! — andere werden weiter unten noch erwähnt. Die Namen aller zu merken ift unnötig, wohl ist aber von Bichtigkeit für die Geschichte, die Bezeichung der alten angestächslichen Reiche oder Laudschaften mit autzusählichen. Der Beschäftigung nach kann man England in das acerdanende und in das gewerbliche einteisen; jenes, die größere Hälte, umsaft den Sidosten, dieses den Nordweisen des Landes. Kein Land hat ferner so viele Konzentrationspuntte großer itädtischer Bevölsterung (22 Schöben mit mehr als 100000 Ginn). London und die Jardsten Provinzialstädte haben zusammen 7 Mill. Einw., also den vierten Teil der gesamten englischen Bewölkerung, mehr als die ganze standinavische Halbinsel. Die bedeutendzten Handelsstädte liegen meist an den Flusmindungen, wähsernd man die Buchten, welche keine oder nur unbedeutende Flüsse aufnehmen und daher weniger der Versandung ausgesetzt sind, vorzugsweise siir Kriegsshäften auswählte; so namentlich an der Sübliste, welche keinen Fluß, aber viele tiefe Buchten auszusähle; so namentlich an der Sübliste, welche keinen Fluß, aber viele tiefe Buchten auszusähler.

1) Die hauptstadt des gangen britischen Reiches, London (b. i. Schiffs= ftadt), die großte Stadt ber Erde, liegt an ber hier etwa 400 m breiten Themfe, welche innerhalb der Stadt einen großen nach GD. geöffneten, dann einen fleineren nach EB. geöffneten Bogen beichreibt und 70 km unterhalb in bas Meer geht. Die Flut dringt trot diefer Entfernung noch bis nach London Der bei weitem größte Teil der Stadt liegt in der Grafichaft Middlefex [middiger], am linten Themjeufer. Sier dehnt fich als Mittel= ftud des Bangen die City [gitti] und im B. von ihr Beftminfter [ueft= minfter] aus. Auf dem rechten Stromufer, ichon in der Grafichaft Surren [Barre], liegt der Stadtteil Southwart [Bogert]. Um linten Themfeufer gieben fich die Quais (Uferftragen) bin. Beide Ufer find gegenwärtig burch 18 Bruden (wovon 5 Gifenbahnbruden) und eine Gifenbahn unter der Themje (durch den gasbeleuchteten Tunnel) verbunden. Gifenbahnen durchziehen alle Teile diejer Riefenstadt, teils auf Dammen, teils auf Bogen = Biaduften, welche die umliegenden Saufer überragen; außerdem verbindet eine unterirbifche Gifenbahn unter den Stragen hinweg die wichtigften Bahnhofe auf der Rordfeite der Themie. Gin großartiges Suftem unterirdifcher Aloaten beforbert ben Unrat beiber Ctabtfeiten in ben Glug und tragt

fomit wefentlich zur Erhaltung der Gefundheit ber Bewohner bei. Das Gauge bededt 300 qkm (51/2 D. = M.): Paris hat jast 4 mal, Berlin fast Die Bahl ber Bewohner beträgt 4,2 Dill. (im 5 mal in Loudon Blat. Jahre 1631 erst 130000, zu Aufang unferes Jahrhunderis noch nicht ganz 1 Mill.), innerhalb der weitesten Grenzen — in dem sog. Groß=London jedoch 5,6 Mill., wiegt aljo die manches Königreiche auf. Rur einige Stadt= teile find regelmäßig angelegt und ichon gebaut. Uberhaupt ift der erfte Eindrud, den London auf den Fremden macht, zwar wegen des ungeheuren Menichengewühls immer ein großartiger, aber auch zugleich ein unfreund= Die Baufer find einfach und einformig, meift nur drei Fenfter breit und von Rohlendampf geschwärzt: die ganze Atmosphäre ist allzu oft rauchig und neblig, fo daß man zuzeiten auch bei Tage Licht brennen muß. Licht oder am Abend nimmt fich die Stadt am ichonften aus, denn die Badbeleuchtung ift reich und prachtvoll, besonders ziehen die wie ein Lichtmeer hinter großen Schaufeuftern von Spiegelglas fich ausbreitenden Rauflaben ber Fremden Aufmertjamteit auf fich. Befondere Merfwürdigfeiten find: a) in der City, dem altesten und winfligften Teile der Stadt, dem Gipe bes Broghandels und der wohlhabenden Burgertlaffe; die Baulefirche faft in der Mitte der Stadt, nach dem großen Brande von 1666 erbaut, nach der Betersfirde die größte in Europa. Bang am Ditende der City ber Tower [tau'r], an ber Themje, früher Ronigsichloß, bann Staatsgefängnis, ber Schauplat vieler blutigen Thaten - die Bant von England, die Borfe. b) In Beftminfter oder Beftend [neftend], ber regelmäßigen Stadt des Sojes, ber Bornehmen und Reichen, mit ichonen Squares fitwars (mit Baumen und Strauchern bepflangte Plage, meift mit einem umgitterten Rajemplay in ber Mitte), merfen wir zuerft die Beftminfterabtei, eine berrliche, gotische Rirche aus bem Mittelalter mit vielen Grabbentmälern berühmter Berjonen: gegenüber liegt Beftminfterhall [ueftminfterhal]. bestehend aus einem einzigen Riefenfaal, in bem 3. B. die Ronige gefront werden, jest ein Teil der neuen prachtvollen, im gotischen Stil aufgeführten Barlamentehäufer; bann ber in eine Ravelle verwandelte Bantettigal bes Palajtes von Bhitchall [neit : hal], aus deffen Tenftern Rarl I. aufs Schaffot ftieg. Um Gudweftende von Bestwinfter liegt ber unausehnliche, jetst weuig uiehr gebrauchte Königspalast St. James [heut dichems]; um ihn herum der Jamespark, der Greenpark [grinpark], weiter n. w. der hydepart [heidpart], große uuregelmäßig mit Baumen bejeste Biefen, jum Teil durch ausgedehnte Bafferbeden unterbrochen; ihr Sauptichmud (wie der aller englischen Barts und Barten) bleibt das unvergleichliche Rajengrun, nur durch das feuchte Rlima und die forgfamite Pflege ermöglicht. c) Rordlich von Bestminfter der Regentspart [ridichendevart] mit dem größten zoologischen Garten ber Belt und um ihn hernm die neuen und eleganten Stragen bes u. w. London: wieder mehr f. o. bavon, gegen bas Ctadtinnere bin, die London = Universität und bas britische Museum mit seinen weltberühmten Alternunern, besonders aus der griechiiden und orientalijden Borgeit. d) Um nordöftlichen Ende der Stadt ber Bictorias part.

Das Ditende der Stadt, Caftend [iftend], ift die Schiffiahrtes und Seeftadt. Dier liegen die Dock b. b. fünftliche Bafferbeden mit schmalen Zugängen von der Themse ber, welche zur Zeit der höchsten Flut geschloffen werden, so daß die bier zum Ausladen und Befrachten wie zur Ausbesserung liegenden Schiffe auch bet seemagigem Tiefgang nie aufs Trodne geraten.

London ist die erste Saudelsstadt der Belt; die Themfe ift fast immer mit einem Balbe von Maften bededt.

- 2) Die Umgegend von London ift mit Stadten und Dorfern befaet; jelbit die (nachte erleuchteten) Chausseen find oft noch weithin mit Saufern bejest. Stromabwarts ander Themje der Stadtteil Greenwich [grinnitid], berühmt durch feine Sternwarte (§ 8) und fein Sofvital für invalide Sceleute. Boolwich [willitich], Sauptort ber englischen Artillerie- Ginrichtungen; Arfenal. Dberhalb, am rechten Ufer, der weltberühmte botanijche Garten beim Dorfe Kew [fin]; etwa dreifach so weit w., bei der Stadt gleiches Na= mens, das berühmte Schlof Bindfor [nindfor], die gewöhnliche Sommer= refideng der tonigl. Familie, mit herrlichem Bart; gegenüber am linten Themjeufer Eton [it'n], die berühmtefte gelehrte Schule Englands. Das gange Themseuser zwischen bier und London voller Landfige. Giidlich von Southwart auf einem Sugel bei Gyden ham [gid'u-am] ber zur erften (Londoner) Anduitrie = Musitellung (von 1851) erbaute "Ernitallpalait" ans Gijen und Glas, ber, uripringlich im Sydepart errichtet, banach hierher verjest und zu einem dauernden geographischen Duseum lehrreichiter Urt umgestaltet worden ift.
- 3) Im füdlichen England, im S. bes Ranals von Briftol und der Themfe (Beffer, Suffer [faffer], Rent): Canterburn [fanterberi] in Rent mit der Rathedrale des ersten Erzbijchofs der englischen Kirche — am Ranal Dover [dew'r] (§81 Auf.), weiter nach SB. das Geebad Brighton [breit'n], mit einem foniglichen Schloffe im orientalischen Geschmad, 115000 Einw. - weiterhin Bortemonth [portem'f], 159 000 E., Sauptfriegehafen und Sauptfestung auf einem Zuselchen am Gingange eines Meerbufens, der die gange Seemacht von England anjnehmen tann, am westlichen Gingange besfelben die Stadt Gosport. Bwifchen beiden Orten und der hier vorliegenden Infel Bight fueit] die berühmte Reede von Epithead fivithed]. Bur alles, mas gur Schiffernitung gehort, finden fich in den Geeftadten die großartigften Anftalten. Im Sintergrunde eines von hier aus gen NB. führenden ichmalen Meereinschnitts Couthhampton [nanghamt'n], Sandelsftadt und Sanptitation der Dampfichiffe, 65 000 G. - Beiter gegen bas Südwestende, auch an einem tiefen und fichern Meerbufen liegt das feste Plymouth [plimm'B], 84000 E.; füdwarts vom Safen auf einer Rlippe im Deer fteht der Leuchtturm Eddnftone fedbifton], jest ichon ber britte Ban, der, mit ungeheuren Roften aufgeführt, der But der Elemente tropt. -Brifto [ [brift']], 222 000 E., nicht weit von bem nach der Stadt benannten Bufen. Etwas landeinwärts die bergige Stadt Bath [baß], Englands glangendfter Badeort. Richt weit vom Rap Landsend liegt Falmouth [folm'f]. Sandelsstadt mit befestigtem Safen; die Bruppe der Scilly [gilli]= Infeln hielt man bisher irrtumlich für die von den Phoniziern besuchten Raffites riden oder Zinninfeln, während unter den letteren die britischen Jufeln über= haupt zu verstehen find. Bang der frangofischen Kufte nahe liegen die nor= mannifden Infeln, ber Reft der englischen Besitzungen im frangofischen Bebiet (§ 81 Ditte); Berfen [bicherge] und Buernfen [gernge] find die größten.
- 4) Im mittlern England zwischen Themse, Severn, humber und Mersen Mercia und Ostangeln): An der Themse Desord von da nach ND. Cambridge [tembridich], die beiden alten englischen Universitäten. Bon harwich [harritich], im östlichen Borspringe, sährt man nach

Antwerpen, Rotterdam, hamburg und Schweden. Nördlich davon Norwich

[norritich], 101 000 E., Bolleumanufafturen.

An Bales, wovon ber Thronerbe ben Titel führt, ift die größte Stadt Cardiff, 129000 E., Kohlengruben, nächstem Swanfea [huonki], 66000 E., zugleich bejuchter Badeort. Die Ballijer gedenten gern der alten Zeiten und sind den Engländern, welche von ihnen Sachfen genannt werden,

nicht fehr gewogen.

In der Mitte von England sind die großen Fabrit und Arbeiterbiffrike, soweit die mächtigen (im ND. von England schlenden) Steinkohlene lager reichen; da it das Land der Hitten und Hammerwerte und Maschinen; da liegen große Städte, die noch zu Ansang diese Jahrhunderts zu den Kleinstädten gehörten, ewig in Rauch gehüllt, mit Fabritschornsteinen, die oft höher sind als Kirchtürme. Um des weit besjeren Verdientres willen ziehen sich daher hierber die Arbeiter aus dem vorwiegend Actobau reibenden SD., wo manche Gegend im Laufe unseres Jahrhunderts somit an Einwohnerzahl verloren hat.

— Ziemlich in der Mitte von England liegt Virming ham schwingsam zur des sierts für Mestallwaren. Von ähnlicher Bedeutung das von da nordwestlich gelegene Volverhampton sustlimerhämt zie, 83000 E. — Rövblich Sheffield scherfield schwerzahlvaren (Meiser von 2½, Venec spens) — 21 Pt. dis zu 5 Guineen = 105 Wart).

5) Im nördlichen England oder dem alten Neiche Northum ber z land [norfhámberländ]: an der Küite am Humber Hull [hall] mit 200 000 Einw., Haupteinsinkrhafen sir die Rohprodutte aus Teutichland und Nord-Europa (Bolle, Flachs, Holz) — nordwestlicher ins Land Yort an? das zweite Explishun des Landes, — an der See, weiter nach N. Hartlep of [hart'pail], ansschiehed Handelsstadt, nördlicher Sund erland [handerländ], 131 000 E., mit großen Schiffiswerien; nordwestlich davon oberhald der feeartig erweiterten Mündung des Tyne [tein] Revoca iste [njülaßi], 186 000 Einw., "im Lande der schwarzen Diamanten", mit den größten Seienschlenwerfen der Welch, wie man berechnet hat, ganz Europa 1000 Jahre mit Verennmaterial verjorgen könnten. Über das tiese Thal des Flusses Tune geht eine riesige Todpel- Brüde, die untere für den gewöhnlichen Bertehr, die in der Höse jür die Gisenbasse.

Bon Newcastle führt eine Gifenbahn w. (nabe ben Reften bes alten Pittenwalle) nach Carliele [farleif], an bem Beftabhang des Beaf-Bebirges. Beht man von bier die Rufte nach G., fo trifft man auf Brefton [prest'n]. 108 000 E., und füblich auf den Bufen, in welchen der Merfen mundet. Unfern der Mündung liegt Liverpool [liw'rpal], jest Englande lebhaftefte, wenn auch nicht größte Sandelsstadt, mit Dods, welche an Grogartigfeit die Lonboner noch fibertreffen; 518000 E. (1801: 77000 E.). 35km von Liverpool Manchefter [mantichest'r], 505 000 Einm., Sauptit ber Baumwollenmanufafturen und Mittelpuntt eines mit Fabrifftabten überfaeten zweiten Industriebegirte für Baumwolle, mit bem bicht babei liegenden Galford [foliord] 703 000 Einw.; 1801 hatte Manchester erst 94 000 E. Der Brid= gewater [bribichueter] = Ranal, einer ber funftvollften in England, foll ben Transport der Steinfohlen aus den Gruben bis Manchefter und Liverpool erleichtern. Er ift 49 km lang und geht eine Strede unter ber Erbe. - Die Fabritdiftritte, in welchen Liverpool und Manchester liegen, bilden die bevölfertite Wegend von Europa. Man rechnet etwa 500 Menichen auf 1 gkm. Nordöftlich von Manchefter gegen Port gu Leeds [lide], 368 000 C., der

Mittelpunft eines britten großen Fabrifbiftritts für Bolle und Linnen. Bestilich von Leeds Bradford [brabford], 216 000 E., füdwestlich hubsberefiles [habberefild], rasch anwachsende Stadt, beibe burch Bolls und

Baumwollfabrifation bedeutend. .

6) Nur geschichtlich merkwürdig sind: Hastings [hestings] am Kanal, zwischen Brighton und Dover, wo Wilhelm der Eroberer siegte. Bosworth [böswörtz], fast genau in der Mitte zwischen Liverpool und London (w. von Leicester [sexten], wo der erste Tudor, Heinrich von Nichmond [ritsche mond], den letzten Plantagenet, Nichard III., besiegte. Dorf Marstonsmoor [marstin mür], nördlich von Port, und Nased, swischen Kämpsen woor [marstin mür], nördlich von Port, und Nased, swischen Kämpsen dambridge und Birmingham, sind Schlachtläße in den siegreichen Kämpsen des Parlamentsheeres gegen die Königlichen von 1644 und 1645. Bei Worsesser [wisser [wister], an der mittlern Severn, ward Karl II., der Sohn Karls I., 1651 geichlagen. Beinahe 40 km östlich davon liegt Stratsord siertsford], Schaseveares Geburtsort.

II. Schottland, 79000 gkm (1400 D.=M.), ein vom Meere vielfach eingeschnittenes Gebirasland, mit turzen, aber mafferreichen Strömen, ein Land, in welchem Meerbusen, Berge, Geeen (Lochs [loche]) einen mertwürdig gleichen Rug von SB. nach ND. haben, gerfällt in brei naturliche Abteilungen. a) Das fübliche Schott= land, von ber Grenze bis jum Bufen Forth [forg] im D. und bem Bufen bes Clybe [fleid] im BB .; beibe verbindet in einer quer burchgehenden Bertiefung ber Glasgow [glasgo]=Ranal. Schottland ift von Bergen erfüllt, Die mit bem Grenggebirge qufammenhangen. b) In Mittel=Cchottland erhebt fich jenseit bes Blasgom - Rangle bas Grampian farampian] - Bebirge in Barallelfetten. Gie find burch tiefe Genten, Die taum 30 m über ben Geeipiegel erhaben und mit schmalen, langgezogenen Geeen befett find, voneinander geschieden. Unweit ber Westfufte Ben Revis [nimis]. 1300 m. ber hochite Berg in Großbritannien. Schone Gebirgefeeen Zan [tê], Lomond [lomond] und Ratrine [tatrin]. Die Rundfichten von ben Gipfeln ber Grampianberge, Land . Gee = und Meeransichten, werden von ben Dichtern fehr gepriefen. c) Un bem Nordwestabhange ber Berge von Invernég folgt wieder eine Thalipalte, in ber fich zwei langgezogene Geeen, Deg und Lochn [lotichi], binftreden. Gie find burch ben talebonifden Ranal unter fich und mit bem Meere verbunden, fo bak man aus bem Moran [marre] -Bufen, ber breiedig in Die flache Norboftfufte von Schottland ein= ichneibet, quer hindurch bis an die felfige Gudweftseite fegeln tann. Renseit bes Ranals in Nordweft-Schottland folgen nun bie eigentlichen ichottischen Sochlande mit bem nordfalebonischen Bebirge, in bem aber fein Bipfel mehr 1300m erreicht. Gie find meift nacht und fahl; weite Seiben und Moore gieben hindurch. Das nördliche wie bas mittlere Schottland find weit geringer bevölfert als

Sub-Schottland, welches fich burch feinen Reichtum an Gifenerz und Steinkohle auszeichnet.

Die Bevolferung beträgt 4 Mill. Darunter find bie Schot: ten in Gub = und Mittel = Schottland zwar eigentlich auch Relten und mit ben Englandern nicht gleiches Stammes; aber feit einer Reibe von Nahrhunderten haben englische Sprache und Sitte, vereinigt mit gablreicher Ginmanderung aus England, Diefen Unterschied fast gang verwischt. Durch größere Bilbung, besonbers in ben untern Bolfsflaffen, burch Sittenftrenge und größere Freundlichkeit gegen Frembe zeichnen fich die Schotten aus. Die Bewohner ber Bochlande, Die Sochländer ober Bergichotten, find noch Relten (und zwar die Ihre alte Ginteilung in Stamme ober feltischen Gren Gaelen). Clans ift noch nicht gang erloschen. Auch die gaelische Sprache wird, obwohl im Absterben, boch noch gebraucht. Im vorigen Jahrhundert wollte man Gefange eines alten gaelischen Sangers, Offian, entbedt haben, ben viele tem Somer an bie Seite ftellten. Dbgleich fie fich nachmals als nur teilweise echt ermiesen, find biefe Lieber Offians von ben Thaten feines Baters Fingal boch von eigenartigem Reize: bie nebligen Beiben, ben braufenden Meeresftrand, Die umichaumten Klippen - bas fieht man beim Lefen berfelben wie vor Mugen. Krieg und Räuberleben mar überhaupt sonft ber Sochländer liebstes Treiben; jest beschäftigen fie fich bafür mit Jago, Fischerei und Biehzucht. Getrodnete Fifche, Raje und Saferbrot machen ihre Nahrung aus, ber Whistn (Berftenbranntwein) bas Lieblingsgetrant. Ihre alte Nationaltracht tragen fie nur noch felten (Jade, Rod ftatt ber Sofen, fleiner Mantel ober Blaid [pled] von gewürfeltem Beug). - Dem religiofen Befenntnis nach find die Schotten ber Dehrzahl nach Bresbyterianer, b. h. Reformierte, welche eine Art republifanischer Rirchenverfaffung haben. Un ber Spite jeder Gemeinde ftehen die Beiftlichen und Alteste (πρεσβύτεροι).

Schottland zerfällt in 33 Graffchaften; wir folgen indes den natürlichen Abteilungen des Landes.

1) In Sibs Schottland liegen die bevölkertsten Städte. Die Sauptsstadt Edinburg, 21/2, km vom Sibufer des Forth, hat eine gang eigenstimliche Lage. Drei, ziemlich von B. nach D. parallel lauiende Stadteile sind durch Thaler voneinander getrennt. Um nördlichsten zieht sich die regelmäßige, elegante Neu stadt hin, in der Mitte die Altstadt nitt vielen eugen und trummen Gassen und 11 s., ja 13 siddigen Jäufern; im S. St. Leons hards hill (d. i. St. Leonhards Bergel, ist nicht durch ein so tiefes Thal, wie zwischen Alts und Neustadt sich hinzieht, sondern durch eine geringe Vertiefung von der Altstadt getrenut. Die mittlere Stadt nun hat zwei gerade und breite Straßen, die eine von B. nach D., die andere von N. nach S. Die leptere zieht sich mit zwei Briden, die an beiden Seiten mit Höäusern befett sind, auch

in die andern Stadtteile weiter. Die Nordbrüde ist über 360 m lang: unter der Gudbrude läuft eine Onerftrage im Thal. Um Oftende der Altitadt lieat das alte Schlog Solyrood [hollirud], in welchem noch manches an die ungludliche Ronigin Daria Stnart (Mutter Jatobs I.) erinnert. (Die älteften Könige refidierten in Stirling [ftorling] am obern Forth.) In der füblichen Stadt liegt das Gebande der befuchten und für Medizin und Naturwiffenschaft besonders tüchtigen Universität. Safenstadt Leith fliß] am Forth. Edinburg hat 261 000 Ginm.; es entipricht dem Beftende von London, Leith ber City. Sanbel mit ben Ditfeehafen und Amerita. - Rach ber Beitfufte hinüber, in ber Rabe reicher Steinfohlenlager, liegt die volfreichite Stadt in Schottland, Glasgow [glasgo], 566 000 E. (1800 erit 86 000), am gleich= namigen Kanal. Glasgow hat auch wie Edinburg eine Universität, blüht aber besonders durch Sandel nach allen Teilen der Erde, gablreiche Fabriten und Schiffsbau. Der höchfte Buntt ift nicht ber Turm ber ichonen Rathe= drale, jondern ber 160 m hohe Schornstein einer chemischen Sabrit. größeren Schiffe laben bei Greenod [grinod] am Deere aus. - Bang nahe im &B. von Glasgow liegt die Fabrifftadt Paislen [pejle].

2) In Mittel=Schottland liegt an der Rorbiee von G. nach N. St. Undrems [gent andrus], vor der Reformation der Gip bes erften Erg= bijchofe im Lande. Gine Menge gerftorter Rirchen und Rapellen geugen von ihrer vormaligen Größe. Zu N. mündet der Fluß Tay [tê], der größte in Schottland; auf der Nordieite des von einer langen, turmhohen Cisenbahıbrude überfpannten Mündungebufens Dundee [bandi], 156000 G. -22 km pon der Dundung des Tan fteht auf einem Geljen, welcher nur gur Ebbezeit drei bis vier Stunden lang aus dem Baffer hervorragt, Großbritanniens berühmtefter Leuchtturm, Bell Rod (b. i. Glodenfel3). Er ift 37 m hoch; bis 23 m ift feine Dijnung, dann fommt ber Eingang, nur durch Stridleitern und Binden zugänglich. Gine Strede nordwärts von ber Tanmundung liegen Alt= und Deu = Aberbeen [aberdin] bei einander, auch mit einer Universität: die neue Stadt ift bedeutende Sandelsstadt mit 122000 E. Unweit ber Mündung des Tan in feinen Bujen Berth [poris], immer noch bedeutend, im Mittelalter bie Sauptftadt Schottlands. Scone [fon] war ber Krönungsort ber alten ichottischen Könige. Im Sintergrund eines tief in bie Beftfifte eindringenden ichmalen Deerbufens Inverary [inwerart].

3) Zu Nord-Schottland Zuverneß, am Ende des taledouischen Kanals; nordöstlich davon zeigt man die Reste von Macbeths Schloß Cawdor [teb'r]. Unweit Inverneß auch Culloden, wo 1746 der legte Stuart, der

nach ber Arone jeiner Uhnen griff, geschlagen ward.

4) Die Weistüsse von Schotland sit von mehreren Jnjelgruppen besgleitet, welche man zusammen die Hebriden nennt. Alle sind voll tahler, nur mit Hebraut bewachsener Berge. Die Einwohner leben von Viehzucht, Fijcherei und daneben von den dier häufig nistenden Eidervöge in (Anas mollissima). Diese hängen ihre Nester au Alippen und Felsen und süttern sie mit ihren Tunen aus. Sit mit Lebensgesahr holt man die kostdaren Federn; dreimal polstert die Mutter unwerdroffen das Nest von neuem aus; werden auch dann wieder ihr die Federn genommen, so verläßt sie es. Die größten Insellnish, Mutlimall, Islassich, Shoe sied worden die sied die sied sied sied von Musl. Denn Staffa besteht aus einer Basaltmasse, in welche sich die berühmte Finsgalse Höht hier die het die hie berühmte Finsgalse Höht hierensgebe, das sind von der Konta der Was

saltslippen bricht. — Solche Basaltbilbungen kommen noch auf andern im S. liegenden Inseln vor; ihnen entsprechen die Basaltsormationen auf der Nordskijte von Frland.

Die Orfney [orfne] Inseln ober Orfaben, vor ber äußersten Nordsoftspie von Schottland, haben mit den hebriden im ganzen gleiche Natur. hauptinsel Bomona.

Noch weiter in das Meer hinaus liegen die Shetland [ichetland]= Infeln, von denen sich ein Gleiches fagen läßt. Die nördichfte Infel liegt von Schottland und Norwegen ziemlich gleich weit entgernt; zu Norwegen dauch die Gruppe längere Zeit gehört und ist von da aus bewölkert worden; daher nennen sich die Newohner noch heute Norweger und reden eine der norwegischen nahe verwandte nordische Sprache. Hauptinsel Mainland smeinkand.

III. Irland [frland], 84 000 gkm (1500 D.=M.), ift im In= nern ju 8/6 Tiefebene, bie nirgends mehr als 100m über bas Meer fich erhebt; bagegen an ben Ranbern treten einzelne isolierte Bergfetten auf; im EB, find die höchsten, mit milben Formen. Sier erbebt fich, mit Felsgaden und Klippen fteil emporfteigend, ber langge= ftredte Ruden bes Carrantuobill bis 1040 m. Im allgemeinen ift Arland, wie England, im D. niedriger als im 2B. Unter ben gahl= reichen Geeen ift ber Lough Reagh [loch ne] im MD. ber größte, ber Gee von Rillarnen [fillarne] im EB. megen feiner ichonen Umgebungen ber befuchtefte. Dazu fommen gablreiche, oft tief einbringenbe Meerbufen. Der Sauptfluß Channon [icann'n] flieft burch eine Rette von Seeen und endet in einer 90 km langen, febr breiten Bafferstraße, Die man Flugmundung ober Meerbufen nennen fann. Un welcher Rufte? Dit bem entgegengesetten Deere ift ber Channon burch einen Ranal verbunden. Ginen großen Teil ber Infel nehmen Die Sumpfftreden und Moore ein. Das Klima ift feuchter und nebliger als auf ber Nachbarinfel, barum aber bas Grun auch noch frischer und faftiger. Nirgends muchert 3. B. ber Epheu fo üppig als in Srland: faft feine Ruine - und beren giebt es in Irland fehr viele ift ohne folde bichte Bulle von Epheu. Mit Borliebe nennt ber 3re feine Beimat bie grune Infel, die Smaragdinfel. Die Bevölkerung indes wird durch maffenhafte Auswanderung nach Amerika fehr verminbert. Sie betrug vor einem halben Sahrhundert noch 8 Millionen. jest nur noch 4,6 Mill. Unter diesen find die bei weitem meisten Bren, b. h. Relten mit noch gaëlischer Sprache. Der beilige Batrif hat ihnen im 5. Jahrhundert das Chriftentum gebracht; bamals mar Arland mächtig und felbständig. Wann fam es unter England? Mis Die Bren nach ber Reformation Ratholiten blieben, murben fie von englischer Seite hart gefnechtet. Die gange Infel ward in anglifanische Rirchiviele geteilt, und neben feinen eigenen Brieftern batte bas Bolt

noch viele anglikanische Biichöfe und Pfarrer (oft ganz ohne Gemeinben) zu unterhalten. Im Jahre 1869 ist in diesen Verhältnissen viesles zum Bessern verändert: die protestantische irische Kirche gilt nicht mehr als Staatskirche, und ihr ungeheures Vermögen dient nicht mehr allein dem Prälaten. Doch sehlt es in Irland, von den kirchslichen Verhältnissen abgesehen, auch sonst nicht an Ursachen dauernder Unzusriedenheit. Der Geheimbund der Fenier (namentlich in Amerita lebender Iren) erstrebt durch Gewalt und Blut Irlands Vefreisung. Dem Bekenntnis nach sind mehr als 3/4 der Iren katholisch. Das gemeine Volk lebt in größter Armut. Kartosseln und Vuttermilch sind jahraus jahrein das einzige, was sie haben, und wenn sie das immer haben, sagen sie von Glück. In den großen Sees und Handelsstädten herrscht dagegen Wohlhabenheit.

Frland zerfällt in 32 Grafichaften, welche 4 größere Landichaften bilden: Lein fter [lenfter], England gegenüber, Wunfter [manet'e], die fiedlichte Connaught [tonnet], die elendeste und ärmfte, am atlantischen Ozean, Ufter [aliter], Schottland gegenüber, wo die meisten Protestauten wohnen. Gieb bei jeder Stadt, die genannt wird, die betreffende Landichaft an!

Die Hauptstadt Dublin [dablin] liegt im hintergrunde eines kleinen Meerschiens, unweit des Weeres, durch den Fluß Liffy in zwei Teile geschieden. Haft kreissörmig gebaut, wird sie von einer fchönen Allee ungeben; 352000 Einw. Der weitliche Halbereis ist alt und unichön; der östliche neu und geschnickvoll mit einer Nenge von Prachtbauten. Universität. Bedeutender Handel. — Im NO. liegt am Weer die Handelsstadt Belfätt, 256000 E.; von der nordösstichsten Spiße erstreckt sich der Riesendam ins Weer, bei niedrigen Basser 190 m lang. Er besteht aus Basaltstäusen vorschiedener Tänge und sieht in genauer Beziehung zu den Basaltmassen her Hohrben. — Im Su. liegen der bedeutendere Schöte: Katerford suchtersord, Cort und Limerick an der Shannonmindung. Alle drei sind wichtige Dandelspläge, und ihre Hächen — meist im Hintergrunde tieser Weerzeinschinte — sind besestigt. Cort sührt so viel gesalzenes Kindsseich ans, daß es den Ramen des irländischen Schlachtbauses Kindsseich ans, daß

Bor der südweistlichen Küste Frlands liegt das Inselchen Balentia [wälenschie]. Auf diesem der westlichste Hasen von Europa, Balentia Hars bour [harb'r]. Bon hier wurde das erste 3000 km lange unterseeische Kas

bel nach Reufundland (§ 68, 11) gelegt.

## IV. Nord=Europa.

§ 83.

Die skandinavische Salbinsel und Dänemark.

a) Die ffandinavifche Salbinfel.

Diese 776 000 qkm (13 800 D. : M.) große Halbinsel, im D. Schweben (4/7), im B. Norwegen (3/7) genannt, lagert sich von SB. nach ND. vor die Ostsee, welche badurch zum Binnenmeer ges

macht wird. Mehr und mehr zieht sich aber das Meer von der schwebischen Küste zurück. So liesen 1620 in den Hafen von Tornea [tór=nev] die größten Seeschiffe ein; jest bleiben die kleinsten Fahrzeuge sitzen. Einzelne Fischerborfer haben in einem Zeitraume von 60 Jahren dreimal dem weichenden Meeresufer nachrücken müssen. Dies Zurückweichen ist so bedeutend, daß, wie fortgesetzte Wessungen lehren, der Niveau-Unterschied in einem Jahrhundert 11/3 m beträgt. Man glaubt als Ursache dafür eine sätulare Bedung des Landes vorausses zu müssen; allein es hat mehr für sich, eine sätulare Senkung des Meeresbodens des bottnischen Meerbusens anzunehmen (§ 11).

Die Sübspiße der Halbinsel zeigt dagegen ein Vordringen des Meeres: sie befindet sich sicher in säkularer Senkung. Mit ihr bleibt die skandinavische Halbinsel nur einen Breitengrad von Deutschland entsernt, im N. rührt sie an das Sismeer; 1850 km beträgt ihre

Lange; ihre größte Breite aber nur 500 km.

Wenn biefe größte aller europäischen Salbinfeln nur von 6,8 Millionen Menichen bewohnt wird, so ift ber Grund weniger in ber nördlichen Lage als barin zu fuchen, bag die Natur bier fo vorherr= ichend in wilder und rauber Gestalt auftritt, bag ber Raum für bie Menichen fehr beschränft wird. Schroffe Bebirge, Seeen und Sumpfe nehmen ben größten Teil ber Salbinfel ein; etwa 9/10 bes Bobens find für ben Aderbau unbrauchbar. Die Salbinfel erhalt ihre Bobengestaltung, wie bie italische, burch eine Deridian - Bebirgemaffe, für welche man oft ben Befantnamen ber ftanbinavifchen Alpen\*) gebraucht; bieje aus ben altesten Besteinarten, wie Urgneis u. a., aufgebaut, find fein Rammaebirge, fondern bestehen jum größten Teil aus wellenformigen Bochflächen (Fielbe), Die im füblichen Norwegen oft bis zu 1000 km breit find und ansehnliche Seeen auf ihrem Scheitel tragen. Gie haben 600 bis 1200 m Sohe, und auf Diefen Untergestellen erheben fich bann inselartig bie bochsten Bergfpigen ober Tinde. Die Sobe ber Fielde und Berge nimmt von R. nach S. gu. Man gerlegt bas Bebirge in eine nordliche Sauptmaffe, bie bei geringer Breite einem Rettengebirge einigermaßen ähnelt, und in eine fübliche mehr verzweigte, die in einzelne Gebirgegruppen auseinander geht. Der nördliche Teil besteht wieder aus brei Un= terteilen: ben lapplanbischen Alpen, bie am niedrigften find, bem norbbrontheimichen Gebirge mit bem Gulitelma, 1900 m,

<sup>&</sup>quot;) Den Namen Kjölen hat man früher irrtümlich für den Namen des standinavischen oder nordstandinavischen Gebirges gehalten; er bedeutet aber nichts weiter als "der Kiel", d. h. den Rüden der höchsten Erhebung des Felsesgebirges zwischen Webendung.

und der öftlichen Abstadung.

und dem Dovrefjeld [bowrefjell] mit der Snehätta (b. i. Schnee-haube), 2300 m. Süblich vom 62. Parallelfreis beginnt die Grup=penteilung, welche das fübliche Norwegen anfüllt. In derjenigen dieser Gebirgsgruppen, die man die Jotunfjelde (b. i. Niesengesbirge) genannt hat, erhebt sich unweit der innersten Verzweigungen des Sognefjords [hónjefjör] der Stagastölstind [tinn] mit 2400 m und der Galohöptg, der mit seinen 2500 m die höchste

Erhebung ber gangen Salbinfel bilbet.

Der Abfall nach D. und B. ift fehr verschieden: nach B. fturgt bas Bebirge ichroff zum Meer; oft fieht man weit und breit ein Field fich behnen, bis man ploplich an feinem Rande fteht, von bem es, mitunter in fenfrechten gelsmänden von mehreren hundert Metern, unmittelbar in bas Deer fturgt. Aus bemfelben fteigt bas Bebirge infularifch wieder hervor; eine Menge begleitender Bebiras= inseln ziehen sich an der Küste von Norwegen entlang, unter welchen ber Lofot = Archipel am bedeutenbsten ift. Dafür bringt ber Dzean in lang gestreckten Zungen, Fjorben, zuweilen bis 70 km weit in bas Land ein. Oft ift man verleitet, biefe Meeresteile für Flüffe ober Binnenseen zu halten und bewegt fich in dem Wirrwarr von Infeln. Landzungen und Landengen wie in den Arragngen eines Labprinthes. Die milbe Natur bes Sochgebirges, die Gletscher, Geeen und die großartigen Bafferfturze hat Norwegen mit ähnlichen Gebirgegegenben gemein; aber eigentümlich find die ausgebehnten Felber ewigen Schnees, welche auf ber gangen Salbinfel beinahe 20000 gkm (über 350 Q .= M.) einnehmen, fowie bas großartige Bilber ichaffenbe In= einandergreifen bes Dzeans und fo hoher milber Bebirgemaffen. Die Bahl ber in Norwegen reisenben Ausländer nimmt baher nicht ohne Grund alljährlich zu; fie gefallen fich unter bem treuberzigen, einfachen Bolke fehr mohl, bas zwischen seinen Bergen fich ein friiches, freies und frommes Berg bewahrt hat.

Nach Often, also nach Schweben zu, bacht sich bas Gebirge in breiten Stufen allmählich zum bottnischen Busen ab, zu bem eine Menge meist parallel laufender Flüsse ober Elsen herabgehen, die jedoch wegen ihres starken Gefälles, ihrer Wassersälle, wenn sie nach einer Strede ruhigen Laufes zu der nächsten Stufe sich herabkürzen, und ihrer Alippen für die Schiffahrt nicht brauchbar sind. Einer der bebeutendsten ist die Dal Els, welche aus Ofters und Westers Dal Els zusammenströmt. Sie bildet noch an der Mündung einen 10 m hohen Wassersall. Die Küste ist auch hier von einer Reihe kleiner Felseninselchen und Klippen begleitet, welche man Schären neunt, baher eine Abteilung der schwedischen Flotte die Schären ist det heißt.

Außer biefer öftlichen Abbachung hat aber bas Bebirge noch eine fübliche gegen bie Rette großer Seeen, Die vor feinem Gubranbe liegen. Der größte und weftlichfte ift ber Bener : See, 6240 qkm (113 D.-M.), aus welchem bie Bota [jeta) Elf jum Rattegat geht. Etwas füboftlich liegt ber 1/3 fo große Better : See. Rord: öftlich von beiben ber Sjelmar = See [jelmarfee] und ber langgeftredte Malar=Gee, ber von reigenden Ufern eingefaßt, mit ber Oftfee in Berbindung fieht und über 1300 Infelden (Solme) in fich fcbließt. Alle biefe Geeen liegen in einer tiefen Gentung ber Salbinfel: in ihr führt ber Gota-Ranal mit Benutung ber Fluffe und Secen aus ber Nordjee in die Oftfee. Im G. jener Gente behnt fich bas nur von melligen Soben, taum bis ju 300 m burchiette Rlachland von Gud : Schweben. Fruchtbare Dammerbe ift bemfelben nur in bunner Schicht aufgelagert; ber eigentliche Grund ift auch hier felfig, und an vielen Stellen fteht bas Gels = und Steingerolle zu Tage: 11m= stände, welche den Ackerbau sehr erschweren. Auch die Natur der Kluffe warnt uns, nicht etwa an ein eigentliches Tiefland zu benten. Sie find fait alle wegen ftarten Gefälles, wegen ihrer Bafferfturge und Klippen nicht für die Schiffahrt zu gebrauchen. Gelbit von Muf ber Bota Elf ift an einzelnen Stelben größten gilt bas. len, besonders bei ben Trollhatta (d. i. Teufelshut) - Källen, Die Schiffahrt unmöglich, fo bag ihnen gur Geite mit großen Roften ber Trollhätta-Ran'al geführt werben mußte. merten wir, bag auch bei bem ffanbinavifchen Fluginftem öfters eine Unentschiedenheit ber Wafferscheibe vorfommt; Fluffe verschiebener Bebiete fteben bei hobem Bafferstande miteinander in Berbindung, berfelbe Gee entjendet zu verschiedenen Gnitemen Bemäffer (§ 62 Mitte).

Die Schweben wie die Norweger sind germanischen Stammes, meist kraftvolle Leute mit blauen Augen und blonden Haaren, dabei bieder, gastfrei, sest wie das Eisen ihrer Länder. Noch viele alte Gebräuche und Bolksseste haben sich erhalten: das Frühlingssest am 1. Mai, der Johannis oder Mittsommertag, vor allen das Julsoder Weihnachtssest. Ist man zu Weihnachten treulich zu der oft viele Kilometer entsernten Kirche gewandert, so überlätzt man sich heiterm Fests und Wohlleben. Zwölf Tage hindurch steht bei dem reichen Baner der Tisch auch für jeden Gast, er sei bekannt oder fremd, gesdett. Selbst dem Vögeln des himmels wird auf hoher Stange eine Kornaarbe aufgestellt.

Den äußersten Norden der halbinfel, noch bis in das ruffiiche Gebiet, bewohnt der Stamm der Lappen (§ 72 Ende), ober wie fie

selbst genannt sein wollen, Samen, noch 27000 Köpfe stark, meist zum Christentum bekehrt. Die Fischerlappen haben seste Wohnungen. Die Renntierlappen ziehen nomadisch mit ihren Tieren umher, die ihnen Nahrung und Kleidung geben, Last- und Zugtiere, mit einem Wort ihr Ein und Alles sind. Sinen reichen Lappen schätzt man nach Renntieren, wie bei uns den Reichen nach Geld. Übrigens droht der Genuß des Branntweins, dem die Lappen mit übermäßiger Lüsternheit zugethan sind, dem ganzen schon sehr verringerten Stamme den Untergang. Auch eigentliche Finnen oder Duänen wohnen in etwas größerer Jahl als die Lappen im äußersten Norden.

In alten Beiten beftanben auf ber ffandinavischen Salbinfel verschiedene fleine Reiche, Die erst nach und nach in zwei, Ror= megen und Schweben, zusammenschmolzen. Der Sauptgott ber Cfandinavier mar Dobinn, ber beutiche Buotan; von ihm und feiner Gemablin Friaga ftammen Die übrigen Götter, bas Beichlecht ber Mien. 3. B. ber Donnergott Thorr mit feinem alles germalmenben Sammer u. a. Gie mohnen gusammen in filbernen Balaften in ber Götterftadt Abgarb. Sochgeehrte Ganger, Cfalben, fangen ber Bötter Breis. In Balhalla manbeln bie Geelen tapferer Rrie-Um bas Sahr 1000 indeffen hatte bas Chriftentum bier Burgel gefaßt, bas icon im 9. Jahrhundert gepredigt mar. Dit bem Evangelium war auch bier milbere Besittung gefommen und Europa batte nicht langer von ben Blunderungszügen ber Norman= nen zu leiben (normannische Rolonieen § 77, III; 81, II, 5). Bon Norwegen aus murbe bie Rirche Chrifti auf ben Farbern, auf Beland und Grönland gepflangt (§ 69), von Schweben aus in bem gegenüber liegenden Finnland.

Im Jahre 1397 gelang es ber Königin Margarete von Dänemark, in der Union von Kalmar die Kronen von Dänemark, Schweben und Norwegen auf ihrem Haupte zu vereinigen. Nach ihr regierten über ein Jahrhundert lang Union stönige. Aber die drei norbischen Wölfer, obwohl sich in vieler hinsicht nahe verwandt, waren durch eine bestimmte Ubneigung voneinander geschieden. Namentlich gilt das von den Schweden gegenüber den Dänen und Norwegern. Unter dem grausamen Christian II., der 1520 im Stockholmer Blutbade sich der ihm abgeneigten schwedisch und belähäupter entledigen wollte, drach in Schweden der offene Aufstand aus. Gustav Basa, der Sohn eines in jener Netzelei Gesallenen, wurde nach mannigsacher Gesahr der Vefreier seiner Landseleute und der Gründer einer neuen Königsbynastie. Mit dem

neuen König wurde das Land 1524 lutherisch, doch die bischöfliche Berfaffung beibehalten. Damals mar Schweden ein unbedeutendes Reich, bem bas einzige Lubed als Saupt bes beutiden Sanfabunbes, mit Erfolg gebieten fonnte. Norwegen und bas fübliche Schmeben maren bamale banifch: bafur mar aber Finnland noch fcmebifch. Buerft murbe bas Reich machtig burch Buftav II. Abolf. ber mit großem Erfolge in ben 30 jährigen Krieg eingriff; er fiel am 6./16. November 1632 auf beutscher Erbe bei Luten. 3m meft= fälischen Frieden feste Schweden auf beutschem Boben fich fest: es befam zwar nicht ben größten, aber ben fruchtbarften Teil von Bommern (Borvommern), ferner bie Ctabt Bismar, bie Gebiete Bremen und Berben fferben zwifden Befer : und Elbmundung. Die Tochter Guftav Abolfs, Chriftine, ift befannt burch ihre Belehriamfeit, ihre Thronentiggung und ihren übertritt zur fatholiften Rirche. Nach ihr bestieg bas mit ben Bafas verwandte Wittelsbacher Saus ber Bergoge von Bfalg-3meibruden ben Thron und feste bie Eroberungen noch glüdlicher fort. Gegen Ende bes 17. Sahrhunderts gehörten jum Reiche gang Comeben, Finn= land, Ingermanland, Efthland, Livland und bie porbin genannten beutiden Lanbe. Schweben mar eine europäische Groumacht, von Danemart, Rufland, Bolen gugleich beneibet und gefürchtet. Als biefe brei Reinde hintereinander gegen ben jungen König Karl XII. losbrachen, begann ber zweite nordische Krieg Rarl trat im Unfange wie ein zweiter Alexander (1700 - 1721). ber Große auf; überall mar er fiegreich, folug bie Danen, Die Ruffen, Die Polen und verfolgte ben Ronig August ben Starfen von Bolen, ber zugleich Rurfürst von Cachien mar, bis nach Deutsch-Aber ber Rüdichlag folgte balb. Er verlor 1709 gegen Beter ben Großen von Rufland Die Schlacht von Boltama [poltawa] und lebte bann mehrere Jahre unter ben Türken, Die jeine Tapferteit ebenfogut wie feine Gifenfopfigfeit erfannten. Unterbeffen maren feine Lanber von allen Seiten bebroht. Daber fehrte Rarl zurud, fiel aber nach einigen Jahren (1718) vor ber nie eingenommenen norwegischen Gelienfestung Frederitofteen. Im Berlaufe bes 18. Jahrhunderts fant Schweden, mo bas Saus Solftein: Gottorp ben Thron bestiegen hatte, immer mehr; auch an inneren Unruhen fehlte es nicht. König Buftav IV. Abolf murbe 1809 entfest, feine Rinder wurden auch bes Thrones fur verluftig erflart, ben fein finderlofer Dheim beftieg. Diefer mablte fich einen Marichall Napoleons I., Bernabotte, jum Nachfolger, beffen Enfel Defar II. jest auf bem Throne fist.

Das schwebische Staatsgebiet war zu Anfang unsers Jahrhunderts auf das eigentliche Schweden und Vorpommern bis an die Beene beschränkt. In dem Bölkerkriege gegen Napoleon I. verlor Dänemark, zur Strafe für seine Anhänglichkeit an Frankreich, Norwegen (doch ohne dessen Nebenländer, d. h. Island und die Färöer) an Schweden, das ihm seinen (dann an Preußen abgetretenen) Anzteil an Bommern überließ. Dänemark trat diesen an Preußen ab und erhielt dafür als Entschädigung das kleine Herzogtum Lauenburg. Seit 1814 stehen Schweden und Norwegen in Personalunion, d. h. sie haben denselben Herrscher, aber besondere Verfassung und Verwaltung.

Über Spigbergen beansprucht Schweden die Oberhoheit.

- I. Das Königreich Schweben, 450 000 gkm (8000 D.= M.) mit 4.8 Mill. Ginm., ift im ND. vom ruffifden Gebiete guerft burch bie Torne Elf. bann burch einen linken Buflug berfelben, Die Muonio Elf, geschieden. Rach ber Berfaffung bedarf ber Konig ju vielen wichtigen Dingen ber Buftimmung bes Reichstages, ber früher aus Abel, Geiftlichfeit, Burgern und Bauern beftand und nicht nach Ropfen, fondern nach Ständen ftimmte. Sett befteht ber Reichstag, wie in tonftitutionellen Staaten gewöhnlich, aus zwei Rammern. Das Land gerfällt in brei Sauptteile: ben füblichen, Gotland, auf welchen 3/5 ber Ginwohnerzahl bes gangen Ronigreichs tommen; ben mittleren, Svealand; ben nördlichen, Rorrland, welcher an Flächeninhalt doppelt jo groß als bie beiben anbern Teile zusammen, aber natürlich am spärlichsten bevolfert ift: nur 2 bis 3 Menschen auf 1 9km. Eingeteilt wird bas Königreich in 24 Lane. Wir halten uns aber an bie Sauptabteilungen Grealand, Gotland, Norrland und prägen uns gelegentlich die geschichtlich wichtigften Ramen aus ber alten Lanbichaftseinteilung ein.
- 1) In Svealand umgiebt die angebauteste und wichtigste Gegend benschönen Mälar-See; ansie tochen die Landschaften Upland, Södermans land u. Die Haupstladt Schächlam liegt da, wo der See sich durch zwei enge Ansgänge in einen Busen der Oftice ergießt. Aus einer nur mäßig großen Insel, welche Süßwasserse und Salziee (die auf jeue beiden schmassen Irmsen schwarze und Salziee (die auf jeue beiden schmassen Schalt, dicht gedaut, mit schwacken Erraßen, aber einem schönen Königsichlosse. Von ihm sührt eine Brücke auf das nördliche Seeuser, in den Stadtteil Normalm, 12 mal größer als die eigentliche Stadt, mit schönen breiten und ebenen Straßen. Auch auf wem Sönigliche sied, mit schönen breiten und ebenen Straßen. Auch auf dem Södeliche sied, matentlich sehr nach der nicht sie sieden kabet im Mälar gelegenen Riddarholm sehn scholt in wähler sehr der gelegenen Riddarholm (d. i. Ritterinsel) befinden ich der Riddarholmkirche die Größer Gnitar II. Abolfs und Karls XII. Rach vieler Urteil hat Stockholm unter allen Haupstäderen die schönie Lage,

weil nur bier gerade eine folde Mannigfaltigfeit ber Umgebung, eine folde Bereinigung großstädtischen Treibens mit reigender, landlicher Ginfachbeit gefunden werde. Strafe, Geld und Bald grengen oft unmittelbar aneinander. Die Stadt hat 251 000 Einw. und treibt bedeutenden Sandel. Bon der Geeseite ber ichnipen Kaftelle den iconen Safen. In den Umgebungen Luftichlöffer, wie Drottningholm, Gripsholm u. a. - 66 km n. n. w. Upiala [úpiala] mit einer Universität und bem Erzbischofesite bes Reiche. 21 000 Einw. Chrwurdiger Dom mit bem Grabe Linnes und Buftav Bafas. Um Upfala ber liegen Schwedens Sauptbergwerte. Gine Strede nördlich Dannemora mit seinen Gijengruben, die jahrlich 270 000 Centner liefern - nach DB. bas filberreiche Gala [gala]; in berfelben Richtung weiter in das Gebirge Falun mit Aupferbergwerten, an einem Buffuffe ber Dal Elf. Das Gebirgeland ber Dal Elf, Dalarne (b. i. die Thäler), bei uns gewöhnlich Dalefarlien genannt, wird von einem befondere fraftvollen und treuberzigen Menschenschlage, ben Daltarlar (b. i. Thalmannern) bewohnt. Der Dalfarl redet felbft feinen König mit Du an, aber er fett auch in Gefahr für ihn But und Leben ein.

2) In Gotland am Kattegat, an der Mündung der Göta Clf, liegt die größte Stadt nach Stockholm, Gotenborg (idwed. Göteborg), 107000 E., Handels- und Fadrifiadt. An der Ditiee liegt die befestigte Hauptsftadt Kalmat. Hitorisches? Ihr gegenüber die lange ichnuale Insel Dland, weiter nach ND. in das Weer hinein die größere Gotland mit der einst mächtigen und als einer der wichtsiglien Handelspläße Europas im Mittelsalter blühenden Stadt Bisch swisdis. Kördlich von Kalmar Norrtöping surretsping an der Motala Elf; Handelsstadt mit 33000 Einw.

Die stiblichsten Landichaften heißen Bletingen und Schonen; die letztgenannte hat Übersus an Getreide. Sier am Sunde, der dänischen Infel Gecland und im besondern der Stadt Helfingör gegenüber, die Stadt helfing borg. Malmö, 49000 E. und Pitad stifted sind Offteehäsen, die durch Dampsschiffe mit der deutschen Offteeküse in regem Berkehr stehen. Bon Pitad fährt man in acht Stunden nach Strassund. Karlstrona ift Schwedens befestigter Kriegshafen, 21000 E. Binnenstadt ift Lund slunn], die zweite Landesunwersität, im 9. und 10. Jahrhundert das erste Erzbistum, des Landes, von dem alle Missonen im höheren Korden ausgingen.

Bu diefer Landichaft gehören auch die Infeln Dland und Gotland.

3) In Norrland ift bei weitem die größte Stadt Befle [jewle], un= weit ber Dal Elf : Mündung, 24000 E., wichtig als Safen ber benachbarten Bergwertebegirte. - Je weiter nach n., je dunner ift die Bevolterung gefaet, je ober wird die Natur. In Lappland gebeiht nur noch fparlicher hafer hier und ba; von Baumen fieht man nur noch die Fichte und Zwerge birte. Fifchjang und Renntierzucht bieten den Lebensbedarf. Das Safer : und Berftenmehl untermijdt man auch in guten Jahren mit gerhadten Salmen, Burgeln (befondere von Caltha palustris), felbit mit Sichtenrinde. Die Kirchiviele umfaffen, wie im nördlichen Rorwegen, oft 1000 bis 1500 gkm (20 bis 30 D .= M.), und viele Gemeindeglieder fonunen nur im Biuter, wo auf Schlitten weite Entfernungen in unglaublich furger Beit gurudgelegt werben, gur Rirche. Un der Dlündung der Torne Elf, der Grenze gegen Rugland, geht die Conne am langften Tage faft nicht unter und am fürzesten Tage fast nicht auf. Dort liegt, ber ruffischen Stadt Tornea gegenüber, bem Bolarfreis nabe, Baparanba, eine wichtige Station für Bitterunge : Beobachtungen.

- II. Das Königreich Norwegen, 325 000 qkm (5800 Q.=M.) mit fast 2 Mill. Einm., hat eine noch freiere Verfassung als Schweben, und sein Reichstag (Storthing [fturthing]) noch größere Rechte. Das Reich ist in sechs Stifter geteilt.
- 1-3) Die Stifter Rriftiania und Rriftianfand liegen im G. am Ctager=Rat, bas Stift Samar bagegen n. von erfterem im Binnen= land. Für diefe füdlichen Teile, wie für Gud = Schweden, gilt das, mas oben (\$72 Mitte) vom Klima gejagt ift; in geschütten Thalern tommen fogar noch Beintrauben und Apritojen fort. Beide Stifter machen ben fruchtbarften und bevölfertsten Teil Norwegens aus; auf einem Biertel bes Glachen= raums des Königreichs wohnen zwei Drittel ber Bevolterung. Die Saupt= ftadt Kriftiania liegt im Sintergrund des 90 km langen Kriftiania= fjord, deffen Ufer mit fleinen Städten, Dorfern und Landhaufern befest find. Die Lage der Stadt ift fcon, ihre Bauart regelmäßig, ihr Sandel febr ansgebreitet. Landesmiverfitat, 150000 Einw. - Beht man von der Mündung des Kriftianiafjord nach D., fo trifft man auf die Mündung des Glommen, des größten norwegischen Fluffes, der 20 Falle macht, und f. j. ö. davon, bart an der fcmedifchen Grenze auf die Reffung Frederife= fteen unweit der Stadt Frederitehald frederitehal]. Etwas westlich vom Rriftianiafjord liegt Kongeberg mit Gilberbergwert, unweit bes Rap Lindeenas Aristiansand. Stavanger, 22000 Ginm., icon an der Rufte bes offenen Czeans und am Gingang zum Stavanger Fjord.
- 4) Das Stiit Bergen hat auch noch ein ziemlich milbes, aber dabei iber naft regnerisches Klima. An seiner Küßte sällt (nächst einem Teile der B.-Küste Nord-Englands) der meiste Negen in Europa. Bergen selbst, 53000 E., durch und durch Handlesstadt, das norwegische Hamdurg. Besonders ist hier der Hauptplat für den Fischhandel, der in ungeheurer Ausdehnung an der Norweger Kiste getrieben wird. Nach ganz Siddeurepa werden von dier Hummer und Fische gesandt, besonders Stocksiche und Deringe. Die Heringe erscheinen bier in Schichten, die oft mehrere Kilometer laug und dreit und mehrere Meter tief sind, und drängen sich in dichtem Gewinmmel in die langen Fjorde. Die nach dieser Speise gierigen Bale lagern sich vor den oft sehr sichwaleu Eingängen; darum der bequeme und reichliche Fang, in guten Jahren etwa 600 000 Hettoliter.
- 5) Prontheim, die Hauptstadt des füusten Stifts, liegt am Süduser eines tiefen Fjord, hat 25000 E. und war die Residenge und Krönungsstadt der alten Könige. Tarum fiand auch hier ein herrlicher Dom, von dem jett noch das Chor die Hauptstriche der Stadt ausmacht. Im Innern liegt die Bergstadt Röraas schoft,, 700m über dem Meere, mit reichen Kupfergruben, aber auch immerwährendem Winter.
- 6) Trómöö, das nördlichste Stift. Im Junern Lappen und Quänen, an der Küste Norweger, die bier aber sast ganz auf den Kischiag augewiesen sind. Denn hier sieht es schlichma aus mit dem Klima. Auf den Losou-Lassellassen Sturm und Kätte teinen Baum aufsonnnen, ein surchtbar tobender Czean umgiedt sie. Unter den Wirbeln und Strudeln ist der Mahlstrom, ziemlich im S. der Gruppe, am verrusensten, da setten ein Jahr ganz ohne Unglückssälle hingelt. Gerade zwischen diehen besten gesährlichen Inseln Wärze versammeln sich werden kieft wirde zusammen. Ju Februar und März versammeln sich zwischen den Inseln die Lieben Besten gegen 3.

bis 4000 Bote, und jedes Boot fangt im Durchschnitt mindeftens 3000 Rabeljane (§ 68, II).

Die Hauptstadt Trómsö, auf einer kleinen Küsteninsel schon nahe dem 70. Parallektreis, hat noch 6000 E. Auf der Jusel Kvalöe liegt noch jenieit des 70. Parallektreised der keineswegs unbedeutende Hafen Hammerselt, 2000 E., der Hande nach England und Rußland treibt. Das Aordtap is die nördliche Spise der wüsten Insel Magerö, eine steile, 300 m hohe, dreistöpfige Felswand. Das Klima ift hier auffallend mild. Die Nordspise des Hestlandes ist das Kap Nordsyn. Südöiklich von diesen Puntten liegt auf einem Juselchen der kleine Handelshasen Vardöhuns [wardöhns]. Furchtbare Stürme wüten in diesen Gegenden. Die Kälte steigt im Vinnenlande bis 50° C., während insolge des dis in diesen hohen Norden noch segenserich wirkenden Gossistroms (§ 16 Ende) an der Küste selbs im Winner nur vorübergehend geringe Frosgrade verspürt werden.

Die standinavische Halbinsel ist durchaus nicht ein Land der Städte, sondern mehr der zerstreuten Vorsichaften und einzelnen Gehöfte. In beiden Reichen zusammen giede sinur 6 Städte, die über 25000 Einwohner haben. Vazu sindet man nur in Stockholm, Gotenburg, Kristiania, Bergen im Durchschuitt massive Halbinsel, sond ist der Holzbaut und die Schindelbedeckung ganz allgemein, und das Bolt hat darin große Kunstsertigkeit. In Norwegen giede es z. B. fünstlich gearbeitete Holzstuchen aus uralter zeit. Eine derselben hat der König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen in das schlessische Gebirasdorf Brüdenberg unweit der Schneetoppe verieben lassen.

### b) Danemart.

Dänemark besteht aus ber zwischen Kattegat und Ditsee, Sund und Kleinem Belt gelegenen banischen Inselgruppe, welche durch ben Großen Belt halbiert wird, und aus Jütland, b. h. der breisten Nordhälfte der jütischen oder kimbrischen halbinsel, südwärts bis zur Königsau.

Der Boben ist fast durchweg eben. Auf ben dänischen Inseln zeichnet er sich durch große Fruchtbarkeit aus, da er aus mergligem (d. h. kalkhaltigem) Lehm besteht; hier verschönern die herrlichsten Buchenwälder die Landschaft, an einigen Stellen ragen auch Kreidessellen auf, so im D. der Insel Möen [mön] Möens Klint 140 m. Jütland hingegen hat nur an seiner, zugleich mehr gegliederten und allein hafenreichen Osttüste bessern Boden und noch einigen Bald; in diesem D. wird es wie die deutschen Ostsegestade von dem balztischen Landrücken durchzogen (§ 93, 3); wo dieser sich in allmäßlicher Sentung nach W. verliert, herricht Moor und endlich dürrer Sand vor, auf dem kein Wald gedeiht. Ein ganz seichter Meereszam, der Limfjord [limfjör], d. i. Kalkbusen, trennt das in die 10 m hohe Sanddüne des Kap Stagen oder Stagens Horn außlausende Nordstück Jütlands völlig inselartig ab, seitdem durch die Sturmflut vom Fedruar 1825 der letzte Dünenrest zerstört wurde,

welcher ben Limfjord im W. noch von ber Norbsee bis zu dieser Zeit getrennt hatte. — Das Klima ist in ganz Dänemark durch die überall nahe See außerordentlich mild; Frost ist selbst mitten im Winter nicht häusig und niemals lang anhaltend.

Die Bewohner ber banischen Inseln, die fich erft fpater in die vorher von bem beutichen Stamm ber Suten bewohnte und barum noch nach biefen benannte Salbinfel verbreiteten, gehören bemfelben nordischen Zweige ber Germanen an wie die Schweben und Norweger. Mit letteren teilen fie noch jest bie Sprache und murben urfprünglich wie biefe als Normannen (b. i. Nordmänner) bezeich= net und maren auch wie biefe ob ihrer Raubzuge zur See gefürchtet. Das feit bem 9. Jahrhundert unter ihnen gepredigte Chriftentum ichlug erft um bas Jahr 1000 feste Burgel; aber ichon früher ichmolgen mehrere fleine Reiche zu bem einen Staate Danemark zusammen. Kanut ber Große fügte sogar England und Norwegen hingu: boch gingen biefe nach ihm mieber verloren. Bon ber Union gu Ralmar und ihrer Auflösung ergable nach S. 299! 218 1448 bas alte Regentenhaus ausstarb, murbe Chriftian I. von Olden = burg zum Ronig gemählt. Er erhielt auch bie Bergogtumer Schles = wig-Bolftein, welche bis jum Biener Frieden 1864 mit Danemark vereinigt blieben (§ 98, 8). Chriftian IX. herrscht nur noch über bas eigentliche Königreich Danemart, 38 000 qkm (700 D .= DR.) mit 2,1 Dill. lutherischen G., und bie Rebenlan= ber: Island, Die Farber, Gronland und Die westindischen Infeln St. Thomas, St. John, St. Croir (\$64,3). Das gange banifche Reich hat mit Grönland, soweit beffen aletscherfreie Beftfüste mit ben bänischen Niederlassungen sich außbehnt, 233 000 okm (4200 Q.= M.) mit 2.3 Mill. E.

a) Jütland zerfällt in 9 Umter. Narhuns [orfines] (mit 33000 C.) ist die größte Stadt. Fridericia, der Infel Fünen gegenüber, ift eine Festung, wo Zoll am Kleinen Velt erhoben wird. Stagen liegt in dem äußersten nördlichen Haten der Halbinfel. Das alte Stagen lag westlich von dem neuen, der Meersand hat dasselbe völlig verschüttet; von der Kirche ragt nur der Turm heraus und wird als Wahrzeichen sür Seefahrer ershalten.

b) Die Injeln zerfallen ebenfalls in 9 Umter. Die wichtigsten Jusseln sind: Seeland, Laaland stolland, Hünen (Hauptort Doense, 30000 E.), Wöen an der Südspisse von Seeland, sowie die 150 km entsfernte, der schwedischen Kiiste weit naber liegende Injel Bornholm.

Auf der Insel Seeland liegt da, wo derselben das Inselchen Amager [amager] vorgelagert ist. Bänemarts Hauptstadt Kopenhagen, zuerst ein Fischevors, dann ein Handelshafen, set 1443 Residenz. Zwei Schadttelle, Altstadt und Neustadt der Friedrichssitadt, besinden sich auf Seeland, ein dritter, Kristianshavn, auf Amager. Der Meerann zwischen beiden

Infeln bildet ben trefflichen Kriegshafen, ber 500 Schiffe faßt, und ben Sandelshafen, von bem vorigen durch ein Pfahlwert geschieben. Die Stadt ift ichon und regelmäßig gebaut, tann fich aber an Grogartigfeit und Schonheit, an Menschengewühl nicht mit anderen Großstädten messen. Ein viel gereifter Dann vergleicht andere Refidenzen mit prächtig gefchmudten Damen, Ropenhagen mit einer einfachen, guchtigen Sausfrau. Besonders schön ift es aber, wie jeber Schritt aus ber Stadt uns gleich in die üppige, frijche Begetation führt, die den banifchen Infeln eigentumlich ift. Bedeutende Sandels= ftadt und Universität. Die Einwohnergahl mit Einrechnung der Bororte beträgt 376000. In der Rahe viele Luftichlöffer: Friedensburg, das liebliche Sorgenfrei, das noch ichonere Friedrich berg. 60 km von Ropenhagen liegt Helfingör, und dabei die Festung Kronburg an dem hier nur 4 km breiten Gunde. - An einem tief von D. ber einschneibenden Fjord liegt m. von Ropenhagen Roestilde [rostilde], bis zur Mitte des 15. Sahr= hunderts Refidenz und bis zur Reformation Bijchofsfig. Damals foll es 100 000 E. gehabt haben (?), jeht nur 6000. Im Donie, ber größten und ichon-ften ber banischen Kirchen, find die Graber von 20 Königen und König innen. Bon Ropenhagen führt eine Gifenbahn durch gang Geeland bis nach Rorfor an der 28 .= Rufte, von wo aus taglich ein Dampfichiff nach Riel verfehrt.

Etwa 900 km im RB. ber jütischen Halbinsel, so ziemlich in ber Mitte zwischen ben Spetland Inseln (§ 82, II, 4) und Jeland liegen die Färder (d. h. Schaf Buschn), 22 an der Zahl, wovon aber nur 17 von 13000 E. bewohnt sind. Sie haben steile User, Berge von beinahe 1000 m Höhe und trefsliche Hen. Der Erwerb der Einwohner besteht in Fischerei, Vogelsang (Eidervögel), hauptsächlich aber in Schafzucht. Aus Erromoe die Hauptstadt Thorshavn.

38land (b. i. Gisland), 105 000 gkm (1867 Q .= M.) groß, wovon aber überhaupt nur 2/5 bewohnbar find, nur 200 km von Grönland, murbe im 9. Jahrhundert (wie die Farber) von Normegen bevölkert und im 10. Jahrhundert für das Chriftentum gewonnen. Bis jum Ende bes 13. Jahrhunderts mar Jeland unabhangia: und bas mar feine Blütezeit. Große Sanbelsreifen murben unternommen. fomobl in bas Mittelmeer als an die amerifanische Rufte (\$ 61 Ende). Seit bem 13. Jahrhundert gehörte Jeland ju Norwegen, feit bem 14. ju Danemart; im 16. fam bie Reformation hierher; aber Geuden verminderten die Bahl ber Ginmohner, Geeraubereien vernichteten ben Bohlftand; fogar algierische Raubschiffe find bis hierher gebrungen. Go verschwand Islands frühere Berrlichkeit, und erft in neuerer Beit beginnt es fich wieder zu heben. Bei alle bem mohnen nur 71 000 Menschen barauf, und in ber That erlaubt die Natur bes Landes wohl faum eine größere Angahl, benn die geringe Wärme und große Feuchtigfeit bes Commers verhindert ben Aderbau, außer bem Fischfang lohnt nur die Biehaucht, namentlich bie Schafzucht in bem gang malblofen Lande, und oft vernichten vulfanische Michenregen fogar bie Beibe.

Joland ift faft nur Gebirgoland: mittenburch gieht von GD. nach RD. eine Gebirgstette, Die nach allen Seiten bin 3meige ausfendet. Einige Spiten erheben fich bis 2000 m, über 1000 m viele. Dazu ift die Infel durch und burch vultanisch, burch vultanische Ausbruche aus zwei fleineren Infeln entstanden: fieben Reuerspeier find noch thatig, barunter ber Befla, ber Rrabla, ber Ctaptar Sofull. ber 1783 eine ichredliche Eruption hatte. Gin bider Schwefelbampf verhüllte ben Seefahrern bas Land; "in biefem Jahre fürchtete man, bie Infel merbe in Stude gerfallen, fo furchtbar und wiederholt maren bie Erschütterungen". Noch langer und fürchterlicher mutete ber Befla 1845 und 1846. Und boch fühlt fich ber Jolanber gludlich und fagt getroft: "Jeland ift bas gludlichfte Land, bas bie Conne bescheint". Wenigstens gehört bas Bolt ju ben fittenreinsten und bestunterrichteten; es rebet noch heute die altnordische Sprache, welche sich also nur auf bem europäischen Kontinent zu ben neunordischen Sprachen (ber ichwedischen und ber banisch = norwegischen) verwandelt hat. Die Wohnungen liegen meift zerftreut. Der Saupt= ort Reifiavit [reifjamit] (b. i. Rauchbucht), Git bes Stiftsamt= mannes und bes Bifchofs, im EB., 3900 Ginm., hat faft nur Solzhäufer. In Cfalholt, öftlich bavon im Binnenlande, mar in alten Zeiten ein Bistum; von ba nach ND. lanbeinwärts gelangt man zu bem großen Genfir. Diefe berühmtefte unter ben beigen Sprudelquellen ober Benfire Islands fprang früher unter bonner= artigem Betofe 30 m und noch höher empor. Jest erhebt fich bei ben Ausbrüchen bas Baffer im Baffin wie eine flachgewölbte Ruppel, gerät eine Zeit lang wie fochend in Aufruhr und rieselt bann unter ftarter Dampfentwidelung allenthalben über bie Seiten hinab. Biel anders sind auch die Ausbrüche der übrigen Genfirs nicht. -

So steht Jisland, jenes merkwürdige Land, wo ununterbrochen siedendes Wasser, oft genug schmelzslüssige Lava aus ewigem Schnee hervordricht, im nördlichen Meere da als eine äußerste Grenzwarte germanischer Bevölkerung und Gesittung.

## V. Dit : Europa.

§ 84.

Das öffliche Tiefland.

Das Tiefland von Oft-Europa ist von Asien durch einen Grenzzug geschieden, der nach § 38 Anf. zu wiederholen ist. Im Stamme Europas scheiden es die Karpaten und deren galizische Vor-

stufe von bem Donau-Tieflande. Wiederhole nach § 80 Anf. bas Nötige! Nur im äußersten S. geht das östliche Tiefland in bas letzte (walachische) Beden der Donau ununterscheibbar über. Gegen das deutsche Tiefland sehlt eine Naturgrenze; die politische bildet die Oftgrenze des Deutschen Reichs im Ober- und Weichselachiet.

Das ofteuropäische Tiefland ift troden gelegter Meeresboben; allmählich, burch alle Zeiträume ber uns übersehbaren Erbaeschichte hindurch, wich bas Meer gurud, in machtigen Gurtelftreifen bas Land freigebend, beffen Boben aus Schichtgefteinen aller Formationen (\$ 24) jusammengesett ift und ben Ergreichtum mit bem Schat ausgebehnter Steinfohlenfelber vereinigt wie fein anberer Teil Europas. Die Steppe an ber untern Wolga, bie man wegen bes ftarten Calggehaltes ihres Bobens die Salgfteppe nennt, läßt auf Meeresbebedung biefes füboftlichen Teiles ber großen Tiefebene in noch quartarer Beit (§ 24, A) schließen; benn bas von biefer Steppe gurudgewichene Deer ift fein anderes als bas noch jest beständig (burch Berdunftung) fich einengende tafpifche Meer. Große Ginformigkeit charakterifiert die Oberflächenbildung des ofteuropäischen Tieflandes. Nur im NB. erhebt fich bie Balba" - Sochfläche wenig über 300 km von ber Oftseefuste als höchster Teil ber Bafferscheibe amiichen Oftsee und taspischem Meer; und auch hier erreichen die hochften Buntte menig über 300 m. Gang unbedeutend höher erhebt fich (bicht am 53. Parallelfreis) bas Steilufer ber Bolga, b. b. bas rechte, jogenannte Bergufer, mahrend bas linke ober Biefenufer biefes Stromes eine taum burch eine Sügelreihe unterbrochene Tiefebene barftellt, welche bereits vom letten Wolgaknie ab unter bie Sohe bes Meeresfpiegels fintt. Gine Berbindung bes Uralgebirges mit bem baltischen ober bem farpatischen Sobenzuge ber nordbeutschen Tiefebene giebt es weber im N. noch im S.

Um so gewaltiger vermochten sich in dieser größten Tiefebene Europas die Ströme zu entwickeln, die somit für den Austausch der Produkte der weit voneinander abgelegenen Teile des Ganzen immer sehr wertvoll waren, in neuerer Zeit es aber dadurch noch mehr wurden, daß dei der strahsensörmigen Anordnung der Flußspisseme und der Abwesenheit jeglicher Gebirgsdurchsehung die schmasten und niedrigen Zwischenkeit jeglicher Gebirgsdurchsehung die schmasten und niedrigen Zwischen fund. Auf diese Beise ist namentlich die Oktie mit dem Schwarzen und mit dem kaspischen Weere durch Wasserhraßen verbunden; und in der Zeit, wo der lang anhaltende osteuropäische Winter die Flußschiffahrt hemmt, bereitet der Schnee

eine noch weit freiere Schlittenbahn. Leiber sind die russischen Ströme, da sie an lauter flachen Kuften munden, gerade bei ihrem Austritt ins Meer durch Versandung bedroht, darum für die innere Versbindung weit besser geeignet als für den Verkehr mit der Außenswelt. Wir zählen sie nach den vier Meergebieten auf, denen sie zusaehören.

1) Das nördliche Eismeer greift mit dem Busen des Weisen Meeres in das Land. In diesen ergießt sich die Dwiná, deren beibe Quellstüffe von ND. nach Sw. gerade auseinander zusließen. Sie hat keine Stromschnellen, ist fast von der Quelle an schiffbar und bilbet bei ihrer Mündung einen Liman (so nennt man in Rußland eine erweiterte Flußunündung, der kleine Inseln vorgelagert sind, oder welche haffartig — § 26 E. — vom Meere geschieden ist). Bom Ural strömt in das Eismeer die Betschöra.

2) Die Oftsee bespult die Ruftenlandschaften Rurland, Livland, Efthland, Ingermanland und Finnland und greift

als rigafcher und finnifcher Bufen in bas Land.

a) Die Duna, von der Baldai - Sochfläche, in welchen Bufen?

b) Die Narówa, der Ausfluß des Berpus-Sees, in welchen Busen?

c) Die Newa [njewa], ber europäische St. Lorenz (§ 65 Ende), ist der Abfluß des über 18000 qkm (329 D. M.) großen Láboga = Sees, der mit dem etwas höher liegenden Onega [onjega] = See in Berbindung steht. Diese beiden größten Seeen im östlichen Tiese lande sind Reste des Meeres, welches einst das Weiße Meer mit dem

finnischen Bufen verband.

Die ganze Oftseküste bes Tieflandes hat das Eigentümliche, mit einer Unzahl größerer und kleinerer Seeen besetzt zu sein, die von SB. gegen DR. an Größe zunehmen; in Finnland liegt diese Seeenplatte am höchsten über dem Meere und senkt sich zum bottnischen, zum finnischen Busen und die zum Ladoga-See. Kleine Gebirgszüge ohne Zusammenhang erheben sich dis zu 400 m über die sinnische Seeenplatte, auf der Blöcke von Granit, Gneis und Blimmerschiefer lose ausliegen. In diesen Berhältnissen sowohl als in den unentwicklten kleinen Flußspstemen, tritt eine Uhnlichkeit mit der arktischen Seeenplatte in Kord-Amerika hervor (§ 65 Ende). Das Tiefland geht in Finnland offenbar in den Charakter der skardinavischen Halbinsel über.

3) Das kafpische Meer (§ 38 Anf.) liegt zwischen Europa und Asien. Überall in der umgebenden Steppe ist der Boden von Salz durchdrungen und bringt fast nur Salzkräuter hervor. Oft

blüht bas Salz in solcher Menge aus ber Erbe, baß fie mit Schnee bebeckt zu sein scheint. Durch teilweises Berbunsten sowie durch Austaugen des Bodens sind Hunderte von Salzsecen entstanden, welche alljährlich Millionen von Centern Kochsalz (und Soda) liefern. Das Wasser bes heutigen kaspischen Meeres ist jedoch durch die gewaltigen Massen süßen Gewässers, welche der Ural, besonders aber die Wolga ihm ununterbrochen zuführen, zumal im nördlichen sehr

flachen Teile bes Geebedens nur ichwach falzig (bradig).

Die Bolga (b. i. bie Große) ift Europas größter Strom. 3hr Stromgebiet beträgt 11/, Mill. gkm (26500 D. = M.), faft boppelt fo viel wie bas ber Donau. Quelle im G. ber Balbai=Sohe 370 km von ber Ditjee und 1600 km vom faspischen Meer, Stromlange 3401 km. Gie ftromt zuerst gen D., bann gen SEB., enblich (gen SD.) burch bie tiefer als ber Spiegel bes Weltmeers gelegene tafpifche Steppe und bilbet ein Delta mit mehr als 60 Mündungen. Die aber faft famtlich fo feicht find, daß felbft fleine Schiffe nur unter gunftigen Umftanben einlaufen konnen. Mit Recht nennen bie Tata= ren die Wolga die freigebige, mit Recht reben die Ruffen von der "Mutter Bolga", benn fie giebt ihnen reiche Baben, vielleicht ber fifchreichste Strom ber Belt (Raviar, Saufenblafe). Die größten Nebenfluffe empfangt die Wolga in ihrer erften Salfte: links vom Ural bie Rama, rechts bie Dfa; von biefer ein Seitenfluß ift bie Mostma, an welcher bas Dorf Borobino liegt (1812 blutiger Sieg ber Frangofen über bie Ruffen). Runft hat bie Bolga gum Mittelpunkt eines großartigen, über bie gange ofteuropäische Ebene ausgebreiteten Bafferinftems gemacht und baburch eine innere Berbindung zwischen ben vier Meeresseiten hergestellt.

4) Bum Schwarzen Meere geht

a) ber Don, bei den Alten Tanais, 1808 km lang. Bei dem Durchbruch durch die füdrussische Steppenplatte, welche sich westwärts dis an die Karpaten versolgen läßt, nähert er sich der Bolga auf 60 km, biegt dann nach SB. ab und bilbet einen großen Strandssec, das Meer von Asow [afoff], das aber nur für kleinere Seeschiftse Basser genug hat und täglich seichter wird. Borgelagert ist demselben eine viereckige Halbinsel, die Krym, auch wohl nach dem alten Volke der Taurer Taurien genannt. Gine nach D. laufende Landzunge berselben bildet mit dem ebenfalls in eine Halbinsel aus laufenden Kontinent die Meerenge von Kaffa oder Feodosia, auch die von Kertsch oder von Jentkale genannt.

b) Der Dnjepr, beffen Quelle benen ber Bolga und Duna nicht fern liegt, burchbricht unterhalb Riem [fteff] gwifchen fteilen

Ufern mit Fällen und Stromschnellen die Steppenplatte. Er hat 2138 km Länge. Unter seinen Zuflüssen ist der westlichste, der Pripet, der größte, aber der berühmteste die Beresina; auf welschem Ufer? (Grausenvoller Übergang der flüchtigen Franzosen im November 1812.) — In die haffähnliche Mündung (Liman) des Onjepr ergießt sich der Bug.

c) Der Onjestr burchfließt in seinem Oberlause ein Querthal bes farpatischen Waldgebirges und mundet, nachdem er ebenfalls beim Durchbruch durch die Steppenplatte Stromschnellen gebilbet, nach 1344 km langem Laufe, wie der Onjepr in einen seichten, die

Schiffahrt fehr erichwerenben Liman.

Einen erst seit ber Mitte unseres Jahrhunderts erprobten Borteil für die Verkehrserleichterung gewährt endlich die Ost-Europa auszeichnende Bodensorm der Tiesebene im Eisenbahnbau. Nirgends in Europa ist derselbe auf so weite Streken ohne jegliches Gebirgshindernis (daher ganz ohne Tunnel) auszuführen gewesen und nirgends in Europa so weite Sisenbahnsahrt wegen geringfügigster Steigungen mit so wenig Kohlenverbrauch verbunden wie in Rußland. Die Länge der Bahnlinien im europäischen Rußland ohne Finnland betrug 1891: 29234 km.

In einem fo gewaltig großen Lande muffen Klima, Begetation und Fruchtbarkeit in ben verschiedenen Teilen fehr verschieden fein. a) Die Striche am Gismeer find natürlich bie trauriaften und öbeften. Die Ruften und Buchten jenes Meeres find faft brei Viertel bes Nahres mit Gis belegt, und auch weiter in bas Land binein fintt Die Temperatur in jebem Winter bis unter 40 ° C., fo bag man bas gefrorene Quedfilber bann hämmern fann. 3m D. ber Dwina behnen fich ungeheure Einoben mit bald fumpfiger, bald fteiniger Dberflache aus, die auch den größten Teil bes Jahres gefroren find (Tunbren). Je öftlicher, befto falter. In Berm, unter 580 n. Br., liegt Enbe November ber Schnee ichon fo hoch, bag bie Genfter bes unteren Stocks, welche fruber mannshoch über ber Strage maren, bann mit berfelben gleiche Sohe haben. Das Gis wird auf Seeen und Stros men oft mehrere Meter bid. Auf alle Beise verwahrt man fich gegen bie Ralte, boch ift bas Erfrieren einzelner Körperteile, wie ber Rafe, gewöhnlich. Daber ift es ein oft vortommenber Liebesbienft, einen Borübergehenden, beffen Rafe fich fcon weiß farbt, mit ben Borten aufzuhalten: "Bäterchen, eure Rafe!" - worauf ber Ungerebete fich bie Nafenspite mit Schnee reibt und bann feinen Weg fortsett. Fischfang und Jago auf Die icon bei Gibirien genannten Belgtiere (§ 40 Anf.) beschäftigen Die Bewohner. 3m obern Dwinagebiet giebt es schon Wälber von Birken und Nabelholz, man baut aber nur Gerste, weil die kurzen Sommer und die häufigen Nachtfröste den Bau anderer Getreidearten nicht gestatten. Der Winter währt 8 bis 9 Monate, der Sommer 3 bis 4; Frühling und herbst giebt es kaum.

- b) Die Landschaften an der Oftsee haben ein milberes Klima: die westlichere und süblichere Lage (§ 72 Mitte) sowie das Meer wirken hier ein. Doch aber steigt auch hier die Kälte ungleich höher als in den westlicheren Gegenden unter gleicher Breite. Meist sind diese Landschaften, besonders in den Riederungen ihrer großen Ströme, sehr reich an Getreide; selbst das südliche Finnland dringt so viel, daß es früher Schwedens Kornkammer heizen konnte. In den Wäldern ist die Kieser mit ihrer treuen Gesährtin, der Birke, wie in ND.-Deutschland am verbreitetsten; der Rotbuche ist schwo vom Niemen ab die Jahreszeit mit der sür ihr Wachstum ersorderlichen Temperatur zu kurz, sie sindet sich daher überhaupt nur im äußersten SW. Nuklands.
- c) Der große mittlere Raum enthält zwar bie und ba weite Moorflächen. Go behnen fich in bem oberen Stromgebiete ber rechten Dnjeprzufluffe bie gewaltigen Rotitno=Sumpfe aus, bie an 55000 gkm (1000 D .- M.) Flächenraum haben. Aber im gangen ift ber Raum entweder fruchtbarer Getreideboben, befonders für Roggen und Lein, ober er ist mit prachtvollen Walbungen bebedt. Namentlich zeichnen fich neben berrlichen Gichenwaldungen bie Lindenwälder aus; fie find fo häufig, daß ber Monat ihrer Blute, ber Juli, bei ben Ruffen Lindenmonat heißt, und man die Baume nur fällt, um aus ihrem Baft Matten zu flechten. Die baufig achaltenen Bienen (auch wilde) liefern in folden Strichen trefflichen Sonig, ber ben ruffischen Bauern ben Buder erfett. Wie es gewöhnlich ber Fall ift, ift auch hier ber Bau unseres Stein = und Rernobites fo weit verbreitet als ber Gichenwald noch gebeiht. Rein Bunder alfo, daß biefer gange Landesteil auch verhältnismäßig ftart bevölkert ift.
- d) Ter Strich im Süben hat das Alima von Mittel-Europa, boch durch die öftliche Lage heißere Sommer und kältere Winter. Schon gedeißt der Weizen, zumal auf dem hier die Dbersläche bildens den äußerst fruchtbarem Tschernosem [tschernossism] (d. i. Schwarzerbe); aber es fällt selbst in der Sommerzeit nicht genug Regen für den Waldwuchs; daher lagert sich hier, am unteren Dnjestr schmal beginnend, gen D. aber sich mehr und mehr verbreiternd (ö. der Wolga dis zum 54. Parallelkreis) die südrusssische Steppe, die

man, fo weit fie nicht, wie in ber Umgebung bestafpifchen Meeres, Salgfteppe ift, Die pontifche Steppe nennt. Beit und breit verliert fich bas Auge in unermekliche Flächen, ohne einen Baum ober eine menschliche Wohnung zu erbliden, die fich in die tief und fteil eingefurchten Flußthäler zufammenbrangen. Difteln, Schafgarbe, Bermut, Flußschilf ichießen weit über Manneshohe auf, alle überragt von den gelbblütigen Ahren bes "Steppenlichts" (b. h. ber Konias= ferge, Verbascum). Bon ben hohen zweiraberigen Rarren aus, welche ben Reisenben meift im Galopp burch bie Steppe tragen, blidt man auf ein Gras - und Kräutermeer. Raum, bak man bie Rinder = und Schafherden gewahr wird! Cher einen flüchtigen "Tabuntschick" (Pferbehirten), hoch zu Rog, wie er bahin sprengt, um bie halbwilbe Pferbeherbe zusammenzuhalten. Diese Pferbehirten führen eine 6 m lange Beitsche mit turgem bidem Stod, eine Schlinge jum Ginfangen verlaufener Pferbe und eine Bolfsteule gur Bertei= diauna. Bang anders als im Frühling und Berbft ericeint bie Steppe in ber Commerhite und wieber anders im Winter. In ben beifesten Monaten verdorrt bas Gras = und Kräutermeer fo voll= îtanbia, bağ es fich leicht entzündet. Bismeilen muten bann furcht= bare Brande über die Glache hin: bie Berben flieben voll Entfegen, und gange Dörfer und Gehöfte, welche im Steppenrafen liegen, werden verzehrt. 3m Binter friften die Pferde ein elendes Leben, fie tommen nicht einmal in ordentliche Ställe, welche vor bem wütenben Schneegeftober und ber eifigen Ralte fie ichugen konnten.

Die Berichiebenheit, welche bies Tiefland in Bflangen - und Tierwelt barbictet, ift überaus groß. Während auf bem Gubrande ber Salbinfel Arnm Walnuß=, Granaten=, Feigen=, Raftanien= und Ölbäume, Enpressen und Wein herrlich gebeihen, erstarren bie Begenben am Weißen Dieere über bie Salfte bes Jahres gur Ginobe. Durch die füblichen Steppen gieben Ramele, am Don, Dnjeftr und an ber Weichsel weiben leichte, flüchtige Roffe, am Dnjepr ftarte, graue Rinder, in ber Arnm grauwollige Schafe, von beren Lämmern das Belzwerk Krimmer ben Namen hat; wogegen gen N. fcnelle Renntiere, graublaue Bolarfüchse, schwarzbraune Robel, weiße Bermeline und Eisbaren bie Schneefelber burchftreifen. In bem über 2000 gkm (40 D. = M.) großen Urwalde von Bialowicza [bja= lowitschal (im Gouvernement Grobno) leben — und zwar (außer auf ben Söhen bes Rautasus) überhaupt nur noch hier — Muerochfen (Bos Urus), bagu Gber, Biriche, Rebe, Biber, Baren, Luchfe, Bolfe. Die letteren find faft im gangen öftlichen Ticflande noch eine Sauptplage. In ben Balbern Litauens und Livlands (wie Oftpreußens) kommt auch noch bas jett forgsam geschonte Elentier por.

Im östlichen Tieflande wohnen 97 Mill. Menschen. Eine vorherrschende Nationalität, Sprache und Kirche, ein Staat nehmen den ungeheuren Raum ein. Denn die große Mehrzahl der Bevölferung bildet der Stamm der Slaven, welcher sich wieder in die Hauptvölker der Aussen und Polen teilt; letztere bewohnen jedoch nur noch den W. An der Ostjee dilbet im S. die Hauptmasse der Bevölkerung der litauische Stamm, im N. der sinnische Stamm; zähle die zu beiden Stämmen gehörigen Zweige auf (§ 72 Ende)! Im D. und SD. giebt es auch viele Tataren (türsische Völkerund der Ostsekerund viele Wongolen. Außerdem leben aber in den Ländern an der Ostsekstücker viele Deutsche, die Allonisten auch fast durch das ganze sübliche Tiefland sich zerstreut haben.

Bur Beit bes Weftfälischen Friedens 1648 mar bas öftliche

Tiefland unter folgende Staaten verteilt:

1) Zu Schweden gehörten alle Provinzen an ber Oftsee: Finnland, Githland, Ingermanland und Livland.

2) Kurland, im 13. Jahrhundert durch ben Orden ber Schwertbrüber erobert und von Deutschen kolonisiert, mar seit 1525 ein (weltliches) Gerzogtum unter ber Oberlehnsherrichaft Bolens.

3) Das Königreich Bolen erstreckte fich von ber Mündung ber Beichsel und Duna bis an bie Karpaten und fast bis jur Onjepre

Mündung.

4) Türkische Bölker hatten die Länder am Schwarzen Meer inne (Rumänien, Bessarbien, Südrußland, die Krym und die Westshälfte des Rautasus) unter der Oberlehnsherrschaft des türkischen Sultans, unter der auch Rieder-Ungarn und Siedenbürgen standen, während die griechische Halbinsel nur mit Ausnahme des venetianisschen Talmatiens zum türkischen Reiche gehörte.

5) Der Bar von Mostau, erft gegen Enbe bes Mittelalters von ber Oberherrichaft ber Mongolen frei geworben, besag ben Reft

bes Tieflandes.

Diese Berhältnisse anberten sich völlig, als burch Beter ben Großen (gest. 1725) aus bem schwachen Zartum Mostau ein mächtiges Kaisertum Rußland wurde, das sich im Laufe des 18. Jahrhunderts sehr vergrößerte; die Schweden und Türken versloren nach und nach ihre oben genannten Besitzungen; Kurland wurde dem russischen Reiche einverleibt; endlich Bolen, seit langer Zeit durch innere Unruhen zerrissen, wurde zum großen Segen für die neun Zehntel der Bevölkerung bildende, fürchterlich gedrückte

Bauernschaft von den Nachbarmächten Rußland, Österreich und Preußen geteilt und verschwand 1795 ganz aus der Reihe ber Staaten.

Berweilen wir indes noch ein wenig bei dem Königreich Bolen, welches noch 1772 von der Weichsel-Mündung bis gegen das Schwarze Meer (zwischen Onjept und Onjest) sich ausdehnte. Dieses Königreich zersiel in das eigentliche Bolen und in Litauen. Litauen reichte von den Rokitno-Sümpsen bis an den rigaschen Busen; bewohnt wird es von einem, den Altpreußen (im heutigen Ostpreußen) nahe verwandten Bolke (§ 72 Ende). Dies ist unter allen europäischen Wölkern am spätesten, erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts zum Christentum bekehrt und um dieselbe Zeit mit Polen dadurch vereinigt worden, daß der litauische Großsürst Jagiello, der die polnische Erbtochter Hedwig heiratete, auch König von Polen wurde. Unter den Jagellonen im 15. und 16. Jahrhundert war Polen ein mächtiger Staat, dem deutsichen Orden und Rukland gefährlich, eine Borhut gegen die Türken.

Aber 1572 ftarb ber Ctamin ber Jagellonen aus, und Bolen murbe von ber Zeit ab ein Bahlreich. Dies mar ber erfte Schritt 3um Untergange. Es hat feitbem feinen einzigen energisch burchgreis fenden Regenten mehr gehabt, fo bag fortmährend Bahlawift und Berwirrung im Lande berrichte. Dabei murbe bie konigliche Macht immer mehr beschränkt. Das Seft ber Gewalt hatte ber gablreiche, fast immer in Barteien geteilte Abel (auf 14 Menschen tommt in Bolen ein Abeliger) in Banben. Der Reichstag Bolens, auf bem icon eine Stimme jeben Beidluß hindern fonnte (liberum veto). ift megen feiner fturmifchen, larmenden Berhandlungen bei uns fprichmörtlich geworben. Dazu tam religiöfer Streit amifchen ber römisch statholischen Rirche, ber berrichenben im Lande, und ben Diffibenten. b. h. ben von ihr abweichenden Griechen und Bro-Musmärtige Mächte murben querft von polnischen testanten. Barteien aufgerufen, fich in bie Angelegenheiten bes in fich ftets amiefpaltigen Landes einzumifden. Rufland, Dfterreich und Breufen thaten bies und machten burch brei Teilungen 1772. 1793, 1795 ber Gelbständigfeit bes polnischen Reiches ein Enbe. Die Sauptstadt Baricau murbe eine preugifche (fpater eine ruffifde) Stadt: ber lette Ronia, Stanislaus Boniatomsfi, erhielt von Rugland eine Benfion. In ben Stürmen ber napoleo: nischen Zeit haben Ofterreich und namentlich Breufen einen großen Teil ihrer polnischen Länder wieder verloren; über 5/6 von Bolen fteben baber jett unter ruffifder Berrichaft und haben

burch wiederholte Aufstände gegen die ruffische Regierung weiter nichts erreicht, als eine stetig gesteigerte Strenge Rußlands gegen seine polnischen Provinzen. Die dem Königreich Preußen verbliebenen Teile des ehemaligen polnischen Reiches sind die Provinzen Westpreußen und Posen, die Österreich verbliebenen Galizien und die Bukowina.

Co giebt es alfo in brei Staatsgebieten Bolen. Sie find meift romifch-tatholifch; ihre Sprache, ein Zweig bes flavifchen Sprachstammes, ficht gefdrieben wegen ber gehäuften Ronfonanten zungenbrechend aus; gesprochen flingt fie viel weicher und melo= bischer. Mit einer schlanken Körperbilbung verbindet ber Pole einen lebendigen, regfamen Beift, Begeifterung für Ruhm, ichrantenlofe Gaftfreiheit, Unbanglichkeit an fein polnifches Baterland. Bu feinen Schattenseiten gebort Brablfucht, Gigennut, überlegungelofer Leicht= finn, Jahgorn, Gitelfeit und Brunfliebe. Der Buftand ber unteren Boltoflaffen hat fich in ben letten Jahrzehnten gehoben, aber Un= wiffenheit, Truntsucht und Unfauberkeit haften ihnen noch immer allzusehr an. Die fleineren polnischen Städte und Dorfer haben meift ein überaus ichmutiges Mussehen, und ba am meiften, wo recht viele Juben mohnen. Faft ein Behntel aller Juben auf ber Erbe wohnt in Bolen und beschäftigt fich mit Sandel und Wandel aller Art: fie find Schneiber, Mütenmacher, Schantwirte bes im Übermaß getruntenen Branntweins, vorzugeweise aber Sandelsleute.

#### Das ruffifde Raiferreich

umfaßt also heute bas ganze öftliche Tiefland.

In Rußland wohnten in ältester Zeit im S. die Stythen, im N. finnische, in der Mitte slavische Stämme. Aus letteren entwicklte sich erst im Mittelalter die russische Aation. Die Grünzdung eines russischen Reiches erfolgte durch standinavische Germanen. Im Jahre 862 stiftete Rurif aus dem Stamme Ruß, der Führer eines Zuges von Normannen (hier Waräger genannt), einen kleinen Staat, den man das Land der Russen nannte. Bald vergrößerte sich, nachdem Rurifs Nachfolger nach Kiew übergesiedelt waren, der neue Staat. Wladimir, "der Apostelgleiche", nahm um das Jahr 1000 mit seinem Bolke das von Konstantinopel aus zu ihnen gebrachte Christentum an: daher eben sind heute die Russen der griechischen Kirche zugethan. Er teilte das Land unter seine Söhne. Rußland bestand nun aus mehreren Fürstentümern unter der Oberherrlichteit eines Großfürstentums (zuerst

Riems [fieff], fpater Mostaus). In ber Berfplitterung ichmach, murbe Rugland ben Mongolen, die feit 1223 Europas Grenge überschritten. lehnspflichtig. Und erft um 1480 gelang es bem Groffürften von Dosfau, Iman Bagiljewitich (b. i. Cohn bes Bakilji), bas bamale ichon etwas geloderte Roch abguichutteln und als "Bar" bas gange Ruffenland unter feiner Berrichaft zu vereini-Roch einmal murbe inbeffen ber Staat in ber Entwidelung feiner Groke aufgehalten, als 1599 Rurite Stamm ausftarb und manniafache Bermirrung biefem Ereignis folgte (bie falichen Deme-Bolen und Schweben bereicherten fich bamals auf Ruklands Roften. Indeffen unter bem Saufe Romanow feit 1613, und befonders feit ben Tagen Beters bes Groken (1682) 1689-1725. bes erften "Raifers" von Rugland, ift Rugland mit ftaunenswerter Schnelliafeit mächtig geworben und balb auch in bie Reibe ber europaischen Großmächte eingetreten. In ber That hat Peter auf allr Beife, auch burch eigenes Beispiel, fein miberftrebenbes Bolf ber Gesittung Europas näher zu bringen gesucht. Dit feiner Tochter Elifabeth erloich 1762 bas Saus Romanow; ein Zweig bes beutiden Saufes Solftein-Gottorp folgte: aber auch bie Raifer und Raiferinnen biefer Linie (vor allen Ratharina II., 1762 - 1796) haben Beter in feinen Blanen ber Bergrößerung und ber Civilifierung nachgestrebt. Alerander II. hat jumal auch die Leibeigenichaft in Rufland aufgehoben. - Gieb an. mas von Schweben (§ 83, a Mitte), mas von ben Türken (§ 79 Mitte), mas pon Bolen erworben morben ift!

Der jetige Berricher Alerander III. "Raifer und Gelbitherrfcher von gang Rugland", gebietet uneingeschränkt über ein Reich, bas in zwei Erbteilen zusammenhangend fast 15000 km in bie Lanae fich ausbreitet, ein Sechstel bes festen Landes auf ber Erbe umfaffend. Geine Regierungserlaffe (Utafe) gelten in einem Raume von 22,2 Mill. 9km (400 000 D. M.), wovon auf Europa 5,4 Mill. gkm (100 000 D.=M.) entfallen, und werben von 116 Mill. Men= ichen gehorsam ausgeführt, wovon 97 Mill, in bem europäischen Diese gehören etwa 112 verschiedenen und fehr Viertel wohnen. verschiedenartigen Boltern an, unter benen die Claven, Litauer, Finnen, Tataren (b. h. Türken) und Ruben bie gablreichsten Bon biefen Sauptstämmen macht wieder ber ruffifche Zweig bes flavifchen Stammes brei Biertel ber gangen Ginmohnergahl aus. Much in Bezug auf Sprachen und Religionen berricht in bem Riefenreich bas buntefte Durcheinander. Es giebt Stabte, in benen Botteshäuser fieben verschiedener driftlicher Ronfessionen, eine Synagoge, eine Moschee und eine indische Bagode zusammenstehen. Aber die griechische Kirche überragt alle anderen in dem Maße, daß die Einheit des großen Neiches auch nach dieser Seite gewahrt ist; ihr gehören 77,7 Prozent der Bewohner des europäischen Nußlands an

Das in allen Teilen bes Reiches wohnende Sauptvolf, bie Ruffen, gerfällt in Großruffen und Rleinruffen (zu letteren gehören auch die Ruthenen ober Rotruffen). Die ersteren machen die Balfte ber gangen Bevölferung aus; ihnen ift eine natürliche Gut= mütigkeit eigen (bie fich auch in bem leiber nur zu häufigen Ruftanbe bes Raufches nicht verleugnet), ferner Gaftfreiheit, frohlicher Ginn, Gewandtheit zum Sandel und Wandel aller Art. Der Ruffe ift ein geborener Raufmann. Darum antwortete Beter ber Große hollan= bifden Juben, die ihn um die Erlaubnis baten in Rufland Sandel treiben zu burfen und eine große Cumme boten: "Freunde, behaltet euer Gelb: ein Ruffe ift fo pfiffig wie vier Juben." Ru bem allen gefellt fich eine lebhafte Baterlandsliebe. Betabelt hat man mit Recht ein fnechtisch : friechendes Benehmen gegen Borgefette und Bewalt= tige. Mit biefem Jehler verbindet fich oft eine weitgehende Beftechlichfeit und Räuflichfeit, ja eine auffallende Digachtung fremben Ihrer Rirche find die Ruffen mit großem Gifer guge-Dit großer Strenge halten fie g. B. ihre häufigen Faften; am hartesten find die Fasten vor Oftern. Darum ift bie Buttermoche. welche in biefelbe einleitet, ein großes Fest, wo fich bas Bolt feinen nationalen Beluftigungen gang überläßt (Chauteln, Gibrutichberge u. f. m.). Der Oftertag ift ein hoher Feiertag ber Rirche, aber auch bes Bolfes. Bier eigentlich ift bie Gitte bes Dftereierschenkens gu Saufe, jeder begrugt und füßt ben andern mit ben Worten: "Chriftus ift auferstanden", und erhalt ben Wegengruß: "Er ift mahrhaftig auferstanden." Und wenn ber Raifer bem niedrigsten Manne begegnet, fo macht die Ofterfreude beibe in bem üblichen Grufe und Ruffe gleich. Gin anderes Rirchen = und Boltsfest ift bie Bafferweihe am Seite Epiphanias.

Rußland befindet sich gegenwärtig in einer Beriode der Reform und umfassenden Neugestaltung. Die Leibeigenschaft ist aufgehoben, der Eisenbahnbau in großartiger Ausdehnung begonnen, die allgemeine Wehrpflicht hat in einer wichtigen hinsicht den Unterschied der Stände aufgehoben, und die Siege der russischen Wassen tief im Inneren von Asien haben roher Gewaltthätigkeit auf dem Boden einstmaliger Kultur Schranken gesetzt, indem sie zugleich den russischen Unterthanen ein ungeheures Feld friedlicher Thätigkeit erösse

neten (§ 41 Enbe).

In der Verwaltung wird fein Unterschied zwischen dem eurospäischen und asiatischen Rußland gemacht. Das europäische umsfaßt 60 Gouvernements; dazu kommt das Großfürstentum Finnsland, welches seine eigene Versassung und Verwaltung hat und nur durch Personals Union mit Rußland verbunden ist. Wir wollen diese Gouvernements, in größere natürliche Gruppen sie zusammensassend, burchwandern.

1) Rufilaud hat zwei Haupt städte: die eine liegt in des Landes Mitte, hat alle geschicklissen und nationalen Erinnerungen und einen schon vrientslischen Charakter; die andere (nach Besten ichanend) ist erst von Peter dem Großen an der Distee in Ingermanland seit 1703 angelegt, zur Residenz erhoben und den Städten des westlichen Europa ähnlich gemacht. Beide

find 604 Berft (1 Berft = 1,067 qkm) von einander entfernt.

a) Die neue Sauptftadt, St. Betersburg, liegt am Husfluß der Newa zumeift auf bem linten Ufer und auf Infeln des in mehrere Urme fich teilenden Stromes. Der Boden ift flach und moorig, baber rubt das fteinerne Fundament ber meiften Saufer auf tief eingerammten Bfahlen, und bas Bange ift Uberichwemmungen ausgesett, fobald ein Sturm aus Beften die Finten der Newa zurudbrängt. Die Umgebungen find einformig und zum Teil noch wenig angebaut. Die Stadt felbit ift in Bezug auf Regelmäßigfeit und großartige Raumlichfeit vielleicht die iconfte der Belt. Die Strafen find meift ichnurgerade, fehr breit (oft über 60 m), teilweise mit Bolgtlogen gepflaftert. Die fconfte Strage ift ber Remoty [nefeti] = Profpett. Huch die mit Granit= guabern aufgemauerten Quais an berblauen, durchfichtigen Newa gehören zu ben Bierben der Stadt. Auf einer Newainfel liegt die Citadelle. Ihr ichrag gegenüber, am linten Ufer ber Binterpalaft, die gewöhnliche Refideng; bor ihm die hohe Mleganderfaule, and einem Granitblode. Dicht daneben, gur Linfen, die Abmiralität, bas prachtvollfte Arfenal, das es geben fann. Bon der Galerie unterhalb des vergoldeten Spipdaches ihres Turmes hat man den besten Uberblid der Stadt, die gegen 30 km im Umfange hat, freilich auch viele Garten umichließt. Unter ihren Rirchen die Sfaatstirche die ichonfte; der Erzbischof wohnt am außerften Oftende, im Rlofter des heiligen Alexan= ber Demitn, eines Groffürften aus bem 13ten Jahrhundert, ber an ber Newa einen großen Sieg fiber die Schweden erfochten hat und hier begraben ift. Die Bahl ber Ginwohner beträgt 954 000 (barunter über 60 000 Deutsche); aber bei den großen Räumen fieht man nicht folch Boltsgedränge, wie in anbern Sauptftabten, wohl aber die verschiebenften Trachten, Guhrwerfe u. j. w. Sandels = und Universitätsstadt. Dazu fommen die Bororte mit 80000 E.

Bur militärischen Dedung von Betersburg dient der start befestigte Kriegsshafen Kron stadt auf einer Jusel im letten Oftzipfel des sinnischen Busens; die Citadelle Kron flott und mehrere aus sinnischen Granitblöden erbaute Forts bestreichen die auch sür den ruffischen Sandel überaus wichtige Fahrstraße nach Betersburg. Zwei Drittel des auswärtigen handels gehen über Kron stadt, 48000 E.

b) In der Richtung der Eifenbahn nach Mostan merten wir zuerst 22 Berst von Betersburg — in Kilometern? — 3 arstoje Selo [feld] (d. i. Barendors), ein prächtiges Lustichloß, das, wie das benachbarte Schloß Bawlowsti, noch durch eine besondere Eisenbahn mit der Stadt verbunden ist. 191 km von Petersburg liegt Nowgorod, auch Große Nowgorod ges

falls Universität.

nannt, im Mittelalter an 400000 E. zählend, Besiherin von ganz Barmien (Nord-Ausstand) und so blishend und mächtig durch den Handel mit dem nödellichen nud weistlichen Europa, daß es im Sprichwort sieß: Ber kann gegen Gott und Groß-Nowgorod? Gegen Ende des 16. Jahrhunderts ward die Republit von dem Jaren Jwan dem Schrecklichen blutig unterworfen; jest 24000 E. Biele Trimmer alter herrschsteit, darunter eine Kirche mit berühmten Bronzetsienen. Die Eisen bahn, von der Nowgorod etwa 80 km sidden vorlichtigliegt, sicht iber die Waldsichsöhe nach Twer, 40000 E., dem Hauptwerkehrsplate des obern Wolgagebietes. Von da ist es nach Wostau (russisch Wostau) noch 166 km.

- c) Der Anblid von Mostau, welches 40km im Umfang bat und auf Buaeln liegt, ift aus ber Berne ein überaus prächtiger. Die Stadt, auch bas religiofe Beiligtum der Ruffen, hat 334 Kirchen. Gine griechische Kirche hat aber in der Regel eine große Ruppel und um fie ber vier fleinere. Die Dacher find mit bunten Ziegeln belegt, auch wohl vergoldet und mit blauen Sternen bestreut: auf jeder Spiteragt ein goldener halbmond und fiegreich darüber ein vergoldetes Rreug, von dem oft noch Retten herabhängen. Bricht fich heller Connenichein in all diefer Bracht, fo entsteht ein mahrhaft gauberhafter Un= blid. Im Innern war Dostau vordem eine meift hölzerne, engftraßige, schmutige Ctabt. Da gingen zwei Drittel 1812 furz nach bem Ginguge ber Frangofen (§81 Mitte) in Flammen auf. Bernach ift fie rafch und etwas regelmäßiger wieder erbaut. In der Mitte auf einem Singel über der Mostwa liegt die Festung Rremt, mehr als 5 km im Umfange, mit dem alten Balafte bes Baren und einer Menge von Rirchen. Sier auch der größte Glodenturm von Mostau, ber Iwan Belifi (b.i. ber große Jwan). Drei andere Stadtteile umgeben den Rreml im Salbtreife; der außerfte reicht als ganger Rreis anch auf das rechte Ufer des Fluffes. Ringsum noch Borftabte. Die Bahl ber
- 2) Unter den Ditfeeprovinzen werden Kurs, Livs und Esthland bie deutschen Ditfeeprovinzen Auhlands genannt, weil die Siddtebes wohner daselbit (mit Unsnahme der Arbeiterklasse und des russischen Militärs, sowie der neuerdings herangezogenen Aussen, namentlich russischen Militärs, sowie der neuerdings herangezogenen Aussen, namentlich russischer Kaufleite und Beamte), ebenso die Gnisbesiber und Landprediger durchweg seit 700 Jahren Densiche int deutscher Muttersprache sind (etna 100 000). Auch die Vanaart der Isthe ist alter intiliche deutsche Das Landvoll in Esthland, der nördlichen Halle Listen bei staten und der Insel Diel sind Esthen (vom sinnisischen Stamme), die in Törfern beisammen wohnen. Das siddise Linsand und Kurland hat Letten (§ 72 Ende) zum Landvolke, die ans vereinzelten Hösen wohnen und zum litausischen Stamme gehören. Die Deutschen sind Lutheraner, ebenso die Eisten und Letten, mit Ausnahme jedoch einer größeren Anzahl lettischer Banern in Livsand, die sich zum Übertritt zur russischen Kirche bestimmen lieben.

Einwohner beträgt 754 000, darunter über 8000 Deutsche. Die Umgegend ift lieblich angebant. Mostau ist die haupt abrif it abt des Reiches und eben-

- a) Anrland, mit Semgallen, früherein Lehensherzogtum der Krone Polen, mit der alten Residenz und hauptstadt Mitau, 28000 E., hafenstadt Liebau, 32000 Einw.
- b) Ju Livland liegt Riga, 179000 E., nach St. Petersburg und Obessalie erste handelsstadt des Neiches, 10km von der Mündung vor Püna, welche durch die Festung Dinamünde verteibigt wird. Riga war, wie Derspat, Nowgorod u.a., Mitglied des großen deutschen Handelsbundes der Hanfa

Dorpat, 31000 E., ruffifch: Jurjew, liegt malerisch an den Abhängen eines Kluftsales, durch das die Embach dem Petpus-Se er zusließt. Die dentsche Universität für Rußland. — Bor dem Eingange zum rigaschen Busen liegt die Insel Diel.

c) hauptftadt von Efthland ift der fefte Gee = und Sandelsplat Re =

val (ruffifch: Kolywan) an einer malerifchen Bucht, 52000 E.

d) In Ingermanland liegt St. Betersburg; an der Narówa Narwa (ruffijch: Iwangorod), wo Karl XII. (§ 83 Mitte) im Jahre 1700 mit 8000 Schweden 80000 Ruffen schlug.

3) Das Großfürstentum Finnland, 379000 qkm (6800 C.=M.) mit 2,4 Mill. E. (das Landvolf sinnisch, die Städte von Schweden bewohnt), bils bet neben dem übrigen europäischen Rußland einen abgesonderten Vernusstungs Bezirt. Zesiger Hauptort die Universitätsstadt Selssin glore, etwa Reval gegenüber, 66000 E., eine ganz junge Stadt mit prächtigen Gebäuden, Geburtsstadt des Schweden Nordenstätisch in sondbistliche Durchsahrt sand, d. h. Norde Afien die zur Veringstraße umsuhr. 6 km davon nach S. liegt, den Jugang von der Sesseit verteidigend, die unseinnehmbare Festung Sweaborg, auf sieben Schänen, d. h. sanstgewöldten, wenig über das Wasser emperragenden Festinsten, mit denen die sinnische Küste, sähnlich der schwedischen, rings umgürtet ist. Die frühere Hauptstadt Abo [odo] liegt mehrwestlichden Alands [olands] Inseln gegensüber. Ganz im A., voo Lappen leben, liegt am schwedischen Grenzslusse Vornes [törnes], häusig von Reisenden besucht, um auf einem benachbarten Berge die Sonne am längsten Tag um Witternacht am Hummel stehen zu iehen. Überhaupt wird Finnland häusig wegen seiner maserischen Seeen, welche 30000 qkm (550 D.=W.) einnehmen, seiner Schären und Vasser

4) Die westlichen, früher polnischen Gouvernements, seit dem Aufstande von 1863 ganz mit Russand vereinigt, bilden den am dictekenten bevölkerten Teil des russischen Reiches. Die Hauptstadt Barschausigt am linken Weichselber, durch eine Brücke mit der Verstadt Praga verbunden. Eine Citadelle beherrscht die ganze Stadt. 523 000 E., darunster 33 000 Mann Militär; mehr als 60 000 Juden. Südwesslich von Warschau die Fabrisstadt Lodz, 125 000 E. Dicht an der preußischen Versussischen Eschört; an der Warte Wallschreit Ezen fio chau sich Polens im Weschört; an der Warte Wallschreit Ezen fio chau stickenn. Weschört an der Verwes Geriewsk, am Zusammensluß von Weichelmußug, und Zamose [samoskassisches für welchen sin beug, und Zamose [samoschichtich] im Südoszisches, sind Zamose [samoschichtich] im Südoszisches, sind zamose [samoschichtich] im Südoszisches, sind zeite Pläse. Etwas

im NB. von Bamoec Lublin, 48 000 E., große Meffen.

5) Beste Rußland umfaßt das frühere Großsürstentum Litauen und die früher polnischen Provinzen Wolfnien und Poddien. In Litauen: die alte Haupsstadt des Großsürstentums Wilna, an einem Zuslussed Rziemen, 110000 E., wovon ziemlich die Hälte Juden. An der Düna die Festung Düna durg (russisch), 72000 Einw. Starte Festung Breste Lietowsk am? — Bolynien im Flußgebiet des Pripet und s. davon (die zum Onjestr) Podolien sind reich an Korn und Vieh; die podolischen Ochsen bestonders derühnt. Nicht weit vom Onjestr Kamenéz, früher Haupteieftung im alten Posen gegen die Türken.

6) In dem eigenflichen Groß=Rußland haben wir schon Mostau, Rowgorod und Twer tennen gelernt. — Werte noch a) im Norden, am rechten Mündungsuser der Dwina, die ganz hölzerne Sandelsstadt

Archángelst, 18000 E., Ausgangspuntt des Walfijch : und Robbenfanges. Der fürzeste Tag dauert hier nur noch 3 Stunden 25 Minuten. Die Juseln des Eismeeres Waigatich und Nowajas Sentja werden bloß im Sommer der Jagd auf Pelztiere halber besneht; in seltenen Fällen überwintern einige Jäger in dieser Jone des Eises. d) Im Osten: Rischnis Nowsgord, am Jusammenstusse von Dta und Wolga, 73000 E. Die größte Wessen Muskland, im Ansang Angust, ein Völkermark, dessen Vessen Vessen Duschen, in Ansang Angust, ein Völkermark, dessen Vessen von dern Duscher, in älterer Zeit ein Jankapsel zwischen Volen und Kussen. Inlaz Schlacht. 37000 E. d) im Süden: Tula, Habristadure.

7) In ben öftlichen Gonvernements am Ural und fafpifchen Meere: Berm an? - eine Sauptbergwertsftadt des Reiches, an ben Beit= abhängen des an Platin und hauptfächlich an Gifen reichen Ural. Um Oftabhang die Bergftadt Jetaterinburg. An einem für den Bolgalauf wichtigen Buntte - wie jo? - Rajan, Sandels : und Kabrifftadt: 140000 E. gum Teil ichon tatariich (alte Sauptitadt eines untergegangenen tatariichen Chanats). Universität. Un ber untern Bolga, besondere um Saratom ffaratoff], 123000 E., wohnen deutsche und schweizerische Kolonisten, von der Kaiferin Ratharina II. ins Land gerufen, in Dorfern beifammen, die noch beutich reden und der Debrzahl nach evangelijch find. herrnhutertolonie Garepta an? - Mitradian, Saubtitation ber ruffifden Dampfidiffahrt nach Berfien, liegt auf einer Infel im Bolga = Delta, 45 km von der Mündung, hat 74 000 E., die ein buntes Boltergemijch bilden. Neben driftlichen Rirchen Mojcheeen und fogar Beidentempel. Bur Beit des Fischfanges vermehrt fich die Einwohnergahl um 20000. Um G.= Ende des Ural und am Uralfluk Oren= burg, Sanptwaffenplat gegen die Romadenvölter ber fibirifchen Steppe und Sauptstapelplat für den Sandel mit Innerafien. Gelbft aus China und Andien kommen Raufleute hierher. - In diefen öftlichen Strichen leben ichon viele türfische Bolterichaften, wie die im engeren Ginn jogenannten Tataren an der Bolga, die Baichfiren am f. Ural, die Rirgifen am fajbifchen Meer bis an die Bolga = Mündung, ja von da weiterhin bis an die Da = nitich= Niederung echte Mongolen, nämlich im 17. Jahrhundert aus der Mongolei hier eingewanderte Ralmiden.

8) In Rlein=Rugland, beifen Bewohner, die Rleinruffen fich in manchen Stiiden und meift zu ihrem Borteil von den Gronruffen unterscheiden (fie find beweglicher, jelbstbewußter, unternehmender), liegt die Sanptftadt und chemalige Refideng ber Groffürften Riem am rechten Ufer bes? - 184000 E. Gie besteht aus brei Teilen: Alt=Riem und die Reft ung mit dem heiligften Rlofter in Rugland, gewöhnlich das Söhlentlofter genannt, weil hier in Ratatomben die ausgedörrten Leichen von eina 100 Seiligen ber griechijchen Rirche ruben, zu benen eifrig gewallfahrtet wird, liegen auf fteiler Bohe über dem Dnjepr; unten am Strom Bodol, der Git bes Handels. Kiem ift wie Chartow [thartoff], 188000 E., Universitätsftadt. Die (fast gang von Inden bewohnte) handelsstadt Berditschem, 78000 E. Bodurch ift Boltawa, 43000 E., befamt? (§83, a Mitte). Sier zuerft in ber bom Dnjepr durchfloffenen Utraine treffen wir anf Rofaten. Gie find ber Abstammung nach Rleinruffen und zwar folche, die "an der Grenge" (u kraine, vergl. ben Landesnamen Grain) des Ronigreiche Bolen, guerft auf ben Infeln in den Strudeln des Dnjepr (an deffen Anjebiegung) fich feitfetten. um gegen die ewig rauberifche Ginfalle unternehmenden frymichen Tataren

zu kämpsen; daher hießen sie zuerst Caporogen (d. i. die bei den Bassersällen), ipäter erst, als sie selbst Freibenterei ins seindliche Gebiet trieben, Kosaten (d. i. berittene Freibenter). Bei der Ausbreitung des russischen Reiches traten die Kojaten zu den russischen Faren in ein Schntpverhältnis; aber das Sprichwort: "So frei wie ein Kosat" behielt im wesentlichen seine Geltung nur bis auf Katharina II., welche die Unabhängigteit der Kosaten aufhob. Jest har Russannall., welche die Unabhängigteit der Kosaten aufhob. Jest har Russannall., diese in kertächteliche Anzahl Regimenter Kosaten, die als leichte Reiterei zur Bennruhisgung und Versolgung des Feindes äußerst brauchbar sind. Außerdem ist der gauze Süden und Südosten des Reiches von verschiedenen Kosatenhorden und Grenzhsittern bewacht.

- 9) Gud-Rugland besteht gang aus früher türtischen Landesteilen und enthält auch über 100000 dentiche Roloniften, die in Dörfern beifammen leben und meift evangelisch find. Zwischen Brut und Onjeftr Beff= arabien, voll von Festungen, um die in den Türkenfriegen viel Blut vergoffen ift: Atjerman, Bender (Rarl XII.) u. a. Beffarabiens Sauptftadt Kischinew [tischinjoff], 120000 E. - Etwa 40 km weit vom Liman bes Dnjeftr liegt die erft 1794 angelegte ichon gebaute Stadt Ddeffa, die erfte Sandelsftadt am Schwarzen Meere, 314000 G., Univerfitat. Die Umgegend ift Steppe. - Cherjon [thergon], ein fester Blat am Onjepr=Liman, 67 000 G. Um Bug Nitolajew, wichtiger Rriegshafen, mit 76 000 E. Um untern Don wohnen die ebelften, die donifden Rojaten mit einem Betman, ber in Nowo-Tichertast feinen Gip hat. Boltetumliche Tange und Lieber, mit oft wunderbar ergreifenden, meift wehmlitigen Melodieen, find ihnen eigen. — Um asowichen Meer Festung und Handelsstadt Tagan= rog, 56 000 E., mahrend an der Donmindung felbft das fleine Afow als Bafenort unbrauchbar geworden ift (im Altertum wie der Don felbit Tauais genannt, im Mittelalter, wo es genuefifche Sandelsstadt mar, Zana).
- 10) Die Salbinfel Rrym besteht im R. aus einer Steppe, die drei Biertel ber gangen Salbinfel einnimmt, im G. ift fie von einem ifolierten Raltge= birge gefüllt; darin der Tichatyr Dagh bis 1500 m. Der vor ben Nord = und Steppenfturmen gefchütte Subrand hat fübliches Rlima und fübliche Brodutte. Bis 1774 herrichten bier tatarijche Chane, welche den türfijden Gultan als Oberherrn anerkannten; dann wurden fie von Rugland abhäugig. 1793 wurde die Arym ein ruffijches Gouvernement. Um Nordabhauge des Gebirges liegen die bedeutenoften Orte: Battichiffarai, die alte Refidenz der Chane, und Simferopol [Bimferopol], die jegige Sauptftadt. In prachtvoller. waldreicher Umgebung bes Gebirges felbst bas faijerliche Luftschloft Livabia. An der Weftfifte der wichtige Rriegehafen Gebaftopol [Bewaftopol], an einer Bucht, die eine gange Flotte aufnehmen fann. Belagerung von 1854 gu 1855. An demnur 7 km breiten githmus liegt Berctop. - 70 km füdweftlich von ber Meerenge Feodofia, einft als Raffa ein haupthandelsplat ber Bennefen; ander Deerenge felbit Rertich, bas Bantitapann ber Briechen, welche in der Krym und an der gangen füdruffifchen Rufte Rolonieen hatten. Cherfonejos, fpater Cherfon genannt, in der Rabe des heutigen Gebaftopol, war die bedeutendste. — Nuch in der Arnm giebt es deutsche Roloni= ftendorfer. Bedeutende Schafzucht.

# Biertes Buch.

Das deutsche Land.

§ 85.

Das deutsche Sand im allgemeinen.

Das beutsche Land, das Herzland von Europa, umfaßt ein Gebiet von \$50000 qkm (15400 D. 2M.). Es begreift die langsgestreckte, nordwärts gerichtete Abbachung von den Alpen zur Nordund Dstiee und wird durchweg von Deutschen bewohnt, nur daß diese in den östlichen Grenzgebieten mit Elaven, in den südlichsten und westlichsten Grenzstrichen mit Nomanen untermischt sind. Sein Hauptbestandteil ist das Deutsche Neich; um dies reihen sich Deutsch Österreich, Liechtenstein, die Schweiz, Belgien, Luzemburg und die Niederlande, Gebiete, die alle im Mittelalter auch mit ihm zu einem Staate verbunden waren.

Nach seiner Bodenbeschaffenheit zerfälltbas beutsche Land in zwei große Hauptteile: in Ober- und Nieder-Deutschland.

Der größere Teil, Ober=Deutschland, liegt innerhalb bes (§ 72 Mitte) geschilberten europäischen Gebirgsbreiecks und begreift bas mittlere Hauptstück besselben, das mitteleuropäische Gesbirge. Die Grundlinie bilden die deutschen Alpen (Mittels und Ostsulien), die Spise des kontinentalen Dreiecks (die Wesergebirge mit dem Teutoburger Walde) ist weit nach Norden in das deutsche Tiefland vorgeschoden. Den nordöstlichen Rand von ObersDeutschs land bilden Harz, sächsisches Bergland und Sudeten; den nordwestlichen: Wesergebirge, rheinisches Schiefergebirge. Das Innere von ObersDeutschland wird noch von vielen Gebirgsketten durchzogen und durchteilt, zerschnitten, welche indes weder die Höhe des Sübsrandes, noch auch die des Nordrandes erreichen. Neben diesen Gebirgen herrscht die Form der Hocheben und des Hügellandes vor; Tiefebenen giebt es nur zwei: ganz im Westen die oberrheinische

und ganz im Often die öfterreichische mit dem Marchfeld, welche schon dicht an der Grenze gegen das ungarische Donau-Tiefland liegt. Dagegen breitet sich am N.-Abhang der Alpen (gerade wie am N.-Abhang des Himalogie) eine große durch den Bodensee in zwei ungleiche Hälften geschiedene Hochene aus. — Sonach zerfällt Obers Deutschland von S. nach N. in drei sehr verschiedenartige Teile: 1) das deutsche Alpenland, 2) die oberdeutsche Hochene, 3) die deutsche Mittelgebirgslandschaft.

Das außerhalb des Gebirgsdreieds gelegene, bis ans Meer reichende Tiefland ist Nieder- Deutschland, dessen größte Breite also im Osten; wo Ober-Deutschland am schmalsten ist, liegt Nieder- Deutschland bis in die Breite der "Mainlinie" reichend, umsaßt nicht allein die Niederung, sondern auch noch den Rorden der Mittelgebirgslandschaft, deren Endpunkte gen RB. nur 150 km vom Meere entsernt sind.

Die großen deutschen Strome entspringen alle in Dber-Deutsch= land. Die Donau, welche zugleich ein europäischer Strom ift, hat in Deutschland nur ihren Oberlauf, ber auf bem Bochlande von Dber = Deutschland von der Quelle am Schwarzmalde bis Regens= burg, wo die Donau ihren nördlichften Bunkt erreicht, im gangen nach Nordoften gerichtet ift; bann folgt eine Strede nach Guboften bis Baffau, von wo aus fich ber Strom nach Often wendet bis gur Bregburger Bforte, Die ihn in bas Donautiefland (§ 80, Anf.) eintreten läßt. Im Tieflande durchftromt bie Donau die Ebene von Ober = und Nieber = Ungarn, endlich bas Tiefland Rumaniens (\$ 80. Mitte). Rhein, Befer, Elbe (gur Rordfee), Dber (gur Dftfee) fliegen gang auf beutschem Boben, Die Beichfel (gleichsfalls gur Ditfee) wenigstens in ihrem Unterlaufe. Die Dber gehört fast gang bem Tieflande an, Die andern fliegen größere ober geringere Streden in Ober = Deutschland, brechen fich bann burch ben Gebirgerand burch und burchziehen mit geringem Gefälle bie beutsche Tiefebene. Die Donau hat 2745, ber Rhein 1298, die Elbe 1152, die Weichsel 1040, die Ober 814, Die Wefer 646 km Lauflange.

Das Klima ist fast im ganzen beutschen Lande dasselbe, da für Ober=Deutschland die süblichere Lage durch die größere Bodenserhebung im ganzen außgeglichen wird. Die durchschrittliche Winstertenperatur ist —1° dis 0° C., die durchschrittliche Sommertensperatur 16° dis 18° C. Denn auch in Nieder=Deutschland wirst dei lang gedehnter Küste die Nähe des Meeres ausgleichend. Im allgemeinen kann man sagen, daß im deutschen Lande die Jahrestemperatur von SB. nach ND. abnimmt. Dennach ist auch die Begetation im deutschen Lande eine wesentlich gleichartige. Nur

für wenige Pflanzen (3. B. Beinftod, Pfirfic, Rotbuche) geht bie Begetationsgrenze burch Deutschland.

Die reiche Mannigfaltigkeit ber beutschen Bobengestaltung und bes inneren Baues berselben hat eine ähnliche Mannigfaltigkeit ber Bevölkerung, ihrer Sitten, Gewohnheiten und Industriezweige, insolge davon eine ähnliche der Staaten und staatlichen Sinrichtungen hervorgerusen. Namentlich ist der Unterschied zwischen Obers und Nieder-Deutschland auch in den Mundarten und Dialekten zu erkennen. Die oberdeutschen Mundarten kennzeichnen sich durch den Artisel das, und aus einer derselben, der obersächsischen (d. h. thüringisch-sächsischen), ist unsere Schriftsprache, das sogenannte Hochdeutschied, hervorgegangen; die niederdeutschen oder plattbeutsichen Mundarten, aus den Städten durch das Hochdeutschen mehr und mehr verdrägt, kennzeichnen sich durch den Artisel dat.

## I. Ober=Deutichlaud.

§ 86.

# Die deutschen Alpen und die oberdeutsche Sochebene mit ihrer Gebirgsumrandung

Im § 75 haben wir uns ein Bild des ganzen Alpengebirges vorgeführt. Genaueres ist hier nur über die Alpenzweige zu sagen, welche sich auf deutschem Grund und Boden ausbreiten. Wir gehen dabei von dem St. Gotthard aus, der alten Grenzmarke zwischen beutschem und welschem Lande, durch dessen Inneres jetzt eine Eisenbahnstraße zur engen Verbindung der beiden Länder gelegt ist.

1) Bon bem Gebirgsftode bes St. Gotthard liegen:

a) Nach WS. die Berner Alpen, mit besonders steilem Absall in das Abonethal. Überhaupt ist neben den Walliser Alpen diese Kette die wisdeste des ganzen Systems; nirgends soust so wiel Zaden und Hörner, so viele mehrere Kilometer breite Felder ewigen Schnees, so mächtige Gleischer (Aleicheren Kilometer breite Felder ewigen Schnees, so mächtige Gleischer (Aleicheren Kilometer breite Felder ewigen Schnees, so mächtige Gleischer (Aleicher Ringeren). In dem Hauptsirie liegt das in eine spipe Phyramide auslaufende Finsteraarhorn, 4300 m, mit steilen, daher schneesser, und die Jungsrau, 4100 m, ein prächtig geformter, mit Gleischern Hängen, und die Jungsrau, 4100 m, ein prächtig geformter, mit Gleischer niem Sirn bedeckter Vergetolog. Dillich von beiden sicht der Mrimselse, westlich der steile Gemmispaß in das Ahhonethal, beide nur Saumpfade. Wördlich vom Hauptsrife das Betterhorn, Schrechorn, und wieder nördlicher das Faulhorn, das eine geseierte Alpenanssch bietet. Nach Su. nimmt die Kette an Höhe ab.

b) Nach N. die Vierwaldstätter Alpen, zwischen Nare und Reuß gegen den gleichnamigen See hin ausgebreitet. Darin der Titlis, 3200 m, und der wunderlich gezachte Pilatus, 2200 m, zu dessen höhe eine Eisenbach hinaufführt.

- c) Nach No. die Glarner und Schwyger Alpen. In jenen der Töbi, 3600 m; in diesen ift der Rigi eine ebenso berühmte als besuchte, durch zwei Bergbahnen beguem zu erreichende Berggruppe, 40 bis 50 km im Umsang. Zwar ist die höchste Spige, der Rigi-Kulm, nur 1800 m hoch, aber die Rundsicht würde zu der schwigten der Welt gehören, wenn nicht die Schweizer Hotels sie teilweis verbauten. Den Rigi selbst bespülen der Vierwaldsfrätter und Zuger See: im ganzen sieht man 13 Seeen, im S. die Schweckaupter des Verner Oberlandes.
- d) Beiter gen ND. ichliegen fid bie Appengeller Alpen im obern Thurgebiete an, welche im hohen Santis 2500 m erreichen.
- e) Die Boralberger und Algauer Aftpen bis jum Led, erreichen faum noch 2000 m.
- 2) Um Engabîn geminnen bie Graubundner Alven ihr Ende: was von biefem Thale oftwarts liegt, rechnen wir ben Dit-Alpen gu. Bon Landed ab gieht ber Inn eine tiefe Furche zwischen ben (aus frnftallinischem Geftein bestehenden) Centralalven und ben ichrof= feren nördlichen Ralfalpen. Das Rabere § 75, II, B. Die Centralalpen auf ber rechten Seite bes Inn (bie Tiroler Alpen) enthalten ben mächtigen Alpenftod ber Dathaler Ferner gwijchen Inn, oberer Etich und Gifact, welcher eine Sobe von fast 3900 m erreicht und ein von Riefenbergen umfrangtes, von gablreichen Thalern (Stuban, Baffeier, Otthal, "bas Chamonig von Tirol") burchichnittenes Sochland trägt, auf welchem die höchsten Dörfer ber beutschen Alpen, Genb und Gurgl, 1900 m boch, von aller Welt abgesonbert liegen. Auf Die Onthaler Gruppe folgt nach D. Die Ginfenfung bes Brenner Baffes, 1352 m. Gublich von ber oberen Etich liegen bie beiben mächtigen Granitblode bes Berning und bes Monte Abamello, welchem bie Bnramibe bes Ortles (mehr nordwärts) vorgelagert ift.
- 3) Von der Brennersenke ziehen die centralen Oft-Alpen gerade nach D. dis an die Quellen der Enns und Mur, Hochalpen mit Gipfeln von 3200 bis 3900 m. Man nennt diesen Zug die Hohen Tauern (d. i. Gebirge, keltisch). Sie bestehen aus mehrs sachen Gruppen. Die vorzüglichsten sind: a) Die Gruppe des Venedigers, eines gewaltigen Gebirgsstocks, der seine an Wasserstellen reichen Thäler strahlensörmig nach allen Richtungen entsendet, und dessen des einem weiten Sismeere (die zu 3700 m Seehöhe) emporragt; β) die Glocknersgruppe, die ein bedeutend geringeres Gebiet einnimmt als die Öhrthalergruppe, aber dichter gedrängte und mehr zusammenhängende Eismassen trägt, über denen der Groß-Glockner 3800 m hoch thront. Von ihm senkt sich der mächtige Pasterzen-Gletscher, der

größte der östlichen Alpen, gegen das Dorf Heiligenblut hin, herab.

— Die Drau entspringt im S. der Dreiherrenspisse im Bustersthal und empfängt I. die Mur, welche ihrerseits dei ihrer Kniesbiegung I. die Mürz aufnimmt. Das durch oberes Murs und Mürzthal getrennte Gebirge sind die (nicht mehr die Schneelinie ersreichenden) steirischen Alpen, mit denen der gewaltige Centralzug der Alpen seine Ende erreicht.

3u beiden Seiten sind Kalkalpen

vorgelagert.

a) Die nördlichen Kaltalpen erniedrigen sich gleichsalls allmählich gen DND. In den bahrischen Alten die Zugspiße, 2957m, der höchste Berg des Deutschen Reiches in Europa. — In den Salzburger Alpen titt der Wahmann, 2700m, in seiner schrossen Formung imposant in das Auge; er hat zwei durch schrossen Felsentamm verdundene Gipsel oder Hörener. Seinen Dissus durch schrossen felsentamm verdundene Gipsel oder Hörener. Seinen Dissus der staddungsplätze, steile, ost über 100 m hohe Felsewähde. Iberhaupt vereinigen die Salzburger Alpen erhabene Majestät und lieblichen Reiz salt unübertrossen. Distlicher das wegen seines Salzeichetums sogenamnte Salzeichstums sogenamnte Salzeichstums sogenamnte Salzeichsent Kirchen Seeen im Fuhgebiet der Traun. — Der gegen das Quellgediet der Würz in den österreichsischen Alpen vorhringende 2900 m hohe Schnecherg, "das Distlad der Kaltalpen", schaut gen D. schon in die ungartiche Ebene hinab. (Im S. des Berges der Baß Semmering.) Den letzten nordöstlichen Zweis bildet der Wiener Wald, der mit dem Kahslenberge an der Donau endigt.

b) Die süblichen Kalkalpen bestehen aus den zugleich anmutigen und großartigen Trientiner Alpen, sowie aus den ostwärts streichenden karnischen und den süböstlich sich wendenden julischen Alpen mit dem

Triglav (b. i. Dreitopf) an ben Quellen ber Cave.

[Steiermark, § 103, 4. Kärnten, § 103, 5. Krain, § 103, 6. Litorale, § 103, 7.]

4) Den Alpen reihen wir einen Gebirgszug an, der in seinem südwestlichen und höchsten Dritteil an Deutschlands Grenze hinzicht, dann aber tief in das Mittelgebirgsdreieck einschneidet und, wie die Alpen, nach ND. zieht. Es ist der Jura. Er besteht in seinem ganzen Berlause aus Kalklagen der (nach ihm benannten) Jurasormation (§ 24 A). Diese Kalklagen erscheinen im Schweizer Jura in lauter Längsfalten ausgestaut, weiterhin sind sie viel ungestörter geblieben, so daß das Gedirgz zuletzt zu einem breiten Höhenrücken wird.

a) Der Schweizer Jura, vom Rhonetnie und Genfer See bis jum

Rhein (§ 81 Anf.).

b) An das Nordostende der Schweizer Jura sett sich, nach einer bedeutenden Sente im ganzen Zuge der ich wab ische Jura an, der bei dem Bolke Raube Alb oder bloß Alb, nach No. auch Albuch und Herdsteld benannt wird. Es ist eine langgestreckte, meist de und tabse breite Hochstäcke. Mit steilen, zerklüsteten Rändern, aus welchen merkwürdige isolierte Kegelberge,

wie der Hohe Staufen und der Hohe Zollern heraustreten, fällt sie gegen MB. ab, während sie sich gen SD. viel weniger tief zum linken Ufer der ober een Donau abdacht. So liegen auch die höchsten Bunkte (eigentliche Gipfel trägt der Zug nicht) an der NB-Seite, darunter einige über 1000 m hoch. Der allgemeine Juracharakter tritt in der Kalksormation, in dem Reichtum an Höchlen, in der Urmut an Wasser und dann wieder in der Stärke einzelner hervorbrechender Quellen deutlich hervor. Unter den Höchlen ist die Nebels die la m NB-Abhange wegen ihrer geräumigen Weite und ihrer Tropfskeinbildungen bekannt.

- c) Vom Albuch an zieht sich, erst oste, dann nordwärts, der fränstische Landrücken oder der fränktische Jura dis gegen das Fichtelgebirge hin, an den meisten Stellen eine 20 bis 30 km breite und etwa 500 m hohe Hochstade, aus der nur setten einzelne Kuppen bestimmt hervortreten. Er steigt nur an wenigen Bunkten über 650 m. Sowohl Kanäle wie Eisensdahnen sind durch diese nur geringen Bodenwellen hindurchgelegt. Die Ubsdahung nach dem Donaugebiete ist geringer als die nach dem Maingebiete: darin, sowie in der Höhlenbildung, ist die Ühnlichkeit mit dem schwäblichen Jura nicht zu verkennen.
- 5) 3m NO. verliert fich ber frantische Landruden in bas Rich= telgebirge. Diefes, giemlich in ber Mitte Deutschlands gelegen. gleicht bem Mittelpunkte einer Bindrofe von Bergketten und Fluffen: im SB. lagert ber frankifche Jura, nach S. flieft bie Rab, nach SD. gieht ber Bohmer Bald, nach D. fliegt bie Eger, nach RD. gieht bas Elftergebirge und Erggebirge, nach D. flieft bie Saale, nach NB. gieht ber Franken = und Thuringer Balb, nach 23. flieft ber Dain. Aber ein burch bas Fichtelgebirge berge= ftellter Zusammenhang ber genannten Gebirge untereinander ift nicht vorhanden, obgleich alle nahe an das Fichtelgebirge heranreichen. Diefe mertwürdige Stellung hat wohl Unlag zu ben Fabeln geboten, Die porbem über bas Kichtelgebirge im Schwange maren. Die genannten vier Rluffe follten alle aus einem Gee, bem Fichtelfee, nach ben vier Gegenden der Welt abfließen; in Wahrheit find fich nur die Quellen von Main und Nab recht nabe. Die hochsten Spiten find ber Schneeberg, 1100 m, und ber Dchfentopf, 1000 m. Eine eigentumliche Felsbildung bietet fich auf bem Groken Bald = ftein und ber Luifenburg bei Bunfiedel bar, mo Blod auf Blod gehäuft ein Felsenlabyrinth bilbet, bas zu ben schönsten seiner Art gehört.
- 6) Bom Fichtelgebirge gegen SD. erstreckt sich ber Böhmer Bald, ber in seinem süböstlichen Ende keine 50 km von den Alpen entsernt ist. Er entbehrt eines deutlich hervortretenden Kammes und wird durch mehrere breite Lücken in drei Teile zerlegt. Der nordsweftliche Teil, der mehr den Charakter einer Hochsläche zeigt, geht bis zum Thale der in den Regen fließenden Cham [kam]. Der mitts

lere Teil, böhmisch Szumava [ichumawa] genannt, hebt sich zu Höhen von 1300 m und darüber. So vor allen der Arber, 1500 m, mit imposanter Aussicht (in bleicher Ferne der langgestreckte Zug der Alpen) und der Nachel. Der südöstliche Teil ist wieder niedriger und zieht sich am Nordrande des österreichischen Donauthales dis zur mährischen Höhe. Der ganze Böhmer Wald, dessenstlichen sichen Erdschen, darum auch reich an den herrlichsten Fichten und Buchen Beständen, darum auch reich an Glashütten und, bei guter Nindviehzucht und genügender Fruchtbarkeit, ziemlich start bewohnt.

7) Zwischen ben Alpen einerseits und bem geschilberten Gesbirgsbogen andererseits erstreckt sich nun die große oberdeutsche Hochebene. Man zerlegt sie in brei Abteilungen:

a) Die Schweizer Sochebene zwischen Alben und Schweizer Jura, mit vielen Seeen bejegt, im Mittel 400 m über bem Meere, ein fruchtbares,

wohlbewäffertes Bügelland.

b) Die Pochebene von Ober-Schwaben und Bapern zwijden Alben umd Vangern zwijden Alben umd Donau liegt höher als die schweigerische, im Durchschnitt 500 m. Sie zeigt, besonders längs der Tonau und ihrer Zuflüsse, viele Spuren ehemaliger Landiecen, jest oft mehrere Kisometer breite und lange Sumpfeniederungen, Möser (Ginzahl: Mood) und Riede genannt. Das Klima ist wegen der bedeutenden Erhebung weit rauher, als man nach der südlichen Lage erwarten sollte (§ 30 Mitte).

c) Die Hochebene der Oberpfalz ist durchaus wellensörmig und bergig, ein Hügelland mit reicher Teichbildung, durchschnittlich 400 m hoch. Donau, bahrischer Wald, Fichtelgebirge, stäntischer Jura bilden die Grenzen.

[Die Schweiz, § 105, I. Liechtenftein, § 105, II.]

### § 87.

# Das deutsche Donaugebiet.

1) Über den Lauf der Donau im ganzen ist ichon früher (wo?) gesprochen; hier handelt es sich nur um den Oberlauf in dem Dosnau-Hochlande. Der Ursprung des Stromes ist am Schwarzwalde, der mit dem schwarzswalde, der mit dem schwarzswalde, der mit dem schwarzswalde, der mit dem schwährlich sieht man den undedeutenden Ubsluß des Schlößbrunnens in der Stadt Donaueschingen als Donaueuelle an. Jedoch ist der Waldbach Brege, mit dem sich jenes Wassechen bald vereinigt, viel stärter; gleich darauf kommt auch die Brigach dazu. Der vereinigte Fluß begleitet in sehr anmutigem Thale dis Ulm den Südostabhang des schwährschen Jura und durchbricht, besonders dei Sigmaringen, Vorhöhen desselben. Von Ulm an wird der Fluß schissfar, von Dosnauwörth wird er mit Dampsschissen besolden. Bei Regensburg

erreicht ber Strom feinen nördlichften Buntt. Die Richtung wird nun etwa 250 km lang füboftlich: und auf biefer Strede bat bie Donau in Deutschland ihre iconften Ufer. Der hellfarbige Aurafalt verschwindet, und es treten links bie Granitberge bes banrifden Balbes unmittelbar an ben Strom, fowie rechts, namentlich von Baffau an, die Borhöhen der Oft-Alven. Die begleitenden Sohen find balb fahl, bald bemalbet, bald janft abgebacht, bald ichroff abgeschnitten. oft mit malerifden Burgruinen und Rloftern gegiert. Bei Grein burchiest ein Granitriff bas Strombett und verursacht Mirbel und Strubel. Die lette, wieber nach D. gerichtete Strede burchfließt ber Strom, ber bei Rrems nur noch 160 m über bem Meere ift, mieber ruhiger und zeigt große Reigung zur Infelbilbung, Teilung und feeenartigen Erweiterung. Go mechielt Die Breite von 400 bis 2400 Schritt, und ber mächtige Strom erinnert an manchen Stellen icon hier an ben Musipruch Sallufts, ber bie Donau nächst bem Ril für ben gewaltigften Strom, joweit Romerberrichaft reichte, erflart hat. Ru beiben Seiten hat bie Donau bis gur Bregburger Pforte die öfterreichifche Tiefebene, welche burch bie Rleinen Rarpaten und bas Leithagebirge von ber oberunggrifden getrennt wird. Die Farbe ber Donau ift fast immer etwas trube und lehmig; nur bei langerem Ausbleiben bes Regens zeigt fich ein flores Sellgrun.

2) Die Zuflüffe ber Donau auf dem linken Ufer können nicht bebeutend sein, da der Strom der nörblichen Umgrenzung der obers beutschen Hochebene so sehr viel näher bleibt als der füblichen. Nur in die Hochfläche ber ObersPfalz greift das linke Donaugebiet im weiten Bogen nach N. hinauf.

Die größten linten Zuflüsse aus der oberdeutschen Hochebene münden nahe zusammen, alle nicht 20 km voneinander, in der Gegend von Regendsburg. Um westlichsten die Altmühl mit südösstlichem Laufe, der aber mit einem gen S. gedssineten Bogen schließt, in einem schmafen, steilhängigen Thale des frantischen Jura; dann die Nab—von welchem Gebirge?—mit silblicher Richtung; am östlich sten ber Regen, in einem flachen, gen S. gesössneten Bogen weitwärts den banrischen Bald durchsließend. Seine Quellsbäcke fommen von Rachel und Arber (86, 6).

3) Am meisten vergrößert wird die Donau durch die rechten Zuslüsse, sauter Alpenssusse, darunter einer aus dem innersten Herzen des Alpensystems. Alle diese Flüsse haben ein breites, kiesreiches Bett und einen reißenden Lauf, so daß selbst die größten nur mit Flößen befahren werden können. Ihre Farbe ist die grüne oder bläulichgrüne aller Alpenwasser.

a) Die Jiler, aus den Vorarlberger Alpen, mündet bei Ulm; durch fie wird die Donau für größere Kähne fahrbar.

b) Der Lech, eben daher; er bildet seit alters die Grenze zwijchen den Bolfsstämmen der Bahern und Schwaben; links fällt ihm die Bertach zu.

Lechfeld.

c) Die besonders ichöne grüne, reißende Jar aus den baprischen Mipen, mit welcher Hauptrichtung? Sie empfängt die Abslüssie under ech vere bayerischer Kauptrichtung? Sie empfängt die Kossilissie und enspees), oder durch ihren größten Nebenfluß, die Ammer. Lettere durchströmt den Ammerse und empfängt den Abslüß des schönen Würms oder Starns berger Sees, dessen Nordhälste ichon im reizenden Higellande liegt. Im untern Laufe hat die Jar Wöser zur Seite und zeigt Hang zur Instelliebund.

d) Der Inn entspinnt sich aus kleinen Gebirgsjeeen und durchströmt bas 70 km lange Mulbenthal des Engadin; dies ist selten breiter als 2-3 km, an manchen Stellen so eng, daß der Fluß die ganze Thalbreite einnimmt. Dennoch sit es mit seinen vielen stadtähnlichen Dörfern eins der angebautesten und reichsten Alpenthäler. Im No. bei Fin stermüng, an der Tiroler Grenze wird das Thal so eng, daß eine kurze Brüde mit einem alten Thore in der Mitteinen Rähder verbindet. Von Lande an durchsließt der Inn ein ties eingesichnittenes, schrosses Längenspaltenthal. Dann solgt das Duerthal, in welchem er die nörblichen Kalkalpen durchsträft, sis Kusstein. Unter den zahlreichen Albenstäufen, merte rechts die Filter. Ihrte da, das Filterthal, ist in seinem oberen Teil eins der schöussen in Tirol. Mit einer Wendung nach N. bricht der Inn in einem neuen Duerthale zwischen den bahrischen und Salzburger Alpen durch und emplängt in der Hochende den bahrischen und Seesen; links des Tegernses und Schlieriese, rechts des Chiem sees, der wegen seiner Wöße auch wohl, das bahrische Weer" genannt wird.

Der Hauptzufluß bes Inn ist die wasserreiche Salzach, au beren Ulern alle herrlichkeiten der Gebirgsnatur sich den Reisenden aufthun. Under Nordseite der Tauern sließt sie aus nehreren Alpenbächen oder Achen zusammen; darunter die Krimmler Ache mit einem prachtwollen Wassersfall. In einem uicht alzu engen, stellenweise jogar sumpfigen Thale, dem auch aus Boltsliedern bekannten Pinzgau, fredmt die Salzach zwischen den Tauern und den Saltsliedern bekannten Pinzgau, frednt dach D. Links und rechts

fturgen ihr Albenbache gu, rechte bie Gafteiner Ache.

Eine Kunststraße führt den Reisenden an der Gafteiner Ache hinauf, durch den schauctlichen Paf Klamm in ein sanftes Alpenthal, das erft in seinem hintergrunde, wo die Ache entspringt, wilde Gebirgsnatur wieder annimmt. hier liegt beinahe 1000 m über dem Meere, zwischen mächtigen Alpenriesen, das Bildbad Gastein, dessen häuser zu beiden Seiten eines prächtigen, mehrere auseinander solgende Felsstufen überschäumenden Baserstunges der Ache hingestreut sind. heiße Quellen sprudeln hier seitwarts der Ache.

Berfolgen wir den Lauf der Salzach weiter, so dreht sich diese bald nach der Aufnahme der Wasteiner Ache nach A. und durchbricht in einem engen Duerspalt, zwischen Steilwänden von mehr als 1000 m eingeengt, die nördlichen Kalfalpen. Die engite Stelle, wo der Fluf kaum sür die Heersstraße Raum lätt, ist der Pafk Luegg. Ein ganzes heer kann hier durch geringe Mannichaft zurüdzehalten werden. An einer andern Stelle hat der Pluß entgegenstebende Kelsmassen in einzelne Kelsenpfeiler zerwaschen und brauft unterirdisch zwischen ihnen durch (die Ofen der Salzach).

Der durch die Salzach bedeutend verstärfte Jun ift bei feiner Muns bung in die Donau bei Paffau breiter und mafferreicher als diefe, vermag

fie jedoch nur auf eine turze Strede ans ihrer Richtung zu drängen, weswegen benn auch der Name des kleineren Flusses dem Gesantstrom erhalten bleibt.

- e) Die Traun, deren Gebiet das Salztammergut (§ 86, 2, a) ijt, kann sich als Seeensluß mit der Salzach in großartigen Gedirgsseeen an ihren Usern messen. Der von ihr durchslossene See von Halftad ist dem Königssee ähnlich. An seiner Wesselseite hängen übereinander getürnt die Häuse Westerbin steinen Versiene Kongen übereinander getürnt die Häuse Westerbin steist an den Fessen; rings umher hohe und schöne Wassersüsse. Westerhin steist dan von lintsber den Absluß des schönen Sees von St. Wolfgang auf, an dessen Vorduser sich der Schönen Sees von St. Wolfgang auf, an dessen Vorduser sich der Schönen Sees von St. Wolfgang auf, an dessen Vorduser sich der Echafberg, 1800 m, der "österreichische Rigi", erhebt. Man übersieht von seiner Höhe eine Wenge nahegelegener Alpenseen, selbst die Knaupttette der Alpen. Nach kritzem Laufe tritt die Traun nun in den Traunsee, der mit seinem Nordende in das Hügelland reicht, sonst aber mit mächtigen Bergen umseht ist; darunter der wunderlich gesormte Traunsen. Bei dem Etädtchen Gmunsen am Nordende verläßt die Traun den See, macht furz darauf noch einen Fall und wendet sich dann nordösstlich der Vonau zu.
- f) Die Enns, welche zuerst ein Längenthal, dann ein Querthal durchfließt, gang ähnlich der Salgach, windet sich oberhalb ihrer Aniebiegung
  ichaumend durch die berühnte Felsenge des Gefäuses und unterhalb
  jener durch die Kluftenge von Große Raming.
  - g) Die Leitha, an der Grenze des Donau = Tieflandes.

[Bayern, § 101, 1, a bið g. Erzherzogtum Öfterreidy, § 103, 1 und 2. Salzburg, § 103, 3. Tirol und Vorarlberg, § 103, 8.]

4) Nahe vor ber Pregburger Bergpforte, burch welche bie Donau in die oberungarische Ebene hingustritt, empfängt fie links die bebeutenbe March. Bo fam biefer Rame icon vor? Das Gebiet biefes Fluffes ift bie Sugellandichaft Mahren, im D. burch bie Rleinen Rarpaten vom Donau=Tieflande geschieben, im 23. von Bohmen burch bie mabrifde Sobe. 3m R. gieben bie Gubeten, an benen bie March entspringt. Gie vereinigt mit fich alle mabrifchen Bemäffer (unter benen bie Tana [taja] mit ber Comargama bas bedeutenbste ift), burchflieft im Mittellaufe bie Sanna, eine hügelige fruchtbare Ebene, und tritt im Unterlaufe, vielfach fich teilend und nur muhfam vorwarts bringend, in bie öfterreichische Gbene ein, beren nördlicher Teil nach ihr bas Marchfelb genannt wirb. Dies ift bie Ausgangspforte aus Mahren nach Ofterreich, baber eins ber großen Schlachtfelber von Deutschland und Europa. Denn bier tämpften Römer und Markomannen, Karl ber Große mit ben Avaren, Ottofar von Böhmen mit Rubolf von Sabsburg, Napoleon mit bem Erghergog Rarl.

[Mähren, § 103, 10.]

#### § 88.

# Das süddeutsche Abeingebiet.

Während die Donau nur teilweise zu Deutschland gehört, ift ber Rhein von der Quelle bis zur Mündung von Menschen beutschen Stammes umwohnt und wegen seiner Stattlichkeit, seiner klaren grünen Flut, seiner reizenden Uferstreden und seiner Reben, wegen seiner Bedeutung in Beschichte und Sage unser schönfter Strom.

Der Oberlauf des Stromes wird von der Quelle bis Basel gerechnet - ber Mittellauf von Bonn bis zum Meere. Belche

Strede ift die langfte, welche die furgefte?

Ober-Rhein nennt man den Oberlauf zusammen mit dem nach Ober-Deutschland fallenden Teile des Mittellaufes, etwa bis Mainz. Man kann ihn in drei Stücke gliedern, von denen die beiden ersten den Oberlauf umfassen, das dritte dem Mittellaufe angehört, nämlich: 1") Von der Quelle dis zum Bodensee. 1b) Vom Bodensee bis Basel. 2) Von Basel bis Mainz.

1") Am Ditabhange bes St. Gottharb, Rhaeticarum Alpium inaccesso ac praecipite vertice, um mit Tacitus zu reben, bilben eine Menge von Alpenbachen, welche von ben Umwohnern allejamt Rhein genannt und burch Bunamen unterschieden werden, unfern Strom. Mis Sauptquellfluß ficht man ben Vorber = Rhein an, beffen Quellen aus tauendem Gletschereis in Soben von 2000 m und barüber fich bilben. In ihn ergießt fich ber hinter Rhein, in beffen Thal burch bie Via mala die Splügenstraße vom Comerfee herabführt. neben ber Brude bes Dorfes Reichenau vereinigen sich, scharf auf einander prallend, die Brüder. Bis hierher ift der Border-Rhein 60 km im Längenthale nach ND. gefloffen mit einem Gefälle von mehr als 1300 m. Bald hinter Reichenau und Chur wendet er fich nach N. und fließt 75 km in einem Querthale in biefer Richtung bis gum Bobenfee fort. Das Bett ift auf dieser Strede breit, aber nicht tief, voller Ries und Steine, auch — namentlich bei hohem Wasserstande — sehr veränderlich. Ja, es läßt fich ziemlich bestimmt nachweisen, daß der Strom früher burch ben Wallen und ben Buricher See gefloffen ift und fich mit der Nare oberhalb ihrer jegigen Mündung vereinigt hat. Die Wafferscheibe zwischen bem Rhein und bem erften ber genannten Seeen ift noch jest an einer Stelle nur 61/, m hoch, und wiederholt haben nur die Unftrengungen der Uferbewohner den Rhein verhindert, in fein altes Bett gurudzufehren.

Der Boben see, in bessen Sübostende der Rhein eintritt, 400 m über dem Meere, ist 480 gkm (9 D.= M.) groß, an den tiefsten Stellen

an 300 m tief, hat klares, grünliches Wasser und wird von anmutigen Gestaden umgürtet. Seine nordwestliche Zunge wird der überslinger See genannt; in diesem liegt das reizende Inselchen Maisnau. Der ganze See bildet einen so großen Kessel, das nach Berechnung der Rhein über zwei Jahre nötig hätte, um denselben würde er plöhlich leer — wieder zu füllen.

1b) Bei ber Stadt Konftang tritt ber Rhein, nachbem er im See feine Mut geflart bat, aus bem Bobenfee beraus, um gleich barauf ben Beller= ober Unterfee zu bilben, ben man gewöhnlich, aber mit Unrecht, als einen Teil bes Bobenfecs ansieht. Dies fleinere Bafferbeden ift nicht tief und besonders zwischen der Infel Reiche= nau und bem nördlichen Ufer fehr feicht. Bei Stein hat fich ber See wieder jum Muffe gufammengezogen, ber auf Schaffhaufen losgeht und von bort — bas einzige Mal in seinem ganzen Laufe! nach S. flient, bann aber wieder westwärts bis Bafel. 3mifchen Schaffhausen und Basel burchbricht ber Rhein ben Jura und wird links pon Jurabohen, rechts von den Abhangen bes Schwarzwaldes begleitet: auf biefer Strede giebt es baber in Menge Bafferfälle, Strubel, Stromschnellen. Der berühmteste Fall ift bei bem Schloffe Laufen, 3 km unterhalb Schaffhausen. Über eine quer sein Bett burchsetzende Felsmand fällt ber Strom, 100 m breit, burch einen Felszacken aus Jurafalt gespalten, etwa 20 m tief herab. Auch bie fleinen Falle bei Laufenburg find fehr malerifch. Die Bufluffe rechts find unbedeutend, aber links mundet in ben Fluß die Mare, welche bem Rhein die Abfluffe ber Schweizer Seeen guführt und ihn baburch fast um bas Doppelte vergrößert.

Die Nare entströmt dem mächtigen Naregleticher am Finsteraarbern. Ihr Gebiet (und das ihrer exten Justüsse) it das viel bestuchte und gepriesen Verner Oberland. Im Hastlische fließt die Nare selbeit num bildet den prächtigen Fall an der Hande d. Mit schon beträchtlicher Bassermaße kinzt die Vare in einen 70m tiesen Felsenschund und schießt im Fallen mit einem von links her in denselben Schlund stürzenden Gleichgerbach zusammen. Weitersin bildet sie die Seeen von Vrienz und Thun; zwischen zeien in reizender Lage Juterlaken (inter lacus). Zwischen beiden Seeen empfängt die Nare links die Lütischen (gebildet aus zwei Lucklödigen: der Beisen Lütschine, von S. aus dem Lauterbrunnen=Thal, in welches aus einer Höse von 265 m der Staubbach herabsällt, und der Schwarzen, von D. aus dem And von Grindelwald sieber die Bengern-Ally, welche einen windervoll erhabenen Blid auf die hier zie Wengern-Ally, welche einen windervoll erhabenen Blid auf die hier zie Wengern-Ally, welche einen windervoll erhabenen Blid auf die hier zie Wengern-Ally, welche einen windervoll erhabenen Blid auf die hier zie Aungrau gestattet. Auf dem westlichsten Punste ihres Laufes nimmt die Nare den Abslügzweier Seeen auf, die am Dstabhauge des Jura liegen; des Sees von Reuschatel und des von Biel: in letzteren die Petersinsel. In der zweiten Hällte ihres Laufes wird sie durch den Lichteren die Ketersinsel. In der zweiten

zwungen. Richt gar weit vor ihrer Mündung empfängt fie rechts dicht neben-

einander ihre größten Bufliffe Reug und Limmat.

a) Die Reng itromt vom St. Gotthard nach Rorben; in ihrem Thale iteigt die große Beerstraße aus Italien nach Deutschland herab. Blug und Strafe durchziehen zuerft das fanfte liebliche Urferen [urferen] = Thal, mo ber zweite von der Furta herabstromende Quellbach der Reug fich mit dem Sauptbache vereinigt. Durch bas Urner Loch ift die Strafe 65 m durch Granitfelfen gefprengt und gieht bann an der tobenden Reuß weiter und bald über die Teufelsbrude. "Es schwebt eine Brude, hoch über den Rand der furchtbaren Tiefe gebogen." Der Gegensaß zwischen dem milden Reiz des obern und der ichroffen Bildheit des untern Thales in der Gegend der Teufel&= brude ift ergreifend. (Bergl. Schillers Berglied und feine fcone Befchreibung der Gotthardstrage im 5. Alt des Tell.) Benig abwarte liegt Gofchenen, wo der 15 km lange, bis Airolo durch den Berg hindurchgeführte St. Gott= bard = Tunnel beginnt. Endlich gelangt der Flug unweit des Fledens 211= borf zu dem Bierwaldftatter Gee. Bwijchen den jogenannten drei Bald= ftatten oder Urfantonen der Schweig, Schwng, Uri, Unterwalden, und bem westlicheren Ranton Lugern frummt fich derfelbe in verschiedenen Buchten und Zipfeln bin und ber; seine Ufer find bald wild, schroff und fteil, bald fanft und anmutig. Die Schiffahrt hier, wie beivielen andern Schweizer Seeen, wegen plötlicher Bindftoge (ber Fohn) gefährlich. Unterhalb des Bierwald= ftatter Gees ftromt der Reuß auch noch der Abflug des Buger Gees gu. Da, wo Nare und Reng fich vereinigen, lag die blühende Romerftadt Bind o= niffa; an das Mittelalter erinnert unweit bavon die Ruine Sabeburg.

b) Mehrere Alpenflüsse, unter denen die Linth vom Tödi der größte, ichütten ihr Basser in den schon einmal — wo? — erwähnten Wallens ober Wallenstoter See. Der Abssuch desselben war früher unregelmäßig und versumpst; jest sicher Ver Linthkanal seinen Abssuch in den schönen Jüricher See (4 km breit, 46 km lang); die sanst ansteigenden User desselben sind mit Ortschaften und Häusern wie übersäet; unterhalb der Einengung bei Rapperswyl liegt die kleine Injel Ufnau, auf welcher Ultich von Hutten start. Im NV. Suberde des Sees tritt die Inpstallbelle

Limmat heraus, um geradesmegs ber Mare gugufließen.

2) Bon Basel an durchstließt der Rhein in vielen kleineren Krümmungen, sandige Werder bildend und erst von Straßdurg ab in ein tieses und schiffbares Bett gesammelt, die oberrheinische Tiesebene. Dieser äußerst fruchtbare und gesegnete Landstrich von durchschnittlich 35 km Breite hat das mildeste Klima in Deutschland. Kirschen, Pflaumen, Aprikosen blühen in der ersten Hälfte des April; Ansang Juni reisen die Kirschen. Links wird die Tiesebene vom Wasgau, rechts vom Schwarzwald und Odenwald bezgrenzt. Sie ist durch einen gewaltigen Erdeinfturz zwischen den beiderseitigen Gebirgen, deren Innenseiten daher schroff absallen, entsständen. Bordem erfüllte sie ein Meeresarm, später ein See, aus welchem der Rhein bei Bingen absso.

a) Der Basgau (infolge seltsamer Berberbung des lateinischen Vósegus Bogesen, frangösisch: les Vosges [wofch] genannt) beginnt im Siben mit bem schon einmal ermähnten welfchen Belchen oder Ballon b'Alface, 1300 m (§81 Unf.); der Sulzer Belchen, 1400 m, und der wegen schöner Nussicht berühmte Doillen berg (30 km von Straßdurg) liegen östlich vom hauptricken, der nach R. zu immer breiter und niedriger wird, tuppelsörmige Gipfel zeigt und nach Often weit steiler als nach Westen absällt. Der Basgan endigt im Norden an dem Rheinzusunsse Zuter. Nördlich von der Lauter ershebt sich die Hardt, auch wohl Pfälzerge birge genannt, ein schönes Waldsgebirge mit anmutigen Thälern und zahlreichen Burgruinen (die Kaiserburg Trifels). Als nördlicher Grenzpseiler der Hardt nagt der Donnersberg. Die höchste Erbebung seines breiten, taselsörnigen Rückens, der Königstituhl, 700 m, ist der höchste Kuntt des ganzen Gebirges. Gegen die Rheinsebene fällt die Hardt siell ab, nach W. als Hochsiches Gegen die Rheinsebene fällt die Hardt siell ab, nach W. als Hochsichen Schiefergebirge und der Hardt das Steinkohnen der Sardt das Steinkohlense die Fardt tragen beliebte Weine (Forster, Veidesheimer u. j. w.).

b) Große Ühnlichfeit mit dem weitlichen begleitenden Zuge hat der östsiche, der Schwarzwald, von den prächtigen bissern Tannenwäldern so genannt. Er zerfällt in zwei Abeilungen: die sübliche vom Rhein bis zur Murg, die nörbliche von da dis zum Nedar. Der sübliche Teil ist der höchste. Am höchsten erheben sich Feldberg, 1500 m, und deutscher Belchen, 1400 m, deide nur 14 km auseinander. Nach dem Rhein sällt das Gebirge steil ab; schnen verwandelt sich hier dasselbe in die Traubenhügel des Gebirge steil ab; schnen verwandelt sich hier dasselbe in die Traubenhügel des eblen Wartgrässen Vohald und Jusammenstang nut dem schwarzwaldes dicht an D. zu allmäblicher Absaume, selbst Mandeln und süße Kastanien. Nach D. zu allmäblicher Kosal und Jusammenstang nut dem schwarzwaldes dicht am Rhein liegt das ganz abgesonderte kleine Gebirge des Schwarzwaldes dicht am Rhein liegt das ganz abgesonderte kleine Gebirge des Kaiserstuhls, 600 m, eine Gruppe steil aussteilsender Basaltberge, mit Weinbergen bedeckt. Der nördliche Teil des Schwarzwaldes ist ein niedriges, sangebautes Higessland, das sich jedoch am Nordrande, nahe dem Nedar, wieder bedeutender ersebt und mit dem Könias inh sie fer Seidelberg endet.

Wie der westliche Gebirgszug i. von der Lauter eine Senke hat, so hat sie auch der östliche, und zwar südwärts des Nedardurchbruchs. Der Hard entsprechend, erhebt sich n. des setzen der bereite Rücken des Oden was des, mit steisem Absall zum Rhein und breiten, freundlichen Thälern, überhaupt in milderen und sanstern Formen. Der Kahenbuckel am Sidosstrande mist 600 m, — der niedrigere Melibocus oder Malchen, am Bestadssall, gewährt eine schöne Aussiche in de Rheinebene bis an den weistlichen

Gebirgerand berfelben.

Der ganze Zug ift stark bewohnt, der Schwarzwald von armen, aber genügsamen und zufriedenen Menschen. Sie sällen und slösen Holz, arbeiten Schwarzwälder Uhren, siechten Strohhüte, brennen Kohlen u. i. w. Die ganz hölzernen Häuser liegen zerzirent auf dem Gebirge, keine Hitte ist ohne plätschennen Brunnen, der im Sommer zum Milchbehälter dient, und nicht selten steht eine kleine Kapelle daneben mit einem Glödchen zum Worgensund Albendagbet.

c) Sowohl vom westlichen als vom östlichen Bergrande der rheinischen Tiefebene tommen eine Menge Flüßchen herab: die vom Schwarzwalde stießen alle nordwestlich und unter einem sehr spisen Winkel mit den Rhein gusammen. Wir nennen die Elz mit der Dreisam, deren oberes Thal das wildeste, und die Murg, deren Thal das habeit im Schwarzwalde ist.

Beide Thaler bilben auch die militärijch schr wichtigen Hauptpaffe, das erste die Holle, eine öftlich am Felbberge durchsihrende Strafe, das zweite den nach der nahen Berghobe Kniedis benannten Pag. Etwas lints vom Murgthale liegt ein fleiner Gebirgsfee, wie es beren auf dem Schwarzwalde mehrere giebt, der durch Sagen befannte "Mummelfee", etwa 1000 m über dem Meere.

Unter den linken Zufluffen ift die Ill vom Jura, welche dem Rhein

langere Beit parallel fliegt, der bedeutenbfte.

[Baden, § 101, 3. Elfaß-Cothringen, § 101, 5. Pfalz, § 101, 1, h.]

#### § 89.

## Medar - und Mainland.

Die beiben größten Rebenfluffe bes Rheins von rechts her find Redar und Main.

- 1) Der Nedar entspringt am Schwarzwalbe, etwa 10 km von Donausschingen, bespült in nach D. ausgreisendem Bogen den Nordwestabhang des schwäbischen Jura, beugt sich aber in dem Unterslaufe so nach NYB, daß Quelle und Mündung unter ziemlich gleichem Meridian liegen. Auf dieser nordwestlichen Beugung durchbricht er mit reizenden Userpartieen (Nccarstein ach mit seinen vier Burzgen) den östlichen Bergrand der oberrheinischen Tiesebene, tritt dei Heiberg in diese selberg in diese selbst ein und mündet dei Wannheim. Links empfängt er die Enz vom Schwarzwalde, durch welche er schisssochen wird rechts Kocher und Jagst. Diese Zwillingsstüsse, die ihre Namen ihrem hastigen Lause verdanken, kommen vom Herbstelde (§ 86, 3, b), bleiben sich in ihrem Lause immer ziemlich nahe und münden auch dicht bei einander. An der untern Jagst hatte der Ritter Göt von Berlichingen seine Burgen.
- 2) Der Main entspringt unter bem Namen des Weißen Main am Dstabhange des Ochsenkopfes, 2 km von dem ehemaligen, jett in ein Torsmoor verwandelten Fichtelsee (§ 86,5), und vereinigt sich in der Nähe von Kulmbach mit dem Noten Main, der aus den Vorhöhen des fränkischen Jura kommt. Der Gesamtmain hat durche aus westliche Nichtung, aber der Umstand, daß Quelle und Mündung nur 222 km voneinander liegen, während der ganze Lauf 600 km lang ist, zeigt, welche Krümmungen der Strom macht. Zerlege den Fluß von Kulmbach an also: a) Nach SD. offener Kreisbogen, von Kulmbach dis Bamberg. b) Nordwestliche Richtung von Bamberg dis Schweinfurt. c) Oreieck mit offener Seite nach N. d) Viereck auch mit offener Seite nach N. d) Viereck auch mit offener Seite nach N. d) Viereck auch mit offener Seite nach N. d)

bis zur Mündung. Der Teil bes Mainthales, in dem ber Main zwischen bem Spessart und Obenwalde hindurchzieht, ist eine ber malerischesten Flufpartieen von Deutschland.

a) Auf der Linken Seite ist das Gebiet des Mains durch den franklischen Jura von dem der Donau geschieden. Der größte Zusluß ist die Regniß, welche, entstanden aus dem Zusammenslusse We Nedniß und der Pegniß, nelche, entstanden aus dem Zusammenslusse der Nedniß und der Pegniß, nahvdar bei Bamberg mündet. Unterhalb der Einmündung der Pegniß, an welcher Nürnberg liegt, sließt in die Regniß die rasche Biesen. Diese durcheilt ein äußerst romautisches Thal des fränklichen Jura, welches tühne und wundersame Kalt- und Sandsteingebilde, eine Menge alter Burgen, mertwürdige, durch die Menge sossische eine Menge alter Burgen, mertwürdige, durch die Menge sossische einereunte, darbietet. Das ist die sogenannte fränkliche Schweiz. — Schon Karl der Größe dachte daran, Donau und Main vermittelst der Regniß und der Etwisch dachte daran, donau und Main vermittelst der Regniß und der Altmüßl (§ 87, 2) zu vers binden; König Ludwig I. von Bayern hat diesen Plan in dem Ludwigssoder Donau-Main-Kanal ausgesührt.

Ein anderer linter Zufluß des Mains ift die Tauber, die bei Bert=

heim an ber Gubseite des Main = Bierede mundet.

b) Das Gebiet auf dem rechten Ufer wird im Al. burch folgende Gebirge begrengt: a) Bom Fichtelgebirge an nordweftlich gieht der Frankenwald, gegen 650m boch, bis zur Quelle des Mainzufluffes 3 p. Dort beginnt der Thuringer Bald, der aber vom Maingebiete burch das Berrathal und β) die vorliegenden henneberger bohen geschieden wird. Auf ihnen ift das alte Grafenichlog Benneberg noch als Ruine zu feben. Bon biefem Bobenzuge ftromt zum Main die frantische Caale, welche an der Nordwestspite des Main = Dreiecks mündet. Die Gegend an der obern Saale hieß vor alten Beiten bas Brabfeld; bier lagen bedeutende Buter ber alten beut= ichen Könige. Man fieht noch Erummer der Königsburg Gelz ober Galze, wo Rarl ber Große Sof hielt. Beiter hinab liegt in ihrem Thale bas Bad Riffingen. 2) Auf dem rechten Saaleufer erhebt fich die Rhon, eine febr zertlüftete Bochfläche von 700 m Erhebung, aus welcher eine Menge Bafalt= tegel noch um einige hundert Deter höher aufsteigen. Die Abhange find mit iconem Laubwald bededt, mahrend der Ruden der öftlichen Gebirgehalfte nur fumpfige Biefen barbietet. Der befuchtefte Berg ift ber Rreugberg im S., 900 m; in feiner oberften Region ein gaftfreundliches Franzistamerflofter mit Ballfahrts = Rirche; auf bem baumlofen Gipfel ein hohes Rreug. Der höchite Gipiel der Rhon ift aber die Große Baffertuppe an der Fuldaquelle 940 m hoch; weithin durch ihren fargabnlichen Steilruden in dem w. tuppenreichen Teil bes Gebirges fenntlich, die Milfeburg. Bum Main flieft die Ringig hinab. d) Im GB. des Rhonfluffes Fulda erhebt fich ber Bogelsberg, ein fleines, durchweg bafaltifches Gebirge, faft nur ein einziger Berg von der Form eines flachen abgestumpften Regels, der auf feiner vom Buchengrun bes Dberwaldes gefcmudten, teilweife jedoch auch von Sumpfwiesen bedeckten Scheitelfläche den 800 m hohen Taufftein trägt. Strahlenförmig ziehen von ber Bohe nach allen Seiten Flufthaler hinab, jum Main das der Nidda; ein rechtes Nebenflufichen berfelben, die Better, giebt der umliegenden fornreichen Landschaft den Namen Betterau.

c) Die genannten Gebirge bespült der Main nicht unmittelbar; zwei Baldgebirge umichlingt er aber im eigentlichen Sinne. Zwischen der Regnitz und der Oftseite des Main-Oreiecks zieht sich der Steigerwalb; das MainBiered wird vom Speffart (d. h. Spechtshart, Spechtswald) eingenommen, der nur durch das Wainthal vom Obenwald geschieben wird und auf der entsgegengesetten Seite der Rhön nach tommt. Der Spessart ist in waldiges, rauhes Hügelland, noch nicht 600m hoch. Seine engen Thäler und unabiehsbaren Wälder dienten noch in unserem Jahrhundert Räubern zum Versted (Schinder-Kannes); jeht sindet man dort nur redliche arme Leute in kleinen Börfern wohnen.

3) Die Gebiete bes Neckar und Main bilben bas von hügelzreihen durchzogene schwäbischesfränkische Stufenland. Es liegt bedeutend niedriger als die oberdeutsche Hocheven, in welcher das Onaubett um volle 300 m höher als der Spiegel des Neckar liegt. Auch Franken liegt höher (Nürnberg fast 325 m über dem Meeresschiegel) und hat daher nicht ganz so mides Klima, wie das liebliche Hügelland, einer der schönsten und fruchtbarsten Stricke in Deutschland. Wein gedeist in den Thälern des Neckar, der Tauber, des Main; in der Umgegend von Wertheim und Würzdurg am besten (Stein= und Leistenwein).

[sohenzollern, § 98, 12, f. Württemberg, § 101, 2. sessen (Süd=), § 101, 4, a.]

\$ 90.

## Das theinische Schiefergebirge.

1) Nachbem ber Rhein die oberrheinische Tiefebene verlaffen. bricht er fich in einem gadigen Querthale burch ben bier fehr breiten Rand bes tontinentalen Gebirasbreieds. Ginft hat ber Strom auch auf ber Strede von Bingen nach Bonn mehrere große Seebeden gebildet: bas Thalbeden zwijchen Robleng und Andernach, einft von bem größten biefer Gecen gefüllt, teilt bie Thalfpalte bes Rheins in eine nördliche und füdliche Sälfte. Man nennt bie Bergmaffen gur Rechten und Linten bes Rheins mit besonderen Namen; aber fie gehören ihrer gangen Bilbung nach zu einander und bilben gufammen bas rheinische Schiefergebirge, welches, gegen 380 km pon SW. nach ND. lang und 160 km breit, burchichnittlich 400 m über bem Deere liegt. Der allgemeine Charafter bes Gebirges ift ber einer wellenformigen Sochfläche mit tief eingefurchten Thalern; nur am Subrande treten bestimmte Bergreihen auf. Co wie bas Querthal bes Rheins bas Gebirge in ben Oftflügel und Weftflügel zerichneibet. fo gerschneiben es bie Langenthaler ber Lahn und Mofel in eine fübliche und nördliche Salfte. Thonschiefer bilbet bas Sauptaeftein. in welchem man nicht felten Spuren fruberer vulfanischer Thatigfeit finbet.

A. Auf dem Beftflügel der ganzen Gebirgemaffe, links vom Rhein, gieht a) ber Berggug bes bungrud, im @B. 3barmalb und Bochwald genannt, auf der Sohe rauh und unfruchtbar, auf den Ranten und Abhangen, nach den Gluffen gu, mit herrlichen und gefegneten Strichen eingefaßt. Der Erbestopf, 800 m, ber hochste Buntt im Beftflügel. b) Rordwestlich vom hundrud behnt fich die weite, einformige und ode hochflache ber Gifel aus, im außerften DB. bas Sohe Been [fenn] genannt. Das lettere ift gang gipfellos mit ausgebehnten Sochmooren; die übrige Gifel ift zwar auch im gangen eben, jedoch mehrfach von erloschenen Feuerspeiern und Bafalttegeln überragt, von benen ber hochfte die Sohe Acht, 750m hoch, ift. Richt weit vom Rhein liegt auf ber Gifel ber Laacher Gee, von erlofchenen Rratern umgeben, ein Mittelpunkt ehemaliger vultanischer Thätigkeit. c) Die große Beithälfte bes Bestflügels bilbet ber von dem Querthale ber Daas burch= brochene breite Sochruden der Arbennen mit fteilhangigen Thalern, meift mit schönen Laubholzwäldern, aber auch mit tahlen, rauhen und moorigen Strichen, wo viele Kilometer weit fein Baum und Strauch zu feben ift. Diefe Dürftigkeit der Oberfläche wird durch reiche Steinkohlenlager im Junern er=

fest. Roch viele Bolfe.

B. a) Im Oftflügel, welcher ben Rhein bedeutend weiter hinunter begleitet, entspricht der Kette des Hunsrück das schöne Waldgebirge des Tau= nus, von den Anwohnern die Sohe genannt. Sier ragen dicht nebenein= ander die hochften Ruppen: ber Große und ber Rleine Feldberg und der Alttonig; ber erfte, 900 m, ift die hochfte Erhebung bes gangen Schiefer= Die Spipe bes Alltonige führt jum Gebachtnis bes beutschen Sängers den Namen Uhlandshöhe. Der Abfall zum Rhein und zur Lahn ift fteil, ohne Thalfohle; gegen ben Dain gwar auch fchroff geneigte Ranber, aber zwifchen ihnen und bem Gluffe eine icon angebaute Ebene; befonders gieben fich die reichsten Obsthaine (darunter auch hier noch Raftanien und Mandeln) an diesem Sudjufe bin. Der gange Taunus ift überaus reich an heilträftigen Mineralquellen; am Gudabhange: Colangenbad, Comal= bach, Biesbaben, Coben, Somburg; am Nordabhange: Ems und Refte ber Romerzeit und Burgen bes Mittelalters, am meiften Gelters. die Rheinufer felbit, geben dem lieblichen Taunus besondere Reize; herrlich jumal ber außerste GB .= Borfprung bes Bebirges gegenüber von Bingen : der Niederwald, den das großartige "Nationaldentmal" ichmudt. b) Nord= lich vom Taunus, entsprechend ber Nordfläche ber Gifel, behnt fich bie bes Befterwaldes, meift rauh und fahl; ihren ichonen, nordwestlichen Boriprung bilbet das Siebengebirge (bis 450 m hoch), welches, von Bonn aus gesehen, dicht am Rhein in fieben ftolgen Gipfeln (woher ber Rame) fich aufzubauen icheint; in Bahrheit find es ihrer natürlich viel mehr. Schöner Laubwald ichmiidt die teils aus graufdwarzem Bafalt, teils aus lichtgrauem Tradint bestehenden Berge. Der lette berfelben thalab, nicht der hochste, aber der fteilfte, ift der trachytische Drachenfele, der fich dicht am Rhein mit ftolz und ichon gezeichnetem Umrift erhebt. Gine Bergbahn führt bequem hinauf. Begenüber trägt ein Borfprung ber Gifel die Ruine Rolandsed: im Rhein gegenüber liegt eine reizende Infel, auf der fruher das Rlofter Ronnen= werth (Schauplat ber Cage, Die Schiller im Ritter Toggenburg benutt hat) ftand. c) 3m R. fnupft fich durch den Gebirgefnoten bes Eder [edder] = topfes an den Beftermald die Rette des Rothaar- oder Rotlagerge= birges, fteil nach SD., in Berzweigungen zum Rhein abfallend. Rach ND. giebend endigt es in der 600m hoben talten Sochflache von Winterberg, aus welcher der legelsörmige Astenberg noch 200 m höher ansteigt. Rach AD. seinen andere Hochstächen das Schiefergebirge mit den Gebirgen an der Befer in Verbindung. Das erzreiche Bergland, das sich vom Notlagergebirge w. gegen den Rhein hin erstreckt, sührt den Namen Sauerland (d. i. Süderland). Um äußersten Nordrande gegen das Teisland zieht sich (n. der Ruhr) der noch 300 m hohe, waldlohe, aber steinsohlerreiche Haarstrang.

C. Das enge Querthal, in welchem der Mhein im Zichack sich windet, mit seinen schröfen (seinenre waldbedeckten) Schieferhöhen, seinen Rebenshigeln, Burgen, den oft aus der Römerzeit stammenden schieferbachigen Städten, ist die Strecke, welche allährlich von einer Legion Reisender besucht wird. Bon Mainz die Bingen slieh der Rhein nach W. Mecht & Sohn tick unterhalb Mainz der eigentliche Rheingau bis zum Niederwald aus

Much zu diefem führt von Rudesheim eine Bergbahn binauf.

Bei Bin gen beginnt der Durchruch, früher war hier die durch zeisen unter dem Wasser geschrliche Stromichnelle des Bin ger Loches; jeht ist die Stelle nach Sprengung der Kihpen ungesährlich. Im Rhotu der Wäussetuurm, wo der Sage nach Erzbischof hatto von Mainz von verfolgenden Wänisser verzehrt wurde; es war aber ein Waut= oder Zollurm. Wir merten noch lints: die Burg Rhein stein, durch Prinz Freidrich Karl von Preußen bergestellt; das alte Bacharach nit vielen Burgen in ver läche (oberhalb die Burgruine Stahlech), die altertümlichen Orte Oberwesel und St. Goar, Boppard. Bei Nense versammelten sich eint die Kurstirsten des Neiches auf dem Königssinhs, einem von sieben Gewölldesten gestützten Hochsig, um den neugewählten König dem Bolte zu zeigen. Zeht zeigt ein, zum Teil aus Resten des alten Königsstuhfs zusammengesetzter Reudau noch die Gestalt des alten Nationalheiligtums. Weiter hirab Burg Stolzensels, durch Friedrich Withales, die Prächtig Stilhelm IV. herzesienlt, Koblenz, Andernach, die Mündung des Alberthales, die prächtige gertische Undernach, die Windung des Alberthales, die prächtige gertische Und Vonne

Rechts: Rübesheim, Bingen gegenüber, Asmannsbausen, Kaub; dabei im Rhein die sogenannte Pfalz. Weiter abwarts, Derwefel gegenüber, die sagenberühmte Lurlei (d. i. Lauerseles), an welcher zuweiten unversichtig gelenkte Schiffe zerschellt sein mögen, was dann "mit ihrem Singen die Vorelei gethan". Ihm die Mindung der Lubu schon Auftner; endlich das majestätische Siebengebirge. Der Rhein verlägt sein Durch-

bruchsthal jo prachtvoll, wie er es betreten hat.

Von dem Rheinthale zwischen Mainz und Kobsenz hat das Wort "Am Rhein, am Rhein, da wachjen unire Reben" besondere Geltung; die gegen rauhe Lüste gut geschützte Lage gerade diese Teiles unseres Rheinthales und der für Sonnenhitze so empfängliche duntle Schieferboden desselben (vergl. § 74, a Ende) erzeugen den edelu Traut. Unter den viesen Weinorten merke: Hochheim, noch nicht im eigentlichen Rheingau, det der Mainmündung, Johannisberg, Geiseuheim, Aüdesheim, Asmannshausen.

2) Die Zufluffe bes Aheins von ber Mainmunbung bis zur Tiefebene bilben Längenthäler im Schiefergebirge, welche in ben Quellengegenden fanft, gegen die Mündung hin tief und steil einsgeschnitten sind.

Recht's: a) Die Lahn, vom Ebertobi erst gen D., dann gen G., dann zwischen Taunus und Beiterwald gen Woll. fliegend. b) Die Sieg, auch vom Ebertopi, zwischen Westerwald und Sauerland. C. Die Bu pp er bilbet ein tieses Thal bes Sauerlandes mit dichtgebrängter, gewerbseifiger Be-

völferung. d) Die Rubr begrengt bas Sauerland im R .: Mündung icon im Tieflande. o) Die Lippe hat ihre fehr ftarte Quelle am Beftabhange bes Teutoburger Balbes bei Lippipringe, begleitet bann aber (in einiger Entfernung) ben nördlichen Rand ber rechterheinischen Abteilung bes Schiefergebirges, ben Saarftrang, mit ihrem linten Ufer; bas rechte, wie die Munbung, gehören bem Tieflande an. Sie find alle mit Ausnahme ber Bupper auf turgere ober langere Streden ichiffbar.

Lints: a) Die Rahe, zwiften Bfalzergebirge und hunsrud, mundet bei Bingen. b) Die Dofel, ber größte linte Rebenfluß des Rheins nachft ber Maas, die indes erft in das fogenannte Rhein = Delta mundet, entspringt nicht weit vom welfchen Belden (§ 88, 2, a), burchftromt die vom Baegau rechts, Argonnen linte, Gichelbergen (§ 81 Anf.) im G. begrenzte hügelige Sochebene von Lothringen. Schon lange fchiffbar, windet fie fich zwischen Sundrud und Gifel in einem außerft tief eingeschnittenen Thale in höchst auffallenden Kriimmungen hindurch. Sie bespült z. B. einmal bie eine Geite eines Berges, macht einen Bogen von ein paar Stunden und berührt zurudfehrend nun auch die andere Seite. Ihr Thal, auch burch feine lieblichen Beine befannt, bietet überaus romantische Partieen. Ihr größter, auch ichiffbarer Rebenfluß ift rechts bie Caar vom Basgau. c) Die Ubr. welche oberhalb bes Siebengebirges milnbet, ift weniger wegen ihrer Broge ale megen ihres wildgrogartigen Thales ju nennen, das fie mit den mertmurbigen Bindungen in die Gifel eingeschnitten bat. Die Abrbleicherte. vorzüglich ber glübende Balporzheimer, find beliebte Rotweine.

3) Den westlichsten Teil bes Schiefergebirges burchzieht ein bebeutender Strom, ber mit bem Rhein zusammen mundet. Die Daas entipringt am Ditrand ber Sochfläche von Langres, unweit ber Sichelberge. Gie flieft burch bie Sochebene von Lothringen mitten zwischen Mofel = und Marnegebiet bin, burchschneibet in einem tiefen Thale die gange Breite ber Arbennen, und hat, befonders von Ramur (wo fie links bie Sambre aufnimmt) bis Luttich, icone Ufer. Unweit Maastricht tritt fie in bas Tiefland und empfanat bie aus bem Bohen Been tommende Roer [rur] - alfo auf welchem Ufer?

[Luremburg, § 105, V. Rheinproving, § 98, 12, a bis e. Westfalen, § 98, 10.]

## § 91.

Das hessische. Wefer- und thüringische Gebirgsland mit dem Sara.

1) Gewöhnlich fagt man, die Wefer bilbe fich aus zwei Fluffen, Werra und Fulba. Die Werra ift jedoch ber Sauptflug und wird nur barum von ber Aufnahmeftelle ber Fulba ab Befer genannt, weil von ba ab an ihren Ufern niederdeutsch geredet wird und die nieberbeutsche Form für Werra Weser lautet (aus nieberbeutsch wisaraha, b. i. Wifar = ober Befer = Flug, murbe oberbeutich wirar-aha, Birra = ober Berra = Fluß. Die Berra fließt ba, wo Thuringer = und Franken - Bald gufammenftogen, aus verichiebenen Quellbachen ausammen und begleitet bann in anmutigem Thale ben gangen submeftlichen Abhang bes Thuringer Balbes. Auf ber linken Seite Schließen bas Thal die Henneberger Sohen und die Rhon. Wechselnde Richtung? Am Nordwestende bes Thuringer Balbes empfangt fie rechts bie Borfel, querft Leine genannt, mit ber Reffe. Bon ber Borfel geht feit bem 14. Jahrhundert ber Leinefanal über Gotha gur Reffe, und ba in biefen Ranal auch ein Arm ber Apfelftabt, eines Nebenfluffes ber Gera, geleitet ift, jo findet hier eine Bafferperbindung bes Befer : und Elbgebietes ftatt. Die Borfel hat am rechten Ufer ben in ben beutschen Sagen fo oft genannten Borfel= berg (ber treue Edart, ber Tannhäuser) und tritt in ber thuringi= ichen Pforte zwischen bem Thuringer Balbe und ben fogenannten Werragebirgen jur Berra. Das Berragebirge und rechts ben Rand bes Eichsfelbes begleitet in anmutigen Barticen bie Werra bis gur Bereinigung mit ber Fulba. Bon ber Rhon berabtommenb bringt biefe unter anderen Bufluffen besonders die ftarte Eber vom Ebertopfe mit.

Die untere Berra, die Fulba und Eder mit ihren Zufilissen bewässern die fruchtbaren und start bewohnten Thäter des his gellandes von Sessen, einer noch nicht 300 m hoben Edene, die von schieden bestehen, meist basaltischen Söhen unterbrochen wird. Rur auf den letzteren und den umgrenzenden Gebirgen, wie auf den noch zum theinischen Schiefergebirge gehörenden Anteilen, ist das Klima ranh; an der obern Eder z. B. gedeich weder
Korn noch Obst in rechter Beise. Bon jenen waldigen höhen ist bemertenswert der vereinzelt liegende Meisner, unweit des sinken Werrausers, ein
breiter Sandsteinrüden, aus dessen Bestiete mehrere Basaltberge bis zu
750 m aufsteigen, und der habigt swald w. von Kassel.

[Beffen : Naffau, § 98, 11. Seffen (Nord=), § 101, 4, b. Waldeck, § 100, 6.]

2) Der von Münden an Weser genannte Fluß hat noch mehr als 150 km weit bergige schöne Ufer; seine Zuflüsse sind, außer ber Diemel (links), unbedeutend. Die Wesergebirge, ein Gesantename für viele einzelne Berggruppen und Berggüge, sind meist noch nicht 500 m hoch. Sie bilden die äußerste Spise des oft erwähnten Gebirgsdreieds, den außersten Borsprung der deutschen Mittelgebirgslandschaft, der wie ein Keil in das nordbeutsche Tiesland vorgeschoben ist. Da sie wallsormig aus dem Tieslande zu einer ansehnlichen relativen Höhe ansteigen, machen sie auf das Auge einen bedeutenderen Eindrud, als manches an sich höhere Gebirge.

a) Öftlich von der Beser sällt ziemlich steil gegen das Beserthal der Solling ab, von prächtigen Forsten bedeckt. Nach D. und SD. ziehen vers bindende Reihen zu Harz und Eichsseld; nach R. zu zwei andere Baldgebirge,

Deifter und Guntel.

b) Bom Deister und Süntel zieht sich nach NW. ein Bergzug, welcher ansangs dem rechten Wesernster parackel lauft, bis die Weser mit einer Biegung nach ND. in der breiten Beser-Scharte (Porta westfaliea) 5 km oberhalb Minden hindurchbricht. Den rechten, niedrigeren Thorpsieler bildet der Jakobberg, den linken, höberen der Altieklund berg, 200 m über dem Weserspiegel. Links seit sich der Zug unter dem Namen der Mindener Berge noch 50 km weit nach NW. sort, als der nördlichste

beutiche Sobenzug von einiger Bedeutung.

c) Siblich davon, we stlich von der Weier setzt sich an das Rotlagergebirge die gen A. gerichter Kammhöße der Egge an, von welcher der O &= ning ausgeht, gewöhnlich mit dem bei vönnichen Schristellen vortommenden Namen Teutoburger Walb genannt, ein mit herrlichen Buchenwähern bestandener Kamm, der gen NW. niedriger und tasser wird. Ter höchste Kuntt ist der Velmer Stoot, im äußeriten SD., 470 m, und nahe dabei (i. von Detmold) die Grotenburg, 388 m, ein waldumktänzter Berg, dessen abgerundeter freier Gipsel das "Hermannsdenkmal" trägt. Westlich von Osnabrild versäuft der Kamm in das Hachland. Zwischen dem Teutoburger Bald und der etwa 50 km entsernten Weser Higgelland; eine vorragende Kuppe mit schöner Aussicht ist der Som hose Köterberg dei Kurmont.

Das Gebiet der mittleren Beser ist der Schauplat wichtiger Ereignisse gewesen. Benn auch der Sieg, der unser Vaterland von Kom besreite, Armins Sieg über Barus (9 n. Chr.), nicht im, sondern südlich vom Tentoburger Bald an der oberen Lippe ersochten ist, so kämpsten doch dieselben Deutschen unter Armin in den nächstslegenden Jahren in den Refergebirgen ihre blutigen Schlachten gegen Germanicus und sast 800 Jahre später ühre

Rachtommen, die alten Cachfen, ebenba gegen Rarl b. Br.

[Lippe, § 100, 4. Schaumburg Lippe, § 100, 5.]

- 3) Thüringen, das öftliche Nachbarland von Sessen, besteht aus einem süblichen Gebirge (bem Franken- und Thüringer Wald), und einem ihm nordwärts vorgelagerten Gügeslande, an bessen Nordsgrenze sich wiederum ein Gebirge (ber Harz) erhebt. Nur im W. geshört Thüringen noch dem Wesergebiet an, sonst demjenigen der Elbe, durch die (thüringische) Saale, den östlichen Grenzssung Ahüringens.
- a) An den Frankenwald sest sich wo? (§ 89, 2, 6) mit nordwestelichem Zuge der Thür'n ger Bald an, im So. mehr ein Höhenrichen, im AB. jedoch ein entissiedenes Kanmagedirge, über dessen Riden (wie über den des Frankenwaldes) der Nenn steig läuft, ein bald mehr, bald weniger deutelich erhaltener uralter Grenzweg (Rain weg, woraus Rennweg oder Rennetteig) zwischen Thüringen und Franken. Die eintönigen Ficktenwälder des Frankenwaldes nachen hier, besonders an den Bergadhängen und gen NB. den schönken Laubwäldern Plat, und die Tiese der Thäler deckt üppiger Biesengrund. Das gangs Gebirge gehört zu dem Lieblichsten, was Wittels Beutschland aufzuweisen hat. Die höchsten Kuppen, der Beerberg und der Schneckopf, saft 1000 m hoch, liegen im Südositeile des Gebirges;

gegen das Nordwestende hin ragt mit lahler Kuppe, wie eine Insel über die niedrigen bewaldeten Berge der Nachbarschaft sich erhebend, der wegen der schönen Aussicht ins Thüringerland mit Recht gerühmte Inselsberg,

900 m. embor.

b) Das thüringische Hügelland ist eine welleuförmige Hochsiche von durchschnittlich 200 m Söhe mit bedenartiger Sentung gegen Ersurt als Mittelpunkt bin, aber mit dem Basserabsus in n. ö. durchbrechenden Thälern. Gegen die im B. und D. begrenzenden Flüsse Werra und Saale fällt sie in steilen Kändern ab. Aufgesetzt sind der Hochsiche einzelne isolierte Höhen und mehrere Bergzüge, die von Kordwesten nach Sübolten freichen, wie Hainleite und Finne, von denen n. das inselartig sich erhebende, von der Sage gefeierte Kufthäuser Geötige (§ 92, 4, b) liegt. Im W. erhebt ich das thürzingische Hügelland zu der über 300 m hoben, rauhen und armen Hochsiche des Eichsteldes, die Thüringer Bald und harz verbindet.

4) Der Barg.

Der Barg, ein bem Thuringer Balb in feiner Langenerftredung ungefahr paralleles Maffengebirge (§ 23, 3), befteht vorwiegend aus Granwade, aus ber zwei größere Granitinfeln (Broden und Ramberg) und die Borphyrmaffe bes Anerberges emporfteigen. Der bochfte Berg, ber Broden, liegt nicht weit vom Nordrande und ift 1100 m hoch. Gein breiter Bipfel (5 km im Umfang) war ben alten Deutschen ein heiliger Ort. Die alten Cachien mogen manche Befangene auf den Granitbloden des Brodengipfels geschlachtet haben. Bei vordringendem Chriftentum haben die Beiden bier noch im geheimen ihren Gottesdienft gehalten und zu ihrer Gicherheit die Marchen ausgesprengt, welche immer noch nicht gang aus dem Boltsglauben verschwunden find (1. Dai: Balpurgisnacht, Reichstag und Tangfest bes Tenfels und der hegen auf dem "Blodsberg"). Bas westlich vom Broden liegt, ift ber Ober - Barg, ber feine Baffer meift gur Befer fchidt, mit einer Mittelhöhe von 650 m. Er ift vielfach tahl und rauh ober auch mit Radel= holz bededt, reich an Gijeners und filberhaltigem Bleierg, aber nicht fo icon ale ber öftlich vom Broden gelegene, jum Elbgebiet gehörige Unter= Sara. Diefer hat eine Mittelhobe von 500 m, meift Laubholg, und enthalt gum großen Teil die Menge bald wilber, bald reizender Partieen, die mit Recht ungablige Reifende jahrlich nach bem Sarge gieben. Die bochften Spiten im Unter- barg find ber Ramberg, mitten im Gebirge, ale Musfichtepunkt Bictorebobe genannt, und ber Muerberg nabe am Gudrande, als Musfichtepuntt Jojephehohe genannt. Der Gudweit= und Nordoftfuß find icharf abgeschnitten, aber sowohl in das thuringische Sugelland als in das nördliche Tiefland binein gieben in Zwijdenräumen parallele Bergfetten und bewaldete Sugel. Der Nordweftfuß verliert fich in Sugellandicaften bis gur Leine, ber Gudoftfuß in bas mansfelbifche Sugelland. Bewohner nahrt der Bergbau und bas Guttenwefen, benn ber Sarg hat einen vorherrichend bergmannifchen Charafter. "Bo nicht ber Bergmann fein Räuftel ichwingt und ber Buttenmann Erze ichmelgt, begegnet man bambfenden Roblenmeilern, Baldarbeitern aller Art und einsamen Sirten, welche die mit volltonenden Gloden geschmudten Biebberben weit in die Balber hineintreiben. Andere Barger nabren fich mit Spinnen bes in ben nordlichen Borlanden bes Sarges gebauten Glachjes, verlaufen in der Chene Bolgwaren, Bogel u. f. w. und verbingen fich als Arbeiter." Ein echter Oberbarger Bergmannespruch: "Es grune bie Tanne, es machfe das Erg, Gott gebe und allen ein frobliches Berg."

[Sachsen Weimar, § 99, 2. Sächsiche Bergogtimer, § 99, 3 bis 5. Reußische Sürstentümer, § 99, 6. Schwarzburgische Sürstentümer, § 99, 7.]

#### § 92.

# Die nordöfflichen Gebirge.

1) Die Reihe ber norböftlichen Gebirge beginnen wir wies berum bei dem Fichtelgebirge. Sie werden von der Elbe durchbrochen, mährend die Ober den nordöstlichen Hang im Tieflande weithin begleitet.

a) Am NO. schlieht sich an das Sichtelgebirge eine hügelige Hochsiäche mit tiesen Thälern, welche den Bertehr sehr erschweren. Es ist das vogt= ländische Bergland mit dem Clitergebirge, von der Awicauer Mulde

im D., von ber Gaale im 2B. eingeschloffen.

b) Von ber Zwidauer Mase bis zum Sandsteingebirge ber stäcksischen Schweiz zieht das Erzgebirge, dessen höchste Buntte Keilberg, 1230 m, und Fichtelberg, 1200 m, im f. w. Teile liegen. Nach Sch. fällt es sehr steile ber gent ab war ich ver eine keite ber ehre Almählich ansteigenden Erhebung. Hochebene, nur durch Thaleinschnitte unterbrochen, sit der Charafter der nördlichen Seite, auf welcher die Ubdachungen, welche man wohl auch unter dem Namen des säch sie ich en Berglandes zusammensat, 70 — 80 km weit in das Tiestand sich hinein erstrecken. Durch seinen Reichtum an Metallen, besonders Silber, gehört das Erzgebirge unter die bevorzugten Gebirge in Deutschland. Die Bevölkerung ih dichter, als in irgend einem deutschen Gebirge. Daher zeigt sich viel Armut, trop reger Betriebsamteit, das Leben zu fristen (Spigenstlöppeln, Hauserhandel mit Ruhbutten, Holzwaren u. f. w.). Besonders hoch steigt Vot, wenn in diesen rauhen Stichen einmal das Hauptundsrungsmittel, die Kartossel, nicht gedeicht.

c) Das Elb-Sanbsteingebirge ist eine 400 m hohe, meist bewaldete Sandsteinstäde, welche die Elbe quer durchbricht und zahlreiche Seitendächerselben seitlich verchfurchen. So sind die platten Gipfel, die schluchernartigen Thäler, die lächnet Borsprünge entstanden, welche dieser vielbesuchen Gegend den Namen "sächsiches Schweiz" eingetragen haben. Die vorzigslichsien Bunkte sind links (von der Elbe): der Bieler-Grund und der 200 m über dem Elbspiegel aufragende Königstein, der auf seinem geräumigen Gipfel eine früher sir uneinnehmbar geltende Festung trägt, ein Taselberg, wie deren diesem Sandspreichgebirge eigentimmlich sind; — recht 8: das Prebischsten, wie deren diesem Sandspreichgebirg, eine Dobe nober und breiter Fessendogen, der Erofe Wisse Winterberg, eine 550 m hohe Basalttuppe mit schöner Aussicht, das Fessentiber des Kulpfralles; der Taselberg Litsenstein, dem Königstein gegenüber, die Bastei, schroff von der Elbe aussteigen mit sühner Felsbildung und der Uttewalder Grund, ein annutsge Felsthal.

d) Das Lausiper Gebirge bis zur Lausiper Neiße im D. ist eine breite Hochstäche, and der sich einige Gipsel, wie der Zeschtenberg, zu 1000 m erheben. Im S. sind mehrere vereinzelt liegende Basalttegel vorgelagert.

(Ronigreich Sachfen, § 99, 1.]

2) Die Subeten bilben ben langen Bergzug, welcher an ber schlesisch zöhmischen Grenze von NB. nach SD. sich hinzieht. Ihre Hauptteile sind:

a) Das Isergebirge zwijchen Reiße und Queis, ein öber, mooriger Ramm, gang mit Balb bebedt, mit ber Tafelfichte am Oftenbe, 1100 m.

- b) Das Riefengebirge bildet feiner Sauptmaffe nach zwischen Queis= und Boberquelle zwei Ramme. Der nordliche Sauptfamm, auf bem die Grenze zwijchen Schlefien und Bohmen läuft, hat eine Dittelhohe von 1300 m. Mus feiner breiten, mit moorigen Biefen und Anieholz bedecten Blatte erheben fich die felfigen Regel der höchften Riefengebirgeberge. Bon B. nach D. ber Reiftrager, bas Große Rab (zwifden beiden die zwei Schneegrn= ben, zwei in den Granit der Gebirgemande geriffene ichroffe Schluchten): die Große und Rleine Sturmhaube, das Rleine Rad. Alle dieje Ruppen find mit wild durcheinander geworfenen Granitbloden überichüttet. Beiter nach D. erhebt fich auf dem breiten Bipfel des Geifenberges noch ein fteiler Fel= jenauffat von 160 m; ein schmaler ausgehauener Pfad leitet zu dem abgerun= beten Bipfel der Schnec= oder Riefentoppe, die mit 1600 m die bochite Erhebung des deutschen Mittelgebirges, überhaupt Norddeutschlands, bezeich= net. Zwei Besteinregionen ftogen bier aufeinander, benn die Edmeefoppe ift aus Glimmerichiefer aufgeturmt. Daber flaffen von allen Seiten fteile Ab= grunde um ben Berg. Oben fteht eine runde nach dem beil. Laurentius be= nannte Rapelle und zwei Birtshäufer. Der raube, wilbe Charafter, den be= sonders der Hauptkamm des Gebirges trägt, erklärt es wohl, daß es in der Boltsfage ale bas Bebiet eines nedijden, tudijden, nur felten giitigen Berg= geiftes angesehen wird. (Der herr vom Webirge: Rubezahl.) Der jubliche Ramm, der Biegenruden, hangt an beiden Enden mit dem Sauptfamme Bufammen und wird in feiner Mitte von der Elbe in einer tiefen Schlucht durch= brochen. Der Reffel zwijden beiden Rammen heißt die Gieben Grunde. Im 21. ift zwar an einigen Stellen niedriges Bergland vorgelagert (ber jagenreiche Annaft), aber meiftens fteigt bas Webirge aus ben an 300m hohen Ebenen bon Greiffenberg, Barmbrunn und Schmiedeberg raich empor, und ber Inblid einer jo riefigen Bebirgemauer ift von bier aus mahrhaft majeftatifch. Die Gegenden am Gufe des Riefengebirges find ftart bewohnt; auf dem Gebirge felbit liegen gahlreiche Bauden gerftreut, bolgerne hirtenhäufer, die zugleich als Birtebaufer bienen; einzelne find auch im Binter bewohnt.
- c) Das Walbenburger Bergland, zwischen Bober und Beistrit, verbindet Riesen und Eulengebirge, hebt sich im Heidelberge bis 950 m und erscheint als eine Emiattelung in dem Gesantzuge der Sudeten. Die Schweidniger Hochläche hat nur 400 m Erhebung. Darum vermittelt sie vorzugsweise die Verbindung von Böhmen und Schlesien (vergl. den Siebenjährigen Krieg und den Feldzug von 1866).
- d) Das Glater Berg land besteht aus einer rechteckigen hügesigen Pläche, welche von höheren Randgebirgen umgeben ist. Der dem Riesengebirge zugekehrte Nordweifrand ist der niedrigste und erscheint den benachbarten Kömmen gegensber als Einsentung; in ihm giedt es seltsame Sandsteinbildungen seltwartig dem der schaftlichen Schweiz), welche bei dem Dorfe Ader so ach ein wahres Felsenladhrinth bilden; in schmalen Schliften wandert man zwischen Felswänden, die an 30 m ichroff ausstellen; der Zuderbutselsen tiech nit dem spiegen eines Baches und kehrt die breite Seite nach oben. Die gleiche phantalitiche Gestaltung der Felsen wiederschie

sich in noch größerer Ausbehnung bei dem Dorje Bedelsdorf. Der Side westrand des Glaper Kefiels zeigt beträcktliche Erhebungen, so die oben tafels siernig hen ich eine genichten Abgründen schrift zu 900 m enworssteigt. Um höchsten erhebt sich der Südostrand, in welchem der Schneeberg 1400 m mißt; an seinem Südsige entspringt die March (87, 4); an seinem Rorbings die Wlager Reiße. Diese eilt mit wildem Gefälle nach dem Norbostuse die Klaper Reiße. Diese eilt mit wildem Gefälle nach dem Norbostuse die Klaper Reiße. Diese eilt mit wildem Gefälle nach dem Rorbostuse die Kartha einen Weg gebahnt hat. Bom linten User des Reißedurchbruches dies zum Baldenburger Bergland zieht sich das Eulengebirge, in der Hohen Eule die 1000 m sich erhebend. In dem etwa 400 m hohen Innern die Heileusen Landed, Reinerz. Rudowa.

- e) Das mährische Gesenke ist das östlichte Glied der Sudeten und von den Neskiden (§80 Auf.) durch eine breite Einsatelung geschieden. Die höchste Erhebung des lang gestreckten Höhentidens ist die sant gerundete Kuppe des 1500 m hohen Altvater. Den Namen "Gesenke" (Zesenik d. i. Eichengebirge) trägt es von den unterhalb des Nadelholzwaldes ziemlich häusigen Sichen.
- Rach N. und D. ist den subetischen Zügen ein bergiges Vorland porgelagert, aus bem fich gablreiche ifolierte Bafalthoben erheben, wie ber Bobten, 690 m, 15 km öftlich von ber Schneefoppe. Die nach MD. laufenden Subetenfluffe fallen ber Dber gu, bie am füblichen Ende bes Befentes entspringt und bei Ratibor ichiffbar mirb; fo bie idon ermannte Glager Reiße, Die Beiftrig, Die Ragbad mit ber Bütenben Reiße (Blücher am 26. Auguft 1813: "Bei Ratbach an bem Baffer, ba hat er's auch bemahrt") - ber Bober mit Diefe beiben lettgenannten Rluffe umichließen mit bem Queis. ihren Thälern ben höchsten und rauhesten Teil bes Riesengebirges; aum Duellgebiete bes obern Bober gehören ber Baden (mit bem Baderle, ber einen ichonen Fall bilbet) und ber Rochel, beffen ebenfalls berühmtem Falle es nur in ber Regel an Baffer fehlt. Die Laufiper Reife endlich ift ber lette Derzufluß an ben Gubeten, beren nordwestlichen Teil fie von bem Laufiger Gebirge icheibet. -Alle genannten Fluffe, welche fich erft im Tieflande mit ber Ober vereinigen, find in ihrem Bafferstande bas Jahr hindurch außerft verfchieben und führen in ftartem Gefälle bem Doerbette eine Denge Geröll qu, burch bas oft Canbbante entstehen. Daher ift bie Dber = Schiffahrt mit vielen Schwierigfeiten verfnüpft.

[Schlesien (preußisch), § 98, 6. Schlesien (österreichisch), § 103, 11.]

Im S. sind ben Subeten zwei große Hügelländer vorgelagert. Das öftliche, Mähren, das Gebiet ber March, ist schon § 87, 4 betrachtet: im B. ift Mähren durch die sanft gerundete Hochstäche ber mährischen Söhe von Böhmen, bem zweiten Hügellande, gesischen. Dieses, ein Stufenland mit (wenn auch nicht lüdenlos) es

einfaffenden Randgebirgen, besteht im Innern aus brei großen Stufen, welche beutlich gesondert von Süden zum Elbthale hinabsteisen. Der Wasservrat sammelt sich in der Elbe, welche an einer niedrigen Stelle des Randes sich den Durchbruch erzwungen hat. His gelgruppen, oft von nicht geringer Höhe, durchziehen das böhmische Binnenland, welches viele schone Kornauen, Dhipstanzungen, dazu große Waldungen und am Nordrande ergiedige Bergwerfe hat.

Der Uriprung ber Elbe liegt nächit bem bes Rheins unter ben Quellen deutscher Strome am höchsten, über 1300m. Auf dem Gudabhange des nordlichen Riefengebirgstammes ftreden fich Moore, bort Biefen genannt; viele Quellen treten aus ihnen bervor, andere fidern unter der dunnen Pflangenbede der Biefen. Auf der Elbwiefe nun, füdlich vom Großen Rade, gilt ein in Stein gefaßter Born als Elbquelle: andere ftromen gu, und fo entfteht ber Elbbach oder Elbfeifen, ber bald nachher einen 65m hoben, boch nicht jehr mafferreichen Fall in eine Schlucht macht. Bon D. ber raufcht ihm bas noch einmal fo ftarte Beigmaffer entgegen, bas auf ber Beigen Biefe im GB. ber Schneetoppe entipringt und die Giegbache der Sieben Grunde mit fich vereinigt hat; bann erft burchbricht ber Bergfluß ben f. Kamm. Wieb die wech= felnde Richtung der jo entstandenen Elbe in Bohmen an. Bom Jertamme ber geht ihr die Ifer gu - auf welchem Ufer? - Bom Bohmer Balbe die guerft in einem Gebirgethale füboftlich, dann nach M. über die Terraffen des Binnen= landes binabstromende Doldan. Gie ift bei der Bereinigung breiter und mafferreicher als die Elbe, macht diese erft ichiffbar, folgt aber der von berfelben eingeschlagenen Richtung nach NB. Bom Fichtelgebirge tommt die Eger. Da, wo Elbe und Eger fich vereinigen, in der Begend von Leitmerit, ift das böhmijche Baradies, ergiebig an Getreide und Bein. 3m R. der untern Eger, burch das Bielathal bom Erzgebirge gefchieden, ragt bas bohmifche Dit= telgebirge mit einer Menge ichongeformter, ifolierter Bafaltfegel, barunter der wegen feiner Ausficht berühmte Dille ich auer 840m, der hochite Bajalt= legel, den man überhaupt tennt. Gine Menge heißer Mineralquellen weift wie das Borfommen des Bajaltes auf vultanische Thätigteit bin.

[Böhmen, § 103, 9.]

4) Das Durchbruchthal ber Elbe ist schon § 92, 1, c geschildert. Das sächsische Bergland begleitet die Elbe bis Meißen und bildet angenehme, hügelige Ufer. Damit endigt der Mittellauf: gieb seine wechselnde Richtung an! Bei Meißen tritt die Elbe in das Tiefland ein, in welchem sie noch bedeutende Zuslüsse ausnimmt, die mit einer größeren oder geringeren Strecke dem Oberlande noch zugehören und beshalb hier aufzuführen sind.

a) Rechts die Schwarze Elster aus ben Borbergen bes Laufiger Gebirges.

b) Links a) die Mulde. Ihre beiden Quellfluffe, die weitliche oder Zwidauer und ögliche oder Freiburger Mulde, bilden mit ihren Itjüifen (worunter die wilde Zichopan zur öflichen Mulde) im eigentlichen Erzgebirge wilde, tief eingeschnittene, im sächsischen Berglande außerst liebliche und anmutige Thäler. Ziemlich am Ausgange des Berglandes vereinigen
sich beide Mulden. Der Zink geht nun, immer noch mit startem Fall und deshalb bei Überschwemmungen sehr gejährlich, der Elbe zu, welche er untershalb Desjau erreicht. Al Nus dem Herzen Teutschlands, vom Kichtelgebirge, strömt die Saale. Sehr ausgedehmt ift ihr fast überall fruchtberes Fluiggebeit. Ihr Thal, anfangs zwischen fit ihr fast überall fruchtberes Fluiggebeit. Ihr Thal, anfangs zwischen Frantenwald und vogtländischen Higelande, dann am thüringsischen Higelande vorbei, ist besonders von Saalestd anweit aumutg. Bei dem Solfande Kösen tritt sie durch eine schwale, militärisch wichtige Pjorte in das Tiesland. Vober auch noch auf dem Unterlaufe erheben sich an einzelnen Kuntten isolierte sleine Berggruppen, besonders Porphyrselsen, so dei Weißensels, serner dicht unterhald Halle (ww rechts auf siellem Felsen die Trümmer des Giedichenstein, einer einst starten Burg der magdeburglichen Erzbischse, durch Ludwigs des Springers sagenhasten Sprung befannt) und dei Wettin und Rotensburg. Etwa 35 km unterhalb der Muldemstindung ist die der Saale.

Rechts ist das Saalgebiet wegen der einengenden Mulde nicht sehr ausgebehnt. Die Beiße Elster, aus den nach ihr benannten Bergen (§ 92, 1, a), hat im Berhältnis zu ihrer Laussange nur wenige Zuflüsse; am bedenztendsten rechts die Pleiße. In ihrem Obersause sührt die Esster Persmuschen. Bis Zeit, wo sie in das Tiessand eintritt, bilder sie ein jehr anmutige Tadal und fließt in zwei Armen obersald dassel in die Saale.

Links begreift bas Saalgebiet zuerft mehrere Glüffe vom Nordoftabhange bes Thuringer Balbes. Die Schwarza erwähnt man wegen ihres wilden und ichonen Thales, in welchem bas Stammichlog ber Schwarzburger Fürsten, die Schwarzburg liegt. Gin Seitenbach eines linten Schwarza-Buffuffes führt uns in ein überaus ftill = trauliches Seitenthal, in welchem Die malerifchen Ruinen des Rlofters Baulingelle. Bedeutender ale die Edwarga ift die Alm vom Beerberge (\$ 91, 3, a); ihre Mündung oberhalb der Rofener Pforte. Richt weit unterhalb diefer Pforte mundet ber maffer= reichfte Buflug, der die Saale erft eigentlich groß und fchiffbar macht, die Unftrut. Bom Gichefelde berab ftromt fie nach CD. und empfängt vom Thuringer Balbe die ftarte Bera. Run wendet fie fich nach MD. und windet fich in ber Bforte von Cachfenburg und Belbrungen zwijchen Bergzügen bes Thuringer Sügellandes hindurch. Links nämlich fallen zwei parallele Berggüge gu ihr ab, welche burch bas Thal bergur Unftrut fliefenden Bibber geschieden find: füdlich die Sainleite, mit träftig = schönen Forften, nördlich bas Ruffhaufer= Webirge, 500m, bas wieder burch die Goldene Mue, bas üppige Thal bes Unftrutzufluffes Selme, vom Barge beutlich geschieden ift. Die ausgedehnten Trummer der alten Raiferburg Ruffhaufen gieben viele Befucher auf ben zur Ruine fteil auffteigenden Bergtamm. Cage vom "alten Barbaroffa". Den rechten Flügel ber Cachienburger Bforte bilbet ber malbige Aug ber Finne und Schmude, welcher am fuboitlichften Enbe die Rofener Bforte bildet. Die Unftrut flieft unterhalb ihres Durchbruchs wieder nach GD. in einem überans anmutigen Sigellande mit ichoner Biefen= umfaumung; bier die Ruinen der alten Raijerpfalz, nachberigen Rlofters Memleben, wo die fachfifchen Raifer oft geweilt, die Rlofterichnie Rog= leben u. a. Zwijchen Freiburg und Naumburg vereinigt fie fich mit ber Saale.

Die Sale empfängt eina 30 km oberhalb ihrer Mindung vom Sarze bie wasseriche schnellsießende Bode. Bei ihrem Durchriche in das Tiefland bircheilt diese am Ansgange des Hauzes die schauerlich schollenge der Rohtrappe (die unter allen deutschen Gebirgsbartieen am ehesten eine Bergleichung mit den Alpen guläßis, nacht in der Ebene große Krümmungen und nimmt andere Sarzssifischen in sich auf. So sinks die Solzem me dom

Broden und rechts die Selfe, deren sanft liebliches Thal berühmt ift. Darin der Babeort Alegis bad, das icon gelegene Hittenwert Mägdesprung, die wenigen Reste der Stammburg Anhalt; nicht weit vom Ausgang das wohlerhalten Ritterschloff Falfenitein.

[Sachfen (prenfifche Proving), § 98, 7.]

### II. Rieder-Deutichland.

§ 93.

## Boden und Gewässer.

Im NB. und NO. des oberdeutschen Mittelgebirges dehnt sich zur Ostiee und Nordsee Nieder-Deutschland aus, das im SB. durch die flandrischen Höben, hügelige Ausläufer der Arbennen, nur unvollfonmen vom französischen im O. gar nicht von dem großen osteuropäischen Tieflande geschieden ist. Am schmassen ift Nieder-Deutschland natürlich im B., zumal an der Spize des europäischen Gebirgsdreiecks (wenig über 150 km), und man unterscheidet danach nach der Abdachung zu Nordsee oder zur Osizee passend das westeliche und das östliche Nieder-Deutschland, beide vielsach verschiesbenen Charafters.

1) Das mestliche Rieber Deutschland, die Abbachung am Nordwestrande des Gebirgsbreieds zur Nordsee, enthält die Schelde, den Unterlauf des Rheins mit dem sogenannten Rhein Delta, die Ems, die Jade und den Unterlauf der Weser.

a) Die Schelbe entipringt auf den letten Borbergen der Arbennen. Sie ist ein vollkommener Niederungsfrom, hat wenig Gefälle, wirb bald schrifte ind wasserried und ist durch kunkt soft von der Luclle an schiffbar. Bei Antwerpen trägt sie Seeschiffe. 22 km unterhalb teilt sie sich in die breiten Wasseritraßen Westers und Ofters Scholbe; allein ein Damm, welcher durch die Ofters Scholbe, in die Anfer durch den südlichen Arm, be sehrer Schelbe, in die Nordsee anszusstwenen.

b) Der Rhein, bei Vonn noch 43 m über bem Meere, beginnt schon 150 km von der Küjte sich zu teilen; daß in den Berzweigungen gerade der zulest ichwächste Krm den Namen Rhein behält, ift Jusal und Redenfache. Denn tein deutscher Strom schiltet so mächtige Bassermassen in den Detan wie der Abein. Die Instellen, in welche er sein Mündungsland zerschneidet, hat er nicht ausgeschittet; er hat deunach teine Deltas, soudern eine Kituarien mündung (§ 25 – 27 E.).

Der linke Hauptarm, die Baal, empiangt 2/3 der Baffermaffe; dazu führt ibm die Naa8 (§ 90, 3) noch erhebliche Verftärtung an Baffer zu. Nach der Aufnahme derfelben nimmt er den Namen Merwede an und geht in mehreren Urmen in das Meer.

Der rechte hauptarm dagegen behält den Namen Ahein. Nach furzem Laufe entfeudet er die Fiffel [eifel] mit dem dritten Teile feiner Baffermaffe in den Weerbufen der Zuiderfee [fenderfee]. Demnach verhalten sich in ihrer Wassermasse Waal, Rhein und Jissel wie 6 zu 2 zu 1. Nochmals übessen entzieht dem Rhein die (wahrscheinlich einst künstlich angelegte) Abzweigung des Leck mehr als die Hälfte seines Wasser, do daß nur ein spärlicher Fluß übrig bleibt, der unter dem Namen "Rhein" (auch "Alter Rhein" genannt) unterhalb Leyden durch ein Scheusenthor in das Meer geht.

In Tämme eingeschlossen, liegt der Spiegel des Rhein in den Riederlanden jo hoch über dem ihn umgebenden Lande, daß er aus demielben teine Zuflüsse mehr aufzunehmen vermag. Als ein Fremder also nimmt der deutiche Strom durch die Riederlande seinen Weg.

c) Die Ems entipringt auf der durch Pferdegucht bekannten Senner Heide, wo die Egge in den Tentoburger Bald übergeft, slieft meist durch ebene, wiesige Gegenden, trägt gegen das Ende ihres Laufes Seefchisse, tritt in den Dollart (der erst 1277 und 1278 durch das Versinten von 50 Ortschaften eutstand), daun aber als Diters und Befters Ems (durch die Ansel Borkum geichieden), 6 km dreit, also schon meerähulich, in das Weer. Welche Richtung des Laufes? Unter rechtem Bintel mündet rechts die Haft das Eigentümliche, daß er im Oberlaufe einen Arm rechts zur Else, einem Zusstüchen der in die Weser oberhalb Minden geschenden Werre entsendet, also eine Bispretation (§ 29 Ende) auf beutischen Boden!

d) Die Jade, ein Küftenfluß von turzer Entwidelung, mündet in einen nach ihr benannten Bujen, der als beutscher Kriegshafen (Wilhelmshaven) an

der Nordfee große Bedeutung hat.

o) Die untere Meser empfängt 100 km oberhalb der Mündung rechtis ihren größten Redenssuß, die Aller. Durchause ein Kind des Tieflandes (Duelle unweit Magdeburg) siest sie meit zwisien nieden Wieden Weiten. Uns dem linken Uher sallen ihr deträchtliche Zustüsse aus dem Oberlande zu: die Eker soden aus einem wildromantischen Thale des Oder-Harzes mitder in wielen klaskaden vom Broden stürzenden Isse, weiter hinad die Leine. Leptere, längeren Laufes als die Aller (bis zur Stelle der deibersseitigen Bereinigung), slieht vom Eichsseld berad zwischen den Borhöhen des Harzes und des Solling im lieblichen Hügellande dahm und nimmt mehrere Harzes und des Solling im lieblichen Hugert der dehentendste, aber wegen ihrer überschwemmungen und der großen Wenge bleihaltigen Schlicks der gefährlichse ist. — Aus dem Linken User wenge die Beser unterhalb der Allermündung die breite schiffdare Hunte. Von da ab tragt der Strom mit Hille verschieden, die die Koten des Vallermündung, die bis dahin auf seinem ganzen Laufe nicht auftrat.

Die beutsche Küste ber Norbsee (welche starke Ebbe und Flut hat) ist so niedrig, daß allein durch Dämme (Deiche) dem Eindringen des Meeres Einhalt gethan werden kann; nur an wenigen Stellen der Halbinsel Holland (zwischen Norde und Zuidersee) und im N. der dänischen Halbinsel erhebt sich in Dünen ein natürlicher Schuß. Da gilt es derbe und tüchtige Menschenrbeit, um sich vor dem gierigen Meere zu behüten; daß gilt es zu beten, wie es in dem alten Spruch der Deichgrasen heißt: "Gott bewahre Damm und Diken, Siel und Bollwark und bergliken." Auch die großen Ströme, deren Bett durch Berschlämmung oft höher liegt, als die Umgegend, sind eingedeicht.

Während früher das Meer ungestört wegriß (Dollart, Zuiders see, Jadebusen im W. der Wesermündung), sucht man jest dem Meere noch Watten, d. i. Sands und Thombanke, die zur Edbezeit bloß liegen, adzugewinnen; und solche eingedeichte Stellen oder Bolder sind äußerst fruchtbar. — Die Küste ist von der Nordküste der holländischen Halden einer Kette niedriger Silande gegüttet, welche als überreste der alten Festlandsdünen anzusehen sind

Die Reihe beginnt mit der größten Infel, Tegel [teffel]. Bortum ift ichon genannt. Nordernen als Ceebad bejucht, wie auch das immer mehr von der Cee weggespulte Bangeroge. Die Mündungen der Beier und Elbe icheinen die Inselreihe zu unterbrechen; doch liegt vor der zwijchen= liegenden Landipipe das Infelden neuwerf und 50 km davon, nordwestlich ine Deer hinein, das in vielfacher Sinficht mertwürdige Selgoland. Etwa 2 gkm groß, besteht es aus dem Ober = und Unterlande. Auf dem Ober = lande, ber 65 m aus dem Deere ragenden Platte bes die fleine breiedige Infel bildenden rötlichen Candfteinfelfens, fteht bas fleine Ctadtchen; bas Unterland, ein ichmaler Ruftenftreif an ber Ditfeite ber Infel, bat glangende Sotele für die Badegafte. Gine Solgtreppe führt in die obere Stadt. 11/, km öftlich liegt eine große breite Candinfel im Dicere, die Diine; bier werden die Geebaber genommen (,, Gron is dat Land, Rod is de Rant, Bitt is de Sand: Dat find de Bapen van helgoland"). Die Eingeborenen, ein Boltden von ungemijchtem, altdeutichem Blut und derber Biederfeit, baben viele alte Sitten und Gebranche bewahrt und ichagen ihren Relien über alle Länder ber Welt.

Auch die Bestelüste Schleswigs ist dis dahin, wo die zusammenhängensben Dümen ausangen, von Inseln begleitet, welche ebensalls Dünenreste sind; die größten sind Silt (dänisch: Sylt) und Föhr. hinter denselben bilden die Reste alten Warschlandes die niedrigen halligen. Richt selten werden sie von der Flut überströmt; die häuser stehen deshalb gruppensweise auf Erdauswirten, die man Wurten nennt; dei größen Stürmen indes erreicht auch diese das Weer mit gransiger Vernichtung — und doch geht dem Bewohner nichts über seine Hollig.

Das innere westliche Nieder-Deutschland ist im ganzen eine wagerechte Fläche, welche, ganz verschieden von der östlichen, keine großen Waldungen und keine bedeutenden Landsecen hat; denn das sogenannte Steinhuder Meer zwischen Weser und Leine, ein ganz stachen, des Namens Weer sehr wenig werter Landsec von 31 akm Größe, ist eigentlich ein in der Entwickelung begriffenes Moor. Überaus fruchtbarer Lehmboden ist das Land im ganzen Schelbegebiete, am unteren Rhein und im sogenannten Rhein-Delta: herrlich gedeist sie Vielzuch (holländischer Käse). In den andern Teilen des westlichen Tieslandes begleitet Marschland (§ 20, 3) nur die Ufer der großen Ströme und des Meeres; auf diesem durch Deichbauten dem Wasser erst abgerungenen baumlosen, aber setten Boden treibt

feit alters ber friefische Bauer von Nord = Solland bis Beft= Schleswig (Friesland im weiteften Ginne) trefflich Aderbau und Biebaucht. Friefisches Rindvieh und friefische Pferbe find berühmt, nicht minder bas hollandische Bieh: Die Ausfuhr von Butter ift febr bedeutend. Bei weitem größeren Raum nimmt bas von Nieberfachfen bewohnte Geeftland (§ 20, 2) ein, bas zwar meift noch ben Bau von Buchweigen. Gerfte ober Roggen gulaft, bie und ba aber geradegu in table Canbeinoben, mit Beibefraut überzogen, ausartet; fo amifchen ber untern Elbe und ber Aller auf ber Sochfläche ber Lune = burger Seibe (§ 93, 2, b) und weftlich von ber Maas in ber Cam= pine bei Untwerpen. Eigentumlich find ferner bie großen Moore, besonders in der Umgebung ber Ems, welche zu ben traurigften Strichen unferes Erbteils geboren. Gie find fparlich mit furgem ichilfigem Moorgras, hie und ba mit Binfen überbedt; überall tritt braunes, übelichmedenbes Waffer ju Tage. Gine Totenftille ruht auf ihnen, höchstens unterbrochen burch ben Ruf eines Riebis ober burch ben flagenden Laut bes Moorhubns. Dft erinnern nur bie geradlinigen Ginschnitte ber Torfftiche und bie Abzugstanale an bie Nahe ber Menschen. Doch liefert bie 1 - 6 m bide Dede ber Torfmoore in biefer (ebenfalls baumarmen) Gegend ein erwunichtes Brennmaterial: unter bem Torf hat man öfters mohlerhaltene Baum= ftanme ober aar Spuren von Saufern und Straken gefunden. Der burch gang Deutschland bemertbare Berauch ober Seiberauch (eigentlich Beirauch von bei - troden) fteigt aus angegundeten Mooren auf, Die man auf biefe Weise im Mai ober Juni burch bie eigene Afche bungt, um bann Buchweigen ("Beibeforn") in bie noch marme Miche zu faen. Die Moore find ofters mit Canb umlagert, ober von Canbitreifen burchzogen; auf ben letteren liegen zuweilen Ortichaften, von ber übrigen Welt gang abgeschieden und noch gang alten Gewohn= heiten treu (bas Caterland im D. ber Ems). 3mifchen allen ge-Schilderten Erscheinungen bes Tieflandes erinnern an Die Form bes Felsengebirges Blode von Granit und anderen Urgebirgsarten (§ 24, B), welche, wenn auch jest burch Menschenhand ftart gerfleinert ober weggeräumt, boch noch in beträchtlicher Menge und bisweilen auch noch mächtiger Größe burch bas weftliche und öftliche Tiefland verftreut find; man nennt fie erratifche Blode und hat bie Bermutung aufgestellt, baß fie als Moranenschutt (§ 22, 1) ber fanbinavifden Gletider gur Giszeit berübergefommen maren. Bo biefe Gefchiebe bicht gehäuft find, erschweren fie ben Uderbau; hie und ba verwendet man fie jum Bau ber Säufer. - Die Dorfichaften haben faft im gangen westlichen Rieber - Deutschland bas

Eigentümliche, in einzelnen Sofen gerftreut zu liegen, fo bag jeber Sof ben Mittelpunkt ber bagu gehörigen Grundftude bilbet (3mmermanns Soficulge). Im öftlichen Schleswig-Bolftein find Felber und Biefen von Ballerhöhungen eingefaßt, Die man mit Baumen und Gefträuch zu bepflangen pflegt (fogenannte Anids).

Das Klima ift an ben Kuften feucht, schwer und regnerisch, im Winter jumeift burch ben Ginflug bes Dleeres fehr milbe; nach bem Binnenlande zu verschwindet biefe Gigenschaft mehr und mehr.

Belgien, § 105, III. Miederlande, § 105, IV. Sannover, § 98, 9. Oldenburg, § 100, 3. Bremen, § 100, 8, c. Braunfdweig, § 100, 2.]

2) Das öftliche Nieber = Deutschland bietet ichon barum gang andere Erscheinungen bar als bas meftliche, weil es von zwei niedrigen Sobengugen ober Landruden in feiner gangen Ausbehnung burchzogen mirb.

a) Der nordliche oder baltifche Landruden gieht an ber beutichen Diticefujte entlang von Dit= und Beftpreugen durch Bommern, Dedlen= burg, Solftein und Schleswig bis zu bem Rap Stagen, ber 10 m hohen Nordfpipe von Jutland. Der gange Bobengug ift burch feinen Geeen reich= tum ausgezeichnet, daher wohl auch die Geeenplatte genannt. Die Du n= rip, der Schweriner und Bloner See find die größten Geeen auf diefer Seeenplatte; erft n. von Solftein beim Beiterzug an der Ditfeite der jütischen Salbinfel verliert biefer Landruden feinen Geeenreichtum. Der fconfte Schund jedoch find die herrlichen Buchenwälder, wo der Boden lehmig ift; wo fich der fandige Beideboden der Geeft, den Mittelftreifen der jutifchen Salbinfel einnehmend, ihr aulagert, verschwinden dieje Balber. Der Steilrand bes Landrudens in Schleswig-Bolftein hat vortreffliche Safen (3. B. ben Rieler), aber teine Blugmundungen; die flachere Abdadjung desfelben gur Oftfee in Medlenburg und Pommern hat (wie die deutsche Nordjeefüjte) eine die Anfahrt der Seefchiffe erichwerende Flachfüfte und dabei nur unbedeutende Ruftenfluffe; ö. von der Der Stolpe, Bipper, Berfante und Rega, m. von der Ober Uder, Beene, Barnow und Trave. Um Giidabhange bildet ber baltifche Landruden bas Secenland ber Udermart, Auch ifolierte fleine Berggruppen treten im G. bes Landrudens auf, fo ber anmutige Bobengug von Freienwalde an ber Oder und die Düggelberge an der Gbree.

b) Der fübliche ober farpatifche Landruden, ber feeenarme. gieht nach Deutschland gunachft von dem nördlichen Borlande der Rarpaten. dem Berglande von Candomir, herein. Er bildet auf dem rechten Oders ufer die hugelige Sochilache von Tarnowit und Trebnit, über 300 m. weiter die Candhugel des Laufiper Grenzwalles, bann den Ruden bes Fläming am rechten Elbufer, etwa 100 m, die Bellberge in der Altmart, und endigt im DB. mit ber Bochflache ber Luneburger Seibe. Banderer, welcher von Norden tomint, nimmt die Beide als einen ausgedehn= ten blauen Bebirgeftreif am Borizonte mabr, aus welchem die ihm eutgegen= tommenden Alüsse mit beträchtlichem Fall in ties eingeschnittenen Thälern hersvortreten, während er, wenn er von Sidden tommt, nichts als eine endlose Ebene vor sich sieht, deren Flüsse langsam durch einen breiten Rand von Simpsen und Torsmooren zur Aller sleigen. Die Heide sit meist saudig, mit heidetraut bedeckt, seltener mit Radelholz bestanden. Die Dorser meist mit fleinen Sichenbainen umgeben. Bienen und Schafzucht; die äußerit genügsgamen, vom dürrsten heidetraut sich nährenden kleinen heids nurden, der "Regerstamm unter den Schafen".

3) Zwischen beiben Söhenzügen ist nun die große Bobensenke bes öftlichen Nieder=Deutschland. In ihr zieht sich im W. die Elbe hin, im D. die Oder und wenigstens der Unterlauf der Weichsel wie der Memel.

a) Die Elbe, die bei Magdeburg (unter berfelben Breite wie die Ober) auf einer Strede ungefahr Rordrichtung annimmt, ift bei diefer Stadt nur noch 50m über dem Meere, fliegt aber noch 370km bis gur Mündung. der Begend von Samburg (bis wohin Geefchiffe mit der Flut gelangen) und abwärte bilbet fie Berber. Un ber Mündung 15 km breit. An Bufluffen erhalt die Elbe linte aus ber Luneburger Beide die 31menan. Rechts ift die große, langfame und fifdreiche Savel zu nennen, ein mabrer Seeenflug. Une Secen entivinut fie fich, viele Secen burchfließt fie und erweitert fich felbit gern fecenartig. Rein Glug ift in feiner Breite fo wechfelnd. Gieb ihre ber= Schiedene Richtung an und erfläre, warum man Elbe und Savel durch ben planenichen Ranal verbunden bat! Die Spree, aus dem Laufiber Bebirge, tritt bald in das Tiefland, bildet mit ungahligen Urmen bas 250 qkm (5 D.= M.) große Infelland des Spreemalbes. Aller Berfehr erfolgt im Spreemald auf tleinen Rabnen; auf ihnen übt der Gifcher fein ergiebiges Sandwerf, auf ihnen führt man bas Bieh zur Beide und bas Beugur Schenne. auf ihnen gleitet die Gemeinde am Countage gum Gotteshaus und auf ihnen beichleicht mit unborbarem Ruberichlag ber Jager das gabtreiche Bilb. Im weiteren Berlauf bildet die Spree mehrere Geeen, abulich der fie aufnehmenben Savel. Die Elde bringt der Elbe den Abflug etlicher Medlenburger Geeen, Roch weiter unten mundet die Stednit, aus der ein Ranal gur Trave geht; alfo Berbindung mit?

b) Die Ober empfängt, nachdem fie ben Laufiger Grengwall in ber Begend ber Rapbachmundung burchbrochen und die Laufiger Reife aufgenommen hat (§ 92,2 Ende), von linte ber feine bedeutenden Buflufie; dagu find ihr die Spree (gu ihr der Friedrich : Wilhelms : Ranal) und die Savel (zu ihr ber Finow = Rangt) zu nabe. Aber rechte tommen ibr von dem nördlichen Borlande der Rarpaten große Rluffe gu. Die Barthe (gur Salite ihres Laufes bem ruffifchen Bolen angehörig) mit ber Rete ift fait fo groß wie die Oder felbft. Bon der Berbindung mit der Barthe an zeigt die Dder hang gur Teilung, gur Lachen = und Infelbitdung, durchbricht in anmutiger Thalfurche ben baltifchen Landriiden und ergießt fich endlich, nach= dem fie fich furg vorher im Bapenwaffer feeartig erweitert, in bas Große ober Stettiner Saif Ge ift dasfelbe gang bem Brifchen und turifchen abn= lich nur, ftatt durch Rehrungen, durch vorgelagerte Infeln, Ufedom im B. und Bollin im D., vom Deere gefchieden. Die hierdurch gebildeten brei Fahrftragen pflegt man wohl auch Dindungen der Oder zu nennen: die oft= liche Divenow, die mittlere Swine, mit bem tiefften Sahrmaffer, die meft= liche Beene (weil gegenüber ber oben genannte Ruftenfluß munbet).

Dber, Elbe und Befer haben in ben Berhaltniffen ihres Strom= fusteme merfwürdige Uhnlichfeit. Denn wie die Oder ihre meiften Reben= fluife, und gwar Bebirgeftrome, auf ihrer linten Geite erhalt, und nachdem biefe bei der ftarfften Musbiegung des Sauptstromes gegen 28. aufgebort haben, rechts einen einzigen bedeutenden zweigrmigen niederungeftrom empfängt, jo erhalt auch die Elbe bei ihrer entichiedenften Bendung gen B. linte die Dulde und Saale, dann aber auf diefer Seite feinen irgend erbeblichen Buwachs mehr, bagegen nun auf ber rechten Seite einen zweiarmigen, größtenteils der Niederung angehörenden Strom, die Savel mit ber Spree. Chenfo hat die Befer auf dem linten Ufer nur unbedeutende Bufluffe, auf dem rechten flieft ihr ber große Rebenfluß, die Aller mit der Leine, gu. Alle Fluffe des deutschen Tieflandes haben bas Eigentumliche, bag fie bas Stromgebiet ber junachit öftlich gelegenen Gluffe durch einen rechten Buflug nabe berühren. Go ber Rhein das Bejergebirge durch die Lippe, die Befer bas Elbgebiet burch bie Aller, die Elbe bas Obergebiet burch Savel und Spree, die Oder das Beichselgebiet durch Barthe und Repe.

Eine weitere Ubereinstimmung zeigen die drei Ströme in den Beränderungen der Richtung ihres Laufes: alle drei sließen zuerst gen NB., biegen dann scharf nach N. ab, um endlich doch wieder in die nordwestliche Richtung zurüczuschen: In vorbistorischen Zeiten wurde diese dauernd beibehalten: damals floß die Elbe durch das Bett der Aller zur Wesermündung ab, die Oder durch das Bett der Spree und havel zur Elbemündung. Erst seitdem die Oder den Lausiger Grenzwall, die Elbe die teilweis selfigen Magdeburger Hösen durchgraden, konnten die Ströme in ihre jestige Laufs-

richtung einlenfen.

In der Bodenjente der niedern Elbe und Oder liegen fruchtdare Marichen nur an den großen Flüssen, oft erst durch Dämme und Mbzugsgräben
aus Sümpsen in setten Ader verwandelt. So an der Elbe die sornreiche Magdeburger Börde, rechts an der Eldemündung die Lenzener Bische, urbar gemachte Brüche an der Haben, der Oder, Barthe und Repe. Sonst herrscht magerer Sandboden (Geestland) entschevor: die Bälder, besonders im O. der Elbe, beitehen meistens aus Kiefern, etwa mit Birte untermischt. Manche Sandstrecken, die sier under ganz unbrauchbar sind, machen mit ihrem spärlichen Kiefergestrüpp einen recht traurigen Eindruck.

c) Die Beichfel entspringt an ben Best: Bestiden. Quelle und Dun= dung liegen ziemlich unter gleicher Lange und find nur 500 km auseinander. Ihr ganger Lauf ift aber 1040 km lang und macht eine bedeutende Ausbiegung nach D. Bo fie nach B. umleutt, empfängt fie ihren größten Rebenfluß, den Bug (mit Rarew), von nördlichen Borboben der Rarpaten. 50 km von der Rufte teilt fie fich in Rogat und Beichfel. a) Der linte Saupt= arm, die Beichfel, fpaltet fich nochmale. Die westliche ober Dangiger Beichfel fliegt noch eine Strede bem Deere, von dem fie nur ein binner Landitreifen icheidet, parallel und mundet bann 1 km unterhalb Dangia in die Ditjee; bei der Uberschwemmung von 1840 hat fie fich oberhalb Danzig noch eine zweite Mundung durch jenen dunnen Landftrich gebrochen. Der öftliche Urm, die Elbinger oder alte Beichsel, ergießt fich in das Frifche Saff. 6) Der rechte Sauptarm, Die Rogat, ergießt fich ebenfalls in bas Grifche Saff. Diefes Saff zieht fich 90 km von Gudweften nach Nordoften und ift burch die Frijche Rebrung bis auf eine Stelle vom Deer geichieben. Golde Saffbildung (\$ 28 Ende) gebort zu ben Gigentumlichkeiten

der füdlichen Oftfeekufte und erinnert an die Lagunenbildung der venetia= nischen Rufte.

d) Die offene Stelle in der Frischen Nehrung, das 1510 erst entstans dene Pillauer Tief, liegt der Mündung eines andern Flusses gegenüber, der in das Friiche Haff gest. Dies ist der Pregel. Er slieft aus Angesrap, Pissa und Inster zusammen und empfängt tints die wasserreche Alle. Eine Menge von Seeen schütten in die genannten Flüsse ihre Basser aus, wie der Spirdings und Mauersee.

o) Die Meinel ober der Niemen ergieft fich auch in zwei Armen, Rug und Wilge, in ein haff, das turijche, das durch die flurijche Nehrung vom Weere geschieden ist und das Krische an Größe noch übertrifft.

Durch das Demeler Tief hangt es mit der Ditice gufammen.

Um schließtich einen Gesanivindrund über die Berhältuisse der deutschen Tiestander zu gewinnen, so merke, daß, wenn Nord- und Oitse um 66 m stiegen, die höchsten Gegenden von Holssien, das nuttlere Mecklenburg und Bonnnern als Inseln hervorragen, die übrigen Teile des östlichen und westschen Zaahlandes bis an den Nand des südlichen Landrückens von den dann verbundenen Meeren bedeckt sein würden.

Das Klima bes öftlichen Rieber-Deutschlands ift wegen bes Jusammenhanges mit dem großen ofteuropäischen Tieflande und der Entfernung vom offenen atlantiichen Dzean weit kontinentaler (§ 72 Mitte) als das des westlichen, wo man, je näher nach den Rieder-landen um so ausschließlicher, den Kamin statt des Dsens gebraucht sinder. Bollends gegen das wärmere Süd-Deutschland demerkt man hier im Eintritt der Jahreszeiten, im Ziehen der Zugwögel einen Unterschied von 3 dis 4 Bochen. Störche und Schwalden z. B. kommen im Neckarthale vier Wochen früher an, als am Ostsestrande. Denn giebt auch im Herbst und Wintersansang die Ostsee viel Wärme an das Nachbarland ab, so entzieht sie ihm wieder, wenn im Frühzling die Strömung der schmelzenden Eismassen des bottnischen Meersbussen südwärts gegen die deutsche Küste treibt, viel Wärme, so das die Frühlingstemperatur an der ponmerschen, mehr noch an der preußischen Küste sehr erheblich herabgedrückt wird.

[Kamburg, § 100, 8, b. Mecklenburg, § 100, 7. Pommern, § 98, 2. Trandenburg, § 98, 1. Unhalt, § 100, 1. Pofen, § 98, 5. Ohipteußen, § 98, 4. Ofipreußen, § 98, 3.]

4) Die jütische (ober kimbrische) Halbinsel (vergl. § 83, b) wird der ganzen Länge nach an ihrer Ostfüste von dem baltischen Landrücken durchzogen, der hier nur wenige höhere Punkte dis etwa 130 m hat. Er ist Wasserscheide zwischen Ofts und Rordsee. Zur letzteren geht die wasserriche Eider, an der Mündung 10 km breit,

burch ben Rieler Kanal mit der Oftsee verbunden. Die Oftseeküste ist von sechs gassenartigen Buchten (Föhrben) eingeschnitten, in deren innerstem Winkel regelmäßig eine Stadt liegt, da der Verkehr vom überseeischen Ausland her den Wasserweg als den bequemsten so weit wie möglich versolgt und der innerste Teil jeder Bucht für Hafenanlagen zugleich der geschützteste ist.

[Schleswig Solftein, § 98, 8. Lübeck, § 100, 8, a.]

## III. Die Staaten deutscher nationalität.

§ 94. Das deutsche Wolk.

Schon in vordriftlicher Zeit und noch im 4. Jahrhundert nach Chrifti Geburt mobnten in unferm Baterlande Bolfer beuticher Abfunft. Über Donau und Rhein brangten fie bie Relten gurud; nach D. reichte ihr Gebiet weit über Die Weichsel hinaus. Den Namen Bermanen icheinen fie von ben Relten erhalten zu haben, man will ihn als "bie im Diten Wohnenben" ertlaren. Dehr inbes hat vielleicht die Ableitung von bem litauischen Worte germe (bichter Balb) - alfo "Urmalbbewohner" für fich. Den Römern murbe ber Name erft fpat, wie Tacitus bezeugt, befannt. Die Deutschen felbit hatten für Die Gesamtheit ihrer Volksgenoffen feinen gemeinsamen Namen. Der Rame "Deutsche" ift erft nach bem Aussterben ber Rarlinge zu all gemeiner Unwendung getommen. In viele Stämme zerspalten, teilten fie bas Land in Gaue und wohnten zerftreut in Wehöften: nur Jagb und Rrieg mar bem freien Danne anftanbig. Aderbau ber Schalte (Knechte) Cache. Rur für ben Krieg mählten fie einen Bergog, ber bas Beer führte (jog). Richt in menschlicher Beftalt, aber inbrunftig fromm verehrten fie ben Allvater 2Boban und beffen Cohne, ben Donnergott Donar (Donnerstag) und ben Rriegsgott Biu ober Tio (Dienstag), ferner Die Freig als Gottin ber Che (Freitag) und andere.

Eine eigentümliche Wanderlust oder die Not des Lebens, zuweilen auch verheerende Naturereignisse führten zu verschiedenen Zeiten deutsche Stämme an die Grenze der Römerprovinzen. (Kimbern und Teutonen. Ariovist.) Lange Zeit war es den Römern schrecklich, dem hünenhaften deutschen Krieger mit seinen großen blauen Augen, seinem rötlich-blonden Haare, wenn er mit Schlachtgeheut auf ihn losstürzte, standzuhalten. Auf dem Höhepunkte seiner Macht (15 v. Chr.) ist es dem Kömerreiche gelungen, das Land südlich von der Donau zu besetzen (Brovinzen Bindelicien, Rätien und Roricum), auch einen Landstrich von Regensburg dis zur Lahnmünzdung durch einen Pfahlgraben von dem übrigen Germanien abzuschneiden; aber das Land östlich vom untern Ahein und weiter konnzten sie nie dauernd überwältigen (Barus und Armin, § 91, 2).

Balb kehrte sich das Verhältnis sogar so um, daß die Deutschen als die gefährlichsten Feinde des sinkenden Reiches auftraten. Erzähle (nach § 76, 4 und § 81 Mitte), wie unter den Stürmen der Völkerwanderung das Kömerreich im W. unterging, und sühre die von Germanen auf seinen Trümmern gegründeten Reiche auf! Bei so großer Ausdreitung nach außen hatten die Germanen in großer Zahl das Land östlich der Elbe verlassen; in diese infolge dessen dünner bevölkerten Gegenden rücken nun seit dem 6. Jahrzhundert die oftwärts wohnenden Slaven nach, welche nur zum Teil in späteren Jahrhunderten wieder haben zurückgedrängt werden sonnen.

Die Deutschen teilen sich nach ber mit der Landesnatur wesentslich zusammenstimmenden Sprachentrennung (§ 85 Ende) in Obers und Niederdeutsche. Mit dem weicheren Nieders oder Plattsbeutschen hat das Flämische, Dänische, das deutsche Element im Englischen (§ 82, I) Uhnlichkeit, das Holländische ist sogar eigentslich nur ein Dialekt der niederdeutschen Sprache. Um rechten User obern Oder, serner im nordöstlichen Bommern, an der obern Spree dis gegen die Lausitzer Neiße, im Gediet der Warthe und Netze, im böhmisch=mährischen Hügellande, zum Teil in den Thäelern der Drau und Save sitzen Slaven; um die Rheinquellen und den obern Inn Romanen, ein kleiner Nest romaniserter Käter, der ein verdordenes Latein (Ladinsch und Rumaunsch genannt) spricht. Die Wallonen an der Maas reden eine Art Platt=Französisch.

Bon jeher ift bei ben Deutschen bas Stammesbewußtsein in so hohem Grabe ausgebildet gewesen, daß ein allgemeines Bolksbewußtsein sich erst sehr spät hat ausbilden können. Damit haben wir einen großen Fehler unseres Bolkes bezeichnet, der selbst heute noch nicht völlig verschwunden ist. Kaum ein anderes Bolk ist sooft unter sich gespalten, ja gegeneinander in den Wassen gewesen. Statt sich bewußt zu sein, ein großes teures Baterland zu haben, an das man sich anschließen, das man mit seinem Herzen sesthalten musse, zeigt sich eine Bewunderung des Ausländischen, bie, wie einer unmutig bemerkt, in "Nachäffung sowohl fremder Kleider als Wortslicken, in Berachtung des guten Einheimischen"

übergeht, "das ja nicht weit her ist". Haben wir so unsere Fehler gerügt, so dürsen wir auch auf die Borzüge unseres Boltes hinweisen. Ausländer fühlen sich unter dem deutschen, diederen, treusherzigen, geraden und gutmütigen Volke sehr wohl und übersehen gern die mitunter ihm sehlende Umgangsgewandtheit, mit welcher andere Bölker, wie Franzosen ober Polen, zu prunken lieden. Dabei fann der Deutsche kühn fragen: In welchem Lande ist wahre Vildung so allgemein bis in die untersten Volksmassen verbreitet? Welches Volk durf sich so tüchtiger Leistungen auf allen Gedieten des Wissens rühmen, wie das deutsche?

### § 95.

Das heilige römische Reich deutscher Mation.

Ergable nach bem bei Frankreich (§ 81 Mitte) Ditgeteilten, wie bas germanische Bolt ber Franten ein Reich grundete, wie bies unter Karl bem Groken fich weit ausbehnte, wie es 843 unter feine brei Entel geteilt marb! Die Rachtommen Lubmigs bes Deutschen, Die farlingischen Konige, regierten Deutschland als fogenanntes oftfrantifches Reich bis 911; fie hatten Lothringen zu ihrem Reiche gebracht, und auch nach Brundung bes eigentlichen Deutiden Reides durch Beinrich I. (919-936) hielt man Diefes vielfach ju Frantreich hinneigende westrheinische Bergogtum, jedoch nicht ohne wiederholte Rampfe, beim Reich. Aber Die größte Blage maren damals die verheerenden Ginfalle der Ungarn (\$ 80, 1). ber Normannen (§ 83, a), ber Glaven an ber Elbgrenge (§ 94, Ende). Unter folden Roten lofte fich bas oftfrantische Reich beis nahe auf; ber schwache lette Karling, Ludwig das Rind, berrichte nur bem Namen nach, und die funf großen beutschen Stämme ber Franten, Sachfen, Bayern, Schwaben, Lothringer, fcirm= ten fich unter eigenen Bergogen. Giner berfelben, ber tapfere Bergog Beinrich von Sachsen, erlangte feit 919 auch im Gebiet ber übrigen Stammesbergoge bie Oberhoheit und murbe ebendaburch ber eigentliche Grunber bes Deutschen Reiches, welches er burch Bohmen und bas Benbenland rechts von ber Elbe ermeiterte, burch bie erfte Besiegung ber Ungarn (auf bem Unstrutrich 933) befriebete. Dit ihm beginnt die Reihe ber fachfifden Ronige und Raifer (bis 1024). Gein großer Cohn Otto I. erwarb Italien und ver= band mit dem deutschen Königtum die römische Raiserwurde (§ 76. 4). Unter ben frantischen ober falischen Raifern. 1024 - 1125. erhielt bas romifche Reich beutscher Ration feine meitefte Husbehnung. Das bedeutende Königreich Burgund oder Arelat (§ 81 Mitte und § 81, IV, 12) wurde 1032 durch Personalunion mit dem Deutschen Reiche verbunden und damit die Macht des deutschen Königs bis an die Rhone und den Golfe du Lion erweitert. Die Slaven waren bis über die Ober hinaus unterworfen (später im 13. Jahrhundert gehörten auch die Länder der deutschen Ritter und der Schwertritter an der Offee dis zum finnischen Busen zum Neich), sogar Ungarn, Dänemark und Polen standen einige Zeit in einem gewissen Abfängigkeitsverhältnis. Das neue römische Kaisertum war des alten nicht unwürdig.

Dag es nicht fo blieb, bagu wirfte mancherlei gujammen. Das mächtige Raifergeschlecht ber Sobenftaufen, 1138-1254, gersplitterte seine Rraft in ben Rampfen mit ben Bapften und ben italienischen Städten (§ 76, 4). Um fich in Deutschland vor Unruben zu mahren, hatte es bie großen Leben, die Bergogtumer, möglichft gerteilt, aber auch um fich Unbang gu erhalten, Die Erb= lichfeit ber Leben zugestanden. "Die faiferlose, Die ichredliche Beit" bes Interregnums (bis 1273) mar febr geeignet, bas taiferliche Unsehen zu schwächen und die Dacht ber Lehnsträger in die Sohe zu bringen. Während baber in Franfreich bas Ronig= tum am Ende bes Mittelalters über die Bafallen gefiegt hatte und groß und mächtig in die neuere Zeit trat (§ 81 Mitte), war es in Deutschland gerade umgekehrt. Wenngleich seit 1438 bie römisch = beutsche Rrone in einer Familie, ber ber Sabsburger, blieb, fo flagte boch ichon vor ber Reformation Maximilian I. barüber. baß ber römische Raifer über Konige regiere, b. h. über Bafallen, bie fich immer mehr als unabhangige Lanbesherren gu fühlen und aufzuführen anfingen. Freilich mar er auch nicht ber Dann, es zu beffern. Unter feinem Rachfolger Rarl V. (§ 74, b) spaltete fich Deutschland in einen tatholischen und einen protestantischen Teil. Gin Jahrhundert barauf tam es zwischen beiben zum 30 jah= rigen Rriege, 1618 - 1648. Bon ber Zeit ab mijchten fich Frembe in Deutschlands Angelegenheiten; benn ichmach und in fich uneins ftand Deutschland zwischen machtigen Rachbarftaaten ba.

Um Ende des 30 jährigen Krieges 1648 besaß Schweben, bamals Großmacht, die Oftsee-Brovingen Finnland, Esthland, Ingermansand, Livland und von deutschem Boden Vorponmern, Wismar, Bremen und Verden. Danemart, mit Norwegen vereinigt, besaß außer Jsland und Grönland die sübschwedischen Provingen Schonen, Bletingen und Holland, von deutschem Boden aber die Häfte von Schleswig-Holstein. Auch Frankreich hatte damals von deutschen

Landen die lothringischen Bistümer Met, Tull und Vierten, sowie das Elsaß (mit Ausnahme der Neichstäde und Breisachs) sich zu-

geeignet.

Spaniens Macht freilich war zurückgegangen, boch stand es immer noch gewaltig da; denn es besaß noch Belgien, das Herzogtum Mailand, das Königreich beider Scicilien, die Insel Sarbinien,
dazu die Bestikälste von Süd-Amerika, Central-Amerika und Mexico.
Auch Portugal war noch im Besitze von Brasilien. Italien dagegen war noch vielgeteilt. Selbständige Staaten waren hier die Herzogtümer Savonen, Modena, Parma und das Großherzogtum Toscana; die Mitte der Halbinsel beherrschte als den Kirchenstaat der Papt; und im Norden bestand die Republis Genua in
sinkender Machtsellung, während die Necublis Benedig als Herrin
von Benetien, Dalmatien, den ionischen Inseln, Kreta und mehreren Cusladen noch immer zu den ersten Mäckten Europas gehörte.

Bur ersten Seemacht indessen stiegen, 1648 als selbständig anerkannt, rasch die Niederlande empor, die sich in den Besit der meisten portugiesischen Kolonieen gesett hatten. England dagegen, burch innere Wirren gehemmt, war nur eine Macht zweiten Ranges, wenn es auch die atlantische Kuste von Norde-Amerika, Labrador und einige Gebiete in beiden Indien schon in Besitz genommen hatte.

Die Dlachte Dit : Europas f. § 84, Mitte.

Bieltöpfig und ohne inneren Busammenhalt (auch bie Abtrennung ber Schweiz mar 1648 anerfannt worben) ftanb biefen Dach= ten Deutschland gegenüber: von feiner aber mehr bedrangt als von Franfreich, bas unter Lubwig XIV. unabläffig beutsches Grengland an fich ju bringen ftrebte, Die freie Reichoftabt Stragburg fogar mitten im Frieden wegnahm. Franfreich mar es benn auch, bas im Unfange unferes Jahrhunderts bas Ende bes Deutschen Heiches berbeiführte, bas mit zunehmenber Berfplitterung zu einem fraftlofen Schattenbilbe herabgefunten mar. Den Sturm ber napoleonischen Reit hielt bas moriche Gebäude nicht aus. Nachbem 16 beutiche Fürften unter bem Proteftorate Napoleons I. 1806 gu bem Rhein = bunbe gusammengetreten maren und auf bem Reichstage gu Regens= burg in der Feriensitzung des 1. August 1806 sich feierlich von dem heiligen römischen Reiche longesagt hatten, erklärte ber Befandte bes Ubermutigen, bag fein Berr bas Deutsche Reich nicht mehr anerfenne. Daraufhin erflärte benn ber lette romifch beutiche Rai= fer, Frang II., am 6. August 1806, bag er bie beutsche Krone niederlege, und bag "bas reichsoberhauptliche Umt und Burbe" erlofden fei.

Das Deutsche Reich bestand am Ende bes vorigen Jahrhunderts aus 1762 freien Reichsftanden, von benen 296 teils für fich, teils bantenweis auf dem Reichstage ftimmberechtigt waren. Die einzelnen Länder waren gehn Reichstreifen zugewiesen, nämlich 1) bem öfterreichischen, 2) banrifchen. 3) ichwähischen, 4) oberrheinischen, 5) fur= ober niederrheinischen. 6) burgundifchen, 7) weitfälischen, 8) oberfächsischen, 9) niederfächsischen, 10) frantifden Rreife. Bohmen, Dahren, Schleffen, Laufit, Die Reichs= ritter gehörten gu gar teinem Rreife. Die Reicheftande maren feit 1663 gu einem beständigen Reichstage in Regensburg versammelt und rat= ichlagten unter bem Borfite eines taiferlichen Kommiffare in brei von einander getrennten Rollegien. a) Das erfte und vornehmfte mar bas ber Rurfürften, d. h. der Reichsfürften, die bas Recht hatten, den romifchen Raifer zu füren, b. h. zu wählen. Rach ber Goldenen Bulle, einem 1356 gegebenen Reichegesete, follten beren fieben fein: brei geifiliche, bie Ergbifchofe von Maing (ber Brimas von Germanien und Reichstangler), Roln. Trier — und vier weltliche, Pfalz, Böhmen, Sachfen, Branden = burg. (Später kamen noch Bahern und Hannover dazu.) b) Das reichefürstliche Rollegium bestand aus geistlichen Gürften, als Erzbifchofen, Bijdbofen, gefürfteten Abten, aus weltlichen Fürften verschiedenen Ranges, gufammen über 90. Bon diefen hatte jeder eine befondere oder, was das= jelbe jagt, eine Birilftimme. Dann tamen nicht gefürstete geiftliche Reicheftande, in die rheinische und ichwähische Bant ober Rurie geteilt. Gie hatten gufammen nur zwei Stimmen, Ruriatftimmen. Go gerfielen anch die Reichsgrasen in die schwäbische, frankische, westkälische und wetteranische (§ 89, 2, b) Bank und hatten vier Kuriatstimmen. (Die Reichstritter sührten feine Stimme.) c) Das Rollegium der Reichsftadte, damals 51 Stadte ftart, jede mit einer Stimme. - Dacht, Ginflug und Ginnahme bes Raifere beschränkte fich gulett nur auf weniges; aber bem Ramen nach mar er boch immer ber einzige Couveran (ber niemand als feinen Oberen anertennt) in Deutschland, wie benn feiner auch überall im Rirchengebet gebacht ward. Die faiferliche Krönung in Frantfurt (früher in Haden) erinnerte mit ber altertumlichen Pracht, mit ber Krone und dem Schwerte Rarls bes Großen, an die alte Zeit. Roch immer verrichteten babei (burch Befandte) die Rurfürsten ihre Ergamter, mahrend dem Raifer von Reichsgrafen im Romer (Rathanfe) aufgetragen wurde (vgl. die ichone Beichrei= bung ber Kaiferfrönung in Goethes "Dichtung und Bahrheit"). In bes Raifers Ramen fprachen auch die oberften Gerichtshofe in Dentschland Recht; der Reichshofrat in Wien und das Reichstammergericht in Beplar. Um meiften ericbien die Schwäche des Reiches in friegerifchen Reiten: die außerft buntichedige und nur zu Rriegeläuften aufgebotene Reich sarmee tounte fich mit regelmäßig bisciplinierten Beeren nicht meffen.

Im Grunde erhielt das Reich schon den Todesstoß, als 1801 das linte Rheinufer an Frankreich abgetreten werden nußte. Um nämtlich die verslierenden Jürsten zu entigkäbigen, wurden durch den "jüngiten Neichssichluß" vom 27. April 1803 alle geiftlichen Staaten (mit einer Aussnahme) säkularissert, d. h. in weltliche Gebiete verwandelt, auch den meisten Reichsstädten die Reichssichieit genommen. Zugleich wurde, namentlich infolge der Stiftung des Rheinbundes, dem sich nach Napoleons Siegen über Preußen auch die nordbeutschen Staaten (außer Preußen) anschließen mußten, eine große Anzahl von Reichsständen, die sühre reich um ittels dar geweien waren, durch ihre mächtigeren Rachbarn der Unabhängigtet

beraubt und ber Couveranetat einzelner Rheinbundefürsten untergeordnet. Man nennt folde Bergoge, Grafen und Berren, die ihre Titel und Eigen= guter behalten haben, aber nicht mehr regieren, mediatifierte.

#### \$ 96.

### Der Deutsche Bund.

Als Napoleon I. burch die Befreiungsfriege 1813-15 ge= fturst mar, murbe bas alte Deutsche Reich nicht wiederhergestellt, fon= bern 36 fouverane beutsche Staaten traten gu einem Staaten bunde gusammen, bem fich nach einiger Beit auch die übrigen 3 beutschen Couverane anschloffen. Die Bunbesatte, am 10. Juni 1815 unterzeichnet, nennt als 3med bes Deutschen Bunbes "bie Erhaltung ber äußern und innern Sicherheit Deutschlands und ber Unabhängigfeit und Unverletlichfeit ber beutschen Staaten". Der Bund umfaßte 11500 D. : M. (630000 qkm) 1815: 30, 1865: 46 Mill. E., bavon 4/5 Deutsche und 1/5 Claven. In Frant. furt a/M. hielt ber Bunbestag feine Cigungen. Diterreich hatte in Diefer Berfammlung von Bertretern aller beutschen Staaten ben Borfit, ce war bie überwiegend einflugreiche "Brafibialmacht".

Das Sturmighr 1848 beseitigte ben Bunbestag, ber hauptfächlich bagu gebient hatte, ben Deutschen Bund in Schwäche und in Abhangigteit von Ofterreich zu erhalten. Allein bem rudfichtslofen Unbrangen Ofterreichs gelang es, icon 1850 ihn wieber ins Leben ju rufen. Und nun ging fein Beftreben vornehmlich babin, bas aufstrebende Breugen niederzuhalten: mas auch auf fast 16 Jahre ihm

noch gelana.

Bu dem Deutschen Bunde gehörten gulett folgende 33 Staaten:

1) Das Raifertum Ofterreich mit feinen beutichen Rronlan= bern: Dieder = Diterreich, Dber = Diterreich, Steiermart, Calgburg, Bob= men, Dahren, Ofterreichifch : Schlefien, Rarnten, Rrain, Gorg mit Iftrien und Trieft, Tirol.

2) Das Ronigreich Breugen mit den Provingen Brandenburg.

Bommern, Echlefien, Cachfen, Beftfalen, Rheinproving.

3) Das Ronigreich Bayern.

4) Das Ronigreich Cachfen. 5) Das Rönigreich Sannover. 6) Das Rönigreich Burttemberg.

7) Das Großherzogtum Baben.

8) Das Rurfürftentum Beifen. 9) Das Großbergogtum Beffen.

10) Das Großherzogtum Dedlenburg- Comerin.

11) Das Großherzogtum Cachien Beimar. 12) Das Großherzogtum Medlenburg=Strelig.

13) Das Großherzogtum Oldenburg.

14) Tas Großherzogtum Luxemburg und Herzogtum Limsburg, jum Königreich der Niederlande gehörig (ersteres jedoch nur durch Bersonalunion, d. h. durch die Gemeinsamteit der Person des Negenten, mit demielben verbunden).

15) Die Bergogtumer Solftein und Lauenburg.

16) Das Bergogtum Raijan.

17) Das Serzogtum Braunschweig. 18) Das Berzogtum Sachsen=Meiningen.

19) Das herzogtum Cachfen-Altenburg.

20) Das Bergogtum Cachien=Coburg=Botha.

21) Das Bergogtum Unhalt.

22) Das Gürftentum Edmarzburg=Rudolftabt.

23) Das Fürstentum Schwarzburg-Sondershaufen.

24) Das Fürstentum Balbed.

25) Das Fürftentum Reng altere Linie.

26) Das Fürstentum Reng jüngere Linic. 27) Das Fürstentum Schanmburg-Lippe.

28) Das Fürstentum Lippe.

29) Das Gurftentum Liechtenftein.

30) Die freie Stadt Lübed. 31) Die freie Stadt Bremen.

32) Die freie Stadt Samburg.

33) Die freie Ctabt Frantfurt am Dain.

# I. Das Deutiche Reich.

§ 97.

### Allgemeines.

Ein halbes Jahrhunbert hindurch hatte der Deutsche Bund die Kraft des deutschen Boltes in Fesseln gehalten: da machte Preußen ein Ende. Um 14. Juni 1866 erklärte es den Bund für aufgelöst, da im Widerspruch mit dessen Jwed (§ 96 Ans.) Österreichs Antrag auf eine Kriegserklärung gegen Preußen an diesem Tage vom Bundestag angenommen und damit der Bundesvertrag gebrochen worden war. Durch großartige Wassenstaten war Preußen in wenigen Wochen seine sämtlichen Gegner zu Boden, und der Frieden zu Prag (23. August 1866) entschied den Austritt Österreichs aus dem Verbande der deutschen Staaten.

Bunächft folog Preußen mit ben übrigen Staaten Nord-Deutschalb ben Nordbeutschen Bund (auch vom Großherzogtum Geffen gehörte zu bemselben die nörbliche hälfte), und mit den außerhalb dieses Bundes stehenden südbeutschen Staaten Bayern, Bürttemberg, Baben, sowie mit heffen Schutz- und Trutblindnisse gegen auswärtige Feinde; erhalten blieb von früher her nur ein Band der außer- öfterreichischen Staaten deutscher Nation: der deut iche Bollverein,

die wertvolle Schöpfung Preußens, die keine hemmende Zollschranke innerhalb des Vereins dulbete.

Frankreichs Reib auf Die beginnende Wiedergeburt beutscher Einheit, welche icon bie ausgezeichneten Beereseinrichtungen Breu-Rend über gang Nord - Deutschland ausgedehnt hatte, führte gur Kriegserklärung bes Raifers Napoleon III. gegen Breugen am 19. Juli Die ein Mann erhob fich bierauf Deutschland bies = und jenseit ber "Mainlinie", ba bie fubbeutschen Staaten, bem mit Breugen geschloffenen Bundniffe getreu, fofort ihre Truppen unter ben Befehl bes Ronias von Breugen ftellten. Ginig und barum mächtig wie nie guvor, zerschmetterten bie Deutschen mit furchtbaren Schlägen bie Beere bes Erbfeindes auf beffen eigenem Boben, und als bie Gieger nach fechsmonatlichen Rampfen ruhmbefrangt aus Frankreich heimkehrten, begrüßte fie ein endlich auch volitisch geei= nigtes Baterland. Roch mitten in ben letten ichweren Sturmen bes Feldzuges hatte fich am 1. Januar 1871 Rord - und Gud = Deutsch= land zu einem einigen Deutschen Reiche gusammengeschloffen und am 18. Januar 1871 nahm König Wilhelm I. von Preußen im Schloffe von Berfailles (§ 81, I, 1 Enbe) auf Die einmutige Ginlabung aller beutichen Rurften und freien Stabte bie beutiche Raiferfrone an. Daburch mar Deutschland ein Raiferreich geworben, nicht wie ehemals ein Bahlkaiferreich, fondern ein Erbfaifertum unter ber Dynaftie ber Sohenzollern, untrenn. bar zugleich mit ber Rrone Breufen verbunden.

Die burch Aufrichtung bes neuen Reiches verbundenen Staaten finb:

bie 4 Rönigreiche:

- 1) Breugen.
- 2) Bayern.
- 3) Sachfen.
- 4) Württemberg.

bie 6 Großherzogtümer:

- 5) Baben.
- 6) Seffen.
- 7) Medlenburg-Schwerin.
- 8) Cachfen Weimar.
- 9) Dedlenburg = Strelis.
- 10) Dibenburg.

die 5 herzogtumer:

- 11) Braunschweig.
- 12) Sachsen-Meiningen.

- 13) Sachien Altenburg.
- 14) Sachfen-Coburg-Gotha.

15) Anhalt.

bie 7 Fürftentumer:

- 16) Schwarzburg-Rubolftabt.
- 17) Schwarzburg-Sonbershaufen.

18) Balbed.

- 19) Reuß ältere Linie.
- 20) Reuß jungere Linie.
- 21) Schaumburg= Lippe.

22) Lippe.

bie 3 freien Stabte:

- 23) Lübed.
- 24) Bremen.
  - 25) Samburg.

bas Reichsland:

26) Elsaß Zothring en (von Frankreich abgetreten im Frieben zu Frankfurt a/M., 10. Mai 1871).

Außer durch Elsaß Lothringen ist der neue deutsche Bundessstaat gegenüber dem früheren Staatenbunde vergrößert durch Schleswig und die Provinzen Oftpreußen, Westpreußen und Posen, sowie durch die 1890 von England abgetretene Insel Helgosand, verstleinert dagegen durch die Ausscheidung der deutschen Kronländer Herreichs, sowie durch diesenige Liechtensteins, Luxemburgs und Limburgs.

Der Flächenraum bes Deutschen Reiches beträgt 540 598 9km (9818 D. 2 M.), die Sinwohnerzahl 49,4 Millionen (also auf 1 9km 91 Sinw.), so daß an Bevölkerung das Deutsche Reich von keinem europäischen Staat außer dem ruffischen, an Gebietsausdehnung es nur von Ruftland und Ofterreich-Ungarn übertroffen wird.

Der Überschuß ber Protestanten im Norben bes Reiches ist größer als ber ber Katholiten im Suben bestelben; im ganzen besteht bie Einwohnerschaft bes Deutschen Reiches zu 62,8 Prozenten aus Brotestanten, zu 35,7 Prozenten aus Katholiten.

Die große Mannigsaltigkeit von Staaten bes Deutschen Reiches beruht auf ber historischen Entwicklung, aber sie gründet sich in ihren Hauptzugen auf die Bodengestaltung Deutschlands. Bir haben oben (§ 35) gesehen, daß in der Ebene Staaten sich am leicheten bilben, da sich hier am wenigsten örtliche Hindernisse dem Eienigungsstreben der Bewohner entgegenstellen. So gewinnen sie auch

in ber Ebene vorzüglich Dauer und Ausdehnung. Daher sind auf ben beiben einzigen bebeutenben Ebenen Deutschlands die beiben größten Staaten bes Reiches — also welche? — erwachsen. — Umgekehrt bleiben in kleinstaatlicher Absonberung voneinander die Bewohner nur da, wo die Bodengestalt zahlreiche Schranken zwischen ihnen aufrichtet. Nirgends ist aber in Deutschland der Boden wechzelbouler gestaltet und durch Höhen wechzelesoller gestaltet und durch Höhen wechzelesoller gestaltet und durch Höhen wechzelesoller gestaltet und durch Höhen gerderes lande. Dies sind daher die Stellen, wo die Kleinstaaten sich erhalten haben und in Gruppen, — dort 8, hier 3 — zusammenliegen. — Für die freien Städte war die Rachbarschaft des Weeres maßgebend. Lübeck sank mit der Hansa (§ 100, 8); Hamburgs Blüte beruht auf der guten Zusahrt und auf der vortressichen Elbstraße, die tief in ein wohlhabendes hintersland hinüberführt. —

Daburch daß die 25 deutschen Staaten zu einem "Bundesstaat" zusammengetreten sind, haben sie nur teilweise auf ihre Souveränetät, d. h. ihre staatliche Selbständigkeit, zu Gunsten der Gesamtheit verzichtet. Ganz und gar unter Reichsverwaltung steht allein Elsaßs Zothringen; im übrigen Reichsgebiet werden nur solgende Tinge gemeinschaftlich seitens der Reichsgewalten geregelt: das Militärwesen nebst der Kriegsmarine und (bis auf Bayern und Württemberg, die darin für sich stehen) das Posts und Telegraphenwesen, serner die Reichssesseng, der Schiegsgebung, der Schutz des deutschen Handels im Ausland und der deutschen Seeschissen, endlich die Münzen, Maße und Gemickte.

## Die Reichsgewalten find:

- 1) Der Raifer (seit 1888 Wilhelm II.). Er hat das Reich nach außen hin zu vertreten, also Krieg im Namen des Reiches zu erklären, Friedens und Bundnisverträge zu schließen und für die dauernde Besorgung der Neichsinteressen in den außerdeutschen Staaten Gesantte und Konsuln zu bestellen; ferner steht ihm die Obersleitung des Herweisens und die Ernennung des herweisens und die Ernennung des der deichstanzlers, zu.
- 2) Der Bundesrat, bestehend aus Vertretern sämtlicher 25 Regierungen; Preußen hat im Bundesrat 17 Stimmen, Bayern 6, Sachsen und Württemberg je 4, Baden und hessen je 3, Mecklenburg Schwerin 2, die übrigen Staaten je 1 (Summe der Stimmen: 58); bei Stimmengleichheit entscheidet der Kaiser. Zustimmung des Bundesrats ist erforderlich bei jeder Kriegserklärung, außer wenn ein Angriff auf Neichsgebiet geschehen ist.

3) Der Reichstag, bestehend aus den Abgeordneten des deutsichen Volks; je 100000 Einwohner wählen einen Abgeordneten für eine Beriode von fünf Jahren. Der Kaiser beruft den Reichstag jedes Jahr nach der Reichshauptstadt Berlin, damit er (neben dem Bundeszrat) über die Gesetzgebung und Verwaltung des Reiches Beratung pslege.

Jeber förperlich tüchtige Deutsche ift nach zurückgelegtem 20. Lesbensjahr zum Dienst im beutschen heer verpflichtet; ein Loskauf von ber naturgemäßen Pflicht gemeinsamer Baterlandsverteibigung ift nicht erlaubt. Die Friedensstärke des deutschen Reichsheeres beträgt 584 444 Mann, die Kriegsstärke dagegen 2½ Millionen; davon bilsdet die Feldarmee die eine Hälfte, die Ersas und Besatungstruppen die andere. Hierzu kommt noch im Bedarfssalle die Landwehr mit 700 000 Kriegern. Endlich zählt die Kriegsmarine 190 Kriegsschiffe mit 1460 Geschützen; darunter sind 31 Panzerschiffe und 113 Torpedodoote. Sie führt die schwarzeweißerote Flagge mit dem preußischen Abler und dem eisernen Kreuz. Neichskriegshäfen sind der Rieler Hafen und Wilhelmshaven am Jabebusen (§ 93, 1, d).

Das Wappen bes Deutschen Reiches zeigt einen einköpfigen Abler mit dem preußischen Adler auf der Brust; darüber schwebend die Kaiserkrone.

Das Deutsche Reich ift die erste Landmacht Europas. Acer's bau ist die Hauptbeschäftigung seiner Bewohner; fast die Hälfte dersselben lebt von ihm. Industrie wird hauptsächlich da betrieben, wo der Boden (Rohlen, Eisen, Holz, Wassertraft) sie begünstigt, oder wo er zu arm ist, seine Bewohner zu ernähren (Erzzebirge, Ober Schlezsien). — Bon den Bewohnern wohnen 3/5 auf dem Lande, 2/5 in Städten. Seit einem halben Jahrhundert ninmt indes die städtische Bewölkerung beständig zu auf Kosten der ländlichen; daher die stadtische Entwicklung der Industrie auch in den Großstädten (mit mehr als 100000 Einw.), deren es bei der Gründung des Reiches 8 gab, jeht 27 giebt.

Merte endlich noch bie überfeeischen beutichen Schutz- gebiete:

in Ufrita: Togoland, Ramerun, Deutsch - Cubwestafrita, Deutsch : Deutsch : Deutsch : Deutsch :

in Australien: Kaiser Wilhelmsland auf Neu-Guinea, Bismard-Archipel, die nörblichen Salomonen, die Marschall-Inseln, die Insel Nauru.

### § 98.

### Das Königreich Preußen.

Im Gebiete bes Deutschen Reiches giebt es nur ein ausgebehntes Tiefland: die nordbeutsche Ebene. Daher konnte nur auf diesem Boben ein Großstaat sich bilden (§ 35). Ihn zu schaffen war schon das Ziel heinrichs des Löwen; allein durchgeführt haben das Werk erst die Hohenzollern. So hat es eine natürliche Grundlage, daß Breußen, der Staat des nordbeutschen Tieflandes, die Reugestaltung und Leitung des ganzen Deutschland übernommen hat. Denn es war der einzige Staat innerhalb Deutschlands, der nach den natürlich gegebenen Verhältnissen dazu fähig und berufen war.

Langsam entwickelte fich ber preußische Staat, um bann, nachbem er in fich Kraft gewonnen, rasch zu seiner jehigen großen Macht-

ftellung emporzufteigen.

Der geringe Anfang mar bie Nordmart ober Mart Salawebel, hernach Altmark genannt, welche Beinrich I., ber Begrunber ber Machtstellung Deutschlands, am linken Ufer ber mittleren Elbe gegen bie Claven anlegte. Martgraf Albrecht ber Bar, aus bem Saufe Anhalt ober Astanien, erweiterte im 12. Jahrhundert feine Besitzung bis an bie Savel und Spree und nannte fich nun Martaraf von Brandenburg. Unter feinen Nachfolgern, Die 1320 ausstarben, waren viele tüchtige Regenten: sie unterwarfen bie Wenden bis über die Dber hinaus. Biel meniger gludliche Buftanbe erlebte bie Mart unter ben banrifchen (1323-1373) und ben Lugemburger Markgrafen (1373 - 1415). Endlich entichlog fich Raifer Gigismund, ihr bamaliger Befiger, ben Burggrafen von Rurnberg, Friedrich, aus bem frantischen Saufe Soben = gollern, wenn auch gogernd, mit ber Mart 1417 gu belehnen: für bas Land jum Gegen. Mit bem neuen Berricherhause murbe Ord. nung und Ruhe in ber Mart wieder hergestellt, Die fich nun unter ben hohenzollerichen Rurfürften ftetig vergrößerte. Bedeutender Bumachs tam 1618 burch Bereinigung bes herzogtums Preußen mit ber Mart Brandenburg, wenn auch junächst nur burch bas Band ber Bersonalunion.

Die eigentlichen Preußen (Pruzzen ober Poruffen), beren bem Litauischen (§ 72 Ende) nächsterwandte Sprache um 1700 erslosch, waren ein undeutsches Heidenvolf, wohnhaft zwischen der unstern Weichsel und dem kurischen Haff. Sie unterwarf der Orden der deutschen Ritter in heißen Kämpfen (1230 — 1283) zugleich dem Christentum und der eigenen Herrschaft. Sie des Ordens-Hoch-

meisters war seit 1309 Marienburg an der Nogat (§ 84, 2, a). Aber dem mächtigen polnischen Nachbar war der Orden nicht gewachsen; im 15. Jahrhundert ging die Westhälfte des Ordenslandes (Westpreußen) an Polen verloren, und der Hochmeister Albrecht von Hohenzollern konnte, als er 1525 lutherisch wurde und das Ordensland (Ostpreußen) in ein weltliches Herzogtum verwandelte, nicht umhin, sich unter polnische Lehnshoheit zu stellen. Erst der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm erstritt die Unabhängigsteit von Polen (1660 bestätigt im Frieden zu Oliva). Sein Sohn, Kurfürst Friedrich III., nahm von diesem seinem außerdeutschen Besitztum 1701 als Kriedrich Lden Tittl., König in Breußen" an.

Friedrich II., ber Große, 1740-1786, bes letteren Entel, erhob ben Doppelftaat Brandenburg - Breugen durch bie Eroberung Schlefiens (von Ofterreich) und die ruhmvolle Behauptung bes Eroberten gegen halb Europa gur Grogmacht und verband feine beiben Sauptlander erft zu einem Bangen, indem er bei ber erften Teilung Bolens 1772 Beftpreußen, bas alte beutiche Land, gurudge= wann. Nach feiner Zeit muchs Preugen, welches 1640 erft 1435 Quabratmeilen (80 000 gkm) umfaßt hatte, namentlich burch bie zweite und britte Teilung Bolens, 1793 und 1795, bis über 6000 Quabratmeilen (330000 qkm) - aber balb nachher tam bofe Beit. Rapoleon beficgte Breugen, und Friedrich Bilhelm III. fah im Frieden zu Tilfit 1807 sein Reich auf 2800 Quadratmeilen (160 000 gkm) mit 5 Mill. Einw. heruntergebracht. Allein fcon wenige Jahre banach erhob fich "Mit Gott für König und Ba= terland" bas preußische Bolt mit einer Rraft, in einer helben= mutigen Aufopferung, von ber bie Geschichte wenig Beispiele weiß, im Fruhjahr 1813 gegen bie Frangofen (Aufruf bes Ronigs "an Mein Bolf" vom 17. Märg 1813), gleich anfangs mit Rugland, hernach auch mit Ofterreich vereint. Siegreich ging Breugen aus bem Befreiungsfriege hervor, erwarb viel Berlorenes wieber, gab bie früher befeffenen polnischen Länder großenteils auf und erhielt dafür namentlich Länder am Mhein und 2/5 von Cachfen. Gine bebeutende Bergrößerung und jugleich Bufammenhang in fein bisber mitten burchgeteiltes Bebiet brachte Preugen ber Rrieg, welchen es 1866 gegen Ofterreich und beffen Berbunbete führte (§ 97 Anf.). Eine raiche Folge glangender Giege führte zu ben in Brag mit Ofterreich und in Berlin mit ben beutichen Staaten abgeschloffenen Friebensverträgen. Bagern und bas Großherzogtum Seffen traten einige unbedeutende Begirte an Preugen ab, welches fich Sanno= ver, Rurheffen, Naffau und Frankfurt, sowie bie Elbherzogtumer

einverleibte. 1890 enblich gewann es bas kleine Felseneiland Hels goland.

| Preußen | hatte | im | Jahre | 1810 | Einwohner: | 4498000,  |
|---------|-------|----|-------|------|------------|-----------|
|         | =     | *  | =     | 1820 | =          | 11272000, |
| =       | =     | =  | 2     | 1830 |            | 12988000, |
|         | *     | =  | =     | 1840 |            | 14929000, |
| *       | =     | =  | 9     | 1850 |            | 16608000, |
| =       |       | =  | =     | 1860 |            | 18265000, |
| =       |       | =  | =     | 1870 | s          | 24568000, |
| =       | 2     | =  | *     | 1880 | =          | 27279000, |
| =       |       | =  | *     | 1890 |            | 29959000. |

Jest regiert König Wilhelm II. über 348000 qkm (6300 D. = M.) und rund 30 Mill. E., wovon ungefähr  $^2/_3$  Protestanten und  $^1/_3$  Katholiten sind. Diese letzteren machen in der Rheinproping, Posen und Westschen die erhebliche Mehrzahl, in Westpreußen und Schlessen die etwas größere Hälfte (Westpr. 47 Proz. evang., 50 kath.; Schles. 45 Proz. evang., 53 kath.), in den übrigen Propingen nur einen kleinen Anteil aus. Der Abstanmung nach sind 26,4 Mill. Deutsche, 2,8 Mill. Slaven, 121000 Litauer, 105000 Masuren, 139000 Dänen und 360000 Juden.

Um 31. Januar 1850 verlieh Friedrich Wilhelm IV. bem Lande eine konstitutionelle Verfassung. Nach dieser steht dem König allein die vollziehende Gewalt zu. Die gesetzgebende Gewalt wird gemeinschaftlich durch den König und durch zwei Häuser ausgeübt. Das Herrenhaus besteht aus den vollsährigen Prinzen des königlichen Hauses, den vormals reichsuntitelbaren Fürsten und Herretern, teils erblich, teils lebenslänglich bestellten Vertretern des großen Grundbesitzes, der großen Städte und der Universtäten. Das Haus der Abgeordneten besteht aus 432 aus indirekter Wahl (Utwähler, Wahlmänner) hervorgegangenen Vertretern des Volkstüberhaupt.

Das Königreich zerfällt in 12 Provinzen:

- 1) Proving (Kurfürstentum) Brandenburg, 40000 qkm (724 D.=M.) 4,2 Mill. E.
- a) Berlin. In der Mittelmart, in einer flachen und sandigen Gegend auf beiden Seiten der Spree, 33 m über dem Meerespiegel, liegt die hauptsladt Preußens und des Deutschen Reiches, Berlin, einen besondern Berwaltungsbezirf innerhalb der Produg bildend. Im Mittelalter lagen hier zwei völlig getrennte Städte; am rechten Ufer der Spree Berlin, auf einer Spreeinsel Köln, beide durch die Lange (holgs) Brüde verbunden. Im Jahre 1307 vereinigten sich verbende Städte zu gemeinsamer Berwaltung, und der Name der größeren Teilgemeinde Berlin verdrängte allmählich den von

Roln. Geit ber Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Refideng des Rurfür= ften von Spandau nach Berlin verlegt. Im Jahre 1640 hatte Berlin 6000 E. Aber der Große Rurfürst erbaute im NB. von Roln die Neustadt oder Do = rotheenstadt. Bei feinem Tobe hatte Berlin fcon 20000 G. Friedrich Bilbelm I. baute im GB. von Roln die gang regelmäßige Friedricheftadt. Bei dem Regierungsantritte Friedrichs des Großen hatte die Stadt 90 000, bei seinem Tode 147 000 G. Besonders mehrte sich die Ginwohnergahl nach dem Befreiungefriege unter Friedrich Bilbelm III. Innerhalb der friiheren Badfteinmauer hatte die Stadt bereits einen Umfang von 20 km. Aber als nach der Mitte unjeres Jahrhunderts Berlin felbst über Wien zur volfreichsten Stadt Deutschlande, endlich gur beutschen Raiserstadt heranwuche, wurde jener Raum zu eng; langit umgaben maffenhafte Neubeuten die ehemalige Mauergrenze, fo daß man lettere famt den durch fie hindurchführenden Thoren, mit Ausnahme des Brandenburger Thores und seiner Bictoria, nunmehr beseitigt hat. - Die Anlage und Bauart ber einzelnen Stadtteile ift fehr verschieden; wir beichreiben furg die Wegend, welche den Blang = und Dit= telpuntt ber Ctadt ausmacht. Die Briide gwifden Berlin und Roln heißt noch immer von der Beit ber, wo fie fiber die fumpfigen Spreeufer führte, die Lange, obwohl es jest langere giebt; jest ift fie von Stein und mit dem Ergbilde des Großen Anrfürsten geziert, daber auch Aurfürstenbrude genaunt. Ju GB. führt fie auf ben Schlofplat, beffen DB. : Geite bas machtige Biered des foniglichen Schloffes bildet. Mit feiner entgegengefesten Sauptfeite ftogt bas Schlog an ben Luftgarten, ber, jest mit ber Reiterstatue Friedrich Bilbelme III. geschmudt, auf ber gegenüberliegenden Seite vom alten Mufeum abgefchloffen wird; hinter biefem bas neue Mu= feum und die Nationalgalerie, vor welcher die Reiterstatue Ronig Friedrich Bilhelms IV. fteht. Beftwarts vom Schloß führt uns die mit Marmorbildwerten verzierte Schlogbrüde über den andern die Spreeinjel Röln umichliegenden Alugarnt in eine platartige Strage, die von lauter Brachtbauten eingefant ift; rechte von der Ruhmeshalle, ber Univerfitat und dem Atademiegebande; linte von dem chemale fronpringlichen Balais und bem Opernhaufe. Bu beiben Seiten bes Blages die Standbilder ber Selden ber Befreiungefriege, por ber Universität diejenigen ber Brüder Alexander und Bilhelm von Sumboldt. Run folgt gen Beften die ichone Strafe: "Unter ben Linden." Ihren Aufangspuntt bezeichnet das eberne Reiterstandbild Friedriche bes Großen, ein Deifterftud Rauchs; das erfte Saus der füdlichen Sauferreihe mar einft das einfache Bohnhaus des erften deutschen Raifers. Die Strafe ift 55 m breit und mit einer vierfachen Reibe von Linden und Raftanien bepflangt. Unter rechten Binteln wird fie von andern Sauptitragen geschnitten - fo von der 31/, km langen Friedrich ftrage - und endigt im Barifer Blat am Bran= benburger Thore, das nach dem Mufter der Propplaen gebaut ift (§ 79, 2, b, n). Bor demielben behnt fich 7 km weit der Tiergarten, mit den Marmorstandbildern Goethes, König Friedrich Bilhelms III. und seiner Bemahlin, der Ronigin Quife, ein Bart mit mannigfaltigften Bartenanlagen, auch dem zoologischen Garten; icon aber machft die Stadt auch in den Tiergarten hinaus, gerade mit ihren freundlichsten villenartigen Anlagen; bem Brandenburger Thor nahe schmudt hier den Königsplat am Saume des Tiergartens die hohe, gur Erinnerung an die rubinvollen Feldguge von 1864, 1866, 1870/71 errichtete Siegesfaule in der Mitte des iconen Blages, beffen eine Geite das herrliche, bochgefuppelte Reichstagegebaube bilbet.

Berühmte Blate in ber Stadt; ber Bilhelmeplat mit den Standbildern ber Belben Friedrichs des Brogen, ber Schillerplat mit dem Schaufpielhaufe, der reichgeschmudte Belle-Alliauceplat. Biel Industrie: jest auch Degplat; febr reger Bertebr (Rrengungepuntt febr gabtreicher Gifenbahnen, Ringbahn, Stadtbahn). Die Stadt bebedt 63 gkm; die Rahl ber Ginwohner betrug am 1. April 1894: 1694328.

b) Regierungebegirt Botedam und gmar:

a) in ber Mittelmart: Botebam, 26 km von Berlin, von Savel und Havelseen umslossen, in annutig hügeliger Gegend, einst ein armes Fischerdorf, noch 1688 mit nur 1200 E., durch die Könige zu einer schönen, regelmäßigen Stadt umgefchaffen; 56 000 E., wovon ein erheblicher Teil Di= litar. In der Garnisonfirche die Bruft Friedrichs des Großen, in dem Maufoleum neben der Friedensfirche Diejenige Raifer Friedrichs; weitlich von Potedam das Lieblingefchloß des "alten Fris", Cans-Couci, mit Terraffenanlagen und prächtigen Bafferwerten. In der Umgegend noch andere Luftichlöffer, namentlich bas Rene Balais und bas liebliche Schloft Ba= belsberg am breiten havelfpiegel; auf einer bobe vor der Stadt das "aftro= phyfitalifche Obfervatorium." An der Bereinigung von Spree und Savel die Feitung Spandan, Berlins nachfter Bort, 52000 G.; an ber Spree Charlottenburg, 95000 E., Echlog und Daujoleum, in welchem Friedrich Bilhelm III. mit ber Königin Quije und ihr Cohn Raifer Bilhelm I. mit feiner Gemablin, der Raiferin Augusta, ruben. Muf mehreren Savelinfeln Bran = benburg, unter bem Ramen Brannibor ichon ale Bendenftadt bedeutend, hernach lange Beit die erfte Stadt der Mart und Bijchofefit; 40000 G. 14 km nach ED. von Brandenburg Leb nin, früher ein reiches Rlofter mit ber Gruft ber astanischen Martgrafen. Bei Fehrbellin (Satenberg), 45 km nordnordöstlich von Brandenburg, schlug ber Große Kurfürft 1675 die Schweben. Ren=Ruppin, in ber Graffchaft Ruppin, die erft 1524 an Brandenburg tam. Teltow, zwijden Berlin und Botebam; 5 km füdöftlich bavon, bei bem Dorje Großbeeren, wurden 1813 die Frangofen jurudgeichlagen, die Berlin den Untergang gedroht. Im Dbergebiete ber Badeort Freien malbe an einem Oderarm, in anmutiger Wegend (§ 93, 2, a). Unweit bavon Cherewalde, mit Forftatabemie, und in der Rabe bie Klofterruine Chorin, auch eine alte Martgrafengruft.

β) In der Briegnit Sauptstadt Berleberg. Savelberg, auf einer Jufel der havel, frither Bijchofsfig. Bittiftod, Schlacht 1636.

2) In ber Udermart, an bem burch Gecen fich giehenden Ruften= fluffe Uder, Brenglau. Comebt? -

d) Früher fachlifch: Buterbog; bei bem nagen Dorfe Denne= mit Schlacht 1813. Fabrifftadt Ludenwalde.

c) Regierungebegirt Frantfurt:

a) In ber Dittelmart: Frantfurt an ber Oder in freundlicher Landichaft, 57 000 E., bedeutende Sandeleftadt. 5 km öftlich Runere=

borf, wo Friedrich 1759 ben Ofterreichern und Ruffen unterlag.

β) In der Neumart: Ruftrin, am Zusammenfluß von? — fast überall von Wasser und Sumpsen umgeben, starte Festung. 10 km nordöftlich von Rüftrin Borndorf, mo Friedrich der Große 1758 einen glangen= den Gieg über die Ruffen erfocht. Größer ale Ruftrin ift Landsberg an ber Barthe, 30000 E. Unter ben fleineren Orten Connenburg, offlich von Ruftrin, eine Ballei (Buterabteilung) bes Johanniter = Ordens (§ 78, 2). Bullichau, mit berühmtem Babagogium und Baifenhaufe.

- 7) In der früher sächsischen Nieder Lausis war Ludaudie Hauptstadt. Guben an? mit 30000 E, ist aber größer. Soran. Kottbus an? 39000 E., das aber schon seit dem 15. Jahrhundert zu Brandensburg gehörte. In beiden Siddten Tuchmanusatturen. Spreewald (§93, 2). Hier wohnen noch, von der Unigegend von Kottbus in die preußische und sächsische Statischen Schollen und sächsische Statische und zum Teil auch ihre Tracht noch bewahrt haben.
- 2) Provinz (Herzogtum) Pommern, 30000 9km (550 D. »M.), 1,5 Mill. E. Die einheimische (slavische) Herzogslinie starb 1637 aus. Nach alten Verträgen hätte das ganze Land sogleich an Vramdenburg fallen müssen; allein im Westfälischen Frieden bekam der Große Kurfürst nicht einmal die ganze rechts von der Oder geslegene Hälste, hinterpommern, das übrige nahmen sich die Schweden. Erst 1679 wurde die brandendurgisch-schwedische Grenze dis an die Oder westwarts vorgerück, erst 1720 bis an die Beene. Und fast ein Jahrhundert später (1815) wurde endlich auch der westliche Teil von Vommern, Reu-Vorpommern, preußisch.

a) Der öftliche Teil der Proving macht den Regierungsbezirk Köslin aus, einen der am spärlichsten bevölferten Striche der Monarchie; denn hier wohnen nur 40 Meuschen auf dem Quadratfilometer. Er begreift:

- e) den größten Teil bes ichon 1648 an Brandenburg gesommenen (vorher zum Herzog tum Bommern gehörigen) hinterhorm mern, worin die Handelssiädte Stolp, 25000 E., an der Stolpe, die 17 Kilometer davon bei der Mündung den Hasen von Stolpmünde bildet, und Rügenwalde. Süblick landeinwärts (unweit des Städichens Schlawe) die Herrichaft des Pürsten Bismark Varzin. Im Binnenlande auf der Secenplatte Neus Stellin.
- 3) Das ebenfalls 1648 erworbene fätularisierte Bistum Kammîn: darin Köslin jelbit, unweit des 144 m hohen Gollenberges, und unweit der Perfantemündung Kolberg mit Seebeseitigungen und dem Hasen des bergermünde (Sees und Solbad). Ebenfo mutvoll, wie gegen die Russen im Siebenfährigen Kriege, verteidigte sich Kolberg im Franzosentriege 1807 (Oneisenau und der Bürger Nettelbed).

2) 3m Guben zwei Rreife ber Reumart.

- b) Im außersten Often die fruher polnifchen Gebiete Lauenburg und Butow. Sier die wenig gabtreichen Kaffuben, ein flavifcher, mit ben Polen sprachlich febr nabe verwandter Stamm.
- b) der Regierungsbezirf Stettin bildet den mittleren Teil der Provinz. Rechts von der Oder ein Stidt von hinterpommern; darin die frührer Hauptigadt von ganz hinterpommern, Eargard, 25000 E. Südweitlich davon das weizenreiche Phrip mit dem Ottobrunnen. Bijchof Otto von Bamberg, der Pommern Apofiel, vollzog bier 1124 die erste heidentause. Un der Divenow (§ 93, 2) Kam min, mit dem Dome des vorher erwähnten Bistums. Treptow an der Rega mit einem Ghunagium, das nach dem pommerschen Rejormator Bugenhagen genannt ist. Links von der Oder ein Stidt von Borpommern, bis an die Peene, von den Schweden am Ende des zweiten nordischen Krieges abgetreten. Her die

Sauptstadt der ganzen Provinz, Stettin, auf und am Abhange zweier Hugel, am linken Uler der fiber in vier Arme geteilten Oder; auf einer Odersinsel die Vorsachen Borstadt Lasta die. Die Bauart der inneren Stadt ist altertimstig, die ausgedehnten Borstädte dagegen sind sehr schwe gedaut; auchdie Umgegend ist durch Hügel, Wiesen und Aussinseln sehr angenehm (§ 93, 2). Besteutende Hondelsindt, 125000 E. Hir große Seeschiffe ist der Hafen in Swincm und als der Insel Usedom, mit fünstlichen, in das Meer geführsten Mosen; auch als bejuchted Seebad bekannt. Unweit die Badovirter Heringsdorf auf dersessen Insel und Misdron auf der Insel Wolten; auch als bejuchted Seebad bekannt. Unweit die Badovirter Heringsdorf auf dersessen Insel und Misdron auf der Insel Boltin. In NW. von Stettin Anklam au der Peene. Nache der medkenburgischen Grenze Deutmin. — Die beidnischen Bommeru sollen an den Odermisch zwei berühmte Handelsstädte gehabt haben, Julin und das jagenhaste Winsta. Die erstere, das spätere Boltin, ward zerstört, die zweite versant der Sage nach in Weer. Hischer zeigen noch im NO. von Usedom die Stelle, wo es gestanden, und wollen dei hellem Wasser weisen der Dauser und Kirchen gesehen haben.

- c) Der Regierungsbezirt Stralfund, der nordwestliche Teil ber Broving. Merte als Universitatestadt Greifemalb, 22000 E. Das alte fefte Stralfund, an dem Ballenftein fein Bulver vergebens verfchoffen, ift eine mahre Bafferftadt; an der einen Seite der schmale Strelafund zwischen bem Geftlande und Rugen, an ber anderen Geeen und Teiche; nur an brei Enden ichmaler Bufammenhang mit dem Lande. Saufer altertumlich, mit ben Biebeln nach der Strafe, icone alte Rirchen, 27 000 E. In 1/2 Stunde fann man von Stralfund nach der fruchtbaren und ichonen Infel Rugen, 1100 qkm (20 C.: M.) groß, hinüber fahren. Ziemlich in der Mitte bietet der Rugard bei Bergen einen herrlichen Anssichtspunkt, unweit der Südfüste winkt in reigender Lage das Geebad Lanterbach bei Butbus; und die füdoftliche Salbinfel Mondgut hat fur die Beobachter alter, eigentumlicher Boltegebrauche viel Intereffantes; aber die meiften Bejucher tommen nur bis gu bem Jagbichloffe in der Granit, von deffen hohem Turme berab man eine prachtvolle Ausficht auf die vielfach von Meeresbuchten zerichnittene Salb= infel hat. Auf Jasmund, bem nach ND. halbinfelartig vorfpringenden Budel der Infel, ift die Stubbenit, ein berrlicher Buchenwald mit einem walbumichloffenen Gee, den man Bertha : Gee benannt hat, weil man (unbewiesenermaßen) auf ibn Tacitus' Bericht vom altbeutschen Rultus ber Bertha (Rerthus) beziehen zu tonnen meinte. Bang nabe dabei die Ctubben= tamer (b. i. Stufenfels), ein 130 m hober Borfprung rein weißer Rreibe, wie folde auf weite Streden den ichroffen Nord = und Ditabhang der Stubbe= nipplatte gur Gee verschönert. Bor bem Gudende ber Stubbenip bas Geebad Cagnis. Bittow ift der nordlichfte Budel der Balbinfel, die nordlichfte Gpipe davon bas nur 55 m bobe, einfame Borgebirge Artona. Sier ftand bas Sauptheiligtum bes flavifchen Goben Swantewit nabe bem jetigen Leuchturm. Um Rugen noch andere fleine Injeln, wie Sid ben jee; por der Beenemundung ber Ruden, in beffen Schute Buftab Abolf 1630 landete.
- 3) Proving (Königreich) Oftpreußen, 37000 qkm (671 Q.=M.), 2 Mill. E. Die natürliche Geographie und die geschichtelichen Berhältniffe dieser und der folgenden Proving siehe § 84, Anf. und Mitte; 98, Anf.

a) Regierungebegirt Ronigeberg. Die Saupt = und Refideng= ftadt Ronigeberg, eine ftarte Feftung, liegt am Bregel, 8 km von feiner Mündung. Der bei weitem größte Teil, die Stadtteile Altitadt und Lobe = nicht, liegt auf bem anfteigenden nördlichen Ufer, daber viele Stragen ichief und abhängig. Ziemlich in der Mitte das Schloß, und nördlich davon (aber noch innerhalb der Stadt) der 12 ha haltende Schloßteich mit annutigen Umgebungen. Go bietet Ronigeberg auf ber einen Geite faft landliche Reize, auf ber andern das Bild einer großen Sandelsftadt. Als folde ericheint es besonders im Stadtteil Rneiphof, der auf einer Bregelinfel liegt. Dit allen Stadtteilen hat Ronigeberg 167000 G. Univerfitat. - Bon ber Geefeite ber bedt Königsberg die Festung Billau, am Meereingange bes Frijchen Saffe. Un ben Strand von Billau bis zu ber icharfen Ede zwifden beiben Saffe, die Rufte der alten Landichaft Camland; hier wird am reichlichften Bernftein angespült, ein gelbes, burchsichtiges Baumbarg einer vorwelt= lichen Riefer, in welchem bisweilen fleine Infetten eingeschloffen find. Er findet fich an ber gangen Oftjeefufte, aber bei weitem am meiften an ber preußischen, und zwar auch im Binnenlande (in bemielben tertiaren Thon. aus welchem das Deer ihn von feinem Grunde aufwühlt); daber verlegt man fich jest mehr barauf, ben Bernftein, namentlich an ber famlanbifchen Rufte. im Lande ju graben. Schon die Alten fannten ben Bernftein, und die Phonizier follen ihn von der preugischen Rufte geholt haben; daß er durch Amifchenhandel zu Lande bis an bas Mittelmeer tam, ift gemiffer. Die Alten nannten ben Bernftein Elettron, weshalb die zuerft am Bernftein beobachtete Naturfraft Eleftricität genannt worden ift. - Um Frifden Saff Frauenburg, der Bijchofssit des katholischen Ermlandes. Sier war Riflas Koppernigk (Coppernicus) Domherr (§ 4). Braunsberg mit bem Lyceum Sofianum. Um Mecreingange bes furifden Saffe, unweit ber ruffifchen Grenge, Die Sandeleftadt Demel. Bir fugen einige biftorifc bentwürdige Orte hingu. Durch Bertrage bes Großen Rurfürsten mit Gomeden und Bolen find Labiau und Beblau im D. der Sauptitadt mertwürdig; im preußisch=frangofischen Kriege 1807 murde besonders an der Alle, einem bedeutenden linten Bufluffe bes Bregel, gefampft: Schlachten bei Breugifche Enlau und Friedland im GD. von Ronigeberg.

b) Regierungsbezirt Gumbinnen. Gumbinnen ist eine von König Friedrich Wilhelm I. sehr regelmäßig angelegte Beamtenstadt, in dem Stricke, den man Preußische Litauen nennt; östlich von Gumbinnen Trafehnen, das hauptgestüt der preußischen Monarchie. Weit größer als Gumbinnen ist Tissit am? — in der setten Tilsiter Niederung, 26000 E. Friede von 1807. Insterdurg. Lyd. Mitten zwischen Seeen und Wäseern liegt das dessessigten (Fort Voyen). — Ein Oritteis des gangen Regierungsbezirts besteht aus Wälbern und Seeen; äußerit fruchtbar das Memel-Delta, das noch vor 100 Jahren eitel Woor und Bruch var.

4) Broving Beftpreußen, 25500 qkm (463 Q.= D.), 1.4 Mill. E.

a) Regierungsbezirt Danzig. Elbing, am Elbing, bem ichiffsbaren Ausstusse bes Draufenfees, und durch Kanal mit der Nogat verbunden, in fruchtbarer Korngegend. Richt unwichtiger Handel, aber früher weit bedeutender. 43000 E. Marienburg, an der Kogat. Hier das feit 1818 zum Teil wiederbergestellte Schloß des Hochmeiters der Deutschhern, die "nordische Allambra". Davon n. w. Dirschau (Beichselbrück). Danzig, eine der stärtsten Keftungen und bedeutende Handelsftadt. Sie liegt satt bied

am linten Ujer der Weichjet; an deren Mündung liegt links Neufahrwa sier, Danzigs Hafen, rechts das Fort Weichselmunde. Mit allen Borstädten, die aber ziemlich entsernt von der Stadt liegen, hat Danzig 123000 E. Die Bauart ist altertimlich und simiser; unter den Kirchen die schönste die litcherische L. Marien. Biele Fabrisen (Danziger Goldwasser). 7 km nordweistlich von Danzig liegt das frühere Kloster Tiva (§ 98, Uni.); das Seesdad Joppot am Pußiger Wieler Kloster Tiva (§ 98, Uni.); das Seesdad Joppot am Pußiger Wiele, wie man den Meeresteil nennt, der durch die ichmale, sandige Halbinsel Hela wom offenen Weere geschieden ist. Auf der Spige von Hela ein Leuchtturm. Das Weichsel Velta entsätt die üppigeiten Wiesen mod die setzelten Weizenäder; es giebt Bauern, die mehr als 40 Pered halten. Aber trop der Tämme und Teiche leidet die Niederung oft durch überschwennung.

b) Regierungsbezirt Marienwerder. Marienwerder, der Regierungssiß, jit durchaus Beamtenjtadt. An der Beichselauf einem Berge Graudenz, in geringer Entfernung davon die frühere Festung Graudenz, welche durch ihre tapfere Verteidigung 1807 gegen die Franzosen bekannt geworden ist. Die Beichselfestung Thorn, dicht an der polnisch-tusssischen Grenze, 29000 E., treibt nicht nivebeuterden Hande (Piesferkuchen). Bwischen beiden auf hohem Beichselweiterden Dandel (Piesferkuchen). Kulm ist das frühere Kloster Belplin, im Regierungsbezirt Danzig.

5) Proving (Großherzogtum) Bofen, 29000 qkm (526 D.= M.), 1,7 Mill. E. (§ 84, Mitte), zerfällt in zwei Regie= rungsbezirfe.

a) Regierungebegirt Posen. Posen, meist auf bem linken Bartheuser; auf bem rechten liegt ber einsach wirtige Dom. Schön ist ber Martt, in bessen Mitte das grofartige Nathaus sieht (so ift es in vielen staviichen und östlichen beutschen Stabten); 70000 E., darunter gegen 10000
Juben. Posen ist in eine farte Festung umgewandelt. An ber schlessischen Erenze Lissa und Nawitsch.

b) Regierungsbezirt Bromberg. Bromberg an dem Beichselsussus Brache und dem Aniangspuntte eines Kanals, der diesen mit der Rese verdindet, 44 000 E. (im Jahre 1772: taum 1200). Boll von Erinnerungen der polnischen Geschickte ist das kleine Enesen, n. ö. von Posen. Dier sand Lech, der sagenhalte Stammberr der älteisen polnischen Derricker, ein Ablerneit: daber der weise Abler im stickeren polnischen Bappen. Dierber wallsahrtete Kaiser Otto III. zum Grade seines Lehrers, des h. Abalbert von Prag, und verlieh dem damaligen polnischen Herzzoge den Königskitel. Auch der Goplose im D., durch den jest die Grenze gegen Polen geht, ist in Polens Geschichte bedeutsam. Auf einem Schlosse an ieinem Anade ward der grimme Popiel, der lepte aus dem Stamme der Lechen, der Sage nach von Mäusen verzehrt; an seinen liern wohnte der Bauer Piast, der Gründer des neuen Regentenstammes der Piasten.

6) Provinz (Herzogtum) Schlesien, 40300 9km (732 D.-M.), 4,2 Mill. E. (§ 92, 2, § 93, 2b), gehörte in den ältesten Zeiten zu Volen und bestand zu Ansang des 14. Jahrhunderts aus siedzehn Fürsten= und Herzogtümern, unter Sprößlingen des alten piastischen Königshauses, die aber, um sich unabhängig zu erhalten, hernach unter die Oberlehnsherrschaft des Königs von Böhmen

traten. 1675 starb ber lette ber schlesischen Biaften, Berzog Beinrich von Liegnit; bas Land fiel aber nicht, wie es nach ben alten Erbverträgen hätte geschehen sollen, an Brandenburg, sondern wurde von Österreich eingezogen. Doch Friedrich ber Große gewann es zurück und behauptete es erfolgreich durch die schlesischen Kriege.

a) Regierungebegirt Brestau begreift ein Stud von Rieber= Schlefien und die Grafichaft Glat. Breslau, welches mit Berlin, Botebam und Ronigeberg ben Titel einer foniglichen Refideng führt, liegt jum großeren Teile anf dem linten Ufer ber bier in zwei Urme geteilten Ober. in welche lints die Dhlau mundet. Die fruberen Festungewerte find jest icone Spagiergange (Liebichs Sobe); die Borftadte im G. wie im R. find ftattlich und großstädtisch. Das Innere ift noch zum großen Teil altertum= lich. Unter den Blagen ift der (vieredige) große Ring ber Sauptplat bes Bertehrs; in feiner Ditte das Rathaus. Auf dem Ringe Die Reiterstatuen Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms III. Dit ihm fteht der fcone Blücherplat in Berbindung. In feiner Mitte das lebensvolle Monument Bliichers. Die beste Uberficht über bas Gange bat man von bem bochiten Turme, dem der evangelijden St. Elifabethtirche. Rach GB. tritt ber Bobten hervor; weiter nach B. bei hellem Wetter bas Riefengebirge. 354 000 E. Fahrifen und handel, Die größten Bollmartte Europas; Uniperfitat. Bon Breslau au ber Oder aufwarts Brieg: 15 km im B. von Breslau das Dorf Leuthen. Der alte Frit errang hier 1757 mit 33 000 Dann über 80 000 Ofterreicher feinen ichonften Sieg, feinen erften bei Mollwig 1741, w.j. w. von Brieg. Conft merte:

a) Auf dem rechten Oderufer bas Fürstentum Dis, früher ber berzoglichen Familie von Braunichweig gehörig (aber nicht reichsunmit=

telbar, wie überhanpt fein ichlefisches Guritentum es war).

B) Auf dem linten Ufer: am Eulengebirge die kleine von Friedrich dem Großen angelegte Keitung Silberberg über gleichnamiger Stadt, das ichlessische Gibraltar, da die Werte meißt in Felsen gehauen; man hat indessen neuerdings Silberberg als Festung aufgegeben; nur ein Hauptwert (der Donjon) ist erhalten. Im SW des Zobien Schweiduss, 25000 E., trüber ebenfalls Festung, ja zur Zeit des Siedensährigen Krieges Schlessen wichtigkte Festung. 20 km davon im Sidwesten in reizender Hingelgegend Walbendurg, der Mittelpunkt des niederschlessischen Bergbaues, und das Bad Salzbrunn. In der Umgegend von Reichenbach liegen die großen Vörser der Weber und Spinner, die Fabrisorte Langenbielau, ein Vorsund von 15000 E., Peterwaldau u. a.

7) In der Grafichaft Glat die Stadt gleichen Namens, an der Glater Neife, starke Festung. Über die Gebirgspartieen und die Bader

Rubowa, Reinerg, Landed vgl. § 92, 2, d.

b) Regierungsbezirt Liegnin enthält bas andere Stild von Rieder-Schlefien und den von Sachfen abgetretenen Teil ber Ober-

Laufis.

a) In Nieder-Schlesien: Liegnis, westnordwestlich von Breslau, 49000 E., an ber Kabbach. In ber Gegend um Liegnis, besonders in der Rabe des Ortes Bahlstatt, sind wiederholt wichtige Schlachten geschlagen: die Mongolen schlugen hier 1241 den Herzog heinrich von Liegnis, Blücher 1813 die Franzosen. Glogau, 21000 E., ift eine Derrsestung. Das noch nördlichere Gründerg mit startem Beinbau. Bunglau, am Bober,

Töpferwaren. Sirichberg am? — ift eine haupthandelsstadt für das schleisiche Leinen. Roch näher am Riesengebirge liegt Schmiedeberg (Teppichischien), der besuchte Badeort Barmbrunn, Erdmannsdorf mit königlichem Schloige und berühmter Flachsgarn-Maichinen-Spinnerei. Alle diese Orte liegen in der reizenden Gene am Juße der Riesengebirgsmauer, nier welche sie wie iber die Schneetoppe selbs;) die böhmische Grenze läuft. Unter den oben (§ 92, 2) genannten Partieen des Riesengebirgssä find die Schneegruben, Jacken- und Kochelfall, Kynast auf preußischem Boden, ebenso das weit zerftreute Baudendorf Brischenberg, muweit der Schneetoppe, mit der ans dem norwegischen Dorfe Bang hierher versehen holzstreck (§ 83, a, II. Ende), das höchsigelegene Dorf Schlessens.

- B) In der Ober Daufiß: Görliß, 66000 E., an? gut gebaut, mit der größartigen Peter= Paulöfirche; in der Nöhe die Landöftone, ein kegelförmiger Bafalt-Berg, 420 m, mit herrlicher Mußicht. Dicht vor dem Außtritt der Neiße nach der Brovinz Brandenburg Mustau, berühmt durch den vom Fürsten Pückler hier im Neißethal angelegten Part, einem der ichönften Deutschalde.
- c) Regierung & bezirf Oppeln, bas preugische Ober-Schlessien', enthält noch zu 3/4 polnisch rebende Bewohner. Oppeln an? Festung Reiße, an der Glager Reiße, 23000 E. Bei Ratibor wird die Ober schiffer. In ganz Ober-Schlesen giebt es viele Berg- und hüttenwerte. Beuthen, 42000 E., und König shütter, 39000 C., find die Mittelpuntte des Bergdaues und des hüttenwesens.
- 7) Proving (Herzogtum) Cachfen, 25000 qkm (458 D.:M.), 2,6 Mill. E. Sie ist am meisten unter allen burch frembes Gebiet zerteilt; jedoch hängt die nörbliche Hauptmasse bei Aschen mit ber sublichen wenigstens burch einen schmalen Streifen zusammen.
- a) Der Regierungsbezirt Magbeburg, die nörbliche Haupt= maffe, § 91, 4; § 93, 2, c.
- a) Der alteste Teil ber Monarchie ift bie Altmart (§ 98 Anf.), darin Stendal und Salzwebel, an? bas fleine Tangermunde an ber Elbe, im 15. Jahrhundert eine Zeit lang Mittelpuntt bes brandenburgischen Staates.
- a) In bem Derzogtume, früher Erzbistume Magdeburg (1648 erworben, jedoch erft 1680 in ben Besit Brandenburgs übergegangen), die Hauptstadt der Prowing, Magdeburg, zum bei weitem größten Teil am linken Elbujer, auf einer Elbinjel die Citadelle, am rechten Uler die Friederich zij abt. Obwohl mit Ansnahme des herrlichen, in urfprünglicher Schönbeit bergfiedten Domes, in welchem der Begründer von Magdeburg Größe, kaijer Otto der Größe, begraben liegt, und weniger anderer Gebände, Magdeburg 1631 sait ganz in Aiche sant, io hat die Stadb doch ein altertümsliches Ausselben. Außer dem Breiten Wege, der Magdeburg von S. nach N. durchzieht, sind die meisten Ertaßen (abgesehen von den ganz neu angelegten Stadtteilen) eng und frumm. Größe und starte Jentung, bedeutende Handelstadt, mit der vor dem Kordthor gelegenen Neu stadt und dem ungestält halb so volkreichen ! Vorse und au zusammen 224 000 E. Im S. dicht vor Magdeburg Kloster Vergen, 1809 ausgehoben und hötter in den Freidrig Wisselung kloster Vergen, 1809 ausgehoben und hötter in den Freidrig Wisselmsgarten verwandelt. In dem Teile auf dem rechten

Elbufer Burg, mit Anchfabriten. Auf bem linken Elbufer das reichste Salzwert bes Staates, Schönebed, das jährlich 800000 Centner Salz liefert. Davon f. w. an der Bode, dicht an der anhaltischen Grenze, Staffurt, mit einem reichen Steinjalzlager, das preußische Wieliczfa (§ 84, I, I, a).

y) Das gleichjalls 1648 erworbene Fürsteutum Salberstadt. Die gleichnamige Hauptstoht, 38000 E. siegt an der Holgemme, unweit des Harzes, in liedlicher, fruchtreicher Gegend. Die Bauart altertümlich. Der Hauptschmud der Stadt ist der Dom, der an Erhabenheit im Junern den Magdeburger übertrisst. Das besonders früher geseierte Getränk Broihan (Grandia si sierent summa convivia coelo, Broihanium Superis Jupiter ipse daret). Im SB. der Stadt die in anmutige Anlagen verwandelten Spiegelschen Berge. Andere Drie im Kürstentum Halberstadt: Assantien, die dem Dause Unsalt geschrechte über Halles und Bestellen, 24000 E., früher der Hauptort der Grasschaft Astanien, die dem Dause Unsalt gehörte (über der Stadt noch schwenker), große Fabriken, Handelsgärtnerei; im S. Thase in der Nähe der Rosstrappe (§ 92, 4 Ende).

d) In der früheren (1803 erworbenen) Reichsabtei Quedlindurg die gleichnamige Haupfladt an? — altertiimfiche Stadt, 22000 E., mit Branntweindrennerei, Kornhandel und schwunghafter Handelsgärtnerei. Dier ist der große Geograph Karl Mitter (§ 35 Ende) geboren. In der Schlöftirche liegt Heinrich I. (§ 95 Anf.) begraden.

e) Die Grafichaft Bernigerobe am harz gehört einer danach benannten Linie der Grafen von Stolberg. Bernigerobe liegt an einem 270 m hohen, mit dem gräftichen Schloffe gefrönten Berge, an der Holzemne. Zu der Graffcaft gehört das fich von Ilfenburg zum Broden hinaufziehende Alfethal und der Broden (§ 91, 4).

b) Der Regierungsbegirt Merfeburg (§ 91, 3. § 92, 4 b) ums faßt außer einem Heinen Teile des Fürstentums Halberstadt, worin der Faltenstein (§ 92, 4 Ende), und dem gum herzogtum Magdeburg gehörigen Saaltreise, nebit dem ichon früher prenssiehen Teile der Grafs

ichaft Dansfeld, lauter erft 1815 erworbene Bebieteteile.

a) Im altpreußifchen Caalfreife: Salle, 111 000 G., am r. Ufer ber hier geteilten Saale, wo einft eine Salgquelle ben Salgreichtum ber Tiefe verriet (auf der noch jest fogenannten Salle, wie nach der Sprachweise ber Relten eine Stätte bezeichnet murbe, wo man Galz gewann; hiernach auch die alte Salgfieder= Bunft Salles die der Salloren genannt). Die Stadt hat auf geiftigem Webicte große Bedeutung, teils durch die 1694 geftiftete Uni= versität, welche namentlich für protestantische Theologie immer wichtig war, teils durch die aus fleinem Unfange erwachjenen Stiftungen des frommen Profeffore August Bermann Frande, gestorben 1727. Der Gpruch, welchen feine Stiftungen noch jest im Siegel führen "Unfere Sitse ficht im Namen des herrn, der himmel und Erde gemacht hat", war sein Bahlipruch, und er hat Großes damit ausgerichtet. Huger bem Baifenhaufe, ber befannteften Stiftung Frandes, findet man bier ein Unmafimm (die fogenannte lateinische Sauptichule), ein Realgymnafium, eine höhere Dladchenschule, eine Borbereitungofdule, eine Bürgerichule fur Anaben und Madchen, im gangen 8 Schulen mit etwa 2700 Kindern, eine Diffionsanftalt, eine Bibelanftalt. Dit Recht weihte " Dem Grunder Diefer Auftalt eine dantbare Nachwelt" im inneren Sofe ein Denfmal. - Reuerdings ift Salle neben Dagdeburg ber wichtigite Industrieplat ber Broving Sachsen geworden, namentlich durch bas aus den Brauntohlen der Umgegend gewonnene Solarol und Baraffin (Erd: wachs) sowie durch Zuderfabritation. — Bei Halle Giebichenstein mit dem Solbade Wittelfind, die Saale einige Stunden adwärts Wettin (§ 92, 4, b, 8). 10 km im A. von Halle der weithin sichtbare Petersberg, 240 m. mit einer romanischen (nach Dammanns Angabe) byzantinischen Rloster-

firche, die wiederhergestellt ift.

A) In Gebietsteilen und zwar in der Elbgegend: Bittenberg an?— früher Feitung und bis 1817 Universität. An ibr lehrte Luther: somit ift Wittenberg die Wiege der Resormation. Dentmal Luthers mit der Jusidrift: "Zit's Gottes Werf, so wird's bestehn, ist's Menscheuwert, wird's unterzehn"; in der Schloftirche sein und Melanchthous Grad. Bon Wittenberg die Elbe aufwärts die Festung Torgau am linten User. In der Nähe, auf der Höhe von Süptis, Sieg Friedrichs des Großen 1760. Noch weiter die Elbe hinauf das Städtchen Mühlberg. Sieg Karls V. 1547 über den Kunssischen Friedrich von Sachsen.

An der Saale, Elster und Unstrutt der Six der Regierung, Merseburg an der Saale, dann Weißensels an der Saale (§ 92, 4, 6, 3), 25000 C., mit lebhastem Haubel; dann Naumburg an der Saale, mit eles würdigem Dom. An der Saale liegt oberhald Naumburg die berühmte Landesichnle Pjorta (früher das Albert, Maria zur Pjorten") und unweit davon das Soldad Kösen in ichr annmitger Geaend (Mudelsburg, Kösener

Bforte). Un der Unftrut unweit Raumburg Freiburg.

Beiter aufwärts das chemalige Rlofter Dem leben (§ 92, 4, b, 8) und die berühmte Alofterichnle Rofteben. Bon bier gieht fich eine jumpfige Ebene an ber Unftrut gegen Artern bin, die man das Unftrutried nennt; hier wahrscheinlich war ce, wo König Heinrich 933 die Ungarn (§ 95 Anf.) In der Rriegsgeschichte ift noch berühmter die weite Ebene an ber Caale und Elfter. Bwiften Merfeburg und Raumburg liegt Rogbad, wo ber alte Frip 1757 über die übermütigen Frangosen und das Reichsbeer fiegte; füdlich von Merfeburg bas Städtchen Lüten, in beffen Rabe ber mit einem Deufmale überbante Schwedenstein an den Tob Guftar Adolfe 1632 erinnert. Bang nabe bas Dorf Grong briden: Schlacht 1813 gwijchen Breußen und Ruffen einer= und Frangofen andererfeite. - Un der Elfter: Beit, 23000 E. In der Graficaft Mansfeld die Sauptitadt derfelben, Eisleben, mit den Mansfelder Geeen (einem großeren und tieferen, durch Colquellen ichwach falzigen und einem fleineren und flacheren füßen). Gip des Mansfelder Bergbaues, 24000 G. Sier ift Luther am 10. November 1483 geboren und am 18. Februar 1546 gestorben.

Am siddlichen Unter-Harze liegen die Besigungen der Grafen Stols berg-Stolberg und Stolberg-Rossla. Das Siddlichen Stolberg ist in einem engen Thale eingeklemmt, die Umgegend herrlich (3. B. Hofephos

bobe § 91, 4).

o) Der durch fremde Läuber zerrissen und zum Teil zerktickelte Regierungsbezirt Ersurt (§ 91, 3, § 92, 4, b, ß) enthält Gebiete, die saft alle erit seit 1803 oder 1815 zu Preußen gehören. Dem Aurstürten von Maiuz gehörte die an der Grenze gelegene, früher besestigte Hauptstadt von ganz Thitringen, Ersurt, die mit ihren vielen Türmen und den beiden hochsliegenden Eitadellen Petersberg, dicht an der Stadt, Enrickburg, etwas südwestlich, sich stattlich präsentiert. Im Mittelalter gehörte Ersurt zu den bedeutendsten Eitäben Tentschlands, wurde durch Gewerbe und Hanfelbesten in Eitaben der tapkartigen Baldplanze entnommenen Blanfärbestoff) reich und mächtig und gründete 1392 aus eigenen Mitteln

feine berühmte Universität, welche ju Anfang unferes Jahrhunderts jedoch einging. Luthere Belle im Auguftiner- Alofter wurde 1872 ein Raub der Flammen, aber herrlich fcmudt noch beute, auf felfiger Bobe über ber Stadt thronend, Erfurt fein ehrwurdiges Dentmal alter Große: fein Dom. Roch jest ift Erfurt, mit 80000 E., Thuringens größte Stadt, berühmt durch Bemufc- und Gartentultur. Einige Stunden im SB. die drei Gleichen (eine gu Cachien = Coburg = Gotha, die zwei anderen zu Breugen gehörig); an eine diefer Burgen tnipft fich die Sage vom Grafen von Gleichen und feinen gwei Frauen. D. n. ö. von Erfurt bas Stabten Gommerba mit ber Bewehrfabrit Drenfes, ber das Bundnabelgewehr erfunden hat. Maingifch war auch bas Gichefeld (891, 3, b) mit ber Sauptitadt Seiligen fradt an? -Freie Reicheftabte Thuringene maren bas vielgeturmte Mubihaufen an der oberen Unftrut, 29000 E., und Nordhauf en am Gudfuße des Unter-Barges, burch Branntweinbrennerei und Getreidebandel blübend, 27 000 E. Rurfachfisch war Langenfalga (Gefecht zwischen Sannoveranern und Breußen am 27. Juni 1866). Bon der Sauptmaffe getrennt, in der früheren Graffchaft henneberg: Suhl, im tiefen Thale (welches Webirges?) immer noch über 325 m, mit Bewehrfabriten. Schleufingen war einft die Refideng ber Grafen von Benneberg.

8) Broving (Bergogtum) Schleswig-Solftein. Bon ben Elbherzogtumern murbe Solftein (b. i. bie Solfeten = Balbanfiedler) icon unter Rarl bem Großen von Deutschland gewonnen und von Grafen verwaltet. Seit 1113 regierten Grafen aus bem Saufe Schauenburg. Ronia Beinrich I. (\$ 95 Anf.) hatte auch eine Mart Schleswig (b. i. Siebelung an ber Schlei) angelegt. Doch überließ Raifer Ronrad II. Diefes Gebiet ienseit ber Eiber an Danemart. Seitbem galt bie Giber als bes Deutschen Reiches Grenze. Graf Gerhard von Solftein empfing 1635 Schleswig als banifches Leben. Bon biefer Zeit fchreibt fich bie enge Bereinigung von Schlesmig und Solftein ("up ewig ungebeelt") her. Als 1448 in Danemart bas alte Ronigshaus ausstarb, bot man die Rrone bem Grafen Abolf von Solftein und Schleswig an, biefer aber ichlug feinen Better Chriftian von Diben= burg vor. Da der großmütige Abolf 1459 ohne Erben ftarb, fiel Schlesmig-Solftein burchaus nicht an bas Königreich Danemart, fondern an jenen feinen Better, ber bie banifche Krone trug: es trat also zu Danemark nur in bas Berhaltnis einer Bersonal = Union, mar alfo lediglich burch bie Gemeinsamkeit ber Berjon bes Regenten mit ihm verbunden. Da man aber banifcherfeits immer von neuem barauf teine Rudficht nahm und in ben Gibbergogtumern nur banisches Land sehen wollte, entspannen fich ftets neue Dinbelliakeiten, die um die Mitte unferes Jahrhunderts zu offenem Kriege zwischen Deutschland und Danemart führten, ohne daß es gelang, ben Bergogtumern ihr Recht zu erfampfen. Dies gefcah erft 1864 burch ben von Breufen und Ofterreich gusammen gegen

Dänemart geführten Krieg; im Frieden zu Wien 1864 murden Holstein und Schleswig zugleich mit dem zur dänischen Krone geshörigen Herzogtum Lauenburg an die beiden Mächte abgetreten, welche die Herzogtümer zuerst gemeinsam, dann gesondert — Esterereich Holstein, Preußen Schleswig und Lauenburg — regierten. Im Frieden von Prag 1866 verzichtete Esterreich auf alle seine Unsprüche; Preußen ist seitdem alleiniger Besitzer. Das Herzogstum Lauenburg ist seit 1876 mit Schleswig-Holstein verdunden. Die Provinz Schleswig-Holstein, fast 19000 gkm (342 D.-M.), 1,2 Mill. E., bildet nur den einen Regierungsbezirk Schleswig (§ 93, 1, 2, a, 3).

Das Bergogtum Solftein ift ein rein deutiches Land, gehörte auch früher mit gum Deutichen Bunde. Zuerft bieß es Nordalbingien; hernach unterichted man einzelne Teile, wie das früher wendijche Bagrien im D., Stormarn in ber Mitte, alfo auf ber Weeft, Dietmarfen (Dietmarichen) im B. Der letigenannte fette und reiche Strich war von einem bejonders derbfräftigen, feine Freiheit über alles liebenden Bolfe bewohnt, das noch 1500 einen glanzenden Gieg bei Bemmingftedt über die Tanen errang. Die größte Ctabt Altona [altona], bicht bei Samburg, im 17. Jahrhundert noch ein bloges Dorf, jest eine ichone und wichtige Sandels = und Sabrifftadt. hat mit dem bicht bei Altona an der Elbe gelegenen Etten jen (Alopitode (Brab) 152 000 E. Beiter hinab Blanteneje, größtenteils von Gifchern. Schiffern und Lotjen bewohnt, mit feinen ichattigen Bartanlagen "das Urfadien der Samburger", die hierhin gern Luftfahrten machen und von denen viele bier ichone Landbaufer beiten. Noch weiter hinunter Glüdftabt. - Riel. lebhafte Sandele = und Universitäteftadt, 78000 E., liegt febr anmutig an einer Dftjeebucht, in welche 7 km nordlich von ber Ctabt ber Rieler Ranal mundet. Der Rieler Safen gilt für den besten der Ditfee und ift nun beuticher Reichstriegshafen. Der Riefer Umichlag, b. i. Dieffe im Jannar. Riefer Eprotten. — Merte noch bie Stadt Banbsbed, 22000 E., im MD. von Samburg, wo ber treffliche Mutthias Clandins (ber Bandsbeder Bote) lebte. Rendeburg an ber Ciber. Die Induftrieftabte Abehoe libehol an ber Stör und Meumuniter.

Der Nord-Ditsee-Ka nal wird die Halbinfel von Brunsbüttel (au der Cibmündung, Euchaven oftwärts gegeniber) an der Sidfeite von Rends-burg vorüber die Holtenau (an der Kieler Bucht) in einer Länge von 98 km, einer Breite von 60 m und mit einer Tiefe von 8,5 m durchschieden.

Im Berzogtum Lauenburg liegen nur fleine Orte (unter 5000 C.). Die alte Residenz der Herzöge war Lauenburg an? — Raßeburg, reizend auf einer Jusel im gleichnamigen See gelegen. Zwischen beiden Mölln am Möllner See, wo man noch Till Euleuspiegels Grabstein in der Kirchenmaner zeigt. Dieser derbe deutsche Spahwogel des 14. Zahrhunderts soll aus dem Torte Kneitlingen bei Scheppensiedt gebürtig gewesen sein und allenthalben seine Schaltsspreiche dis zu seinem in Mölln ersolgten Tode getrieben haben.

Das Hexzogtum Schleswig gehörte früher nicht mit zum Teutichen Bunde; es ift indes fast ganz deutiches Land, deun nur in seinen nördlichsten (Brenzbliftritten hat sich die danische Sprache noch behauptet. Über die Lage der Städte vergl. § 93, 3. Es solgen von S. nach N.: die kleine Handelsstadt Eckernförde (Sieg der Deutschen). Schleswig, an der innern Svipe des langen ichmalen Meerbusend Schlei, Sie der Kegierung für die Provinz Schleswig-Holstein. (Im NB. der Stadt das Schloß Gottorp.) Vördlicher das größere Klensburg, 39000 C., bedeutende Handelsstadt an der Verenze deutsche und däusigker Antonalität. Värdlich von der Kensburger Bucht liegt dicht am Lande die Jusel Alfien mit den Orten Sondersburg und Augustenburg, gegenüber die Holsteil von eritt mit den als Beseitigung jest aufgegebenen Düppler Schanzen. Tenfinäter erivenen bei Düppel und auf Alsen an die preußischen Auchmestage von 1864: an den 18. April und den 29. Juni. — An der Littlise von Holssein die Index Achmarn. — An der Weitliste von Schleswig die Städte Tönning an der Cidermündung und Husum; weiter im N., der Weitlisse auch nicht sent, Tondern (Kaudel, Austernfang). Die Juseln Silt bänisch: Sylt] und Föhr mit Seedädern, wie das weiter ins Weer vorgerückte Helgo-land (§ 93, 1 Mitte).

9) Proving (Königreich) Sannover. Chemals herrichte hier bas Saus ber Belfen. Die alte Familie ber Welfen mar in Comaben um ben Bobenfec angeseffen, ftarb aber im 11. Jahrhundert im Mannesstamm aus. Dit ber Erbtochter vermählte fich ein Cohn best italienischen Saufes Efte (§ 77, I, 4); ber Cohn biefer Che, Belf, wurde ber Ahnberr bes neuen welfischen Saufes. Bu großer Dacht ftieg basselbe im 12. Jahrhundert. Weite Besitungen an Ofer. Aller und Leine murben erheiratet, und zu bem allen befaß Beinrich ber Lome noch als Reichslehen Die Bergogtumer Cachien und Banern: von ben Alpen bis gur Rorbice und Offfee behnten fich feine Besitzungen, Die er burch Eroberungen gegen bie Claven noch erweiterte. Da entspann fich Reinbichaft gwifchen bem Löwen und Raifer Friedrich Barbaroffa; bes Raifers Acht, bie Ubermacht ber Feinde fturgte ben Belfen. Gelbft als er fich endlich 1181 vor bem Raifer bemütigte, erhielt er feine Reichslehen nicht gurud, fonbern behielt nur die Allobien (b. h. Gigengüter) bes melfijden Beichlechts: Braunichweig, Lüneburg, Göttingen, Ralenberg und Grubenhagen. Seine Nachtommen teilten fich in viele Linien. Roch unter Ernft bem Befenner, einem Zeitgenoffen ber Reformation, bestand die Teilung bes welfischen Landerbesites nach mehreren Linien fort; Ernfts alterer Cohn, Beinrich, murbe ber Stammvater ber alteren im Bergogtum Braunfdmeig regierenben. jeboch 1884 ausgestorbenen Linie, wie ber jungere, Wilhelm, ber Stammvater bes in England und porbem auch in Sannoper herrichenben jungeren Zweiges.

Die leste Zeit bes 17. und die erste bes 18. Jahrhunderts war für das Emporkommen der hannöverschen Linie des Welfenshauses entscheidend; um 1630 waren nach mannigsacher Teilung

wieder alle Besitzungen berfelben in einer Sand; 1692 murbe Sannover Rurfürftentum, und 1714 beftieg Rurfürft Georg ben englischen Thron (§ 82 Unf.). Daß nun die hannoverschen Rur= lande mit England einen Landesberrn hatten, brachte ihnen freilich manchen Nachteil: in vielen Festlandsfriegen fuchten Englands Reinde, welche dem meerumgurteten Albion nicht beitommen tonnten, an Sannover ihr Mutchen zu fühlen. Aber namentlich nach Napoleons I. Sturze that die fiegreiche Großmacht auch fehr viel für Die beutiden Lander ihres Berricherhaufes; fie verschaffte ihnen ben Titel eines Ronigreichs und bagu icone, fruchtbare Lande bes tüchtigen altsächsischen (niebersächsischen) Stammes, beffen Oftgebiet (Ditfalen) feitbem größtenteils unter ber Rrone Sannover gufam= mengefaßt mar, barunter auch manche früher preußischen Landes= Seitbem nun in England, mo bas falifche Befet nicht gilt, Bictoria ben Thron bestiegen, hatte Bannover einen eigenen Ronig. Als aber ber Ronig von Sannover 1866 gegen Breugen Bartei nahm, murbe fein Land befett und in eine preufische Proving permandelt. 38500 gkm (698 D.=M.) mit 2,2 Mill. E. - Man teilt bas Land in die feche Regierungebegirte: Sannover, Silbes= heim, Luneburg, Stabe, Denabrud, Murich. Wir untericheiben ben fleineren füblichen Teil, ben großen nörblichen und ben mestlichen Teil, ber mit bem vorigen nur burch einen fcmalen Lanbftreifen jufammenhängt.

a) Der nördliche Teil (§ 93, 1, 2, b. § 91, 3) enthält den größten Teil des Fürstentums Kalenberg, das Fürstentum Lüneburg oder Celle, die Wasschiefen Hong und Diephol3. Darin: Hannover, die Hauptstadt, an beiden Seiten der Leine in einer sandigen, aber wohlangebauten Ebene; die eigentliche Stadt is altertümlich gedaut, hat aber neu angelegte prächtige Erahen, 176000 E. (dyne den Vorort Linden, welcher 29000 E. zählt). In der Nähe die Schlöser Welsenschund har der rens hausen; Hameln, an? — die 1807 Feinung (Sage vom Kattensänger). In der Nähe die Erinhuber Weer (§ 93, 1 Witte). Un der Innenan, neben einem 65 m hohen Kallberge, Lünedurg, 21000 E., mit den stärlsten Solquellen in Deutschland. Einas dieburg, 21000 E., mit den stärlsten Solquellen in Deutschland. Einas dieburg eine größe, seite Handelsstadt, die ichon Karl der Große zum Handelsstadte mit den Slaven bestimmt hatte; von Heinrich dem Löwen gerstört. Er schrieb an den Dom, der noch steht; Vestiga Leonis. Harburg an der Elbe, Hamburg gegenüber, Handelsstadt, 40000 E. Zwischen Lüneburg und Celle an der Alle vie Lüneburger Heide (§ 93, 2, b). Siddich von Celle das Vorf Seievershausen; Worts von Sechsen fiel sie lie eine Kolzen Allbrecht von Brandenburg-Kulundach 1553.

Herzogtum Bremen und Fürstentum Verden [serben], früher geistliche Lande, famen 1648 an Schweben, nach Karls XII. Unglüd (§ 83, a) an Hannover. Darin Stabe, 6 km von der Elbe. In der Rabe Buxte =

hude und fruchtbare Warschbistritte, das alte Land am Aussluß der Elbe, das Land had deln, früher zu Lauenburg gehörig u. j. w. In der Mündung der Geefte in die Befer, dicht bei Bremerhasen, Geest em ünde, aufblübende Kasenstadt mit großartigen Basierbauten. Verden an der Aller.

Das fruchtbare Vistum Hildesheim, seit 1803 preußisch, tam 1814 an Hannover. Die alte Hauptstadt Hildesheim, an? — ichon von außen durch den Schmud der Türme seine mittelasterliche Größe antlindend, im Innern unregelniäßig und altertümlich, "das Nürnberg Nord» Deutschands". In dem Tom ist eine Pforte mit alten in Erz gegossenen Thüren, die (unechte) Irmensäule und außene an der einen Band und durch die Wand gewachsen ein ungeheurer Rosenstrauch, den nach der Sage Karl der Große oder Ludwig der Fromme gepflanzt haben soll. 36000 E. Am Fuße des Darzes, am erzreichen Kammelsberge, das alte Goslar, die 1803 Keichsstadt, 1803—1806 schon einmal preußisch. Vestonters die främtlichen Kaiser hatten hier ihren Hosbalt. Von dem alten Dome Henrichs III. steht nur noch eine Kapelle; das übrige ist wegen Baufälligkeit abgetragen. Die alte Kaiserpfalz ist ieht restauriert worden.

b) Der westliche Teil (§ 91, 2, c. § 93, 1). a) Das Stift Dona= brud, murde bis 1803 nach ben Beftimmungen bes Beftfalifden Friebens, ber in ber Stiftshauptstadt mit verhandelt wurde, abwechselnd von einem fatholifchen Bifchof und einem Bringen bes Saufes Sannover regiert. Danabriid an ber Saje, 42000 E., in vielem icon hollandifchen Stabten abnlich. Rarl d. Gr. errichtete bier bas erfte Bistum gur Befehrung ber Cachfen. Bapenburg, mitten in Mooren, betriebfamer Ort. 8) Der größte Teil der bis 1806 preußischen Grafichaft Lingen. 2) Die Dediat= grafichaft Bentheim, bem fürstlichen Geschlecht gleiches Namens gehörig. bas auch in Bestfalen begutert ift. d) Ein Teil bes Bistums Dinniter. ber bem herzoglichen Saufe Aremberg gehört; Sauport Meppen. e) Das Gürftentum Oftfriesland hatte zuerft eigne Gurften, fiel 1744 an Breugen und murde 1815 an hannover überlaffen. Die Regierung ift in Aurich, aber größer ift Emben, etwas nordlich von ber Ememundung in ben Dollart, wohlgebaut und durch Sandel, Bewerbe, Beringefang bedeutend; Insel Aorderney mit Seebad, Bortum (§ 93, 1). — Jum Regierungs-bezirt Aurich gehört auch das am Jadebusen 1853 von Oldenburg an Breugen abgetretene Webiet, auf welchem Bilbelmehaven, nunmehr ber deutsche Kriegehafen an der Nordice, angelegt murbe. Starte Befestigungen ichugen ibn, und eine neue Nordfeeftadt entwickelt fich an ibm.

o) Der sübliche Teil (§ 91, 2, 3. § 93, 1, 0) begreift das Fürstentum Gruben hagen und Teile bes Fürstentums Kalenberg. Darin die größte Stadt Gittingen, an? — 25 000 E, berühmte Universität und Bibliothek. Die Stadt freundlich und gut gebaut, die Umgegend anmutiges Hügelland. Münden (§ 91, 2), ift eine gewerbreiche Fadrisstadt. Eimbed, sonst durch ein Bier besannt (Luther zu Borms), ist auch eine gewerbsseiche Sadrissiadt. Am Hagen bei bestehe Babrisse bein dem felden Klausethal, 500 m hoch, die Hauftergliadt Andreasberg u. a. Das ist die Gegend der sicher Gehachte die kunstreichten in der Klausethalt, 500 m hoch, die Hauftergliadt Andreasberg u. a. Das ist die Gegend der sicher Schausethalten der hölgeren der glieber der hölgeren Bergstädte; den Kamelsberg (am Rordjuß des Ober-Hauses [§ 91, 4]), dessen Kupfererz bereits im 10. Jahrhundert ausgebeutet wurde, bestigt nehlt den dazu gehörigen Hüttenwerfen von früheren Zeiten her das Herzogtum Braunsstweit mit sons der kontrollen mit sons dazu gehörigen Hüttenwerfen von früheren Zeiten her das Herzogtum

ichmalen Streifen mit dem übrigen hannöverschen Harzgebiet verbunden, liegt au der obern Bode Elbingerode und ganz getreunt am Südjuße des Unter-Darzes ein Landireisen, der unter preußischer Derhoheit größtenzeisst dem gräflichen Hause Stolberg gehört; darin der Fleden Flield, durch seine Schule befannt. — Zu dem südlichen Teile gehört eudlich auch ein Teil des Eichsfeldes mit Duderstadt (§ 91, 3, b).

10) Proving Westfallen, 20 000 qkm (367 Q. . M.), 2.4 Mill. E.

a) Regierungebegirt Minden (§ 91, 2). Minden fam mit bem bagn gehörigen Fürstentume, einem einft von Rarl bem Großen geitifteten Bistume, 1648 an Brandenburg. Bejer - Scharte (§ 91, 2, b). Gieg ber Breufen über die Frangojen 1759. Die Grafichaft Ravensberg fiel 1666 endgilltig als ein Teil der julifch=flevischen Erbichaft an Brandenburg. Bielefeld, 43000 G., mit berühmtem Leinwandhandel und Berford find barin bie größten Orte. Zwijchen Berford und Minden das Golbad Rehm e (Dennhaufen). Go wie Bielefeld, Berford, Rehme liegt an der Roln= Min= bener Bahn bas Stäbten Guterstoh. Sandel mit weitfälischem Schinken und Schwarzbrot (Pumpernidel). Sier in der Umgegend, besonders in dem Dorfe Ffelhorft, bedeutende Feingarufpinnerei; vom feinsten wiegen 100 m faum 1 Gramm. Enger mit bem Grabmale Bidufinds. Bader = born, an der aus gahlreichen und ftarfen Quellen hervorfprudelnden Bader, die bann gur Lippe flieft, die Bauptstadt eines 1803 erworbenen fafularifierten Bistums. In der Lippequelle das Bad Lippfpringe. Sogter an? - und babei Corvei, bis 1803 eine der alteiten und berühmteiten Mbteien im Reiche.

b) Regierungsbegirt Urneberg (§ 90, 1, B, b) begreift

a) and ein Sind ber jülich-flovischen Erbichait, die Grafichaft Mart. Der nördliche Teil der Grasschaft flevischen Erbichait, damm, am Krenzungspunkte aller Lipve-Strassen und Eisenschaften, 26000 E., und Soest schielt, gewerdreiche Städte; die letztere, einst ein mächtiges Wiced des Hanjadundes, hat alte schöne Kirchen. Vöch um, Fadriftsach, 51000 E. (Der Kreis Bochum gehört infolge eines sichwungschaften Inderschens neuerdings zu den am ichnellsten in ihrer Bewölkerungsmenge sortschreienden Kreisen der Monarchie.) Der siddliche Teil des Regierungsdezirtes, das Sauer fan de (§ 90, I, B, c), ist vollends der Distritt der Fadrifen, besonders von Metallwaren. Da giedt es Thäler, in welchen sich frundenlang Eisen- und Stallsämmer, Schleis- und Vollermühlen hinziehen. Ferschen ist die Hauptsabristadt, 23 000 E. Auch Hagen mit 38000 E. und Saye unt sind bedeutende Judustrietädte.

β) Das eigentliche Herzogtum Beitfalen gehörte früher dem Kursfürsten von Köln und ist von Preußen erst 1815 erworben. Hier Arnssberg, der Sig der Regierung, an? — Dortmund, 100000 E., jrüher Reichässadt. Ju der Räge war souit der Euch des heiligen (Rehm.) Gerichts, das ja besonders auf roter d. i. weitfälischer Erde waltete. Der Stamm der

alten Behmlinde auf dem Babnhofe hat 10 m Umfang.

?) Der fildoftliche Deil bes Regierungsbezirtes mit ber Stadt Siegen war früher Naffauer Gebiet; auch bas fürftliche Haus Wittgenftein bat bie teine Befftungen (Berleburg).

v) Regierungsbegirt Münfter (§ 93, 1, c) enthalt außer ben icon früher gu Breugen gehörigen Grafichaften Tedlenburg und Lingen

(twovon ein Teil jest zu Haunwer gehört) und anger den Gebieten mehrerer mediatisierten Herren, z. B. der Fürsten Salm (darin Koesjeld [tdissid), den größten Teil des 1803 sätularisterten Wistums Winiter. Die Anntzistadt der Provinz Bestjalen, Münster, hat 52 000 E. und eine theologischphischphische Ardemie. Wertwirdig ist der ichone wom und viele andere schöne, meist würdig restaurierte Kirchen; der große Wart mit Bogengüngen; das Nathaus, in dessen Saale 1648 der Bestjälische Friede unterzeichnet word. In Münster hatten die schwärmerischen Wedertäufer (König Zohann von Leiden) 1535 sie blutsiges Reich, von ihnen lästerlich das himmelische Fion genanut, auf furze Zeit ausgerichtet.

11) Proving heffene Naffau (§ 89, 2, b, 7. § 90, 1, B, C, 2, a. § 91, 1), 15 700 qkm (285 D. M.), 1,6 Mill. G. Sie besteht aus ben vormaligen Staaten Kurfürstentum heffen, herzogtum Naffau, freie Stadt Frankfurt, welche infolge ihrer Gegnerschaft gegen Preußen 1866 ihre Selbständigkeit verloren haben. Dazu kommen noch einige ganz kleine früher baprische und großherzoglich hessiliche Gebietsteile, welche zur Grenzabrundung 1866 an Preußen abgetreten worden sind.

Seifen, bas Land ber alten Chatten, mar im Mittelalter eine Zeit lang mit ber Landgraficaft Thuringen verbunden. 2118 bie thuringischen Landgrafen im 13. Jahrhundert ausstarben und bas eigentliche Thuringen an Meißen tam, behauptete fich als Landgraf in Beffen Beinrich bas Rind, von weiblicher Seite ein Entel bes Landarafen Ludwig von Thuringen und ber beiligen Elifa= beth. Geine Nachkommen mußten ihr Bebiet zu mehren, besonbers mit ber Grafichaft Ragenellenbogen (bie niebere ift jest preukifch, die obere heffisch). Much in biefer Kamilie mard vielfach geteilt: noch Landgraf Bhilipp ber Großmutige, ein berühmter Beit= genoffe ber Reformation, teilte fein Land unter vier Gohne. Bon ben so entstandenen vier Sauptlinien regiert allein noch bie von Darmftadt. Die Linie Raffel mußte ihr Bebiet im Dreißigjährigen Ariege zu vergrößern und erlangte 1803 ben furfürstlichen Titel. Napoleon I. indessen vertrieb 1806 bas herrscherhaus und sette in Raffel feinen Bruber Sieronymus auf ben Thron bes neu gestifteten Ronigreichs "Westfalen". Jedoch, als bies icon 1813 wieber gufammenbrach, tehrte ber Kurfürst nach Raffel wieder gurud und erhielt 1815 ben größten Teil bes Stiftes Rulba gur Bergrößerung bes Rurfürstentums. Nebenlinien bes bis 1866 regierenben Rurhaufes, bie aber feinen fouveranen Befit haben, find Seifen = Bhilipps = thal und Sessen=Philippsthal=Barchfeld.

Die Grafen von Naffau leiteten ihren Ursprung von bem Grafen Otto von Laurenburg an der Lahn ab, dem Bruder Ronia Konrads I. Seine Entel Balram und Otto (11. 3ahrhundert) find die Ahnherrn ber beiben Sauptlinien bes naffauischen Saufes, ber malramifden und ber ottonifden. Bon ber lets= teren, welche im 16. Jahrhundert bas Fürstentum Drange im füblichen Frantreich erheiratete (§ 81, IV, 12), stammen bie Koniae ber Nieberlande; Die malramifche, welche Deutschland ben Ronig Abolf (1292-98) gegeben, spaltete fich, wie die ottonische, in viele Zweige und erlangte im 17. Jahrhundert Die fürftliche, feit 1806 bie bergogliche Burbe. Im Jahre 1816 maren alle Linien bes malramifchen Sauptzweiges bis auf eine erloschen; biefe erwarb auch bas Gebiet ber ottonischen Linie und befag nun ein ichones abgerundetes Land. Ginige altnaffauifche Striche, wie Giegen, Saarbruden, maren gwar in fremben Banben, aber bafur Teile von Rurmaing, Rurtrier, ber nieberen Grafichaft Ratenellenboaen erworben. 1866 freilich verlor bas bergogliche Saus feinen naffaui= ichen Befit, gelangte aber nach bem Erlofden bes Mannesftammes ber Dranier burch Erbrecht 1890 auf ben Thron bes Großherzog= tums Luremburg.

Frankfurt, ein alter Übergangsort ber Franken über ben Main, verdankt seine Bebeutung Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen, die viel für die Stadt thaten und hier oft residierten. Im 13. Jahrhundert wurde Frankfurt Reichsstadt, nach den Bestimmungen der Goldenen Bulle (die hier gezeigt wird) Wahlstadt, hernach Krönungsstadt des Kaisers (§ 95 Ende). Nus den napoleo-nischen Stürmen hatte Frankfurt sich als freie Stadt gerettet. Als Sie der deutschen Bundesversammlung wurde Frankfurt gewissermaßen Deuschlands Hauptstadt, und eine seiner ersten Handelsstädte (Wessen, Weinhandel, Geldverkehr) ist es dis heute in stetig zunehmendem Grade geblieben, da seit der Zugebörigkeit zu Preußen (1866) Verkehr und Volkszahl sich verdreisacht haben.

a) Regierungsbegirt Raffel begreift das vormalige Rurheffen und einige früher babriiche und großherzoglich bestilfte Gebiete.

In der ehemaligen Proving Rieder- heffen: Kaifel, zu beiden Seiten der Fulda in einer lieblichen hügellandschaft, 77000 E. Die neuen Stadteteile enthalten sehr breite und schöse Straßen und viele öffentliche Pläte, so den treierunden Königsplat mit jechsfachen Ecdo. Rach B. sicht eine 3 km lange Allee zu dem Lusischlosse Bilbelm bobe, dem Aufmeltatert des gefangenen Kalserd Radpolo III. von 1870 zu 71; dadei ein Part mit mannigsachen Aufmelen. hinter dem Schlosse erbeit sich ein Part mit mannigsachen Aufmelen. hinter dem Schlosse riedet sich ein Part mit mannigsachen Aufmelen. die des Deltas bei des Part mit des gehöriger Berg, etwa 580 m hoch. Auf ihm das Riesenschloß oder Ottogön, das auf der höbe einer aufgeseten Auramide die tuplerene Statue des Hertules trägt (in der Keule tönnen 8—9 Personen stehen, von hier weite Aussicht). Im dose des Ottogons ist auch der Wasserballer.

der großartige Basserkünste speist: die Kastaden, die große Fontäne 50 m hoch, u. j. w. handelsort Karlshasen, wo Beser und Diemel sich einigen. Ganz von der hauptmasse abgesondert der turbessische Anteil an der Grasschafte Schaumburg, darin Rinteln, an der Beser, früher Universität. Der Badeort Nenndorf.

In der ehemaligen Proving Ober-heffen: Marburg, auf und um einen in das Lahnthal vorspringenden steilen Bergrüden. Iniversität. Schöne St. Etisabethfirche, ein Meisterfild altbeuticher Bautunft, mit dem tunftereichen Sarge der frommen Fürstin (§ 99, 2, b), welche in und bei Mar-

burg in Berten ber Bohlthätigfeit ihre Tage beichloß.

In der ehemaligen Provinz Hulda: Fulda am rechten Fuldaufer. Im Dom ist die Gruit des deutschen Propiels Vonifatius, dessen Setretag, der 5. Juni (755?), dier im Mittelpunkt der ehemaligen Abeisen Eterbetag, der 5. Juni (755?), dier im Mittelpunkt der ehemaligen Abeis Judia, seiner Lieblingskisstnung, sestlich begangen wird. Eine schöne Gustiatus zeigt seine heldenhafte Getalt mit emporgehaltenem Kreuz und der Inschrift: Bonisacius Germanorum Apostolus — Verbum Domini manet in aeternum. Her seld an? — früher ein Neichskisst, das 1648 an Hespen auch der Aus die Verent liegende hesselfischen Urbirger? Darin Schmaltaben, wie viele der umliegenden Urte Fadrit und Bergstadt; eine Borstadt besteht sast aus lauter Schmiedehämmern. Bund der protessantigen Fürsten 1531.

In der ehemaligen Proving Danau: Danau am Zusammenflusse von? — ist eine hübsche und lebhaste Fabritstadt von 25000 E.; Geburtssott der Brüder Javob und Bilhelm Grimm. Schlacht zwiichen Fransosen und Bayern 1813. Gelnhaufen, mit einigen trefflich erhaltenen Resten einer Pfalz, in der Friedrich Barbarossa zuweisen residierte. Teile

ber ifenburgifden Befigungen.

b) Regierungsbezirt Wiesbaden begreift das frühere Bergogtum Nassau, die vormalige freie Stadt Frankfurt und früher großherzoglich hessische Gebietsteile.

Biesbaben, vor 1789 nur 2000, jest 69 000 E., liegt an dem Südabhauge des Taunus. Fünizehn heiße Quellen sprudein hier: darunter der Blasen wersende Kochbrunnen mit 55° hite (vergl. Teplit und Karlsbad). Der neue Kursaal ist ein stattliches Gebäude. Ju der Umgegend sehr schöd). Der neue Kursaal ist ein stattliches Gebäude. Ju der Umgegend sehr schöden Bartieen, besonders auf den ganz nahen Reroberg, zu dem eine Drahtselsahn hinaussisistr. Schlof Bieder Laubesdischoffs. Schöne Domitrich aus dem Unsange des 13. Jahrhunderts mit Übergangssormen vom romanischen zum gotischen (hisbogigen) Baustil. Beiter sluckabwärts das kleine Städtchen Nassen des keine Städtchen Nassen des kleine Städtchen Nassen des kleine Städtchen Nassen des Kreiherm vom Stein, eines der Wiederschersteller Preußens uach der Niederlage von Jena. Dillenburg und herborn an dem Lahnzussusche füll. Die Bäder und Luellen Setters, Schwalbach und Ems sind 300, B, a erwähnt, die Beinorte Hochheim, Geisenheim, Rüdessein, Johannisberg, sowie Kaub § 90, C.

Frankfurt liegt zum bei weitem größten Teile am rechten Ufer des Mains; eine lange Eisenbahnbrilde führt nach Sachsenhausen, durch Sachsen, die Karl der Große dahin verpflanzie, angelegt. Im Innern giebt es noch viele krumme und enge Gasien, auch breite und ichone Straßen, unter ihnen als Hauptstraße die Zeil. Im Dom oder der St. Bartholomäus.

tirche wurden die Kaiser gewählt oder gefrönt, in dem mit den Bildnissen aller Kaiser geschmischten Saale des Kömers hielten sie das Krönungsmahl (§ 95 Ende). Alle dies Sätten ergreisen den Beschauer durch ihre mitdesvolle Einsachheit. In Frankfurt ist Goeth e gedoren 1749. (Sein am großen Histograden gelegenes Gedurtshaus ist von der Gesellschaft des freien deutsichen Hochtistes als Autonalcigentum erworden.) Bielbeluchte Meisen. Einwohner 1866: 71 000; 1893: 193 000, mit Bodenheim 212 000 Einw. Die frühren Festungswerk sind in schöne Spaziergänge verwandelt; geschmadvolle Gartenanlagen und reiche Kornsturen umgeben die Stadt ringsum, auf die Vartenanlagen und reiche Kornsturen umgeben die Stadt ringsum, auf die von allen Seiten Straßen und Bahnen führen.

Bu den früher großherzoglich heffischen Gebietsteilen gehört die herrschaft homburg am Ditabhange des Tannus, ein Teil der früheren Landgrafichaft heffen-homburg. (Der andere Teil, die herrichaft Meisenheim, im Regierungsbezirf Koblenz.) homburg vor der höhe, besichter Badeort.

12) Die Rheinproving (§ 90, 1, 2), 27000 9km (490 D.=M.), 4,7 Mill. E. Sie enthält nur wenig altpreußisches Gebiet: das 1666 endgültig erworbene Herzogtum Kleve, das Fürstenstum Mörs, 1702 gewonnen, und die 1713 preußisch gewordene Landschaft ObersGeldern. Alles übrige ist erst 1815 erworden. Richt weniger als 80 frühere Reichsstände umschließt die Rheinsproving. Die wichtigken sind: die Herzogtümer Jülich und Berg, die Hauptteile der Erzbistümer Köln und Trier und des Kursfürstentums Bfalz.

a) Regierung begirt Duffelborf, der bevöllertite der Monarchie, 365 C. auf 1 qkm; in den Fabritbifritten noch weit mehr. Bergl. damit

§ 61 gegen Ende.

Im Rhein und unweit bes Rheins: 4 km linte vom Rhein Meuß, das fich 1475 jo tapfer gegen Rarl ben Kühnen von Burgund verteidigte. Diiffeldorf, frühere Sauptfradt bes Bergogtume Berg, am rechten Ilfer, ift in mehreren Stadtteilen überans ichon und regelmäßig; 160 000 G. Runftatademie und Dalerichule. Als Rheinhafen ber noch zu nennenden induftriereichen Bupperitabte lebhafte Sandelsftabt. Unterhalb Diffelborf bas uralte Raiferswerth mit den großen vom Baftor Gliedner gegründeten Unftalten für innere Diffion. 8 km linte vom Rhein Rrejeld (im Gurften= tum Mörs), ichön gebaut, 113 000 E. (1790: 6000), Hauptfabrifftabt (Seiben- und Sammetwaren). Sieg der Preußen fiber die Franzosen 1758. 4 km rechts vom Rhein Duisburg [busburg], 65 000 E. Gruber Univerfitat. Am Zusammenflusse von Rhein und Rubr das immer wichtiger merbende Rubrort mit bedeutendem Steintoblenhandel, dem bejten Sajen und ben größten Schiffswerften am Rhein. Befel am Bufammenfluffe von? ftarte Geftung, 21 000 G. 4 km linte vom Rhein Lanten, das romifche Castra vetera. 7 km linte vom Rhein Rleve, die Sauptitadt des Bergog= tum3 Rleve. Emmerich.

Rechts vom Rhein in dem ftart bevölferten, gewerhsleißigen Bupperthale (§ 90, 2) Elberfeld, 135000 E., und bas eigentlich aus finf Orteschaften bestehende Barmen, 123000 E. Bei rascher Junahme der Bevölferrung sind beide Siddte raumtich miteinander verwachen und dehnen sich nun

wie eine Stadt 12km an der Wupper hin. Zahlloje Fabritgebäude, Mählen, Waggzine, Bleichen n. f.w. ichließen sich hier aneinander: Linnene, Seidens und Baunuwollenfabriten sind in diesen Manufakurptädten im höchten sitor. Weiter an der Wupper hinab bilden Solingen, und das etwas öjklich davon gelegene Nem sch eid, 44000 C., Mittelpunkte der Stahls und Eisenwarenslabriken (über 800 Arten verschiedener Eisenwaren). Gute Solinger Klingen hauen Eisen durch, ohne eine Scharte zu bekommen. Lennep, Zudhstriesitadt. Mülkeim an der Ruhr, 30000 C. Werden, früher derühmtes Kloster (Ulfilas Gvangelien hier gefunden). Kördlich von der Ruhr: Essen, Zudelfriesitadt. 86000 C.; die weltberühmtes Kruppiche Gusticabsfadrik.

Links vom Rhein: München-Glabbach, 52000 E. und Bierjen, 22000 E., find lebhafte Fabritstädte.

- b) Regierungebegirt Roln. Koln, die Sauptftadt des Regierungsbegirtes, ale Colonia Agrippinensis icon gur Romerzeit groß, bis 1801 freie Reicheftadt, behnt fich in Form eines Salbfreifes am linten Rheinnfer aus; am rechten ihr gegenüber Dent. Eine fejte Rheinbrlide verbindet jest beide Ufer. Schon von außen gewährt Köln einen lebengvollen Aublid. Reine deutsche Stadt hatte vor der frangofischen Beit jo viele Stifter, Rirden und Rapellen (über 200), und ber fechzehnte Menich war bamale ein Beiftlicher. Daber und wegen ber vielen Relignien, 3. B. ber beiligen brei Ronige, die heilige Stadt oder bas beutiche Rom genannt. Roch jest gieren Roln gabtreiche Turme. Uber alle ragt wie ein Riefe ber Dom. 1248 murbe gu diefem großen Meifterbau altdenticher Bantunft der Grund gelegt, aber nur das hohe Chor und ein Stud des füdlichen Turmes bis 80 m im 13. Jahrhundert vollendet. Seit den Befreiungefriegen erwachte bas Beftreben, ben berrlichen Bau gu Ende gu führen. Biel haben in unferem Jahrhundert bentiche Fürften (Ronig Ludwig I. von Banern, befonders aber Ronig Friebrich Bilhelm IV. von Breugen) für ben Musban bes Domes gethan; fait durch gang Dentichland verbreitete Dombauvereine iteuerten bei, und mit dem Ausban der beiden mächtigen, 156 m hohen Turme (ben hochften Steinbanten der Erde) ift 1880 das erhabene Banwert vollendet worden. Much soust viele merkwürdige altertümliche Gebäude, wie das Raufhaus Gürze= nich in. a. Koln ift eine wichtige Sandels = und Fabritstadt und durch ftarte Forts, welche die Stadt im Salbtreije umgeben, befeftigt. Es gabit jest 304000 E. (mit Deut), am Schlug bes Mittelalters (als eine der volf= reichsten Städte bes damaligen Dentichland) hochstene 50 000. Bonn, die frühere Refideng ber Rolner Ergbifchofe, feit 1818 wieder Universität, 42000 E., ift eine wohlgebaute, freundliche Stadt in lieblicher Umgebung an welchem Rheinnjer? Uber Siebengebirge, Drachenfels, Ro= landeed veral. 8 90. P
- c) Regierungsbezirt Koblenz. Koblenz, die hauptitadt der ganzen Rheinuproinz, eini Residenz des trierichen Auffürften, liegt in der Gabel des Zniammensinsses von Rhein und Mosel, daher ichon bei den Rösmern Confluentia. Über die Mosel sichte eine Stein z, über dem Rhein eine Schiffbrude nach dem Städtchen (Thals) Ehrenbreitstein; über diesem auf einem 130m hohen Felsen die Festung Ehrenbreitstein. Sie bildet mit der start beseiftigen und mit starten Forts umgebenen Stadt Kobleuz ein Jauptbollwert des deutschen Rheins. Beide zusammen 33000 E. Die Umsgegend von Kobleuz ift entzüdend ichön, die Festung Ehrenbreitstein ein prachts

voller Aussichtspunkt. 10 km s. davon Schloß Stolzenfels; über dieses sowie über Aheinstein, Bacharach, Stahled, St. Goar, Aense, Andernach, Laach, das Ahrthal vergl. § 90, C. Werke noch: Kreuz-nach an? — Mit Salzwert und Solbädern. In der schönen Umgebung viele Burgtrümmer, 3. B. die Ebern durg (auf baprischem Gediete), welche Franz von Sidingen, Berlichingens Freund (§ 89, 1), beigt. Die frühere Keichsesitat Westlard an? — Führe aus § 95 etwas Werkwürdiges sür Westlard an! Nache die Bestlar siegen die Bestlangen des Fürsten von Solms. Im Gebiete des Fürsten von Wiede bei bes fürsten von Westlandschaft Weu-wied. Jum Regierungsbezirt Koblenz ist die früher hessen-homburgische Serrichaft Meisenheim gezogen.

- d) Regierungsbezirf Nachen. Nachen an der von Köln nach Brüffel und Paris führenden Gijendachn, 107000 C., die Hauptfladt des Resterungsbezirts, früher Reichsstadt, liegt in einem angenehmen Keffelthale zwischen sankt auffteigenden högeln, teilt sich in die alte oder innere und in die äußere Stadt, ist im ganzen gut gedaut und mit schönen Spaziergängen nungeben. Der Stolz der Stodt sift Karl der Evose, der in der kepten Hallen besterungsjahre die Wintermonate in Nachen residierte und 814 dosselbst stadt. Sein Erad wir einemaate in Nachen residierte und 814 dosselbst stadt. Sein Erad wir einemaate in Nachen residierte und 814 dosselbst stadt. Die kein Wrad mit einzacher Justift gedauten Münster gezeigt; auch sür die Erhaltung dieses Baues sorgt tönigliche Freigebigfeit (berühmte Reliquien). Nachen war früher Könungsstadt der Kaiser, jest ist es eine regsame Judustriestadt, auch Sie einer polytechnischen hochschule; es wird auch viel wegen seiner Schweschanellen beiucht, wie auch das nahe Burtscheid. Werte noch die frühere Festung Jüssich, an? und die Burnschtursste Eupen nuch Massen der John gagezogene Erte in den Thälern der Hoch Beiner webstich.
- e) Regierungsbegirt Trier. Trier in einer Thalweitung ber Mofel - bas alte Augusta Treverorum ber Romer (ber Cage nach) 1300 Jahre vor Rom erbaut). Das merfwürdigfte erhaltene Romerwert in Deutschland, die porta nigra, 37 m lang, in der Mitte, wo bas eigent= liche Thor (jest bas Thor, and bem bie Strafe nach Robleng führt) durch= geht, etwa 16 m breit, an ben Seitenflügeln breiter; auch fieht man Trum= mer römifcher Baber (Thermen), fowie des Amphitheaters, in welchem Raifer Ronftantin zwei gefangene Franten : Ronige ben wilben Beftien vorwerfen ließ. Much die Briide über den Fluß ift uralt, und ber Dom mag Teile aus Ronftantine Beit enthalten. 43000 E. - An ber Gaar die reichen Roblen= biftrifte (§ 88, 2, a), die Geftung Caarlouis, 1815 (im zweiten Barifer Frieden) von den Frangosen abgetreten, ein Wert Baubans (§ 81, II, 2). und noch füblicher Gaarbruden, mit dem etwas größeren Gt. Robann gujammen 29 000 E.; Caarbriiden war die einzige beutsche Stadt, welche Die Frangofen in ihrem eroberungefüchtigen Angriff von 1870 am 2. August (burch groke Ubermacht) einnahmen, aber freilich nach einigen Stunden ruhmlos wieder räumen mußten.
- f) Unter das Oberprafibium der Rheinproving find auch die hohenzollerichen Lande (§ 86, 4, b. § 87, 1. § 89, 1) gestellt; 1140 gkm (21 L. V.) mit 66000 E.
- Die Söhne bes Grasen Burthard von Scherragan (gest. um 1040) nannten sich zuerst nach der ihnen gehörenden schwäbischen Burg Grasen von Zolre (Hohenzollern). Ihre Nachtommen wurden gegen Ende des

12. Jahrhunderts Burggrafen von Aürnberg und gewannen reichen Besith in Franken. 1226 zweigte sich durch Teilung des Besitses die schwählich e Zuie ab, welche sich im 16. Jahrhundert in die Zweige Vechingen und Sigmaringen teilte. Die fränkliche Linie dagegen, welche durch Erbschaft Bayereuth, durch Kauf Ansbach erworden hatte und schwo 1303 in den Neichsestirkentlich erhoben war, gewann den Kurhut von Brandenburg und 1701 die preußische Königskrone. Un sie traten 1850 die beiden Zweige der ichwäsbischen Linie (Hechingen sit im Wannesstamme 1869 erloschen ihre Ländenden ab, welche nunmehr in einen preußischen Regierungsbezirt umgestaltet worden sind.

Hechingen ift ein kleines, hügeliges Städtchen, 21/2 km im S. liegt auf einem 870 m hoben Kegelberge das Stammichloft der schwäbischen, tatholischen Linie der Hohenvollern, die Burg Hohenvollern, die jeht im alten Glanze wiederhergestellt ist. Sigmaringen, an der Donau, 550 m über dem Meere gelegen, ist Sis der Regierung.

#### § 99.

## Die sächsisch-thuringische Staatengruppe.

1) Ronigreich Cachfen (§ 92, 1, a, b, c, d, 4). Die fach= fifche Rurwurde haftete an bem Rurfreife, b. h. ber Umgegend von Wittenberg: ber Umfang ber eigentlich furfürstlich = sächsischen Lande war gering. Als die Rurfürsten aus dem Saufe Anhalt 1422 ausftarben, erlangte Marfgraf Friedrich ber Streitbare von Meis Ben ihre Burbe und ihr Land. Gein, von ben alten Bettiner Grafen ftammenbes Saus hatte, außer bem Marfgrafentum Meifen, auch bas Ofterland zwischen Saale und Mulbe und die Landgrafichaft Thüringen im 13. Jahrhundert erworben. So war nun eine große Lanbermaffe beifammen. Friebrichs bes Canftmutigen Gobne, Ernft und Albert, teilten fich 1485 alle Befitungen und murben Stifter ber noch bestehenben Linien. Die erneftinische erhielt bie Rurwurbe, ben Kurfreis, fast gang Thuringen, bas Land Coburg, einen Teil bes Diterlandes, bie albertinische Deigen und einen Teil von Thuringen und vom Ofterlande. Aber 1547 erfolgte eine große Underung. Rurfürft Johann Friedrich ber Großmütige. ein entschiedener Anhänger ber Reformation, mar mit anderen pro= testantischen Fürsten in ben Schmalkalbischen Bund getreten — aber von Raifer Rarl V. geschlagen und gefangen genommen worben. Bo? (\$ 98, 7, b, B). Da gab ber Kaiser die Kurwurde und die Kurlande bem Saupte ber albertinischen Linie, Bergog Morit, feinem Bundesgenoffen. Rur wenige Amter in Thuringen und im Ofterlande blieben ben Gohnen bes Befangenen. Nachbem im 30 jah= rigen Kriege burch ben Sonderfrieden von Brag 1635 auch bie

Lausit erworben, betrug der Kurstaat 600 C.-W. (33000 qkm). 1697 wurde die Kursinie katholisch, und zwei Kursürsten waren zugleich Könige von Polen, nicht eben zu des Stammlandes Heil. Im Jahre 1806 war Sachsen mit Preußen gegen Napoleon verbündet, trat aber dann zu dem Übermächtigen über und als Königereich dem Rheinbunde bei. Da der König Friedrich August aber sich 1813 den Verbündeten nicht anschloß, wurde sein Land als ein erobertes behandelt und zu zwei Fünsteln an Preußen abgetreten. Das Königreich Sachsen hat jest 15000 gkm (270 D.-W.) mit 3,5 Will. saft ausschließlich lutherischen Einwohnern und umfaßt meist alte Lande der albertinischen Linie. König Albert. Einteislung in 4 Kreishauptmannschaften:

a) Rreishauptmannichaft Dresben. Die Sauptftadt Dresben, 305 000 E., fiegt in annutiger Gegend an der Elbe, deren rechtes Ufer von lieblichen Unboben begleitet ift. Die Stadt besteht, von den Borftabten abaefeben, aus vier Sauptieilen: Altitabt und Friedricheftabt (durch) die bier in die Elbe mundende Beiferit geschieden) auf dem linten, Reuitabt und Untonftabt auf bem rechten Ufer. Beide verbindet die ichone, auf 16 Bogen ruhende Auguftus = Brude; auger biefer überfpannen noch die Marien = und die Albert = Brude, grogartige Bauwerfe der neueren Beit ben Strom. Da, wo die alte Brude in die-Altitadt übergeht, ift ber Glangpunft ber Ctadt und die Stelle bes lebhafteften Berfehres. Sier fteht bas im Hukern nicht ausgezeichnete Schloft; in zu ihm gehörigen Rammen befindet fich das Grune Bewolbe, ein Schap von Edelfteinen, Berlen, Roft= barteiten und Geltenheiten aller Art. Unweit bes Schloffes fteht die evan = gelifche Bof= oder Cophientirche, das Theater, die tatholifche Bof= firche, das neue Mujeum mit ber Bilbergalerie, eine ber reichsten in Eurova (Raffaele firtinifche Madonna); itromaufwarte erhebt fich von ber Briide aus die Brühliche Terraffe mit berrlicher Uneficht und ichonen Anlagen. Dresden hat wegen seiner Lage und seiner Umgebungen den Ramen des "dentichen Florenz" und ist das Ziel unzähliger Reisender. In der Nähe das Thal der Weiserip, der Planensche Grund genannt, dis Tharand; an der Elbe binauf bas Luftichlog Billnis, die Ctadt Birna mit Sanditeinbrüchen, bann in der fachfijden Schweig! Baftei, Iltte= walder Grund, Feftung Königftein, Lilienftein, Ruhftall, Win= terberg (§ 92, 1, c), Stadtden Edanbau u. f. w. Edon auf der Erggebirgehochebene Freiberg, 30 000 E., mit reichen Gilbergruben und berühmter Bergatademie. Unterhalb Dreedens an der Elbe liegt Deifen, teils auf Telfen, die burch Bruden verbunden find, wie der alte Dom, teils in der Tiefe gebaut: Fürstenichnle, alteste Borgellaufabrit in Europa, Riefa an ber Elbe, über welche eine eiferne Cifenbabubrude führt.

b) Kreishauptmannschaft Leipzig. Leipzig (der Name, aus dem Slavischen frammend, bebeuter Linden frab) an der Esser, in welche bier die Pleise mündet, in einer weiten, sich nach B. die Lüpen (§98, 7, b, p) und Halle hinziehenden Ebene, auf der ichen manche Schlacht geschlagen ist (Gussav Idolf und Tilly bei Breitenfeld, im N. von Leipzig 1631, und dam, hei Leipzig auf dem Plane, o schöne Ehreuschlacht. Napoleon I. und die Verdündeten 16, 18. und 19. Ottober 1813). Leipzig beiseht aus der

inueren Stadt und mehreren Borstädten: zwischen beiden angeuehme Spaziergänge und Gartenaulagen; es zählt mit Einichtinh der Bororte: 388000 C. Tie drei Wessen E sadt (worunter die Ciermesse) die größte) sind die ersten in Teutschland und ziehen Käuser und Berläuser der eutscrutesten Nationen nach der Handelsischt, die vor allem Mittelpunkt des deutsichen Nachaudelsist. Außerdem ist Leipzig Sip des deutsichen Neichs zerichts und die Leipziger Universität in die meisteluchte des Dentschmerkeich nächst der Berliner. — An der Nulde Grimma mit berühmter Fürstenschule, osinordöstlich davon das frühere Jagdichloß Hubertusburg, Kriede 1763.

c) Kreishauptmannichaft Zwidau. Zwidauan? — 47000 C., und bas viel bebeutendere Chemnig, 153000 E. Planen im Bogtlande an? — 49000 C., Reichenbach, Crimmitzichau, Fabritstädte. Die Bergitädte Johann-Georgen stadt, Schneeberg, Annaberg, hauptsit der Spikentioppelei.

An der Zwidauer Mulde und dann die Erzgebirgshochebene hinauf liegen die Lande der früher reichsunmittelbaren Für sten und Grafen von Schönburg. Dieje 600 gkm (11 C.=M.) gehören zu den augebautesten und bevölferisten Sachjend: 145 E. auf 1 gkm. Die Reifdenz der fürstlichen Linie ist Walbenburg. Die größte ichönburgliche Stadt ift Glauchau, 24000 E., Fabrisstadt, wie dem überhaupt Gewerb= und Betriebsankeit in diesem Striche groß sie. Meeraue, 23000 E.

- d) Kreishauptmannichaft Bauben. Bauben (wendich: Busdissin, vgl. § 98, 1, 0, 7) an der Spree, Schlacht 1813. 23000 E. Die Hands 1822. 2000 E. Mingsumher Beberdörfer, siberhaupt ein wichtiger Indiriribegist. 15 km von Fittan nördlich Dorf Herruhut am Hutberge, wonach die vom Grasen Nitolaus von Plugendorf neu belebte Brüdergemeinde (ein Zweig der lutherischen Kirche) den Namen der Herrnhuter führt. Nordweistlich von Bauben Kameuz, Lessings Geburdstadt.
- 2) Großherzogtum Sachsen-Weimar. Die ernestinischen Fürsten teilten sich nach bem Schlage von 1547 in mehrere Linien; boch vergrößerte sich ihr Gebiet bebeutend durch einen großen Unteil an der Grafschaft Henneberg (fränklicher Kreis), mit deren ersloschenem Grafsengeschlechte das Haus Sachsen im Erbvertrage gestanden hatte. Die eine Hauptlinie, Weimar, erhielt 1815 die großherzogliche Würde und bebeutende Vergrößerungen. Ihr in drei größeren und vielen kleinen Teilen zerstreut liegendes Gebiet enthält 3595 qkm (65 D.=M.) mit 326000 meist lutherischen Bewohnern. Großherzog Karl Alexander. (Über die Raturverhältnisse aller ernestinischen Lande § 89, 2, b. § 91, 1, 3, a, b. § 92, 4, b, \beta.)
- a) Ju bem Teile an der Im und Saale: Beimar in bem gewundenen Thale der Jim, 26000 E. Merte das geschmadvolle Schloß, den sich oberhalb der Stadt an der Jim hinziehenden Part mit Goethes Garten, das Lustichloß Belvebere im S., den Ettereberg im N. Der geschichtliche Ruhm Beimars besteht darin, daß es unter Karl August und seiner Mutter Amalie ein wahrer Musenhof beuticher Dichter war. Bies

land, herder, Schiller, Goethe strahlen vor allen hervor: der Fremde sucht Erinnerungen an sie und tritt mit Chrerbetung an ihre Grabstatten. Fabristaat Apolda. An der Saale: Zena, zwischen schroff zum Fluß absaltenen, malerischen Kaltbergen im anmutigen Thale, eine lieine, aber berühmte Universitätsstadt. Schlacht 1806. Schloß Dornburg, auf steiziem Thalrande mit herrlichem Nosengarten; schoner Aussichtspunkt auf das Saaltbal.

b) In dem Teile an der Werra und Hörsel: Eisenach, unweit der thüringlichen Piorte (§ 91, 1), an? — 22000 E. Dariüber erhebt sich im S. die von Ludwig dem Springer erbaute Wartburg, lange Zeit die Kesiden, der thüringlichen Laudgrasen. Gar manche Erinnerung macht sie außerdem bedeutend. Dier wirfte die fromme wohlthätige Elisabeth (§ 98, 11 Ans.), hier war zur Zeit des Landgrasen. Germann von Thüringend der Sammesshag der gesten deutschaften Victor Lage vom Sängerfriege), hier begann Luther "in seinem Patmo" (§ 46, 5) 1521 die Videlübersetzung. Die Bartburg it jest in ihrer schönen urprünglichen Gestalt wiederhergestellt. Das Lnitschloß Wilhelm khal in einem liedlichen Wesenhal des Thüringer Valdes.

c) Im hennebergischen: Ilmenau, in reizender Lage an der 31m. Etwas judweitlich von Ilmenau der Aussichtspunkt Gidelhahn, 860 m., mit Aussichtsturm (höchster Punkt des Großberzogtums).

d) Das öftliche Stud ift der früher toniglich fachfische Reuftadter

Rreis, welcher die reußischen Lande in zwei Stücke teilt.

3) Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha, 1956 9km (36 D.-M.) mit 206000 lutherischen Einwohnern. Herzog Alfred (Herzog von Edinburg); das herzogliche Haus ist durch Berheirastungen mit den Königssamissen von England, Belgien und Portus

gal, sowie mit bem bulgarischen Fürstenhause verwandt.

a) 3m Fürftentum Gotha: Gotha am Leinefanal (§ 91, 1), gwi= ichen Barten und anmutigen Spagiergangen, 30000 G. Das Schlog auf ber Sobe ift weithin fichtbar. In der Rabe die neue Sternwarte. - Ein paar Stunden nach SB. liegt am Rande des Thuringer Balbes Schnepfen= thal, eine Erziehungsanftalt; bei ihr vorbei geht man durch ein ftilles Baldthal nach Reinhard brunn, einft reiches Rlofter und Gruft ber thuringifden Landgrafen, jest geschmadvolles Luftschloß zwijchen frischem Bald, Biefen und Teichen. Bang nabe der Commerfrifchort Friedrich : roda. Teils gothaifch, teils weimarifch ift Ruhla, ein wichtiger Fabrifort, deffen Einwohner befonders Bfeifentopfe und Cigarrenipipen aus Deerichanm, aber anch Deffer, Geilen, Kamme u. f. w. anfertigen. Sier ber Schmied ber befannten Cage "Landgraf, werde hart". - Die vormalige Grafichaft Obergleichen mit der Sauptftadt Ohrdruff. - Biele icone Runftftragen überfteigen ben Ramm des Balbes; die eine über bas friedliche Bebirgedorf Dberhof, 800 m über bem Deere. 10 km bavon die Schmude, die bochfte menichliche Bohnung bes Thuringer Balbes. 900 m. ein Birtebaus mit berrlichem Biefenplan.

b) 3m Fürstentum Coburg: Coburg an ber 38, 18000 E., in

lieblicher Wegend, barüber das fefte Echlog Coburg.

4) herzogtum Cachien - Meiningen, 2468 qkm (45 D. - M.), mit 224 000 lutherijchen Ginwohnern. herzog Georg II.

- a) Im Berragebiet: die haubistadt Meiningen an der Berra in lieblicher Gegend, 12000 E. Bad Liebenstein, in der Rähe Schloß Altenstein. Zwischen beiden Orten eine 130 m lange geräumige böhle, von einem Bache durchrauscht. In diesen Gegenden Erinnerungen an Luther (die Lutherbuche); unweit des Bades Salzungen die heimat seiner Eltern, Möhra. hildburghausen an der Berra.
- b) 3m Maingebiet: Conneberg mit großartiger Spielwaren: fabrifation.
  - c) An der Saale: Saalfeld im ichonen Thale; Treffen 1806.
- 5) Herzogtum Sachfen: Altenburg, 1324 qkm (24 Q.:M.) mit 171 000 lutherijchen Einwohnern. Herzog Ernft.
- a) Im öjtlichen Landesteile, im alten Diterlande: Altenburg, 33000 E., 4 km im B. der Pleiße, auf högeligem Boden, im ganzen wohls gebaute, betriebjame Stadt. Auf einem Feljenberge darüber erhebt sich das Residenzichloß, aus welchem 1455 Kunz von Kaufungen die Prinzen Ernst und Albert (die Sisser der beiden Linien (§ 99, 1) raubte, um sich an dem Aufürsten Friedrich zu rächen. Im SD. von Altenburg Rounesburg. Die Umgegend von Altenburg if sehr fruchstar und daßer die Altenburger Bauern, Abkömmlinge der Wenden, reiche Leute, die sich auch nicht wenig darauf zu gute thun. Eigentimliche Kleidung, namentlich der Frauen. Bei Hochzeiten, Kindtausen, dem sogenannten Landfressen (Kirmeß), gehrs hoch her.
- b) Zin westlicken Landestelle (durch welche Länder vom östlichen gesichieden?) Eisenberg. Über Kabla im Saaltbale erhebt sich auf hohem Gipfel die weithin sichtbare Leuchtenburg. Orlamünde, auf siellem Rande des Saaltbales, war joust die Residen; eigner Grafen.
- 6) Die reußischen Lande (§ 89, 2, b, a. § 92, 1, a; 4, b, \beta). Der Ahn des Fürstenhauses ist Heinrich der Reiche von Weida, Kaiser Heinrichs VI. Marschall. Seinen kaisertschen Hern zu ehren, setzt er seit, daß alle seine Nachkommen den Namen "Heinrich" führen sollten. Siner von diesen, Heinrich Bogt zu Plauen, gewann sich durch tapfere Thaten gegen die Volen und Reußen (Russen) den Ehrennamen "der Reuße", welcher der Familie geblieben ist. Seit 1564 teilt sich das Haus in eine ältere und in eine jüngere Linie, deren Angehörige ohne Ausnahme Heinrich getauft und nach der Zeitsolge durch Jahlen unterschieden werden. Die ältere Linie zählt bis Kundert und beginnt dann von neuem, die jüngere zählt die Ende eines Jahrhunderts und beginnt mit dem neuen neue Lahsen.
- a) Fürstentum Reuß alterer Linie, 316 qkm (6 Q. : M.), mit 63000 lutherischen Sinwohnern. Fürst heinrich XXII. Die Residenz Greiz, 22000 C., hat eine reizende Lage im Elsterthale; auf einem Fessen ragt das ältere Schloß mitten aus der Stadt empor. Im Westen davon der gewerbsame Ort Zeusenrobe.
- b) Fürstentum Reuß jüngerer Linie, 826 qkm (15 D.=M.), mit 120000 lutherijchen Einwohnern. Fürst Seinrich XIV. Ju dem durch weismarisches Gebiet getrennten Nordfrück die Hauptstadt Gera, nache der Elster,

- 42000 C., eine sehr gewerbreiche Stadt (Alein-Leipzig), und die Elster abwärts Köftriß, großes stadiabuliches Borf mit Schloß und berühmter Bierbrauerei. In dem größeren Südstüd Schleiz, ein tleines Laudstädichen, und die noch fleineren Orte Lobenizein und Ebersborf.
- 7) Die Fürstentümer Schwarzburg. Das gräfliche, seit 1697 fürstliche Haus Schwarzburg kommt schon im 12. Jahrhundert vor und hat in der Neihe seiner Fürsten (die meist den Namen Günzther führen) auch einen deutschen Gegentönig, der mit Karl IV. im 14. Jahrhundert um die Krone stritt. Im 16. Jahrhundert spaltete sich das Haus in vier Linien; zwei bestehen noch. Man teilt ihre Lande in die Unterherrschaft, von den preußischen Regierungsbezirken Ersurt und Merseburg eingeschlossen, und die Oberherrschaft auf dem Thüringer Walde an der Gera und Im (§ 92, 4, b,  $\beta$ ).
- a) Fürstentum Schwarzburg : Sondershausen, 862 9km (16 D.-W.), mit 76000 lutheriichen Einwohnern. Fürst Karl. 16) In der Unterherrschaft ie Residenz Sondershausen an der Wipper, 7000 E., in schwarzen Ernas im S. auf der Hauseite der Possen, Jagdichloß und Turm mit weiter Anssicht; etwas im W. der taselstämige Frauenberg mit dem Türschen Zechaburg. Dier lag vielleicht die Burg Widden, von deren Berennung die Ungarn 933 durch heinricht. aufgescheucht wurden, um sodann ihrem Verderben auf dem Unstrutteld entgegenzueisen (§98, 7, b, 3). In der Oberherrschaft: Arnstadt an der Gera (schwes Thal dersselbe die Ungarn 933), mit der alten, schwere Liebfrauenkirche und einem Soldad. (Tieser im Gebirae viele Hittenwerke, Schneidemühlen, Wlashitten u. f. w. i. v.
- b) Fürstentum Schwarzburg- Rudolstadt, 9409km (17 C.-W.) mit 86 000 lutherischen Einwohnern. Fühl Günther. a) In der Oberherrzschaft: Rudolstadt in lieblichen Saaltbale, 11 000 E.; über der Stadt die Heibekaburg, das Residenzischofe. Die Umgegend bewahrt manche Erinnezung an Schiller, der sich in und bei Rudolstadt öster aushielt und von dem tunifinnigen sürslichen Hofe gescht ward. Schwarzburg, Kaulinzelle (§ 92, 4, 6, 8). Auch hier im Gebirge viele Hittenwerte und in betriebiamen Dörfern Handel mit Arzneiträutern und Meditamenten. B) In der Untersberrschaft Frankenbausen, Salwerk. Sieg 1525 über die aufrührerischen Bauern unter Thomas Münzer. Kysspäuer und Notenburg (§ 92, 4, 6, 8), 4, 6).

## § 100.

Die übrigen kleineren Staaten Aord-Deutschlands.

1) Das herzogtum Anhalt. Das alte Stammichloß Anhalt liegt im Seltethale (§ 92 Enbe); als Stammvater bes Gejchlechts nimmt man Efito von Ballenstädt an. Albrecht ber Bar (§ 98 Unf.) war sein Urenkel. Seine Nachtommen besaßen um bas Jahr 1300 Brandenburg und Sachjen. Als aber bie

beiben Rurlinien erloschen, tonnte ber in ben Stammlanbern regierende Zweig feine Unfprüche auf die Erbfolge nicht burchfeten, nicht einmal als bas Saus Sachfen - Lauenburg (ein Nebengmeig ber anhaltisch = fachfischen Linie) 1689 erlosch. Im Laufe ber Zeit teilte fich bas Saus Unhalt wieder in mehrere Linien: gegen Ende bes vorigen Sahrhunderts bestanden beren vier; Berbit, aus ber bie ruffifche Raiferin Ratharina II. (§ 84, II Anf.) ftammte, Bernburg, Rothen, Deffau, Gurft Leopold von Deffau, gemohnlich "ber alte Deffauer" genannt, mar einer ber preußischen Rriegs= helben bis über bie Beit bes 2. fchlefifchen Rrieges binaus, ein berber, aber boch mohlwollender alter Berr, Golbat von ber Behe bis jum Scheitel (ber Deffauer Marich). Infolge bes Erlofchens ber übrigen brei Linien vereinigte 1863 Anhalt-Deffau ben gangen Befit. Das vereinigte anhaltische Land umfaßt einen größeren oftlichen Sauptteil (§ 92, 4, b, B) und einen fleineren meftlichen am Unter = Barg, gufammen 2347 9km (43 D .= M.), mit 272 000 refor= mierten und lutherifchen Ginmohnern. Bergog Friedrich.

- a) Im großen öftlichen hauptteile: Die hauptfadt Defsau, 38 000 E., hat in einigen Straßen und Plägen ein großindtijche Aussehen. Die im ganzen waldige Umgegend enthält verschiedene schöne Gartenanlagen; am berühmtesten ist der Warten bei dem Städten Wörlig, 10 km östlich von Dessau. Ein See und viele Kanäle durchschen ihn. Schöner als alle Tempelchen, Bullane, Grotten u. s. w. ist der Bechsel der frischen Rasendähe, der frästigen Bäume und der Kassenspiegel dazwischen. Schon der Weg von Dessau nach Wörlig geht durch den schönften Part der Natur: stämmige Eichen und Ulmen auf frischen Kasengründen. Zerbst, gewerbsame Stadt. K öthen, Schnittpunkt einer Eisenbahnkreuzung, was der Stadt Lebendisseit und Bedeutung giebt. An der Saale Bernberg, 32 000 E., durch handel und Verkehr lebhaft. Auf dem sinden linken Saaluser liegt die Unterstadt, auf dem hohen rechten das Schloß und die Bergstadt. Dicht bei Staßsurt (§ 98,17, a, s) das Salzwert Leopolds halt.
- b) Im westlichen Stüd am Unter Darz: Ballenstädt. Die eigentliche Stadt ift durch die jadone Alleeftraße mitdem hochliegenden Schlosse verbunden. Die Lage überaus anmutig, und die Aussicht von der Schlossterrasse entzischen. Gleichfalls am Fuße des Harzes liegt Gernrode, frühre eine Reichsabtei, mit alter, jest restaurierter Stiftskirche im Rundbogenstil, darüber der Stubens oder Stufen berg mit einem Wirtshause; schoner Russfickspunkt. Tiefer im Harze Victorshöhe (§ 91, 4), an der Selke Alexidad, Mägdesprung, Anhalt (§ 92, 4 Ende).
- 2) Herzogtum Braunschweig. Uber die früher hier resgierende welfische Linie § 98, 9. Das Land umfaßt 3672 qkm (67 D.=M.) mit 404 000 meist lutherischen Einwohnern. Das herzogtum liegt in drei größeren und zahlreichen kleineren Teilen zerstreut. Regent: Brinz Albrecht von Breußen.

a) In dem größten Stücke an Oter und Aller (§ 93, 1, e) die Haupffiadt Braunschweig (d. i. Brunos Siedelung), 109000 E., an? — nimmt sich mit ihren zahlreichen alten Türmen in der fornreichen Ebene eingsum stattlich auß, hat auch im Jnuern meist breite und gut gepschierte Straßen, aber altertümliche Häufer. Im Dom ruht Keinrich der Löwe; auf dem Platze davor sieht noch der metallene Löwe, den er selber hat errichten lassen. Das Kesidenzichloß gehört zu den prächtigiten in Euroda. Auch das Rathaus verdient Erwähnung. Tentmal Lessings, der 1781 in Braunschweig starb. Braunschweig ist eit alters eine gewerbiame Stadt, deren Jande bedeutend ist (Messen): dem es liegt im Kreuzungspuntte der wichzighen Berkepröstraßen Nord-Toulschlands. — An der Nahn und Magdebeurg liegt Bolfenbüttel. Große Bibsiothet, der einst Lessing vorstand. Delm siedt, unweit der östl. Grenze, bis 1809 Universität, die in der Entwicklung der protestantischen Theologie sehr bedeutsam gewesen ist. — Auch Scheppenstäd in dieser Wegend, vordem ob der angeblichen Einsalt seiner Würger übel berusen.

b) In dem ichmalen, zadigen, von D. nach W. langgedehnten Streisfen zwijchen Obers Harz und Weier (§ 91, 2, a, 4) auf dem Sarze viele Bergs und Hättenwerte. Über dem Aleden Neufadt auf dem Burgberge wenige Trimmer der Harz burg, deren Zerhörung heinrichtly. den Sachfen nimmer vergeben konnte. Bei dem Fieden Lutter am Barenberge siegte Tilly 1626 über den Tänentönig Christian. Ganders heim war Reichstüft. Noswith a. Nonne dieses Klosters im 10. Jahrhundert, schrieb hier ihr Lobsgedicht auf Otto I. und lateinische fütstame Komödien, um den heidnischen Plantus und Terenz zu verdrängen. An der Weier Holz minden, eine lebs

hafte, betriebfame Ctabt. Befuchte Baugewertefcule.

c) Dasdritte Stüdaufdem Unter-Harze begreift das Fürstentum Blantenburg und das 1648 erworbene Stift Baltenried. Blanten=burg liegt am Abhange eines Berges, oben ein weihes, blintendes Schofz. In der Ungegend viele schöße harzbartieen wie die Teufelsmauer, bes souders im Thale der Bode bei Rübeland mehrere mertwürdige Tropfsteinhöhlen, Baumaunssund Bielshöhle, hermannshöhle.

3) Großherzogtum Olbenburg. Die Grafen von Olbenburg leiten ihr Geschlecht von Widulind ab. Ein Zweig bestieg im 15. Jahrhundert den Thron der drei nordischen Königreiche, dehauptete im 16. wenigstens den dänisch zworwegischen und begründete den lange Zeit bestehenden Zusammenhang zwischen Tänemark und Schleswig-Holstein (§ 98, 8). Das Grafengeschlecht in der Heimat starb 1667 aus, und ihr Land siel an das dänische Königshaus. Doch erhielt es 1773 unter eigenen Herrschern infolge eines Tauschvertrages die Selbständigkeit zurüc. Seitdem regiert sier eine Linie des Hauses Holstein-Gottorp, welche 1815 den großherzog Lieden Titel und mehrsache Vergrößerungen erward. Großherzog Leter. Das Land, 6423 gkm (120 D.=M.) mit 355 000 zu 3/4 lutheris schen und 1/4 katholischen Einwohnern, liegt in drei Stüden zerstreut.

a) Das eigentliche Oldenburg ift aus ben Grafichaften Olden = burg und Delmenhorft und einem Teile bes früheren Bistume Münfter zusammengeset (§ 93, 1, e, d), darin die hauptstadt Oldenburg, an? —

24000 C. Jever, Saterland (§93,1 Ende). Die Berrichaft Aniphaufen

gebort bem Saufe Bentind.

b) Das Fürftentum Lübed, vor der Reformation ein Bistum im niederfächsischen Kreife, 150 km vom Sauptlande an der Lübeder Bucht (die beiden früher getrennten Teile bes Fürftentums jest vereinigt feit Abtretung eines Studes holfteinischen Landes von Breugen). Sauptstadt Gutin, amifchen Sugeln und Geeen, in überaus anmutiger und fruchtbarer Begend, "wo weislich die Bfrund' ausfpahte ber Domberr" (Bok).

c) Das Gürftentum Birtenfeld, mit ber gleichnamigen Sauptftadt, 370 km bom Sauptlande, am Sungrud und linten Rabe = Ufer, 1815 erworben, aus pfalgifchen, badifchen und anderen Bebietsteilen gufammengesett. Es liegen nur fleine Orte darin. Ober ftein, durch seine herrliche Lage und Achaischleifereien berühmt.

4) Fürftentum Lippe (§91,2,c). Das haus Lippe foll auch von Widufind abstammen, ericheint aber geschichtlich ficher erft im 12. Jahrhundert. Braf Simon im 17. Jahrhundert ift ber Stamm= herr ber noch blühenden zwei Sauptlinien, welche im 18. und 19. Sahrhundert die fürftliche Burbe erhalten haben. Doch giebt es noch weitverzweigte gräfliche Linien ohne Couveranetat. Das eigentliche Fürstentum Lippe hat 1215 gkm (22 Q .= Dl.) mit 128 000 meift reformierten Ginwohnern. Fürft Bolbemar.

Die freundliche Refibengftadt Detmold an der lippefchen Werre hat 10000 Ginm. Davon w. n. w. auf ber jum Teutoburger Wald gehörigen Sohe ber Grotenburg bas hermannedentmal zur Erinnerung an Armine Sieg (§ 91, 2, c). Lemgo. Bei ber Stadt Sorn bie mertwurbigen Exterfteine (Et-fter feltijch fo viel wie Gele-Stein), vier größere und einige fleinere Candfteinfelfen, beren Grotten und Bildwerte (chriftlichen Uriprungs) gleichzeitig um bas Jahr 1115, obgleich die Sage fie ichon Karl bem Großen gufchreibt, entftanden find. Genner Beibe (§ 93, 1, c).

5) Fürftentum Schaumburg=Lippe. Es befteht aus eini= gen Teilen bes lippefchen Lanbes, welche ber Fürft Beorg aber nur unter ber Couveranetat bes vorigen Staates befigt; fouveran ift er nur in feinem Unteile an ber ehemaligen Grafichaft Schaum. burg. (Ber hat ben anbern Teil?) Das Fürftentum hat 340 gkm (6 D.=M.) mit 39 000 lutherischen Einwohnern. (Das Fürstenhaus ift reformiert.)

Budeburg ift Refibeng, 5000 Ginm. Schwefelbad Gilfen. 3m fogenannten Steinhuber Meer (§ 93, 1) legte ber (§ 74, a ermahnte) Graf Bilhelm von Lippe auf einer fünftlich geschaffenen Infel eine fleine Festung, Bilbelmsftein, an, in welcher Scharnhorft feine erfte milis tarifche Ausbildung erhielt.

6) Fürftentum Balbed. Das feit 1712 fürftliche Regentenhaus ftammt von ben Grafen von Schwalenberg ab und gahlt unter feinen Gohnen viele tuchtige Feldherren. Fürft Friedrich. Das Land hat auf 1121 okm (20 D. D.) 57000 meift lutherijche Einwohner und liegt in zwei Teilen etwa 70 km auseinander. Durch einen mit Preußen abgeschlossenen Accessions Bertrag ist die Berwaltung bes Landes an Breußen übergegangen.

- a) In dem südlichen größeren Teile, dem eigentlichen Fürstentum Balbect, liegt die Residenz Arolsen, Geburtsort der berühmten Künstler Rauch (§ 98, 1, a) und Kaulbach, 3000 Einw.
- b) In dem Fürsten tum Byrmont, an der Emmer, einem Reben= slüßchen der Befer gelegen, ist Byrmont, in einem Resselthale der Emmer, als berühmter Kur- und Badeort zu nennen.
- 7) Die Großherzogtumer Medlenburg (§ 93, 2, a, c). Der flavische Stamm ber Obotriten murbe erit von Beinrich bem Lömen im 12. Jahrhundert bezwungen. Diefer erobernde Fürst legte bie Bistumer Schwerin und Rageburg an, ließ aber ben ein= beimifden, jum Chriftentum betehrten, Gurften Bribislav und permählte fogar beffen Cohne Beinrich feine eigene Tochter. Das medlenburgifche Regentenhaus ift bas einzige von flavifcher Abftammung in Europa. Es erwarb im 14. Jahrhundert ben Bergogstitel. 1648 für Die an Schweben abgetretene Stadt Dismar. welche jedoch 1803 von Schweden auf 100 Jahre mieber an Medlenburg verpfändet ift, jene beiben oben genannten fatularifierten Bistumer. 1815 bie großbergogliche Burbe. Nachbem vielfache Berameigungen wieder erlofchen find, bestehen jest amei Linien. Die alten Lanbftanbe (Ritterichaft und Lanbichaft), burch ben "lanbesgrundgesetlichen Erbvergleich" von 1755 bestätigt, find beiben Staaten gemeinschaftlich und versammeln fich abwechselnd zu Stern= berg und Daldin. Dirgende haben auch Die Städte mit ihren "Burgermeiftere und Rat" fo ihre alte Berfaffung bemahrt. -Medlenburg ift in ben meiften Strichen ein fehr fruchtbares Land: bas Land enthält fo große Ritterguter, wie man fie fonft nicht leicht wieber findet. Much bie Bauern, von aller Soriafeit geloft, find meift recht mobihabenb.
- a) Großherzogtum Medlenburg-Schwerin, 11161qkm (203 L.: M.) mit 578000 intheriichen Einwohnern. Großherzog Friedrich Franz III. Die Hauptstadt und Restden Schwerin, 44000 E, liegt am Westuter des großen Schweriner Sees und ift auf den übrigen Seiten von sinch fleineren Seeen umgeben, zwischen denn eizen, Gärten und Alleeen tieblich wechseln. Das Schloß, ein großartiger Brachtbau, liegt bejonders romantisch; ichoner Dom, der jest auch mit einem Turm versehen ist. 30 km süblich von Schwerin Ludwigslust, erft im 18. Jahrhundert als zweite Restden, angelegt, daher ein regelmäßiger und schwer Ort. Brüchiges Schloß mit Bart. Davor schwer Rastaden und die Kirche; in der Inschrift über dem Haupteingange weichet der sürstlicke Stifter dieselbe als "Magnus Dux Megalopolitanus, Magnus Peocator Magno Redemptort. Zwischen Schwerin und Ludwigslust das Dorf Wöbbelin: von frästigen Eichen

umichattet ruht bier Theodor Rorner, ber nicht weit von biefer Stelle töblich verwundet ward. Un der Elbe liegt Boitenburg und Domit "das fefte Saus"; im Innern find Barchim und Buftrow die größten Orte. Unter Die Geeftabte gehört Bismar, 17000 Ginw. Etwas füdlich bavon bas Dorf Medlenburg, gur Obotritenzeit eine fürftliche Burg, beren Rame fpater auf das gange Land fibertragen murde; das Dorf Bolten= hagen, 15 km nordwestlich von Bismar, ein febr besuchtes Scebab. Die wichtigfte Sandelsftadt im Lande Roftod, 47000 E., an ber Barnow, die fich unterhalb ber Stadt im Breitling fceartig erweitert; an ber fcmaleren Mündung liegt Barnemunde, bas jest am meiften besuchte Geebad von Medlenburg. Roftod ift eine ansehnliche Stadt mit hoben Turmpaaren und großartigen Rirchen. Landesuniverfität. Geburtsort Blüchers, bem bier ein Standbild errichtet ift. (Infdrift von Goethe: "In Sarren und Rrieg, in Sturg und Sieg bewußt und groß, fo rif er uns bom Jeinde los.") Etwa 15 km im B. Die Stadt Doberan in einer beiteren, lieb= lichen Landichaft, mit altehrwürdiger Klosterfirche; 21/2 km davon ist ber Ofticestrand mit dem Seiligen Damme bejett (lofe, runde, glatt geschliffene Steine, wie eine Erdmorane 1-3 m boch aufgeturmt): Geebad.

b) Großherzogtum Medlenburg - Strelit, 2929 9km (53 D. = M.), mit 98000 lutherijden Einwohnern. Großherzog Friedrich Bilbelm.

Der Staat ift in zwei durch medlenburg-schwerinisches Gebiet getrennte, 125 km auseinander liegende Stide geschieden. In der öftlich en Hauptsmasse Kestenes erbaut, 9000 Einw., Mittelpunkt der Markt; von ihm laufen acht Straßen aus. Neu-Brandenburg zeichnet sich durch seine prachivollen alten gotischen Thorbauten und sichnen Umgebungen aus. Friedland, betriebsame Stadt. Im westlichen Teile, dem früheren Stiste Aapes burg, liegt kein größerer Drt. Bon Rasedurg selbit, das auf einer grüsnen Insel im Rabedurger See jehr freundlich liegt (Campe: wie eine Schiffe Krebse zwischen grüner Petersilie), besipt der Größberzog nur den Dom und seine Umgebung (den sogenannten Dombos) auf dem nördlichen Trittel der Insel, während die zu Lauendurg gehörende eigentliche Stadt (§ 188, 8) die siddlichen zwei Prittel einnimmt.

8) Die brei hansa Stäbte. In ber Zeit, wo Kaiser Friebrich', II. in die italienischen händel verwickelt war, ging es in Deutschland drunter und drüber. Keine Landstraße war vor Räubern sicher,
und das brachte niemandem empfindlicheren Berlust als den großen
handelsstädten. Darum traten 1241 Lübed und hamburg in
eine Hansa (b. i. Handelsbund) zusammen zu gegenseitiger Sicherheit. Immer mehr Städte schlossen fich an; zuletz gehörten über
neunzig dazu, von Narwa in Rußland dis Middelburg in holland.
Lübed (wo die Bundestage gehalten wurden), Braunschweig,
Köln und Danzig standen an der Spige. Die Hansa war vom
13. bis 15. Jahrhundert so mächtig, daß sie zu den einslußreichsten
Mächten Europas zählte; die erste Seemacht war sie unbestritten.

In den ftandinavischen Reichen sind Könige von ihr ein= und abgessetzt worden, auch in England und Frankreich war ihre Macht gesfürchtet. Der um 1500 infolge der großen Entdedungen sich verändernde Handelszug, das Emportommen zuerst Spaniens und Bortugals, dann Hollands und Englands, die Unterwerfung vieler Bundesftädte durch benachbarte Fürsten u. s. w. führten den Verfall des Bundes herbei. Nur Hamburg, Bremen und Lübeck erneuerten 1630 auf ewige Zeiten den alten Hansbund.

a) Lubed war eine alte obotritifche Siedelung, wurde aber von drift= lichen Anfiedlern nen gegründet; viele Borrechte gab ihm Beinrich der Lowe. auch das lubifde Recht, das bernach in vielen Sandelsitädten angenommen murbe. 3m 13. Jahrhundert murbe Lübed Reichoftadt; von feiner Große und Macht war oben die Rede. Zest ift Lübed unter den noch jogenannten drei Sanfa-Städten die am wenigften bedeutende, fie gablt 68000 Einwohner, und ihr (immerhin für die Ditseelander noch wichtiger) Sandel ift nur ein Schatten früherer Größe. Die mit zahlreichen Turmen geschmudte Stadt liegt auf einem breiten Bugelruden, den weitlich die Trave, oftlich die Badenis, ein Nebenfluß derfelben, bejpult: die beiten Stragen, Ronigs = und Breite= ftrafe, laufen auf der Sügelbreite, die meisten andern zu den beiden Flüssen hinab. Die Bauart altertimtlich. Der Charafter ber gangen Stadt würdig folid. Mertwürdig das Rathaus mit dem alten Sanfafaale, der Dom und die Rirche Et. Marien , eine ber größten und iconften in Deutschland, in ihr in einer Seitenfapelle ein Totentang, b. i. ein Bemalbe, auf welchem ber Tob Menichen jeden Standes und Altere jum letten Tange unwiderftehlich auffordert. Die Unterschriften hochdeutsch modernisiert, souit plattdeutsch, 3. B. das vom Tode aufgesorderte Kind: O Dod, wie schall if dat versiahn? It ichall danzen und fann nit gahu. — Das Staatsgebiet von Lübeck (die Stadt Lübed natürlich mit eingeschloffen) befaßt 298 gkm (51/, D. = D.) mit 76 000 lutherifden Einwohnern. 15 km von Lübed liegt Travemiinbe. Bajen und Geebad.

b) Samburg, icon bon Rarl bem Großen angelegt, wurde erft foater bedeutend. Seine Reichsunmittelbarfeit wurde oft von den holfteinischen Bergogen und danischen Königen angefochten, in den Frangosenfriegen bat Samburg Schredliches erlebt, auch der furchtbare Brand vom 5. bis 10. Dai 1842 ift noch nicht vergeffen; aber die reichliche Quelle des Welthandels bat Samburg alle Berlufte zu überfteben möglich und leicht gemacht. Ein Belt= handel ift aber ber hamburgifde mit Recht zu nennen; denn auf dem euro= paifchen Kontinente ift er weitaus - nur ber Antwerpener tann mit ibm rivalifieren - ber bedeutendite. Ediffe aller Rationen fieht man in Sam= burg vor Unter liegen (§ 93, 2. § 97, Mitte), feine Flagge weht auf allen Meeren. Faft alle Staaten haben in Samburg ihre Bertreter. Die deutiche Seewarte, vom Dentichen Reich in hamburg gegründet, ift der Mittelbunft für die wiffenschaftliche Berarbeitung ber von Schiffen ber beutichen Marine gemachten Erfahrungen und Beobachtungen über die Deeres = und Riiften= verhaltniffe ber gangen Erde, fowie Musgabefiatte ber beutschen Berichte über die tägliche Bitterung bes uns am nachften angehenden Teiles pon Europa, im Notjall auch daraus gefolgerter Sturmwarnungen. Samburg liegt 100 km bom Deere, als Salbfreis am rechten Elbujer. Die Elbe ift

in zwei Sauptarme, Guber- und Norderelbe, geteilt, die fich wiederum vieliach verzweigen; fo entstehen eine Menge Anfeln, die zum Teil breußisch, zum Teil hamburgijch find. Die Norderelbe beivilt Samburg unmittel= bar, fendet aber noch einen Seitenarm in die Stadt, der fich in viele Ranale oder Fleete verteilt. Bom Binnenlande ber flieft ber Elbe die Alfter gu: fie bildet dicht vor Samburg ein großes Bafferbeden (Buten = oder Außen= aliter), bann fogleich in ber Stadt ein anderes (Binnengliter). Un bem= felben läuft der Jungfernstieg, die prächtigste Straße Hamburgs mit den ersten Hotels, Restaurationen u. s. w. Der niedrig liegende Staditeil im O. der Alfter ift die Altitadt; in ihr wütete der gedachte Brand, verzehrte die ehrwürdigen Rirchen St. Betri und St. Nicolai; aber regelmäßiger und ichoner ift Samburg mit den genannten Kirchen wieder erstanden, der Turm ber im edeln gotifchen Stil wiedererbauten Nicolai=Rirche gehört bei mehr als 150m Sobe zu den höchften in gang Deutschland. Der Teil im B. liegt höher und beift die Deuftadt: Die berfelben im B. fich anichließende Borftadt St. Bauli erftredt fid bis unmittelbar an die holfteinische Stadt Altona. Etwas öftlich von Samburg unweit bes Dorfes Sorn das weithin befannte Raube Saus (eigentlich Ruge's Saus) mit einer Menge von Unitalten für innere Miffion. - Bum Gebiete, 414 gkm (7 Q. = Dt.), mit 629 000 luthe= rifchen Einwohnern, wovon auf die Stadt mit Ginschluft der 15 Bororte 589 000 tommen, gehört daß Amt Ripebüttel an der linken Seite der Elb= mundung; hier der hafen = und handelsort Curhaven. Infel Renwert mit Leuchtturm (§ 93, 1) - und bie Bierlande, eine eingebeichte, überans fette und gesegnete Landschaft, zwischen ber Elbe und ihrem Rebenfluffe Bemuje, Rorn und Obit gedeiben bier vortrefflich; man bat bier 3. B. Erdbeerfluren, aus welchen man jährlich für 100 000 Mart Früchte nach Samburg verfauft. Saubtort Bergeborf.

c) Bremen war icon zu Rarl bes Großen Beit vorhanden, erlangte unter Otto I. Reichsfreiheit, mußte diefelbe aber gegen die Ginfprüche der bremifchen Erzbischöfe, ipater der Arone Schweden, verteidigen. Bremen liegt in flacher, fandiger Wegend, 110 km von der See an der Befer. Die großere Altstadt breitet fich auf dem rechten Ufer aus; fie hat frumme und enge Stragen, aber hohe Saufer, mit nach ber Strage gefehrten Giebeln und Erfern. In der fleineren, burch Bruden mit der Altitadt verbundenen Reuftabt, auf dem linten Ufer, find die Stragen breiter und gerader, aber die Häufer nicht so ansehnlich. Unter den Kirchen hat St. Ansgarii den höchsten Turm. Auch das altgotische Rathaus ist zu beachten. In dem Ratsweinkeller liegt in der Rofe (einer Abteilung, die von einer dort angebrachten foloffalen Holgrose jo genannt wird), der alteste Rheinwein, ben man hat; bas alteste Fag ift von 1624. Nur als Rrantengabe und Ehrengeschent wird das toit= liche Rag verwandt. Much die zwölf Apoftel, zwölf Studfaffer mit Rudes= heimer und Sochheimer, find nicht zu verachten. Bremen bat 135 000 refor= mierte und lutherifche Ginwohner, ohne die Bororte. Bedeutender Sandel, befonders mit Rord = Amerita, und Fabriten. - Das Webiet begreift 256 qkm (41/, Q. = DR.) mit 180 000 reformierten und lutherifchen Ginwoh= nern (mit der Stadt). Darin der Safenfleden Begefad, und viel weiter die Befer hinab das erft 1830 angelegte, aber machtig aufblühende Bremer= haven, in einem fleinen von Sannover abgetretenen Bebietsteile.

#### § 101.

## Die süddeutschen Staaten.

1) Königreich Banern. Als ber übermächtige Belfe Sein = rich ber Lowe, Bergog von Cachien und Bapern, von Raifer Friedrich Barbaroffa gedemutigt mar, murbe Bapern, freilich fehr verfleinert, 1180 an Otto von Bittelsbach gegeben. Dagu erwarben die Bittelsbacher im 13. Jahrhundert die große und blubenbe Rhein Bfalg. Gie teilten fich in viele Zweige; in ber Mitte bes 18. Jahrhunderts gab es brei mittelsbachische Territorien. a) Das eigentliche Bapern, feit bem Sabre 1623 ein Rurfürstentum. b) Rur= pfalg. c) Bfalg=3weibruden. Rach bem Musfterben ber beiben erften Linien vereinigte 1799 bie britte bie gange Lanbermaffe, bamale 800 D. = DR. (44 000 akm). In ben frangofischen Rriegen und ben folgenden Ummaljungen verlor gwar Bapern alles bas, mas es auf bem linten Rheinufer befeffen hatte, alfo ben größten Teil ber Bfalg, erhielt aber von Napoleon ben Konigstitel und fehr reiche Ent= ichabigung. Rurg vor ber Leipziger Schlacht trat es ben Berbundeten bei und bewahrte infolgebeffen feinen Befitftand; auch die Bfalg ge= mann es gurud. Es umfaft jest 75864 gkm (1380 Q. : Dt.) mit 5,6 Mill. Einwohnern (70% Ratholiten, 29% Protestanten). Könia Dtto I. (Regent: Bring Luitpold). Der Staat besteht aus acht Regierungsbezirken, welche nach ben alten Reichstreifen ober Landichaften genannt find. Bir gablen fie nach bem Alter ber Er= merbung auf.

a) Dber Banern, ber größte Regierungebegirt (§ 86, 2, 4, b, 7, b. § 87, 1, 3, b, c, d). Die Sauptstadt bes gangen Reiches, München, pon Bemrich dem Lowen in flacher, reiglojer Wegend, welche indeffen die Albenfette gum hintergrunde hat, gegrundet, liegt (wie hoch? \$ 86, 7, b) am linten Jiarujer, gegenüber die Boritadt Au. Noch 1816 hatte München nur 40 000. jest 386 000 E .; in neuerer Beit hat es dadurch feine gange Beftalt verändert. daß besonders unter den tunftliebenden Monarchen Qudwig I. und Dari= milian II. gange Stadtteile nen angelegt und viele Brachtbauten aufgeführt find. Go giebt es neue Rirchen in jedem Bauftil: die Bfarrfirche in ber 21 u im gotifchen, die Allerheiligentapelle im byzantinischen, die Ludwigstirche an der breiten, mit lauter großartigen Bebauden befetten Qubmigsitrafe im italienischen Stile, die Bonifatinefirche bilbet die Form der alten Bafilifa nach. Die ichon altere Fraueutirche macht mit ihren beiden Auppelturmen Die Stadt weit über die Ebene hin erfeunbar. Hugerdem merte ben Ronige= ban, die alte und neue Pinatothet (Gemaldehaus), die Ginptothet (Statuenhaus), die Geldherrnhalle, bas Bibliothelgebaude; die neue brachtige Maximiliansftraße mit vielen Brachtbanten; in ber Rabe ber Stadt bie Ruhmeshalle, davor die toloffale Statue der Bavaria, 171/2 m hoch. Eine Menge Runftler, befonders Maler, halten fich in Munchen, bas eine Malerafademie hat, auf. Dagu barf fich München der befuchteften Universität

ber fübbeutschen Staaten rühmen. Das etwas berbe, aber treubergige Bolf hat Wefchmad für materielle Benuffe: befannt ift das treffliche banrifche Bier. das jest in gang Deutschland, ja in der gangen Belt, bis nach Japan und Auftralien bin, feine Berehrer hat. Im B. von München das Luftichlog Unmphenburg, 50 km im DB. Die Ruine Bittelebach. ftadt, Festung an? - Die Gebirgs = und Geepartieen: Balden =, Am= mer=, Starnberger, Schlier=, Chiem=, Tegern=See (mit ichonem Quitichloffe); tiefer in das Webirge binein das Bad Rreuth, eine falte Schmejelquelle; über Berchtesgaden (früher gefürftete Bropftei), Ronigefee, Bagmanu (§ 86, 2, a). Merte noch an der Gaalach Reichenhall mit großartiger Saline und vielbefuchtem Solbad, am Jun Duhldorf auf der Umfinger Beide, wo 1322 Ludwig der Baner feinen Begner Friedrich von Diterreich besiegte (das historisch nicht verbürgte: "Jedem ein Ei, dem frommen Schweppermann zwei"), und Rojenbeim, wo von der Gifenbahn zwischen München und Galzburg die Junbahn nach dem Brenner abzweigt, endlich im obern Lechthale, bas in volltommener Schonheit bergestellte Schloß Sohenichwangan fichwang-aul, im Mittelalter vorübergebend von Welfen, Sobenitaufen, Bittelsbachern bewohnt.

b) Nieder=Banern (§ 86, 6. § 87, 1, 2, 3, c, d). Die hauptstadt Landshut, an? - icon gebaut; ihr Martinsturm einer der hochften in Deutschland. Baffau, bas "Donau-Robleng." Die eigentliche Stadt liegt auf der ichmalen Gabel zwijchen Inn und Donau, die Innftadt am rechten Innufer, die Algftadt am linten Donattufer, wo die Ala mundet; über ihr die Befte Oberhaus und von bier aus Blid fiber bie munderichon gelegene Stadt. Baffauer Bertrag 1552. (Baffauer Runft nannte man bas aberglaubijde Spiel, um fich hieb = und ftichfest zu machen.) Der alte Sauptort von Nieber=Bapern ift Straubing, an?

c) Dber=Bjalg und Regensburg (§ 86, 5, 6, 7, c. § 87, 2). Regensburg war anfangs Bayerne Sauptitadt und Sit der Bergoge, bann freie Reichsftadt und gulett beständiger Sit des Reichstages (§ 95), 39 000 E. Es ift eine altertumliche Stadt; der jest von allem Bier = und Schnörfelwert befreite Dom ein Meifterwert gotifcher Baufunft. Auf bas linte Stromufer nach Stadt am Sof führt eine im 12. Jahrhundert erbaute Steinbrude. Die am linten Stromufer fich erhebenden Sügel machen die Umgegend von Regensburg febr angenehm; auf einem berfelben, 7 km unterhalb, fteht der 1842 in Form eines griechischen Tempels vollendete Brachtbau Balhalla (vergl. §83, a) mit den Buften großer deutscher Mamer. Dberhalb Regensburg Relheim an der Mündung der Altmubl (in Rieder = Bapern); auf einem Berge darüber der Prachtban der Befreiungshalle zum Wedachtnis der Befreiungsfriege. Um rechten Ufer der Donau bei Regensburg weite Ebene. Siege Napoleons 1890 über die Diterreicher. Die alte Saupt= ftadt der Ober-Bjalg Umberg. Im Schlof Trausnip am Bohmer Bald faß Friedrich von Diterreich gefangen.

d) Schwaben und Reuburg (§86, 2, 4, 7, b. \$87, 3, a, b) meift erit feit 1803 erworben. Die hauptstadt Augsburg, das Augusta Vindelicorum der Romer, 81 000 E., zwischen Led und Bertach, mar Reichestadt und im Mittelalter Stapelplat gwifden dem nördlichen Europa, Italien und der Levante. Da gab es ein Sprichwort: "Benediger Macht, Augsburger Bracht, Nürnberger Big, Stragburger Befchüt, Illmer Geld bezwingt die gange Belt." Anton Fugger fonnte an Rarl V. große Summen verborgen und - verschenten; seine Rachfommen bilden ein zwischen Iller und Lech

begütertes Füriten = und Grajengeschlecht. Durch die Beranderung des San= beleweges feit ber Entdedung Ameritas fanten alle genannten Orte. 3n= deffen ift Hingsburg immer noch bedentende Fabritftadt, 3. B. für Gold = und Gilbermaren. Un die alte Berrlichteit erinnert das Rathaus, eine ber ichon= ften in Dentschland und bas mit iconen Bandbildern geschmudte Jugger= hand. hiftorijd wichtig ift Hugeburg burch ben Reichstag von 1530, wo bas Glaubensbetenntnis der Lutheraner - baber Confessio Augustana genannt - bem Raifer übergeben ward , burch den Religionofrieden 1555, ferner durch das Lechfeld im S., auf dem Otto I. 955 die Ungarn ichlug. Gudlich von Hugeburg tommt man über die gewerbsamen Orte Raufbeuern und Rempten, an? - nach der Sandelsstadt Lindan, auf Injeln im Boden= fee, burch Bruden mit dem Festlande verbunden (Deutsch-Benedig). - Un ber Dongu Renburg, fonft die Refideng einer pfalgifchen Geitenlinie; meb= rere Stunden oberhalb: Bochitadt, Sieg Eugens (§ 79 Mnj.) über Frangofen und Banern 1704. Dona uworth, ber Anjangepunft ber Donau= bampfichiffahrt. 3m N. der Donau in dem durch die Eigenartigfeit feiner Tracht und Gitten befannten Ries: Nordlingen, Niederlage ber Come= ben 1634, und Allersheim, wo fie 1645 im Berein mit den Frangofen fiegten. Im Ries liegen auch die Lande der Fürften von Dttingen und Balleritein.

e) Mittel= Franten (§ 86, 4, b. § 87, 2. § 89, 2, a) enthält bas Fürftentum Unsbach, einen Teil vom Fürftentum Banreuth, beibes alte Bejigungen der Murnberger Burggrafen (§ 98, 12, f), fpater zwei Geiten= linien des brandenburgisch = hobenzollernichen Saufes gehörig, 1791 mit dem Sauptlande diefes Saufes, b.h. mit dem Ronigreich Breugen, vereinigt, aber in der napoleonischen Beit an Bagern verloren. Bu diefem Lande gehort die Sauptitadt Ansbad, fonit Onolybach, an? - 15 km fubbillich bavon der Martifleden Efchenbach, wo ein Denfmal daran erinnert, daß bier Bolfram, ber Ganger des Bargival, geboren ift. Erlangen, die protestan= tifche Univerfitat Banerns, an? - befonders in der Neuftadt ichon und regel= makig. Fürth, am Ginfing ber Begnit in die Regnit, durch die alteite deutiche, im Dezember 1835 eröffnete Gifenbahn mit Rurnberg ber= bunden, ift eine wichtige Sandels = und Manufatturftadt. 47 000 E., barunter ein Sediftel Juden. Huch Schwabach, im G. von Gurth, ift ein gewerb= fleikiger Ort (Schwabacher Lettern). Die größte Stadt in Mittel = Franten ift die frühere Reicheftadt Rurnberg an der Begnis, die gugeiten bes alten Reiche ein Webiet von etwa 30 D .= DR. (1650 qkm) befag. Gie liegt in einer fandigen, jedoch durch forgfältigen Unbau ziemlich fruchtbaren, bugeligen Ebene, die nach R. und D. in eine große Balbung übergeht. Der Gluß teilt Murnberg in zwei Salften, in die nordliche fleinere Gebalber Seite und in Die größere fübliche Lorenger Seite. Die Ramen erinnern gleich an die zwei prachtvollen gotifchen Rirchen gleiches Ramens. Um Rordrande erhebt fich auf ifoliertem Canbiteinfelfen Die faiferliche Burg; ihre Sauptteile aus der Beit der Sobenftaufen. Die Ronige von Bayern und Breugen befigen fie gemeinschaftlich. Rurnberg zeigt noch fo recht bas Bild einer alten beut= ichen Stadt. Die Stragen find abichuffig, eng und frumm, die Baufer haben machtige Biebelmande, vorfpringende Erter, viel Schnigwert und Schnörtel, auf den Blaten Springbrunnen und Ergfiguren. Das 15. und 16. 3abr= hundert waren die Blutezeit der Stadt. Da war Mürnberg die wichtigfte Bermittlerin des Donau=, Elb= und Rheinvertehrs, zugleich ber Saubtfit des beutschen Deiftergesanges (bans Cachs), ber beutichen Dalerei

(Albrecht Dürer), Erzzießerei (Peter Vijcher) und Industrie (Nürnberger Eier: Taschenuhren). Um 1400 wurde in Nürnberg von Nartin Behaim der erste Globus derziertigt. Nürnbergs germ an ziches Museum birgt Erzeugnisse deutscher Kunstertigteit aus alter wie neuerer Zeit. Nuch zist Ustenberg noch immer die erste Dandels- und Jadristadt Vaperus; die Spielwarenschaftstation wurde durch aus der Heimenschaftstadt Vaperus; die Spielwarenschaftstation wurde durch aus der Heimenschaftstadt Vaperus; die Erziehren erste Galzburger eingesührt: "Nürnberger Tand geht durch alle Land." 157 000 E., früher, troß verhältnismäßig größerer Bedeutung, natürlich weit weniger (wie ähnsich Köll), im Jahre 1450 z. B. unr 20000 E. Das frühere Bistum Eichsschaft wirt gleichnamiger Hauptstadt, die noch jeht Bischofssip ist, gehörte kuze Zeit der herzoglichen Familie Leuchten berg, deren Stister Engen, der Abordon L. Gemahl einer hanrischen Litter Engen, der Voderweichen Angelson L. Gemahl einer hanrischen Litter Engen,

f) In Ober=Franten (§ 86, 5. § 89, 2) und gwar im Fürstentum Bapreuth die gleichnamige Sauptstadt am Roten Main, von den hier fouft in einem Brachtichloffe refidierenden Martgrafen zu einer fehr iconen Stadt umgeschaffen, Baguer=Theater. 25 000 E. In der Unigebung reigende Luftichlöffer: die Eremitage, Fantafie. Dentmal Jean Bauls, ber bier lebte und ftarb. Geboren ift er gu Bunfiedel, einem netten Städtchen im Fichtelgebirge; in der Rabe das Aleganderbad und die großartige Felfenpartie Luijenburg (§ 86, 5). Sof, an? - 26000 E. Den zweiten Teil von Ober=Franten bildet das frühere Bistum Bam= berg. Bamberg, gegenwärtig Gip eines Erzbifchofe, ift eine von zwei Urmen ber Regnit burchichnittene Stadt in offener, aber mit Sobengugen umrahmter Flugebene, die bier durch den Fleiß der Bewohner einem Garten gleicht. In dem jett auch in einfacher Reinheit bergestellten romanischen Dom ruben Seinrich II. und Runigunde, ein beilig gesprochenes Raijer= paar, dem bas Bamberger Stift Große und Grundung verdault. Blid auf Bamberg von dem boch gelegenen Rlofter Dichelsberg, in welchem Otto, der Bommern Apostel (§ 98, 2, b), begraben liegt, und von den Trümmern der Altenburg, wo Otto von Bittelebach Ronig Philipp von Schwaben ermorbete. 38 000 G. (Alter Spruch; Reben, Dengeläute, Dain, Bamberg: das ist Franken.) Baug, früher reiches Nofter, jest Schloft, in reigender Lage auf einem Berge am Main, unweit der nördlichen Grenze.

g) Unter Franken (§ 89, 2, a, b, c) begreift außer der früßeren Reichsstadt Schweinsurt, an? — und einigen mediatisierten Gebieten (3. B. der Fürsten von Leiningen) lauter seinige mechatisierten Gebieten Wärzburg, die Hauptstadt, siegt zwischen Rebenhügeln am rechten Mainspier und ist noch Bischofssiß; eine mit Heiligenbildern gezierte Brücke sücht zum linken, wo nur ein kleiner Stadtkeil und auf einem Berge die Feste Marien berg liegt. Bon hier schöner Blick auf die überausturmreiche Stadt. Merkwürdig das ehemals bischösliche Schof, nach dem Schosse zu Kerfalles gebaut, und das große Juliushospital. Universität, 64000 E. An den Abdügen der Eitavelle wächst der Leistens, auf einem Berge in der Nähe der Steinwein. Sprick: "Au Klingenberg am Main, zu Würzdurg an dem Stein, zu Bacharach am Rhein hat man in meinen Tagen gar oftmals hören sagen, sossen siehen Wein." Das Rhöndad Kissingen. Das Grabisen und Schissatz und Schissatz und Schissatz.

h) Rhein-Pfalg (Rhein-Bayern), die fleinite Laubichaft (§ SS, 2, a), besteht zum größten Teil aus altpfälzischen Gebietsteilen. Die Hauptsstadt Seeler war früber Reichständt. Brächtiger, neu bergestellter Dom

im romanischen Stil mit den Kaisergrabern der salischen Dynastie, Rudolfs von Sabsburg u. a. (§ 81 Mitte). Laudau und die Meiniestung Germuerscheim, Zweibrücken. Kaiserstautern, 40000 E., durch mehrere Schlachten der Preußen mit den Franzosen in der Rieincampague bekannt, Neustadt a. d. Hardt, gewerbsteifeißige Stadt, und Dürtheim, Traubensturot. Deidesheim, Forst u. a. Weinorte. Mannheim gegenüber Ludmigshasen, erst 1843 gegründet, aber durch seinen Rheinhasen ichnell ersbindt, 39000 E.

- 2) Königreich Württemberg (§ 86, 4, b; 7, b. § 87, 1. § 88, 1b, 2b. § 89, 1, 3). Die Grafen von Württemberg erwarben schon im Mittelatter reiche Besthangen; mehrere thaten sich durch Helbensinn hervor ("Graf Eberharb der Greiner, der alte Rauschestert" und der schwäbische Städtebund im 14. Jahrhundert). 1495 erhielten sie den Herzogsätitel, 1803 die Kurwürde. In der napoleonischen Zeit (1806) erlangte der Kursürft Friedrich den Königstitel und zugleich vielsache Bergrößerung durch umfassende Mediatisserung von Reichsstädten und kleineren Fürsten. Jeht hat Württemberg 19504 akm (350 L.-M.) mit 2 Will. Einwohnern, von denen 7/10 Protessanten, 3/10 Katholiten sind. König Wilhelm II. Vier Kreise: Schwarzwald-Kreis siddwestliches, Onau-Kreis stöhsstliches, Recarz-Kreis nordwestliches, Jagst-Kreis nordöstsliches Viertel. Die Kreise sind bei den einzelnen Städten durch Ansagsbuchstaden bezeichnet.
- a) In alt-württembergifden Landesteilen: Die Saupt= und Refibengitadt Stuttgart, N. (im Munde des Bolfes mehr wie Stuggart ober Stuffert gesprochen), liegt zwischen walde und weinreichen Sügeln an einem Rebenbach bes Redar, bem Refenbach, 5 km weftlich von biefem Fluffe. Stuttgart hat einen alten unfreundlichen und einen neuen ichonen Teil; febenswert ift bas Schloß, die alte Stiftefirche und die neue Johannistirche, das Polytechnitum und das Standbild Schillers von Thorwalden. (Ein anderer berühmter Bildhauer, Danneder, ift in Stutt= gart geboren.) Um bas Jahr 1800 hatte Stuttgart 20000, jest 147000 E. Es ift eine wichtige Industriestadt und einer der Mittelpuntie des deutschen handels. Gine Art Zwillingsstadt von Stuttgart ist Cannstadt, N., ein in überaus bevölferter Gegend belegener Sandelsplat mit 21 000 G. ber Umgegend romifche Altertumer, Mineralquellen und mertwurdige Ber= fteinerungen. Beide Ctabte find burch die Unlagen (Bart und Garten) miteinander verbunden. In letteren die Luftichlöffer Berg, Rofenftein, die Bilhelma. In dem Dorfe Sohenheim bei Stuttgart eine berühmte landwirtschaftliche und Forstanstalt. 15 km im N. von Stuttgart liegt die im 18. Jahrhundert angelegte zweite Refidenz, das regelmäßig und ichon gebaute Ludwigsburg, N., mit 4000 Mann Befahung, "das württem= bergifche Botsbam", Schloß mit schönen Gartenaulagen. Etwas im NB. bas Bergichloß Sobenasperg, ein Staategefängnis. Um obern Redar: Tübingen, S., die Landesuniversität, altertiimlich und eng, auf einem jum Bluffe abfallenden Bergfattel. Uhland, 1787 geboren. Um untern Redar Marbad, N., mo Chiller 1759 geboren. Tief im Comara=

- walde das Bildbad, S., mit heißer Quelle, und der Paß Kniebis (§88, 2,0) an der Rauben Alb wiele alte Schlöffer: Achalm, Lichtens itein, Hohenurach, Dohenurach, Hohenuchen, Hohenhaufen, Ted u.a. der Rieden Chningen, S., mit viel Bands und Spipenversertigung; viele Männer von hier durchziehen als Krämer das Land. Nun aber gieb nach der Karte noch an, wo Beineberg, N., liegt, das wadre Städichen, und erzähle die Sage von der "Beibertrene", wie noch jest die über der Stadt liegende Kefte heißt!
- b) Unter ben fechzehn ehemaligen Reicheftabten find die bedeutenbften: 111m, D., 38000 E., am linten Donaufer, unweit der Mündung ber? - hatte mit Rurnberg unter allen Reicheftabten das größte Bebiet, 17 D. : D. (935 gkm), und tampfte oft an der Spipe bes ichwäbischen Stadtebundes. Gin Bild alter Broge ift bas gotifche Münfter. Roch immer ift Ulm ale Sandelejtadt bedeutend, der Ausgangspunft aller Donauichiffahrt, der oberfte Gin = und Husschiffungshafen des Etroms. (Gin eigener Artifel find Schneden, die auf dem Berdtfelde (§ 86, 3, b) gemaftet und fäfferweise von hier die Dongu abwarts versandt werden.) Il Im. ein mili= tarijch febr wichtiger Buntt, ift die bedeutenofte fuddeutiche Donaufestung und ringeherum von ftarten Berten umlagert (§ 96 Unf.). Reutlingen, S., gewerbfleißige Ctadt. Beilbronn, N., am? - Sandels = und Fabrit= ftadt (Redarwein = Champagner), 31 000 G. In dem fogenannten Diebed= turme faß 1525 Bog von Berlichingen gejangen. Merte noch bas gewerb= reiche Eflingen, N., 23000 E., Schwäbijch : Gmünd, J., Schwäsbijch : Ball, J., am Rocher als Salwert, das fleine Friedrichshafen (früher Buchhorn), D., ale murttembergijche Bodenjeefration.

c) In anderen neuen Gebietsteilen: Mottenburg, S., am Nedar, Sig des katholischen Landesbischofs. Ellwangen, J., jonft eine Propsiei, an? — Der Sig des deutschen Ordens, feitdem er 1525 Preußen verloren (§ 98 Anf.), war Wergentheim, J., an der Tauber. Het hatte der Hoch = und Deutschmeister seinen Sit; der Orden besaß in 12 Balleien, die durch das Reich zerstreut lagen, noch 40 O. 200 (2200 gkm).

d) Die bedeutenbsten der mediatisierten herren, welche in Bürtetemberg ihre meisten Besitzungen haben, sind: die Fürsten von hohen lobe, besitzen in sechs Linien über 1650 qkm (30 D. M.), Ohringen, J., ift ihre größte Stadt, — die Fürsten von Baldburg; der Fürst von Thurn und Taxis (auch in Bayern, Proving Posen u. i. w. begütert); dies Haus hatte im alten Reiche und hernach in vielen Staaten des Deutsichen Bundes die Post.

3) Großherzogtum Baben. Die Markgrafichaft Baben hat mit Bayern und Bürttemberg eine ähnliche Geschichte, nur ist ihr Wachstum noch überraschender. Das Fürstenhaus stammt von Berthold von Zähringen, dem Zeitgenossen Kaiser heinichs III. Sein Enkel Hermann nannte sich zuerst "Markgraf von Baben". Im 16. Jahrhundert teilte sich das Haus in die Linie Baben" Baben, welche 1771 erlosch, und in die Linie Babens Durlach, welche 1830 ausstarb, worauf die Krone auf die Nebenlinie der Grafen von Hochberg überging. — Das Land, welches 1771 noch nicht 80 D. M. (4400 gkm) begriff, umsaht, rasch emporgewachsen

und 1803 zum Aursürstentum und 1806, da der Aursürst Karl Friedrich den Königstitel ablehnte, zum Großperzogtum erhoben, jest 15081 gkm (270 D.-M.), mit 1,7 Mill. Ginwohnern (zwei Drittel katholisch, ein Drittel evangelisch). Großperzog Friedrich. Das Land, dessen natürliche Berhältnisse nach § 88, 1 b, 2, b, c. § 89, 1 zu schilden sind, zerfällt in 4 Landeskommissariate: Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Konstanz.

a) In der ursprünglichen Martgrafschaft Baden liegt 6 km win Khein die erst im 18. Jahrhundert angelegte Resideng Karleruhe. Bon dem halbkreissörmigen Plat vor dem Schlosse laufen sächerartig elf Hauptiraßen aus, die alle den Schloskerm zum Geschlosse lächer in den im N. und NW. die Stadt umgebenden Hartwald lausen vom Schlosse 21 Alleeen. Die schön und elegante Stadt hat 80000 E. Pforzheim, in dem im Württemberg einschneidenden Landzipfel, 31 000 E., eine gewerdssamt Fabrits und Handelsstadt. (Die alte, jest geschleifte Meichssessung Khilippsburg liegt unweit des Kheins, Germersheim ungesähr gegensüber, und gehörte jonit zum Bistum Speier.) Natiat an der Wurg, starte Festung. Friede zu Raslatt 1714, Kongreß daselsbit 1797 die 1799. Baden, häufiger Baden-Vaden genaunt, schon zu Kömerzeiten eine Stadt, hat heiße Lucellen, ist eins der besichtesten und vornehmsten Bäder und hat wunderschöne Umgebungen: gleich über der Stadt die alte Ruine Baden, in der Räße die Burg Eberstein, im Wurgthale das schlöß Kens-Eberstein. Kehl, Straßburg gegenüber, wohn eine seite Kheinbride führt.

b) In der alten Kurpfalz: Mannheim, am Zulammenstusse von?
— neu und regelmäßig, in den Kriegen unter Ludwig XIV. niedergebrannt, 88 000 E. he idelberg, am linten Nedarnjer, 34 000 E., die protestantisise Landesuniversität in reizender Lage; gerade darüber das turfürftliche Schloß, die prachtvollste ephenumsponnene Ruine, die es giebt. Im Keller "das Fast von heidelberg", das 250 Fuber Bein kalt. Doch über dem Schlosse ragt der Kunftsituhl (oder Kaiferstuhl) 600m. Eine Schöpfung der Kunft if der Part von Schweßung den, 7 km von heidelberg nach dem Rheine zu. In dem Städichen Bretten ist 1497 Melanchthon gedoren.

of Früher österreichisch war der Breisgau. Die Sauptstadt des gefeben, Freiburg, liegt in reizender Umgebung an der Dreijam zwichen ganz nahen Aebenstigeln (Schlosberg) und den nur wenige Sunden awischen entfernten Schwarzwaldbergen. Sie eines Erzbiichois, tatholische Landesuniverstätt. Herrliches Münster; sein Turm mit tünftlich durchbrochener Arbeit ist besonders berishnt. 53000 E. In der Nähe die Annie Zähringen, und siddict vom Feldberge die frühere durch Reichtum und Gelehrlamteit bedeutende Abtei E. Blasien. Alts Breisach, am Rhein und Kaiserlicht (§88, 2, b), sonif starte Festung, im 30jährigen Kriege oft genannt. Konstauz, da, wo der Khein aus dem Bodensee tritt, am linken lifer des Stromes, ehemals Reichsstadt, in welcher 1414—1418 das betannte Konzil gehalten und Joshann Duß verbrannt wurde. Die Insen Reichschau und Vainau.

d) And in Baden viele Mediatifierte. Darunter im nördlichen breiten Teile die Fürsten von Leiningen im alten obertheinischen, der Fürst von Löwenstein-Bertheim im frautischen Areise. (Bertheim selbst, am Jusammenstusse von? — § 89, 2, a). Im süblichen breiten

Teile die 1650 gkm (30 Q.= M.) übersteigenden Lande des Fürsten von Fürstenberg, Residenz des Fürsten Donaueschingen (§ 87, 1).

- 4) Großherzogtum Hessen. Es macht die Besitzungen des Hauses Hessenschaft aus, einer von den vier durch Phistipps Teilung entstandenen (§ 98, 11) Linien. Der großherzogliche Titel stammt aus der Zeit des Rheinbundes (1806), auch der Besitzstand hat in jenen Zeiten erhebliche Vergrößerungen erfahren. Der Flächeninhalt beträgt jeht 7682 akm (140 D.-M.) mit 993 000 Einswohnern, darunter ein Viertel Katholisen, die übrigen Lutheraner. Großherzog Ernst Ludwig. Das Land liegt in zwei Hauptteile geschieden. Der nördliche im Norden des Mains ist eingeschlossen von der preußischen Provinz Hessenschaft.
- a) Der jübliche Sauptteil (§ 88, 2, b) enthält zwei Provingen. a) Rechts vom Rheine Startenburg ein neuer von einem alten Schloffe entlehnter Rame. Darmftadt, die Bauptftadt, liegt in fandiger Glache, hat eine alte, finftere und eine nene, icone Stadthalfte, 59000 G. Bwifchen hier und Beidelberg die Bergitrage, eine am Sange des Odenwaldes bingiehende, mit Obit = und Rugbaumen bepflangte, von einer Maffe reigender Ruinen überragte Landstraße. Trebur oder Tribur, 10 km im SD. von Mainz, war eine faiserliche Pfalz (Palast) der Karolinger; bis ins 11. Jahrhundert find bier viele Reichstage gehalten. Bom Sauptlande ge= trennt liegt die frühere Reichsitadt Bimpfen am Redar. Bedeutende Saline. Dediatifierte: Die Grafen von Erbach auf bem Denmalde und die Fürften und Grafen von Ifenburg. In dem Webiet der lest= genannten bie betriebfame Sandels : und Fabrifftadt Difenbach, an? -37000 C. 3) Linfs am Rhein Rhein= Seffen. Maing, Magontiaoum ber Romer, 75 000 E., liegt als Salbfreis am linten Ufer bes Rheins. der dicht oberhalb der Stadt den Main aufgenommen hat und baselbit mit einer festen Eifenbahnbrude überbrudt ift. Der Unblid von außen ift ichon, weniger bas Innere; die Strafen find meift eng und finfter. Der alte Dom ift ehrwürdig, neuerdings geschmadvoll restauriert. Mainz, der Unfang der großen Maing= Meter Beerstraße, ift eine der ftartften Festungen, die es giebt, erfordert aber wegen des außerordentlichen Umfanges der Berfe gur Berteibigung fait eine Armee. Bu ben Befestigungen gehort auch Raftel, am rechten Rheinufer mit Maing burch eine fait 600 m lange fehr ichone steinerne Brude verbunden. In Mainz bildete Johann Genöfleisch zum guten Berg (so hieß sein hand in Mainz) den in Strafburg ersundenen Letterndrud weiter aus. - Bon Maing ben Rhein aufwärts Oppenheim, mit ber iconen gotifchen Ratharinentirche. - Borms am Rhein, einft als Reicheftabt eine ber bedeutendften Stadte Deutschlande, wie es auch eine ber altesten ift. (Sauptstadt der Burgunden im Nibelungenlied.) Unter ben vielen hier gehaltenen Reichstagen ist der von 1521 wegen Luthers Anftreten merkwürdig; großes Denkmal von Rietschels Meisterhand. Ehrwürdig: fconer Dom; außerhalb der Stadt die Liebfrauentirche, bei der die Liebfrauenmild machit. Borme ift and die Beimat des Rittergefchlechts von Dalberg. Wollte der Kaijer nach der Krönung Ritter schlagen, so fragte er immer zuerst: Ist tein Dalberg da? Zu Luthers Zeiten 50000, jest 27000 E. Weindörfer Nierstein und Laubenheim; Ingelheim im

B. von Maing, Pfalg ber Rarolinger und häufige Refideng Karls bes Großen. Bingen (§ 90, 1, C).

- b) Der nördlich ste Teil ist die Proving Ober- hessen (§89, 2, 6, 6. § 90, 2, a). Hauptstadt und Landesundverstätt Gießen, 21000 E., an? Friedberg in der Betterau, chemals Reichsstadt, darüber eine alte Burg, früher "des heiligen römischen Reiches unmittelbare freie Burg Friedberg". Soldad Nauheim. Jendurzische, Solmische, Stolbergische und andere Mediatheisnungen.
- 5) Das Reichsland Elsaß Lothringen, 14509 qkm (260 D. M.) mit 1,6 Mill. Einw., umfaßt 1) das Elsaß, d. h. ben linkörheinischen Teil der oberrheinischen Tiefebene südlich der Pfalz mit dem anstogenden Ostabhang des Wasgaus und 2) Deutsch Lothringen, d. h. den Nordosten der welligen Hochssche von Lotheringen (§ 90, 3). Es schließt sich rechtwinklig ans Elsaß und reicht vom Westabhang des nördlichen Wasgaus dis auf das linke Moseluser hinüber, wo sich n. won Diedenhosen Deutschland, Frankereich und Luremberg berühren.

Das Elsaß, wie das benachbarte Baden von Schwaben (Alemannen) bewohnt, die sich hier Elsasser nannten, kam 870 durch den Bertrag von Mersen an das oststädische, d. h. an das Deutschen Beich und gehörte zum Herzogtum Schwaben dis zu dessen Aufslösung (1268). Unter dem Titel einer Landgrasschaft zerfiel das Elsaß im späteren Mittelalter in viele sleine Gebiete geistlicher und weltsicher Herren, neben welchen zwölf Städte sich aus dem Bersbande der Landgrasschaft herauslösten und reichsunmittelbar wursden. Der Weststäliche Friede von 1648 machte das Elsaß zu einer französisischen Krowinz; nur die darin eingeschlossen Reichsstädte sollten deutsch bleiben, doch auch diese entrig uns die Arglist König Ludwigs XIV. von Frankreich: am 30. September 1681 ließ er sogar Straßburg mitten im Frieden unter nichtigem Vorwande beseinen.

Was wir jest noch Lothringen nennen, das Land an der oberen Maas und Mosel, war dis 1735 ein deutsches Herzogtum, der südliche Mest des dis in die Niederlande ehemals sich erstreckenzden gleichnamigen Herzogtums Lothringen (§ 81 Mitte). Die Franzosen, die sich 1735 auch dieses Neichsland (zunächst für den polnizschen Stanisland Lesczinsty, den Schwiegervater ihres Königs Ludwigs XV.) abreten ließen, hatten die darin eingeschlossenen wichtigen drei Vistumer bereits seit 1552 in händen.

Das Essaß (jedoch ohne die Grenzsestung Bessort) und Deutsch = Lothringen ist insolge des siegreichen Feldzugs von 1870/71 für Deutschland zurückerobert, und seit dem diese Erwerbung besiegeln= ben Frieden von Frantsurt a. M. (10. Mai 1871) zieht die deutsche Reichsgrenze wieder auf der Kammhöhe des Wasgau, ist die Festung Wet nicht mehr das gesahrdrohende Aussallsthor Frantreichs gegen Deutschland, sondern Deutschlands starke Friedenswehr gegen den ewig unruhigen welschen Nachdar.

Das Land (§ 88, 2, a. § 90, 2) ist ähnlich einer preußischen Provinz in Bezirke eingeteilt, die wieder in Kreise zerlegt sind. Oberhaupt der Verwaltung (§ 97 Mitte) ist der Reichs-Statthalter

in Strafburg.

a) Begirt Unter= Elfaß, ber größere Nordteil des Eljaß. Saupt= ftadt Stragburg, 21/2 km bom Rhein an der 30, 129000 E., als Argentoratum icon gur Romerzeit wichtig, im Mittelalter gur machtigen beutichen Reichsftadt erblühend, beren Bert Raifer Rarl V. mit ben Borten anerfaunte: "Baren Stragburg und Wien zu gleicher Beit in Wefahr, ich wurde eilen, bas erftere gu retten." Hue dem Mittelalter ftammt auch die größte Bierde der Stadt: ihr Dom ober Münfter (bas Bert Erwins bon Steinbach); von ben beiden Seitentiirmen besfelben ift zwar nur der eine vollendet, feine prachtige durchbrochene Steinppramide erreicht aber durch ihre Sohe von 144 m beinahe die einstmalige Sohe der hochsten aguptischen Py= ramibe (§ 58, 2). Die wichtigfte aller Erfindungen, bie bes Letternbrude, machte Johann Gutenberg (§ 101, 4, a, b) in Strafburg; leiber find unersfehliche Intunabeln dieser Kunft (Biegendrude) mit gablreichen nicht minder unerjeglichen Sandichriften bei der Belagerung im Ceptember 1870 ein Raub ber Flammen geworben. Dafür ift die Stadt - nach genau 189 jähriger Frembherrichaft - feit bem 28. September 1870 bem Baterlande gurudgegeben, bas mit besonderer Fürforge den Schut und die Forderung diefer nächft Roln größten bentichen Rheinftadt fich angelegen fein lagt. Durch Erbaunig ausgernidter (betachierter) Forts ift Strafburge Wehrfraft als Feftung bedeutend verftartt worden. Geit 1872 hat die alte Strafburger Bochichule als beutiche Reichsuniverfität ein verjüngtes Leben begonnen und führt nunmehr den Ramen Raifer = Bilhelms = Univerjität. Die nachft berühm= tefte Stadt ift Beigenburg an der Lauter; dicht an der bagrifchen Grenze, am 4. August 1870 von den Deutschen erfturmt; aus den Revolutionstriegen berühmt die Weißenburger Linien, Berschanzungen, die fich von bier die Lauter entlang nach Lauterburg gieben; ebemals war Weißenburg Git eines 624 gegründeten Benediftinerftifte, in dem Otfried, der Dichter des alt= hochdeutschen "Rrift", lebte. 18 km gen EB. Borth, wo die Deutschen unter dem Kronpringen von Preugen am 6. August 1870 die Frangosen unter Mac Mahon enticheidend schlugen. Zenseit des breit durch die Ebene ziehen-den herrlichen Reichswaldes, in dem die Hohenstausen gern weilten, die kleine ehemalige Reicheftadt Sagenau. Am Eingange in ben wichtigften Bag burch ben Basgan, welchen die Gifenbahn von Strafburg nach Baris benugt, Zabern (lat. Tabernae, frang. Saverne), worauf fich Schillers "Grafin von Saverne" bezieht. Schlett fradt an der Il.

b) Bezirt Ober-Clfaß, der fleinere Südteil des Elfaß. Hauptstadt Kolmar an einem f. Zusluß der Il, 32000 E., auch mit einem schönen gotischen Müniter. Nördlicher und dicht an den mit Weinbergen bedeckten Borbergen des Basgaus das altertümliche Nappoltsweiler, der bedeutenthifte Markt sür den Effasier Bein. Neu-Breizach, dem badischen Alle

Breifach gegeniber, von Ludwig XIV. 1699 als befestigted Achted angelegt. Im S. die größte elfässiche Jadritladt Mülfaufen an der Il und dem Rhein-Rhone-Kanal, 81 000 E., von 1506 bis zur ersten französlichen Revolution mit der Schweiz verbunden, besonders durch seine großartigen Baumwollwebereien, seine vortresslichen Kattundrudereien und seine "Arbeiterstadt" berügnt, letzter eine Borstadt von beinade 700 steinen, recht wohnlichen Säusern, die eine Gesellschaft erbaut hat, um sie an Arbeitergegen allmähliche Attagung der heriellungskoften zu vertausen. Eine kieinere Kadristadt ist Gedweiter am Kubestern geweiter und kund bei den geschaft geschaft werden geschaft werden geschaft werden geschaft werden geschaft werden geschaft gesc

c) Begirt Lothringen, etwa 1/5 des früheren Bergogtums Loth= ringen, der größte, jedoch am wenigsten dicht bevölkerte der drei Begirte, beffen Boben viel weniger fruchtbar ift als der ber beiden anderen. Saupt= ftadt Det an der Dofel, 63000 E., uralte Stadt der gallifden Debiomatrifer, mit einer hochturmigen Domfirche und meift engen, altertumlich gebanten Strafen; eine ber ftartften Geftungen mit betachierten Forte. Die frangofifche Armee mußte fich nach ben Schlachten am 14. August 1870 bei Courcelles (20 km ö. von Des), am 16. bei Bionville (23 km m. pon Det, bas einzige biefer Schlachtfelber, welcher auch nach bem Frieden von 1871 frangofiich blieb) und am 18. bei Gravelotte (10 km w. von Det) unter Bazaine in und vor die Festung Meg zurüdziehen, sich jedoch nach vergeblichen Durchbruchsversuchen am 27. Ottober den Deutschen ergeben und die Festung ihnen überliefern. Rach ber Uberliftung durch die Frangoien von 1552 hatte Karl V. die Stadt vergeblich belagert, weshalb man feiner fpot= tete: "Die Depe und die Dagd (Magdeburg), die haben dem Raifer Den Tang verfagt." Beiter flugabwarte die fleine Feftung Diedenhofen. Forbach f.w. von Caarbruden, babei an ber preugifchen Grenze die Sohe von Spicheren, am 6. Anguft 1870 von ben Deutschen erfturmt. Roch weiter ö. die Baegau : Festung Bitich.

#### \$ 102.

# Das Deutsche Reich: Wiederholung und Vergleichung. A. Areal

### Die bentichen Staaten.

| 1.  | Preußen .     |       |       |     |  | hat | 348452 | qkm. |
|-----|---------------|-------|-------|-----|--|-----|--------|------|
| 2.  | Bagern        |       |       |     |  | =   |        |      |
| 3.  | Württember    | g.    |       |     |  | =   | 19503  | =    |
| 4.  | Baben         |       |       |     |  | =   | 15081  | =    |
| 5.  | Cachfen .     |       |       |     |  | =   | 14993  | =    |
| 6.  | Eljaß = Lothr | ingen | ι.    |     |  | =   | 14509  | =    |
| 7.  | Medlenburg    | - Sd  | ive   | rin |  | =   | 11161  | =    |
|     | Seffen        |       |       |     |  |     | 7682   | =    |
|     | Olbenburg .   |       |       |     |  |     | 6423   | =    |
| 10. | Braunfdive    | ig .  |       |     |  | =   | 3672   | =    |
|     | Cachfen - 20  |       |       |     |  | =   | 3595   | =    |
| 12. | Dledlenburg   | :Str  | relit | ١.  |  | =   | 2929   | =    |

| 13. | Cachien = Mei    | ningen |      |    |     | hat  | 2468 | gkm, |
|-----|------------------|--------|------|----|-----|------|------|------|
| 14. | Anhalt .         |        |      |    |     | =    | 2294 | = '  |
|     | Sachjen = Cobi   |        |      | a  |     | =    | 1956 | =    |
|     | Cachfen = Allter | nburg  |      |    |     | =    | 1323 | =    |
|     |                  |        |      |    |     | =    | 1215 | =    |
| 18. |                  |        |      |    |     | =    | 1121 | =    |
| 19. | Schwarzburg :    | Rudol  | ftal | ot |     | =    | 940  | =    |
|     | Schwarzburg      |        |      |    | fen | =    | 862  | =    |
|     | Reuß jung. Li    | inie   |      |    |     | =    | 825  | =    |
|     |                  |        |      |    |     | =    | 414  | =    |
|     | Schaumburg =     |        |      |    |     | *    | 339  | =    |
|     | Reuß ält. Lin    | ie.    |      |    |     | =    | 316  | 2    |
| 25. |                  |        |      |    |     | =    | 297  | =    |
| 26. | Bremen .         |        |      |    |     | =    | 255  | =    |
|     |                  |        |      |    | -   | <br> |      |      |

# Sa. 538489 qkm.

# Die Provingen Breugens:

|     | Echlefien .     |        |     |     |   | hat | 40306  | akm. |
|-----|-----------------|--------|-----|-----|---|-----|--------|------|
| 2.  | Brandenburg     | mit    | Ber | lin |   | · = | 39899  | =    |
| 3.  | hannover .      |        |     |     |   | =   | 38503  | =    |
| 4.  | Ditpreußen .    |        |     |     |   | =   | 36986  | =    |
| 5.  | Pommern .       |        |     |     |   | =   | 30111  | =    |
| 6.  | Posen           |        |     |     |   | =   | 28961  | =    |
| 7.  | Rheinland .     |        |     |     |   | =   | 26991  | =    |
| 8.  | Westpreußen     |        |     |     |   | =   | 25515  | =    |
| 9.  | Sachsen         |        |     |     |   | =   | 25240  | s    |
| 10. | Westfalen .     |        |     |     |   | =   | 20206  | =    |
| 11. | Chleswig = 50   | olîtei | n   |     |   | 2   | 18902  | 5    |
| 12. | Seffen - Naffat | ι.     |     |     |   | =   | 15690  | =    |
|     | Hohenzollern    |        |     |     |   | =   | 1142   | =    |
|     |                 |        |     |     | _ | Sa  | 348459 | akm  |

Preugen ift alfo an Areal faft boppelt fo groß wie alle übrigen beutichen Staaten jufammengenommen (64 ju 36 Prozent).

## B. Bevölferung. Die beutichen Staaten.

| 1. | Preußen  |     |   |  |  | hat | 29956000 | Ginm. |
|----|----------|-----|---|--|--|-----|----------|-------|
| 2. | . Bayern |     |   |  |  | =   | 5595000  | =     |
| 3. | Sachsen  |     |   |  |  |     | 3502000  | =     |
| 4. | Bürttem  | ber | g |  |  | =   | 2036000  | =     |

| 5.  | Baden                   |      |      | hat | 1658000   | Ginm., |
|-----|-------------------------|------|------|-----|-----------|--------|
| 6.  | Elfaß = Lothringen      |      |      | =   | 1604000   | =      |
| 7.  | Seffen                  |      |      | =   | 995000    | =      |
| 8.  | Hamburg                 |      |      | =   | 624000    | =      |
| 9.  | Medlenburg . Schwerin   |      |      | =   | 579000    | 5      |
| 10. | Braunschweig            |      |      | 5   | 403000    | =      |
| 11. | Oldenburg               |      |      | =   | 355000    | =      |
| 12. | Sachsen . Weimar        |      |      |     | 326000    | =      |
| 13. | Anhalt                  |      |      | =   | 272000    | =      |
| 14. | Cachfen = Meiningen .   |      |      | =   | 224000    | =      |
| 15. | Cachfen = Coburg = Goth | a    |      | =   | 206000    | =      |
| 16. | Bremen                  |      |      | =   | 180000    | =      |
| 17. | Cachfen = Altenburg .   |      |      | =   | 171000    | s.     |
| 18. | Lippe                   |      |      | =   | 128000    | =      |
| 19. | Reuß jungerer Linie .   |      |      | s   | 120000    | =      |
| 20. | Medlenburg : Strelit .  |      |      | 2   | 98000     | =      |
| 21. | Schwarzburg = Rudolftal | bt   |      | =   | 86000     | =      |
| 22. | Lübect                  |      |      | =   | 76000     | =      |
| 23. | Schwarzburg : Conbers   | hai  | user | =   | 76000     | =      |
| 24. | Reuß älterer Linie      |      |      | =   | 63000     | =      |
| 25. | Walved                  |      |      | =   | 57000     | 2      |
| 26. | Schaumburg = Lippe .    |      |      | =   | 40000     | 2      |
|     | ,                       |      |      | Sa. | 49430000  | Einm.  |
|     | Die Proving             | 0 11 | 93 , |     | ena.      |        |
| 1.  | m( 1 x 1                |      |      | hat | 4710000   | Ginn   |
| 2.  |                         |      | •    | yaı | 4 224 000 | emb.,  |
| 3.  | Brandenburg mit Berli   |      | •    | ,   | 4122000   | =      |
| 4.  | · ·                     | III  | •    |     | 2580000   | -      |
|     | Sachjen                 |      | •    | -   | 2429000   | =      |
| 5.  | Westfalen               |      | •    |     | 2280000   | =      |
| 6.  | Hannover                |      | •    | *   |           | =      |
| 7.  | Ditpreußen              |      | •    | =   | 1958000   | =      |
| 8.  | Posen                   |      | •    | 2   | 1752000   | =      |
| 9.  | Sessen = Nassau         |      | •    | *   | 1664000   | =      |
| 10. | Pommern                 |      | •    | =   | 1521000   | =      |
| 11. | - 1 1 P                 |      | •    | =   | 1433000   | F      |
| 12. | Schleswig - Holstein .  |      | •    | =   | 1217000   |        |
|     | Sohenzollern            |      |      | 15  | 66000     | 2      |
|     | 2 cycligottetti         |      | •    | Sa. | 29956000  |        |

Preußen ift alfo an Bevölkerung anderthalbmal fo groß, wie alle übrigen beutschen Staaten zusammengenommen (60 zu 40 Proz.).

# C. Bevölferungebichtigfeit.

## Die beutichen Staaten:

|       |                                          |           |      | -    |       |       |      |            |
|-------|------------------------------------------|-----------|------|------|-------|-------|------|------------|
| Auf 1 | qkm wohnen                               | in:       |      |      |       |       |      |            |
| 1.    | Hamburg .                                |           |      |      |       | . 1   | 1504 | Menfchen,  |
| 2.    | Bremen                                   |           |      |      |       |       | 704  | =          |
| 3.    |                                          |           |      |      |       |       | 257  | =          |
| 4.    | Sachfen                                  |           |      |      |       |       | 233  | =          |
| 5.    | Sachsen Reuß älterer &                   | inie      |      |      |       |       | 198  | =          |
| 6.    |                                          | Linie     |      |      |       |       | 145  | :          |
| 7.    | Seffen                                   |           |      |      |       |       | 129  |            |
| 8.    | Cachfen = Alter                          | ibura     |      |      |       |       | 129  | =          |
| 9.    | Unhalt                                   |           |      |      |       |       | 118  | =          |
| 10.   | Anhalt                                   | Lippe     |      |      |       |       | 115  | =          |
| 11.   | Elfaß = Lothrin                          | gen .     |      |      |       |       | 110  | =          |
| 12.   | Baben                                    |           |      |      |       |       | 110  | =          |
| 13.   | Eljaß = Lothrin<br>Baben<br>Braunschweig |           |      |      |       |       | 110  | \$         |
| 14.   | Sachsen = Cobu                           | rg = (301 | tha  |      |       |       | 105  | :          |
| 15.   | Lippe .                                  |           |      |      |       |       | 105  | =          |
| 16.   | Württemberg                              |           |      |      |       |       | 104  | :          |
| 17.   | Schwarzburg =                            | Rudolf    | tabt |      |       |       | 91   | =          |
| 18.   | Sachsen - Wein                           | nar .     |      |      |       |       | 90   | =          |
| 19.   | Gachjen = Wiein                          | ıngen     |      |      |       |       | 90   |            |
| 20.   | Schwarzburg.                             | Conde     | rsho | iuje | Ħ     |       | 87   |            |
| 21.   | Preußen .                                |           |      |      |       |       | 86   |            |
| 22.   | Bayern                                   |           |      |      |       |       | 74   |            |
| 23.   | Oldenburg .<br>Medlenburg = 6            |           |      |      |       |       | 55   |            |
| 24.   | Medlenburg = 6                           | Schwer    | in   |      |       |       | 52   |            |
| 25.   | Walded                                   |           |      |      |       |       | 51   |            |
| 26.   | Medlenburg = 6                           | Streliţ   |      |      |       |       | 33   | =          |
|       | Im Deutschen                             | Reiche    |      |      |       |       | 91   | Dlenichen. |
|       |                                          |           |      |      |       |       |      |            |
|       |                                          | rovinz    | en   | P r  | e u p | e n s | :    |            |
| Auf 1 | qkm wohnen                               |           |      |      |       |       |      |            |
| 1.    | Rheinland .                              |           |      |      |       |       |      | Menfchen,  |
|       | Westfalen .                              |           |      |      |       |       | 120  | =          |
| 3.    | Seffen = Naffau                          |           |      |      |       |       | 106  |            |
| 4.    | Schlesien .                              |           |      |      |       |       | 104  | 2          |
| 5.    | Sachsen .                                |           |      |      |       |       | 102  | 5          |
| 6.    | Sachsen .<br>Schleswig - Ho              | litein    |      |      |       |       | 64   |            |
| 7.    | Schleswig - Ho<br>Brandenburg            | ohne B    | erli | n    |       |       | 63   | =          |
|       | -                                        | -         |      |      |       |       |      |            |

| 8.  | Pofen         |  |  |   | 60     | Menichen, |
|-----|---------------|--|--|---|--------|-----------|
| 9.  | hannover .    |  |  |   | 59     | s         |
|     | Sohenzollern  |  |  |   | 58     | s         |
| 10. | Wejtpreußen   |  |  |   | 59     | s         |
| 11. | Ditpreugen .  |  |  |   | 53     |           |
| 12. | Pommern .     |  |  |   | 50     | =         |
|     | In gang Preuf |  |  | - | <br>86 | Menschen. |

### D. Berteilung nach Wohnorten.

Das Deutsche Reich enthält etwa 78 000 Landgemeinden und etwa 2700 Stadtgemeinben.

Die landliche Bevölferung beträgt 27 Dill., ober fast 57 Brogent, die ftabtifche 22 Dill., ober über 43 Brogent ber Befamtzahl.

Die städtische verteilt fich auf

27 Grofftabte (über 100 000 G.),

123 Mittelftäbte (20 - 100000 E.),

ca. 650 Alcinftabte (5 - 20000 G.), ca. 2000 Landftabte (2 - 5000 G.).

Die größten ber Großstäbte find:

Berlin (ohne Bororte) . . mit 1694000 Einm. München (mit Untersendling) = 386000

zujammen= Brešlau (ohne Bororte) . . = 354 000 Leipzig (ohne Bororte) . . = 354 000 Hamburg (ohne Bororte) . = 309 000 genommen nur um ein weniges die Große Berline über= Roln (mit Deut) 304000

E. Berufeverteilung.

Im Deutschen Reiche maren 1882 von ben Ginwohnern beichäftigt:

| in Land = und Forftwirtschaft      |    | 42,5 % | Brozen | t. |
|------------------------------------|----|--------|--------|----|
| in Bergbau, Induftrie und Baume    | en | 35,5   | =      | •  |
| in Sandel und Berfehr              |    | 10     | =      |    |
| als Lohnarbeiter und Dienftboten . |    | 2      | =      |    |
| als Beamte                         |    | 5      | =      |    |
| ohne bestimmten Beruf              |    | 5      | =      |    |

§ 103.

### II. Der öfterreichijch = ungarifden Monarchie fogenannte deutsche Aronländer.

Mus bem alten am Ober-Rhein und an ber Mare reich begüterten Grafengeichlechte Sabsburg (§ 88, 16, a) beftieg Graf Rubolf 1273 ben beutiden Ronigsthron. Ronig Ottofar von Bohmen, bie Anertennung versagend, marb befiegt (\$ 87, 4) und mußte gur Etrafe bas Serzogtum Diterreich, meldes von Rarl bem Großen als Ditmart jur Abmehr ber Amaren angelegt und fpater (1156) jum Bergogtum erhoben mar, fowie Steiermart und Rrain aufgeben, Länder, beren er fich nach bem Musfterben ber Babenberger in Ofterreich bemächtigt hatte. Damit belehnte Rubolf fein Saus. Bie rafch ftica basselbe nun aufwärts! Coon im 15. Sahrhundert mahlte ein Sabsburger als ftolge Devife "AEIOU" in ber Bebeutung: Austriae Est Imperare Orbi Universo. Die ichweigerischen Stammauter gingen gmar im Mittelalter verloren, aber Rarnten, Tirol, Trieft, Befitungen in Schmaben (Borber: Diterreich) tamen bingu. Rarl, Marimilians Entel, befag neben biefen allen auch nod) bas weite spanische Reich (§ 74, b, Anf.); indes 1522 übertrug er bie beutichen Besitzungen feinem Bruber Ferbinand, ber 1526 bie Kronen ber Wahlreiche Ungarn (§ 80, 1) und Bohmen (wogu Mahren, Schlefien, Laufit gehörte) bamit verciniate. Auch die römische Raiserfrone blieb nach Rarle V. Abbanfung ber beutichen Linie ber Sabsburger. Bas im 17. 3ahrhun= bert verloren ging [Laufit an Sachfen (§ 99, 1), Elfaß an bie Frangofen (§ 101, 5)], murbe burch ben Gewinn best fpanischen Erbfolgefrieges aufgewogen: bie fruher fpanifchen Dieber= lande (Belgien), Dailand und anderes Befittum murbe gewonnen (1714). Da ftarb 1740 ber Sabsburger Mannesftamm mit Rarl VI. aus: feine belbenmutige Tochter Maria Therefia, mit Bergog Frang von Lothringen vermählt, behauptete gegen gablreiche Reinde ihre Erbicaft: nur Schleffen mußte größtenteils an Breugen abgetreten werben. Bofe Beiten famen fur bas Saus Sabeburg - Lothringen und feine Lanber in ben letten Jahren bes porigen und ben erften biefes Jahrhunderts: in einem Zeitraume von 21 Jahren ift Ofterreich fünfmal gegen Frankreich und Napoleon I. unter bie Waffen getreten, ber zweimal in Wien einzog und mehrere Taufend D. . Dt. vom Reiche abrif; aber es übermand alles ungebrochen: jo unbezwinglich erwieß fich bie Lebensfraft bes ofterreichischen Staates. In ben Friebensichluffen nach bem Sturge Da= poleons gab es einige feiner alteren Befigungen auf und erwarb fich beffer gelegene. Die Lombarbei hat es in bem unglüdlichen Rriege von 1859 (§ 77 Anf.) wieder verloren. In bem 1866 gegen Breugen und Italien geführten Rriege haben awar bie Ofterreicher über Italien gefiegt, find aber ben preußischen Beeren unterlegen. Der preufifche Sieg bei Roniggraß bewirfte, bag Ofterreich Benedig an Frankreich überließ, welches es dann an Italien gab. Der mit Preußen zu Prag abgeschlossene Friede bedang die Abtretung von Holstein und bestimmte den Austritt des österreichischen Kaiserstaates aus dem politischen Verbande mit Deutschland. Jedoch seit 1879 verknüpft wieder ein festes Bündnis Österreich mit dem Deutschen Reiche wie mit Italien. Den Titel eines "Kaisers von Österreich" hatte schon Franz II. 1804, als Napoleon plante, sich zum Kaiser der Franzosen zu proklamieren, sich beigelegt.

Jest bildet Österreich mit Ungarn (§ 80, 1) und Bosnien (§ 79, 5) ein wohlzusammenhängendes Neich von 677000 gkm (12000 D.=M.) und 43,2 Mill. E. Das Neich, die österreichische ungarische Avonarchie genannt, breitet sich über mehrere europäische Landsebiete aus und schließt verschiedene Rationalitäten in sich. Man zählt 11 Mill. Deutsche, 7,5 Mill. Magyaren, 7,4 Mill. Bohmen, Mähren und Slovasen, 3,7 Mill. Polen, 3,4 Mill. Ruthenen, 3,2 Mill. Serben und Kroaten, 2,8 Mill. Aumänen, 1,2 Mill. Slovenen, dazu 0,7 Mill. Italiener und etwa 100 000 Jigeuner; dabei sind die Juden (nach der Sprack) den Deutschen zugezählt. Größere Einheit sindet in Hinsich des religiösen Bekenntnisses statt. Wan rechnet 78 Proz. römische Katholiten, 9,2 Proz. Evangelische, 7,7 Proz. Griechen und 4,4 Proz. Juden.

Die öfterrreicififd-ungarifde Monardie befteht feit 1867 aus zwei gesonberten Reichshälften, welche burch Personalunion mit-

einander verbunden find (Raifer Frang Jofeph).

Die Lande diesseits ber Leitha (Cisleithanien ober Best- Dfterreich) begreifen die sogenannten beutschen Kronländer und außerdem Galizien, die Butowina und Dalmatien. Ihre Beretretung wird gebildet durch den Reichstat, der, aus dem Herrenshause und dem Hause der Abgeordneten bestehend, in Wientagt. Die Abgeordneten werden auf die Dauer von je 6 Jahren gewählt.

Die Lande jenseit der Leitha (Transleithanien oder Oft-Österreich), auch Lande der ungarischen Krone, begreifen Ungarn mit Siebenbürgen, Kroatien, Slavonien und Fiume. Der Reichstag versammelt sich in Budapest.

Wir haben jest nur noch Ofterreichs fog. beutiche Kronlanber — 200 000 gkm (3640 D. M.) mit 16,4 Mill. Einm.

(wovon die Salfte Deutsche find) - gu betrachten.

1) Erzherzogtum Öfterreich unter ber Enns (Niebers Öfterreich), 19800 qkm (360 D.-M.), 2,7 Mill. Einw. (886, 2, a. § 87, 1, 3, f, g, 4).

Die Sauptstadt der Monarchie, Bien, mit ben zugehörigen 35 Bororten 1421 000 Einw. gablend, liegt ba, wo bas Glugden bie Bien rechts in die bier geteilte Donau mundet, und ichmiegt fich im 29. an den Rablen berg (mit berrlicher Ausficht, § 86, 2, a) au. Die innere Ctabt, von nicht großem Umfange mit 67 000 Bewohnern, altertümlich, mit engen, trefflich gepflafterten Strafen voll Boltsgewiihl, liegt in einem Salbfreife am rechten Ufer eines Donaugrues, Des fogenannten Dougu-Rangle. Dier die einfach=wurdige faiferliche Burg (im Sofraum bas eherne Standbild des Raifers Frang I., vor der nordlichen Augenfeite des Raifers Joseph II., vor der südlichen Standbilder des Erzherzogs Rarl, des Siegers pon Mebern, und bes Bringen Gugen von Savonen), ber bufter erhabene Dom von St. Stephan, von beffen majestätischem Turme (137 m) einft Graf Ctahremberg bas Türfenlager überfah (\$ 79 Ditte). Die Rapugi= nerfirde mit ber taiferlichen Gruft. Die Ctabt hatte bis por einigen Rabr= gehnten noch Festungewälle, Bafteien; bas Glacis aber (ber bei einer Reitung leere Raum außerhalb ber Manern) war bereits in Spagiergange verwandelt. Benfeit berfelben umgogen den Stadthalbfreis 35 Borftabte. mit breiteren, luftigen Strafen. Die bebeutendften, den Salbfreis am Beft= ende angefangen: Bernals, Alfergrund, Jojephftadt, Mariabilf, Bieden (mit der ichonen Raristirche), Sieging mit dem Luftichloffe Belvebere), Favoriten, Landftrage u. a. Auf ber Donauinfel im MD. der Stadt liegt die Leopoldstadt, auch zwei große Garten ober Luft= malber mit frijchen Rafenplaten und fraftigen Baumreiben, ber Augarten und der berühmtere und befuchtere Brater (mit dem Buritl = Brater).

Neuerer Zeit ist mit Wien eine große Beränderung vorgegangen. Die Basteien und Thore sind verschwunden, das Glacis ist bebaut umd die Stadt mit jenen Vorstäden völlig zusammengesossen. Das Ganze gilt als eine Stadt, 180 skm decend; auf dem ehemaligen Glacis umschließt die Altstadt die breite und prächtige Ringstraße mit einer Neihe herrlicher Bauwerte, wie Rathaus, Parlamentsgebände, Universität, Museum, und vor diesen das Wonument Waria Theresias (von Zundusch). Die Hochquellenleitung verforat die Stadt mit dem ickbillen Albenwasser vom Kuke des Echnee

berges (§ 86, 2, a) her.

Durch seine wunderschönen Umgebungen im W. und S., durch so viese Sehenswürdigsteiten, durch Schäpe der Kunst und Wissenschaft, durch den heiter gemüstlichen Sium seiner sebensfrohen Bewohner ist Wien ein in vielssacher hinsicht angenehmer Aufenthalt, dazu bedeutende Universität und wichtige Fabrits und handelsstadt, der Türkei und Kleinassen treibt. Türkensbelagerungen 1529 und 1683. Kongreß 1814—1815. — Ganz in der Nöckeschengerungen 1529 und 1683. Kongreß 1814—1815. — Ganz in der Nöckeschen wird wirden des Lussischen Bestehrungen Verlagensche Lussische Erhöltlich Eustschaft von Wien das faiserliche Lussische Schönbrunn: Part in französischem Geschnach, Wenagerie. 15 km südlich von Wien das Schloß Zarenburg, nordösstlich auf dem linken Donanuser Aspern, und weiter hin Bagram, Schlachten 1809 (§ 87, 4).

Schon seine Lage macht Ben zur hauptstadt der Monarchie. Es liegt auf einem Kuntte, wo die drei össerreichischen Hauptnationalitäten (Deutsche, Magyaren, Slaven) zusammenstoßen, wo die Alben nicht zu schwierige Wege nach Italien dieten (zwei Gisenbahnen sühren von hier aus adriatische Meer), wo das nahe Marchthal die bequemfte Verbindung nach A. darbietet, dazu an dem Strome, der das Neich von Best nach Ost durchzielt und fast aus dem ganzen Reichsaebiet seine Wasser empfanat.

3m Siben von Wien Baben, durch feine Bader und schönen Umsgebungen berühmt (das St. Delenenthal). Bieners Renftabt au? — 20000 E. Un der Grenze von Steiermarf überfreigt die von Bien nach Trieft sichrende Sudbahn, die älteste der Albens Eijenbahnen, in einem überaus größartigen und kunftvollen Bau den 896 m hoben Semmering.

M's Kassan auswärts sind die User der Donau von einer größartigen Schönheit und einer romantischen Bildheit, wie sie der Rheitn nicht erreicht. An dem Setrome liegen mehrere sehr reiche und um die Wissenschaften wohle verdiente geistliche Stiftungen, meist mit reichen Bücherschäften, so unweit Veren, Klosierneuburg mit dem Grabe des heil Leopold, des Schuthatrons von Hierereich, siuhauswärts Melt u.a. Unter den alten Burgen merke den Türrenstein (an der Donaubiegung oberhalb der auseinslichen Handelssfadt Krems, wo Richard Löwenherz gesangen saß), und Pöchlarn (oberschaft Mell), das ältesse Schosz gegen die Magyaren, das Vechelaren des Niebelungenliedes.

2) Erzherzogtum Öfterreich obber Enns (Ober-Öfterreich), 12000 qkm (220 D.-W.), 790000 E. (§ 86, 3. a. § 87, 1, 3, e, f).

Die Hauptstadt Ling, an der Cffinung des Donauthals zu einer fruchibaren Ebeue, dem Linger Beden. Wichtiger Flusstürgung von dem tohlenreichen, aber salzosen Böhmen nach dem umgekehrt begabten Salzstammergut (§ 86, 2, a) und Steiermart; zusammen mit dem jenseit der Tonau liegenden Ursahr 56000 Einw. Südöstlich von Ling das Stift St. Florian. In der Eins Steier, bedeutende Fabriken in Eisenwaren, besonders Rassien. Am Jun liegt die Stadt Braunau. Gmunden, 3ich1, hallstadt (§ 87, 3, e).

3) Herzogtum Salzburg (zu Zeiten bes alten Deutschen Reiches ein Erzstift), 7100 qkm (130 D. 2M.), 175000 E. (§ 86, 3, a. § 87, 3, d).

Die Hauptsiadt Salzburg, das römische luvavia, an beiden Ufern der Salzad. Lints siber der Stadt der Möndelberg mit Citadelle, unter mit durchgesprengtem Felsenthor, rechts der Kapuzinerberg mit Kloster. Tie Lage überhaupt am Ausgange der Salzburger Alpen und noch in ihren Bordergen (400 m) ist wunderschön. Die Bauart von Salzburg ist schon zum Teil italienisch. 28 000 E. hier wurde 1756 Wozart geboren. In der Nähe der Galeberg mit geseterter Aussicht. Den Flug hinauf Kallein mit großsartigem Setnsalzert, das von Reisenden viel besahren wied. Golling, Lien der Salzach, Kah Lueg, Gastein, Kinzgau (§ 87, 3, d).

4) Herzogtum Steiermark, 22400 qkm (410 C.: M.), 1,3 Mill. E. (§ 86, 3).

a) Brud, ber nördliche Teil bes Kronlandes, barin Brud, am Jujammenfluß von? — Etwas im S. Leoben, Friedenspräliminarien vor dem Frieden von Campo Formio 1797. An der oberen Mur Juden = burg, an der oberen Euns das alte berühmte Stift Admout, unterhalb besielben das Gefäuse (§ S7, 3, f). Umweit der öfterreichischen Grenze der Ballsahrtsort Mariazell.

b) Grag, ber mittlere Tell, barin Steiermarts Sauptstadt Grag, hochst malerifch an beiben Geiten ber bier schiffbaren Mur, überragt von

dem prächtige Aussicht bietenden Schlogberge. 115000 Einw. Univerfinkt. Das Johanneum.

c) Marburg, der südliche Teil mit noch flavischer Bevöllerung. Darin Marburg an der Drau, Cilli im Gebiete der Save. Im gauzen Lande viel Bergban auf Gijen und ausgezeichnete Fabriten für Eisenwaren.

5) Herzogtum Kärnten, 10300 qkm (190 Q. - M.),

367000 Einw. (§ 86, 3, b).

Alagenfurt, 20000 Cinm, ift die Sauptfiadt. Un der obern Drau in ichoner Gebirgslage Billach mit wichtigem Sandel. Der benachbarte Bleiberg liefert die reichste Ausbeute diefes Metalls in Europa.

6) Berzogtum Rrain, 10000 gkm (180 D. = DR.), 508 000

Cinm. (§ 86, 3, b).

Huger ber burch ben Rongreg von 1821 befannten Sauptstadt Lai= bach, 31 000 E. (unweit bes rechten Caveufers, an ber Laibach, die im GB. der Stadt ichijfbar aus der Erde bricht), nennen wir Orte, die durch Raturverhaltniffe merfwurdig find. Bir erinnern dabei an bas, was über die Rrainer oder julifchen Alpen und die Ratur der Ralfgebirge überhaupt vorgefommen ift. 30 km füblich von Laibach liegt Birfnis, und in ber Mabe in einem Thalteffel ber Birfniper Gee. Gein Grund ift voller Spalten, burch welche das Baffer bald bis auf wenige Lachen abläuft, bald wieder fteigt. Allerdings tann bier zu verschiedenen Beiten an berfelben Stelle gefischt, auf Baffervogel gejagt, Gras und Rorn gemaht werden; nur in regelmäßi= gen Zwischenranmen. Steigen und Fallen des Baffere ift an feine Regel gebunden. Zinweilen vergehen Jahre, ehe sich der See troden legt. Ahntiche Erscheinungen periodischer Secen, ziemlich starter Flüsse, die plöglich in das Ralfgebirge bineinflichen oder binabiturgen, andererfeite Bemaffer, die in schiffbarer Mächtigfeit aus Raltschlüften bervortreten, find nicht selten. Nicht weit von Birtnis im B. Abeleberg, mit einer über 4 km langen Tropf= steinhöhle; bis zur Sälfte führt eine Gifenbahn hinein. In benachbarten Sohlen findet man den Grottenolm (Protous auguineus), einen aglartigen, fehr lichtichenen Mold. Beinahe 40 km fühwestlich von Laibach das große Quedfilberbergwert 3bria (Quedfilber und Binnober).

- 7) Das Küftenland ober Litorale, die Graffchaft Görz mit Grabiffa und die Markgraffchaft Iftrien samt bem Gebiete von Triest umfassen, 8000 gkm (140 D.=M.), 717000 Einw.
- a) Görg, darin die Hauptstadt gleiches Namens in reizender Lage am Jiongo, 22000 Einw. Der feste Plats Gradiffa. Die im Altertume blübende, start besestigte Römerkolonie Aquileja ist jest ein kleines ärmkliches Städtchen.
- b) Fitrien, mit dem Hamptorte Capo d'Fitria. Bola (im früher venetianischen Fitrien) hat prachtvolle, gut erhaltene Bauten aus der Römerzgeit; jest ist es besestigter Kriegshafen, das "Bortsmouth von Diterreich", 32000 E.
- c) Triest, die wichtigste Sechandelsstadt (Freihafen) der Monarchie, "das österreichsiche Hamburg". Um Ufer des nach ihr benannten Bussen liegt die schwie Keustadt, den Berg hinan die häßliche Altstadt. Mit ihrer nächsten Umgebung gählt die Stadt 160000 Einw. (1719: 4000), darunter wiel Griechen, Italiener, Armenier n. a. Bedeutender Handel nach der Levante.

Dampsichissvertehr der Schissahrtsgesellschaft "Lond" [leud] nach den wichtigsten Häfen des östlichen Mittelmeeres. Die Stadt besitzt über 400 eigene Schisse. — Auf der Höhe von Optschina über Trieft eine der berühmtesten Aussichten in ganz Mitteleuropa. Auf der einen Seite gen N. und O. die Beldwüssen, der Karst (§ 75, II, B, c, 3), im Sommer mit Kaltstaub des dect, im Herbit und Vinter von den heftigsten Winden (Vora) abgesegt, oft weithin ohne eigentliche Pflanzen, ohne Bäche und Ouellen. Und auf der andern Seite and der Tiefe hervorblickend der breite Spiegel des Gosse von Trieft, belebt von unzähligen Barten und Schissen und eingerahmt von südelich grünenden Higelteiten, mit ihren üppigen Weinbergen, Gebüschen und blühenden Gartenaulagen dis an den Rand der Höhe. — Auf einer Haldelingel kurz vor Trieft liegt das herrliche Schlos Mira mar.

- 8) Die gefürstete Grafschaft Tirol und Borarlberg, 29 000 9km (530 D.- M.), 932 000 Einw., halb im Mein= und Donaugebiet, halb im Etichthal (§ 75, II, B, a. § 86, 2. § 87, 3, d); in jener Hälfte (Nord-Tirol) herricht die deutsche Sprache, in dieser (Süd-Tirol) ist dagegen die deutsche von der italienischen bis in das Eisad= und oberste Etichthal hinauf zurückgedrängt worden.
- a) Die Tiroler mag man ihnen auch Streitlust und Jäszorn vorwerfen sind boch ein kernhastes, braves Gebirgsvolf, das seine Büchse wohl zu brauchen weiß, treu seinem Galven, treu seinem Kaiser. Also erzeigten sie sich 1809 und erhoben sich im ewig denkwürdigen Aussen. Also erzeigten sie sich 1809 und erhoben sich im ewig denkwürdigen Aussen. Die Weschichte ihres Kampses, die Geschichte seines Annipses, die Geschichte seines Annipses, die Geschichte seines Annipses, die Geschichte seines Annipses, der wird von deutschen Lexen nie anderes als mit Rührung und Erhebung vernommen werden. Außer dem sehr beschränkten Acker und Besichau treiben die Tiroler die oben (3.75 Mitte) genannten Besichstigungen der Alber; viele durchziesen mit ihren Waren die deutschen Länder. Man kennt sie leicht an ihrer malerischen keider nicht in allen Teilen des Landes treu bewahrten Bolkstracht: kurze Hose, rote oder duntse Wessen unt grünen Hosenstren, darüber schwarze Zade, schwarzer, grün bedänderter Hut.

Brigen umfast bas Thal bes Eifad, bas Gebiet ber obern Etich ober bas Bintichgan und bas Pufterthal, aus bem westlich bie Rienz jum

Eisad, öftlich die Drau herablommt. Die hauptstadt Brigen am Eisad, beffen oberes Thal beseiftigt ist (Franzensfeste). Die lebhaste haubelse stadt Bogen an? — Bier große Messen. Meran au der Etich, von Frems den viel besucht (Traubentur) und im Ruse besonders milden Klimas. Rings Schlösser, darunter das alte Schlos Tirol und im Passeirthale hofers Virtsbaus am Sand (baber Sandwirt).

Trient umfaßt die sogenannten welschen Konfinien, mit schon vorherrichend italienischer Bevöllerung. Die Hauptstadt Trient, italienisch Trento, au der Etich, 22000 E. Hier das in der Kirche St. [Banta] Maria Maggiore [madichöre] gehaltene und 1563 geschlossene Tribentiner Konszil. Beiter die Etsch hinab Noveredo mit startem Seibenban. Riva,

in parabiciifder Lage, am Bardafee.

b) Die Landichaft Borarlberg im Rhein- und Bodensegebiet bildet ein eigenes Kronland. Am Bodensee liegt der Hauptort Bregenz. Bou dem Gebhardsberge, südöftlich über der Stadt, hat man eine der schönften Aussichten in deutschen Landen. Feldtirch an der All.

9) Königreich Böhmen, 52 000 gkm (940 Q .= M.), 5,9 Mill. Einw. (§ 86, 6. § 92, 3), in ben erften Jahrhunderten nach Chr. von beutschen Markomannen besett, welche gum Teil im 6. Sahrhunbert über bie Donau fich fübmestwärts zogen. Seitbem manberten flavische Tichechen in bas Land ein und brangten bie vorgefundene beutsche Bevölkerung in die bas Land umgebenden gebirgigen Begenben hinein. Geit bem 10. Jahrhundert fiegte unter ihnen bas Chriften= tum (Bergog und Martnrer Bengeslav, gestorben 936), und ihre Bergoge, fpater Ronige, traten mit bem Deutschen Reiche in Berbinbung. Wann tam die bohmische Krone mit den Nachbarlandern an Diterreich? (§ 103 Unf.) Die Böhmen find ein betriebsames Bolt; in Feld : und Bergbau, Spinnerei und Weberei, vielfachen Fabriten (Glas) zeichnen fie fich aus. Merkwürdig ift ihre Anlage und Borliebe für Dufit. Bon ber Bevolferung bes Landes find über 2 Mill. (37%) beutichen Stammes. - Das Land gerfällt, abgesehen von ber Sauptstadt Brag, in breigehn Kreife: Brag (um bie Sauptstadt ber), Budweis, Bifet, Bilfen, Eger, Gaat, Leitmerit, Jung-Bunglau, Gitidin, Roniggras, Chrubim, Czaslau [tichaslau], Tabor.

Die Hauptstadt Prag, an beiden Usern ber Moldau, in der rechten Bertchrömitte des Landes, wo sich die vom B. (von Eger) her zur oberen Elbe ziehende Straße mit der Moldaulinie, der Mittellinie des Landes, freuzt. Rechts von der Moldau die engstraßige, düstere Altstadt mit dem Judensviertel (uralter Kirchhof) und die Neustadt. Über die Woldau geht (außer modernen Brüden von Hängewertstonstruktion) eine altsehtwürchige, mit einem Kruzisig und Heiligenbildern gezierte Steinbrüde. Das Hauptild das ielbst ist das des heiligen Johannes von Pomut (tich. Nepomut), eines in Böhnen geborenen und vom Volle überand verestren Priesters im 14. Jahrshundert, der eher sein Leben singeb, als daß er das Geseinunis der Verichte verraten oder die Kechte verkürche verraten oder die Kechte verkürche preistegegeben hätte. Sein Ville, ein Kruzisig

im der Hand und füns Sterne um das Haupt, wird in Böhmen und den ausgrenzenden katholighen Ländern satt au allen Brüden und Wassen getroffen. Sein Test, 16. Mai, ein hohes Kirchens und Boltssest. Links von der Molsdau liegt der kleinere, aber schönere Teil, die kleine Seite, und auf dem Berge der Pradschin. Dier das Schloß, viele Paläste und der herrliche Dom mit Repomuks von Silber prangendem Gradmal. Der Vlid vom Hradschin und die weite, turmreiche Stadt und den Fluß giebt eine der berühmtesten Stadtansschen und von Kradschin und der Krussen der Kradschin und der Krussen der Kradschin der Kradschin der Kradschin und der Kradschin der Kr

Südlich und südösitlich von Prag liegen die Kreise Pisek, Tabor, Budweis. Budweis an? — 29000 E.

Sabweitlich und nordwestlich von Brag nach bem Bohner Balbe, Bichtelgebirge und Erzgebirge zu die Kreise Pilfen, Eger und Saap. Vilfen, 52000 E., lebhafte handelastadt (Bierbrauerei).

Eger, an? — 19000 E., bekannt durch Ballensteins Ermordung. In der Nässe das Bad Franzenskad. Beiter im Egertsfale stinab, im Thale des rechten Egerzuflusses Tepl, zwischen schönen Waldungen, liegt Karlsbad mit 8 Minerasquellen, darunter der Sprudel mit einer Hite von 75°C. Die Tepl sinant sonunt man an das reiche Kloster Tepl; ihm gehört das 10 km westlich von Tepl in einem abgeschiedenen Thalgrunde liegende Marienbad. Um Erzgebirge die Stadt Joach imsthal (Thaler).

An der unteren Elbe der Areis Leitmerig. Rahe bei einander die Festung Theresienstadt, Leitmerig im böhmischen Baradiese (§ 92, 3), Lowosith, Schlacht 1756. Bei Kulm und Rollendorf Riederlage der Franzosen 1813. Teplig mit warmen Quellen. Willeschauer (§ 92, 3), Partieen der böhmischen Schweiz, Tetschen, Predischthor u.a. (§ 92, 1, c).

Nordnordössissis von Krag, nach dem Lausister- und Riefengebirge z: , bie Kreis Jung=Bunzlau, Gitschin, Königgrap. An der Reize die bebeutende Jadristadt Reichenberg, 31000 E. (Tuch und Strümpsse). Kördlich davon Friedland, einst Ballenssein Herrichaft. In dem nördelicht, in das Königreich Sachsen einspringenden Wintel ein wegen seiner Judustrie in Leinwands und Bannmorsenschen Wintelpunt Aumburg ist. An der odern Elbe die Festung Könige gräp, jest entseinigt; weiter stromauswärts Josephinadt. An der ichseisichen Greuze Voerschach (§ 92, 2, d). Orte, welche 1866 durch Siege der preußischen Truppen merkwürdig geworden sud: Trautenau, Nachod, Etalik, Wünchengräk, Gitschin. Die Hauptschacht erfolgte am 3. Zust nordweislich von Königgräh.

Ditlich von Prag nach Mähren zu die Areije Chrubim und Czaslau. Un ber Elbe Kolin, wo Friedrich der Große 1757 von Daun geschlagen wurde. Etwas jublich von Kolin die Bergstadt Anttenberg.

10) Markgraffchaft Mähren, 22000 qkm (400 Q.= M.), 2,2 Mill. E., worunter 71% also noch mehr als in Böhmen —

Slaven (§ 87, 4. § 93, 3) sind. Sie zerfällt in die Kreise Brünn, Olmüt, Neutitschein, Hradisch, Znaim [znaim] und Jglau.

Brünn, Hauptstadt des ganzen Landes und bessen wichtigste Fabritstadt, au der Schwarza, 97000 E. Über der Stadt die Bergfeste Spielsberg, wo Trend angelettet war. An der böhmischen Greuze Fglau, 24000 E., mit der nächst Brünn bedeutendsten Tuchsabritation. Unweit der österreichsischen Grenze Znaim. Etwa 20 km süböstlich von Brünn Austerliß: Dreitalserschlacht 1805.

Dimug, ftart befestigt, an der March, 20000 E. Gublich bavon

liegt bas fruchtbare Land ber (flavifchen) Sannaten, bie Sanna.

11) Bergogtum Schlefien, 5100 qkm (90 D .= M.), 613000

Einm. (§ 92, 2, e). Uber bas Geschichtliche § 103 Unf.

Es besteht aus bem bei weitem größten Teile ber Fürstentumer Jägerndorf, Troppau (Troppau, 23000 E., Dorf Gräsenberg, durch Masserbeitanstalt berichut) und Teichen mit der Stadt Teschen (Friede zwischen Breußen und Ofierreich 1779), nicht weit vom Jabluntas Passe (§ 80 Ans.). Bielis, handelss und Fabritstadt, an der Grenze von Galizien.

Wir schließen hier bas auf ber griechischen Halbinsel gelegene (§ 79, 7), zur eisleithanischen Reichstälte Öfterreichs gehörenbe

Ronigreich Dalmatien an:

Dies (gleichjalls von ferbischen Slaven, in den Küstenorten auch von Jtalienern bewohnte) injestreiche Küstenland am adriatischen Meer, ein Süddaus dem venetianischen Bermächtnis (z. 77, I, 4), jest ein Kronland der öfterreichisch-ungarischen Monarchie, 12800 akm (230 D.-2M.), mit 1/2 Mill. E. Dasmatien ist erfüllt von den wasseramen dinarischen Kalkalpen, welche ein Teil der illneischen Alpen sind; oft erhebt sich die dasmatische Küste mit ihren weißen Kalkieinmassen wie eine Mauer aus dem Meere. Gebirgsflüsse kürzen hier und da in mächtigen Wanser aus dem vielsach eingeschnittenen Küste, die au Hagenstellen reich ist.

In der Nordhälfte liegt die Sauptstadt Zara, 28000 E., und Spaslato, 16000 E., welches in den Umtreis eines Balaftes des Kaifers Dio-fletian hineingebaut ift. Sidlicher liegt Ragüfa, früher eine eigene kleine Republik; am sidlichsten, im hinderrunde eines weiten, mehrere Buchten bildenden Meerbusens, der aber einen engen befestigten Eingang hat, die wichtige Festung Cattaro, dicht an der Grenze der Montenegriner.

Unter ben Jufeln die größten: Bragga, Lefina, Curzola, Meleda, Liffa (Sieg der öfterreichischen Motte fiber die italienische 1866).

### § 104.

Die österreichisch-ungarische Monarchie: Wiederholung und Vergleichung.

## A. Beftanbteile.

Die öfterreichisch = ungarische Monarchie besteht aus

I. Den öfterreichischen, im Reichsrat vertretenen Canbern, nämlich ben 11 jog. beutschen Kronländern, § 103, 1—11, bem Königreich Galizien, § 80, 2, a, bem Herzogtum Bukowina, § 80, 2, b, bem Königreich Dalmatien, § 103, Ende.

II. Den Ländern ber ungarischen Krone, nämlich Ungarn (mit Siebenburgen), § 80, 1, a, ben Königreichen Kroatien und Slavonien, § 80, 1, b, ber foniglichen Freistadt Fiume, § 80, 1, c.

Dazu tommt bas in Gemäßheit bes Berliner Bertrags 1878 occupierte Gebiet:

Fürstentum Bosnien mit ber Berzegowina, § 79, 5.

#### B. Areal.

| 1.  | Ungarn = Ciebenburgen .     |    |       | hat | 282 804 | qkm. |
|-----|-----------------------------|----|-------|-----|---------|------|
| 2.  |                             |    |       | =   | 78532   |      |
| 3.  | Bosnien und Berzegowina     |    |       | =   | 51 100  | =    |
| 4.  |                             |    |       | 5   | 51 967  | =    |
| 5.  | Rroatien und Glavonien      |    |       | =   | 42 501  | =    |
|     | Tirol mit Borarlberg .      |    |       | =   | 29 300  | =    |
| 7.  | Steiermart                  |    |       | =   | 22 449  | =    |
| 8   | Mähren                      | Ĭ. | Ĭ.    | =   | 22 231  | =    |
| 9.  | W                           | •  |       | 3   | 19 853  | =    |
|     | Dalmatien                   | •  | •     | =   | 12 862  | -    |
| 11. |                             | •  | •     | =   | 11 994  | -    |
| 12. |                             | •  | •     |     |         |      |
|     |                             | •  | •     | =   | 10 456  | =    |
| 13. | Rärnten                     |    | •     | =   | 11 333  | =    |
| 14. | Rrain                       |    |       | =   | 9965    | 3    |
| 15. | Rüftenland                  |    |       | =   | 7 9 7 4 | 2    |
| 16. | Salzburg                    |    |       | =   | 7 1 6 3 | =    |
| 17. | Schlefien                   |    |       | 5   | 5 153   | =    |
|     | Fiume                       |    |       | 2   | 20      | =    |
|     | a. bie öfterreichifden Lanb | er | haber | 1   | 300 232 | qkm. |
|     | b. bie ungarischen Länber   |    | =     |     | 325 325 | =    |
|     | c. die occupierten Gebiete  |    | 5     |     | 51 100  | =    |
|     |                             |    |       | Sa. | 676 657 | qkm. |

# C. Bevölferung.

|     |                             |     | U     |                  |
|-----|-----------------------------|-----|-------|------------------|
| 1.  | Ungarn = Siebenbürgen .     |     | hat   | 15 231 000 Einw  |
| 2.  | Galizien                    |     | =     | 6 774 000 =      |
| 3.  | Böhmen                      |     | =     | 5 907 000 =      |
| 4.  | Nieber = Ofterreich         |     | =     | 2 743 000 =      |
| 5.  | Mähren                      |     | =     | 2 272 000 =      |
| 6.  | Rroatien und Clavonien      |     | =     | 2 201 000 =      |
| 7.  | Bosnien und Bergegowing     | a . | =     | 1 454 000 =      |
| 8.  | Steiermart                  |     | =     | 1 300 000 =      |
| 9.  | Tirol und Borarlberg .      |     | 2     | 932 000 =        |
| 10. | Dber = Ofterreich           |     | =     | 790 000 =        |
| 11. | Rüftenland                  |     |       | 717 000 =        |
| 12. | Butowina                    |     | =     | 669 000 =        |
| 13. | Schlesien                   |     | =     | 613 000 =        |
| 14. | Dalmatien                   |     | =     | 541 000 =        |
| 15. | Rrain                       |     | =     | 508 000 =        |
| 16. | Rärnten                     |     | =     | 367 000 =        |
| 17. | Salzburg                    |     | =     | 175 000 =        |
| 18. | Fiume                       |     | =     | 30 000 =         |
|     | a. Die öfterreichischen Lan | ber | haben | 24 315 000 Einm  |
|     | b. bie ungarifchen Länder   |     | =     | 17 463 000 =     |
|     | c. bie occupierten Gebiete  |     | 5     | 1 454 000 =      |
|     |                             |     | Sa    | 43 232 000 Einm  |
|     |                             |     | 200   | -0 -0- 000 Oilio |

# D. Bevölferungebichtigfeit.

|     | qkm wohne<br>Kiume .   . |      |      |      |   |   | 1516 | Menfchen   |
|-----|--------------------------|------|------|------|---|---|------|------------|
|     |                          | ٠.   | . •  | •    | • | • |      | Decinjugen |
| 2.  | Nieder : Ofter           | reid | ) .  |      |   |   | 137  | =          |
| 3.  | Schlesien .              |      |      |      |   |   | 122  | =          |
| 4.  | Böhmen .                 |      |      |      |   |   | 113  | 8          |
| 5.  | Mähren .                 |      |      |      |   |   | 103  | =          |
| 6.  | Rüftenland               |      |      |      |   |   | 89   | =          |
| 7.  | Galizien .               |      |      |      |   |   | 86   | 2          |
| 8.  | Dber - Ofterre           | eich |      |      |   |   | 66   | 2          |
| 9.  | Butowina .               |      |      |      |   |   | 63   | 2          |
| 10. | Steiermart               |      |      |      |   |   | 59   | =          |
| 11. | Ungarn : Giel            | bent | ürç  | gen  |   |   | 54   | 2          |
| 12. | Rroatien und             | 5    | lave | onie | n |   | 51   | =          |
|     |                          |      |      |      |   |   |      | 28*        |

| 13.  | Rrain    |                |        |       |         |     | 50                  | Menschen |
|------|----------|----------------|--------|-------|---------|-----|---------------------|----------|
| 14.  | Dalmat   | ien            |        |       |         |     | 41                  | =        |
| 15.  | Rärnten  |                |        |       |         |     | 36                  | =        |
| 16.  | Tirol m  | it B           | rarl   | berg  |         |     | 32                  | =        |
| 17.  | Bosnier  | und            | Ser    | zegoi | wina    |     | 28                  | =        |
| 18.  | Salzbur  | g .            |        |       |         |     | 25                  | 5        |
|      | a. ben   | öfterr         | eichif | chen  | Länd    | ern | 81                  | Menfchen |
|      | b. ben   | ungar          | rifche | n Lä  | inderi  | 1   | 53                  | =        |
|      | c. ben i | occup          | ierter | 1 30  | bieter  | ι   | 28                  | =        |
|      | in be    | er gai         | ızen   | Mor   | ıardji  | e   | 63                  | Menschen |
| Grof | ftäbte   | hat b          | ie D   | lona  | rdjie : | nur | 6:                  |          |
| 23   | Bien (m  | it Be          | rorte  | en)   | hat     | 1   | 421 0               | 00 Einw. |
| 93   | ubape    | ſŧ.            |        |       | =       |     | 526 00              | 00 =     |
| ~    | ubupe    |                |        |       |         |     |                     |          |
|      | rag (m   |                | rorte  | n)    | =       |     | 323 00              | 00 =     |
| P    |          | it Vo          |        |       | :       |     | $323\ 00$ $160\ 00$ | -        |
| Ŗ    | rag (m   | it Vo<br>nit V |        |       |         |     |                     | 00 =     |

#### § 105.

### III. Rleinere Staaten deuticher Rationalität:

Schweiz, Liechtenffein, Belgien, Niederlande, Luxemburg.

Diese fünf Staaten sind entweder ganz oder zum größeren Teil von Deutschen bewohnt, haben sich aber aus dem Staatsverbande schon bes alten Deutschen Reiches, zu welchem sie alle im Mittelalter gehörten, fast fämtlich im Laufe der Zeit gelöst.

I. Die Schweiz. Das alte Helvetien wurde in der Bölkerwanderung von Burgundern und Alemannen besetzt, dann war es ein Teil des fränkischen, später des deutschen Reiches. Eine Menge geistlicher und weltlicher Herren, wie die Zähringer (§ 101, 3), die Habburger (§ 103 Anf.) und diene hatten hier ihre Güter; einige Städte hatten Reichsfreiheit erlangt, andere Landstriche, besonders im Gebirge, wurden durch königliche Landvögte verwaltet. König Albrecht I. hatte harte Männer frevelvollen Sinnes als seine Landvögte in die drei Alpenlandschaften Schwyz, Uri und Unterwalden gesetzt: da verschworen sich die Männer der drei genannten Waldstätten auf der Waldwiese Rütli (am Vierwaldssätter See) und am 1. Januar 1308 brach der Aufstand los. Die Bögte wurden verjagt, und die Ermordung bes Ronigs burch seinen Reffen ichutte bie Eibgenoffen - so nannten fie fich - vor feiner Rache (Gefchichte von Tell, mit Recht angezweifelt). Gegen bie Eroberungsplane bes Saufes Ofterreich ftritten bie Schweizer mannhaft und fiegreich in den Schlachten am Worgarten 1315 und bei Sempach 1386 (ichone, aber ichmach bearundete Sage von Arnold von Winkelried). ja fie eroberten viele öfterreichische Stammgüter im Aaregebiet. Überhaupt traten immer mehr Städte und Landschaften zu ihrem Bunde, ber fich 1499 vom Deutschen Reiche löfte und im Bestfälischen Frieden als unabhängig anerkannt murbe. Bis zu ber frangofischen Revolution bestanden 13 Rantone ober Orte (nach ber Zeit des Eintritts in ben Bund geordnet): Uri, Schwyg, Unterwalden, Lugern, Bürich, Glarus, Bug, Bern, Golothurn, Freiburg, Schaffhaufen, Bafel, Appengell. Diefe hatten Schutgenoffen ober gugemanbte Orte und Unterthanen. Un Unruhen und innerer Berriffenheit fehlte es niemals. Im 16. Jahrhundert hatte fich auch die Schweig in einen fatholifden und einen reformierten Teil gefpalten; ber Echweiger= Reformator 3mingli fiel felbst im Burgerfriege. In ben einzelnen Orten tampfte meift eine ariftofratifche und eine bemofratifche Bartei miteinander. Dabei mar es allgemeine Sitte, Die Sohne ber freien Schweig in fremben Militardienft gehen zu laffen.

In den Stürmen von 1789 bis 1814 wurden auch alle Berbältnisse der Schweiz aufgewühlt und umgestaltet: der Wiener Kongreß ordnete sie neu. Danach sollte die Schweiz eine ewige Neutralität genießen und in 22 Kantone zersallen. Drei Kantone, Bern, Zürich, Luzern, sollten abwechselnd die allgemeinen Angelegenseiten des Bundes leiten, in den genannten drei Orten (Vororten) auch von Zeit zu Zeit die Gesandten der Kantone zur Tagsahung zusammenkommen. Im Jahre 1848 hatte sich die Schweiz eine neue Bersassung gegeben. Sie besteht danach aus 22, oder vielmehr, da drei Kantone in völlig voneinander unabhängige Halbkantone geschieden sind, aus 25 Kantonen. Die ausübende Gewalt hat ein Bunde krat mit einem Kräsidenten an der Spite. Die gesetzgebende Gewalt die Bunde kresassung welche aus dem Ständerate und dem Nationalrate besteht. Der beständige Sit bieser Bundesbehörden ist Bern.

Die Schweiz hat (den Boden und Genfer See ungerechnet) auf  $40\,800\,$  qkm (752 D.=M.), wovon fast der fünste Teil mit Wald bes beckt ist, 2,9 Mill. Einw., davon  $^2/_5$  fatholisch,  $^3/_5$  reformiert. Da sie den Naturverhältnissen und Sprachen nach eigentlich zu drei Länzdern gehört (Deutsche 71  $^0/_0$ , Franzosen 21  $^0/_0$ , Italiener 5  $^0/_0$ , La-

- biner 1 %,), so stellen wir die einzelnen Kantone auch nach diesem Gesichtspunkte zusammen. Die überwiegend katholischen sind babei mit +, die überwiegend reformierten mit \*, die gleichmäßig gemischten gar nicht bezeichnet.
- 1) Die beutsche Schweiz (§ 75. § 86, 1, 2, 7, a. § 87, 3, d. § 88, 1, 2):
- a) Bern,\* mit ½ Mill. Einw. der bevöllertste und mit 6900 qkm (125 D.- W.) nächtst Graubsinden auch der größte Kanton. Die Haufbestaft auf der Seiten von der Nare bestpült, ist eine beitere, schön und regelmäßig gebaute Stadt, 47 000 E. Die drei Hauptsstraßen haben meist Häufer mit Bogengängen. Universität. Im Bärengarten werden sortwährend Bären (Bern sührt einen Bären im Bappen) unterhalten. Zwei sleine Orte sind in der Geschichte der Erziehungskunft bedeutsam: Hoswis siehe Tetes bergs landwirtschaftliches Institut, und Burgdorf, weil hier Pestadzziem Erziehungskunstritut gründete. Über das Berner Dberland vergl. §36, 1, a. Der nordwesstliche Teil des Kantons gehörte dis 1801 als Bistum Basel zum Keiche.
- b) Solothurn i an der Nare; das römische Salodurum. Etwa 12 km von der Stadt liegt der 1300 m hohe Juraberg Beißenstein mit herrlicher Aussicht auf die Alpen.
- o) Bajel=Stadt,\* dem Umfange nach die größte Stadt der Schweiz. Der größte Teil auf dem linken Rheinusfer; rechts Klein=Basel. Beide durch Brüden verbunden. Die Banart altmodisch. Schöner Dom. Konzil 1431 bis 1449. Universität. 82000 Einw. Unweit der Stadt das Dörfchen St. Jakob. Schlacht 1444. Der dort wachsende Bein "Schweizerblut".
- d) Bafel-Land,\* darin der Hauptort Liestal. Das Dorf Augst am Rhein ist der Rest der alten glänzenden Römerstadt Augusta Rauracorum, die Attila zerstörte.
- e) Nargau. Haupistabt Narau an ber Nare. Windisch, der Rest bes alten Bindoniffa, und Sabsburg (§ 88, 16, a). Das jest aufges hobene Kloster Muri, von alten Habsburgern gestiftet, die darin ruben.
- f) Zürich.\* Die schön gelegene Hauptstabl (§ 88, 1°), d) hat 35 000 (mit den Vororten 97 000) Eine. Universität. Sie ist nicht allein (durch ihre Lage am nördlichsen Kuntte des Limmatseebedens) ein Hauptort sir den Handlesvertehr mit Italien, sondern auch der geistige Mittelpunkt der deutsichen Sandles Laufen mit dem Kheinfall (§ 88, 1°). Etwa 100 Schritt oberhalb geht jett eine Eisenbahn über den Sten.
- g) Schaffhausen,\* der einzige Ranton am rechten Rheinufer, mit bem hauptorte Schaffhausen.
  - h) Thurgau\* hat nur fleine Orte. Sauptort Frauenfeld.
- i) St. Gallen.\* Die Hauptstadt gleiches Namens, 7 km vom Bodensee, 38000 E. In ist bis 1803 die gefürstete Benedittinerabtet, nach dem heitigen Gallus genannt, der im 7. Jahrfundert sier das Christentum predigte. Das Kloster war lange Zeit Sip der blüchendsten Wissenschaft, darum gerade "der Abt von St. Gallen" in dein hiblichen Gebichte Wirgers unpassend gewählt. Zest ist die Stadt Mittelpunkt der schweizerischen Seidenzudusstrie. Um Bodense der Haften und Getreidenartt Rorschaft d. Und

der obern Thur die frühere Grafichaft Toggenburg; aus Bilbhaus, einem Dorfe derfelben, war Zwingli. Im S. des Kantons liegt an der Tamfina, einem reißenden Seitenbache des Rheins, Ragaj, wohin die warmen Quellen von Bad Pfäffers geleitet werden, das höher hinauf in so enger Schluck der Tamina liegt, daß felbst an den längsten Sommertagen die Sonne nur 4 Stunden hineinschauen kann. Der Beg vom Vadebhause bäuse bis zu der Luelle gehört zu dem Schauerlichten, was es giebt.

- k) Appengell=Innerrhoden+ mit dem Fleden Appengell (Ab-batis cella).
- l) Appengell=Augerrhoben\* mit bem Fleden Berifau. Die fehr bichte (187 E. auf 1 qkm) und gewerbsame Bevölferung lebt in fehr einsachen Berfassungs= und Gesellschaftsverhältniffen.
  - m) Glarus\* mit gleichnamigem Sauptort.
- n) Bug, † dem Umfange nach (abgesehen von den durch Teilung der Kantone Bafel und Appenzell entstandenen noch lieineren Areasen) der Reinigte Kanton, 239 gkm (4 Q.-W.). Der hauptort am gleichnamigen See. Am Berghange der Morgarten.
- o) Urit hat nächst Graubünden die undichteste Bevölkerung (16 E. auf I akm). Hauptsteken Altdorf. Straße an der Neuß (§ 88, 1°, a). Von dem am Ausstieg zum St. Gotthard gelegenen Reußs Ortchen Göschenen schießenen stützte Gotthard vollegenen Reußs Ortchen Göschenen schießenen stützte im Kanton Tessin, Deutschland mit Italien in Brockenshöße verbindend. Im Seitenthale des Schächen: Bürglen, nach der Sage Tells Geburtsort. An der Osieite des in den Anton Uri schneidenden Seezsipsiels die Tellenplatte, mit einer Kapelle auf dem Vorsprunge, auf den Tell der Sage nach aus dem Herrenschiffe von Uri sich hinausschwang.
- p) Schwyz. + Außer dem Hauptsteden gleichen Namens merte Küßsnacht an dem nördlichfien Zipfel des Sees; in der Nathe die hohle Gaffe (der Telljage), welche feit dem neuen Straßenbau falt ganz verichwunden ist. Einsiedeln, Fleden und Benediktinerabtei mit einem Marienbilde, zu dem start gewallsahret wird. Der Rigi (§ 86, 1, 0). Der Fleden Goldau an seinem Pstabhange wurde mit einigen anderen Dörsern 1806 durch einen Bergsturz verschütett.
- q) Unterwalben ob dem Balb, †. hauptfleden Sarnen. Bon bier zieht fich bas Melchthal ins Gebirge.
  - r) Unterwalden nid dem Bald. Sauptfleden Stang.
- s) Luzern+ am Nustritt der Reuß aus dem See, in wunderlieblicher Lage, 21 000 E. Durch seine Lage hat Luzern für den Handel zwischen dem Rheingebiet und Jtalien eine ährliche Wichtigkeit wie Zürich. Sempach. Im S. das Thal Entlibuch, und an der Unterwaldner Grenze der Pilatusberg, auf den eine Bergbahn wie auf den ihm gegenüber liegenden Rigihinaussiihrt, mit schöer Aussicht.
  - 2) Die frangösische Schweiz.
- t) Ballis, † lo Valais, mit der Hauptstadt Sitten oder Sion, in wunderschöner Umgebung, an der Rhone. Unweit des Fleckens Leut, am süblichen Fuße der Gemmi (§ 86, 1, a) berühnte heiße Bäder. Jedes der Bäder, in welchen gemeinschaftlich gebadet wird, ift in vier Quadrate gestellt, zwischen welchen Zuschauer umbergeben und sich mit den Badenden,

welche 4 bis 5 Stunden im Basser sieben, unterhalten. Präsentierbretter mit Frühstüd, Zeitungen u. bgl. schwimmen im Basser. Bei St. Maurice ist das Thal so eng, daß ein Brüdenbogen die Ränder verbindet. Über die Simploustraße vergl. § 75, II, A, a. Wan unterscheidet noch nach früheerer Teilung Obere und UntersBassis, und dieser Unterschied ist noch immer von Bichtigleit: in Obere-Bassis ist die herrscheude Sprache deutsch, in UntersBassis in UntersBassis

u) Baabt,\* Pays de Vaud, Hauptstadt Laufanne, 500 m über dem Meere, 2 km vom Genfer See, auf drei higgeln und den dazwischen liegenden Thälern, 35 000 E. Die Umgegend ift so lieblich, das Klima so mild und gesund, daß Laufanne ein Lieblingsausentsalt der Freuden, des sonders der Engländer ist. Auch Level siegt schöu am See wie auch Mont erenz, ein Binters und Frühlingsausenthalt sir Krante. Noerd un, deutich Isserbeten, am Ginslusse der Orbe in den See von Neuchatel, in einer der reizendsten Gegenden der Schweiz. Auch hier stand Pestalozzi einer Erzischungsanssalt vor. Granson, Sieg der Schweizer über Karl den Kühnen 1476 (§ 81, V, 18).

v) Genf, † die größte Fabrisstadt (Uhren) in der Schweiz, hat 78 000 E. Universität. Die mit Landhäusern besätete Unigegend gehört zu den siedstichsten Landichaften Europae: der See und die Rhone, die dei Genf heranstritt, die Kussicht auf die Aleen bilden ihren schwind. Darum auch immer viele Frende hier. Da der zweite Begründer der reformierten Kirche, Calvin, in Genf lange Zeit wirtte, so ist die Stadt, obgleich heute in dem Kanton die katholische Bevölkerung der Jahl nach iberwiegt, in gewissense das sir die erformierte Kirche, was Wittenberg für die luthezische Jude Volkerung der Rählen Boden, Ferney, einst in Volkatres Veise.

w) Freiburg † im ilchtlande, an einem Mareguflusse, der Saane, hat eine seltsame Lage. Die Untersabt liegt am Flusse, aus ihr sührt eine stelle Straße in die Oberstadt, die auf einer 50—60 m über die Saane erhabenen Sandsteinplatte liegt. Wit dem gegenüberliegenden User der Saane eist die Oberstadt durch zwei Drahtbrüden von 290 m und 230 m Länge versbunden. Sie schweden ungefähr 50 m über dem Ihale. Die meisten von den Einwohnern sprechen Französisch und Beutsch. Im R. von Freikung Murten an dem danach benannten See. Glänzender Sieg der Schweizer über Karl

den Rühnen 1476.

x) Renenburg ober Neuchatel\* die Abbachung des Jura zum gleichnamigen See. — Die gleichnamige Hauptstabt liegt in der Mitte herrelicher Beinderge und schöuer Landhäuser in einer der anmutvollsten Gegenden der Schweiz. Balengin, deutsch Balendis, ist der Hauptort einer des jonderen Grafschaft. Drei Thäler: Chaup de Fonds, 27000 E., Locle, Travers sind von langgestreckten, reichen Fahrstorten erfüllt. Großartigen Umsang hat die hiefige Uhrenfahritation; außerdem Arbeiten in Gold und Silber, Svibentlöpvelei.

y) Granbunden\* gefällt in drei Bünde, den granen oder obern, den Gotteshause und Zehngerichtebund. Es ist der größte, ader am schwächten bewölferte Kanton (nur 14 E. auf 1 akm), im S. haben sich noch, sowohl im Rheine wie im Jungebiet, Romanen mit altertümlichen Mundearten (§ 94 Unf.) erhalten. Hauptstadt Chur, 21/2 km vom Rhein und an Ausgange mehrerer Thäler, ward die Bermittlerin des Bertehrs zwischen Bodenice und Züricher See einerseits, dem Comers und Langensee

andererseits. Thal Engabin (§ 87, 3, d), mit bem hauptorte Samaden. Aus dem Engabin stammen die in so vielen Städten außerhalb der Schweiz angesiedelten schweizerischen Zuderbäder. Das Münfterthal ein Seitenstal ber obern Eisch.

4) Die italienische Schweig begreift

z) den Kanton Teffin. † Bellinzöna, die Fabrikstadt Lugano and bem reizenden Luganer See und Locarno am Langensee sind die hauptsorte. Der Segen des himmels ist über diesen Kanton ausgegossen; die reizendste wie die erhabenste Natur umichlingen sich hier in den mannigiachsten Formen und schaffen diesen siddicen Saum der hohen Alpen zu einem Larabiese um. Nirolo am obersten Tessin, südliche Ausmündung des Gotthard stunnels.

II. Fürstentum Lichtenstein, Glied bes früheren Deutschen Reiches und bes Deutschen Bundes bis zu bessen Ende (§ 97 Unf.), begreift die Herrschaften Badug und Schellenberg, welche 1718 zu einem Reichsfürstentum erhoben wurden. Das fürstliche Haus Liechtenstein, nur hier souveran (Fürst Johann II., hat in Österzeich und Breußen über 5000 akm Brivatbesig. Das Ländschen hat 159 akm (3 D.- M.), mit 9400 tatholischen Cimpohnern.

hauptort ift ber Gleden Liechtenftein ober Babug.

III. Ronigreich Belgien (§ 90, 1, A, 3; § 93, 1, a). Die Länder, welche jest die Konigreiche Belgien und Rieberlande ausmachen, tamen teils burch ben Bertrag von Berbun, teils balb banach als herzogtum Lothringen an Deutschland (§ 81 Mitte). Aber fpater zerfiel nicht nur bas Bange in eine Menge von Bergogtumern und Grafichaften, an welche noch jest bie Namen ber Brovingen erinnern - Flanbern a. B. galt für die befte Grafichaft ber Welt -, fonbern namentlich ber mehr romanische Guben neigte auch mehr zu Frankreich. Im 15. Jahrhundert mar es ben Bergogen von Buraund, einem Seitenzweige bes frangofifden Ronigshaufes, gelungen, faft alle biefe fleineren Bebiete unter ihrem Bergogshute gu vereinigen. Lies die icone Schilberung ber Beerfolge Bergog Philipps bes Bütigen in bem Prologe ber Schillerichen Jungfrau von Orleans: " - bie bas glüdliche Brabant bewohnen, bie üppigen Genter, bie in Camt und Ceibe ftolgieren, bie von Seeland, beren Stabte fich reinlich aus bem Deerwaffer beben, bie herbenmelfenden Sollanber" u. f. w. Der Gohn Philipps, Rarl ber Ruhne, fiel 1477 (§ 81, V, 18), ohne Cohne gu hinterlaffen; feine Erbtochter Maria brachte bie väterlichen Besitzungen mit Ausnahme bes von Franfreich wieder eingezogenen Bergogtumes Burgund bem öfterreichischen Ergherzog Maximilian gu. Durch beffen Entel Rarl (§ 74, b) famen fie unter bie Berrichaft Spaniens. Unter Rarls Cohne Philipp II. von Spanien brach teils megen Religionshaber - ein Teil ber Nieberlande hielt fich gur Reformation - teils megen mehrfacher Eingriffe in Die Privilegien ber Lanbichaften und Stabte ein Aufftand aus. Nach langem Rampfe erkannte Spanien im Westfälischen Frieden bie Unabhängigkeit ber fieben nördlichen Provingen an. Die füblichen, katholisch gebliebenen, meift bas heutige Belgien, blieben als fpanifche Rieberlande mit bem Deutschen Reiche vereinigt. und murben nach bem fpanischen Erbfolgefriege 1714 öfterreichifch. In ben frangofisch = napoleonischen Kriegen murbe Belgien ben Frangofen gur Beute. Ofterreich hat es 1815 nicht wieder erlangt; viel= mehr wurden die fämtlichen niederländischen Provingen unter bem Saufe Raffau - Dranien zu einem Ronigreiche ber Rieber= lande vereinigt. Aber die Berichiebenheit ber Ronfessionen und bas feit Jahrhunderten ausgebildete Sonderbewußtsein führten 1830 gu einem Aufstand Belgiens gegen die Nordprovingen, und nach langem Streit und Saber murbe ein unabhängiges Ronigreich Belgien auch von bem König ber Nieberlande anerfannt. Dem jungen Staate murbe emige Neutralität zugesichert. König Leopold II. (aus bem Saufe Sachien . Cobura). Stände in zwei Rammern fteben ihm gur Das Land hat auf 29400 gkm (537 Q. : M.) 6.1 Mill. römisch-fatholische Ginwohner. Die Bevolferung ift fo bicht, wie fast nirgends in Europa; am bichtesten bevölfert ift die Broving Brabant, wo 341 Bewohner auf 1 9km tommen. Ein Stamm= und Sprachunterschied tritt unter ben Belgiern immer bebeutfamer bervor: Die Rlamanber in Nord-Belgien (etwa 45% ber Befamtbevolterung) find ein beutscher Stamm und in Sprache und Befen ben Sollandern ahnlich, die Ballonen in Gud Belgien (etwa 40 %), Rachtommen ber alten feltischen Belger, neigen fic mehr zu ben Frangofen und reben auch eine bem Frangofischen nächstverwandte Sprache, bas Wallonische. Doch ift nicht Wallonisch. fonbern Frangofifch in Belgien bie Schriftsprache, namentlich auch Die Sprache ber Regierung; baneben erhebt fich von neuem jest bas Flämische als Schriftsprache. Wir teilen bie Brovingen Belgiens nach bem Ubergewichte ber Nationalität. Natürlich barf man sich nicht die beiben Nationalitäten burch biejenige Linie genau ponein= ander abgegrenzt benten, welche bie flämischen von den mallonischen Brovingen trennt, vielmehr wohnen ichon im G. ber flamifchen Brovingen Wallonen (von einer Linie ab, welche bicht füblich vor Kortrift [fortreit], Bruffel und Maastricht vorüber von 2B. gen D. giebt).

1) Flämische Provinzen. Sie bilben, wenn man bas gemischte Brabant mitzählt, an Areal und Bevölkerung (3,7 Mill.) die größere Hälfte bes Königreichs. a) Brabant. Darin Hauptstadt und Residen, Brüffel, wo schon früher die spanischen und österreichischen Statthalter ihren Sip hatten. Die Stadt ist eine der schöhe gelegene kranzösische Zeil; in dem niedriger gelegenen spricht man stämisch. Königssirahe und Königkplat, Kirche St. Gudula, Justizpalast, das Stadts und Rathaus. Bedeutende Habritstadt; die Brüsselse der Vrabanter Kanten (Spigen) sind weltberüsset. Brüsselse die Brüsselse, die Kolzen Barenlager, das reglame Treiben auf Strahen, Rächen, in Kassechusern u. s. w. geben Brüssel einige Khnlichteit mit der französischen dauptstadt, so das man sie Klein-Karisennut. In der Klein-Karisennut. In der Rathausen der Klein-Karisennut. In der Rathausen der Klein-Karisennut. In der Rathausen der Klein-Karisennut. In der Rathaus von Soigne und von R. nach Sassechus eingen das Dorf Waterloop das Dorf Waterloop der Laterloop des klichters und Weltingtons über Napoleon I., 18. Juni 1815, dentwürdig. Leuven [töwen], 41000 E. Universität, Kathaus, Kabriten.

b) Antwerpen. Die Sauptitadt Antwerpen, eine ichöne und burch viele Dentmäler geschmickte Stadt, ist zugleich Stadt im Binnenlande und Stadt an der See (§ 93, 1, a), Centralseitung von Belgien. Großsartiger Sandelsverkopt, weit außgedehnte Hafenanlagen. Im Innern ist die schöne Kathedrale zu erwähnen, mit Glasmalerei, tresslichen Gemälben der sogenannten niederländischen Malerichule u. i. w. In der St. Jaskobskirch aus Großen 1640. 240000 E. Mecheln, zwischen Antwerpen und Brüsel, ist der Sitz bestätigte das Erzhischof und Primas von

Belgien , 52000 G.

c) In Belgifd) = Limburg liegt fein merfwürdiger Ort.

d) Weste Flandern. Brügge, an schiffsaren Kanälen, 12 km von Meere, doch sür Seeschisse, und un van Eyd sit hier geboren. Das 13. und 14. Jahrhundert war die Blütezeit der Stadt. "Bas töstlich wächt in allen himmelsstrichen wird ausgestellt zur Schat. "Bas töstlich wächt in allen Hantl Brügg." Dier wurde 1429 der Orden vom Goldenen Bließ gestistet, welcher zur Anertenung der flandrischen Weberei ein goldenes Widerfell zeigt. Im Dome ruben Karl der Kühne und seine Tochter Marta. Brieder, San Dome ruben Karl der Kühne und seine Tochter Marta. Diende, hafen, derischnete Seebad, 23 000 E. Übersahrt nach England. Kortrijt oder Courtrai, 31 000 E., an einem Scheldezussus, Fadritsfadt, wo die seinsten Verland werden und Spiepen versertigt werden. Flachsdau und Bleichen.

e) Dit=Flandern. Gent, an der Schelbe, ift die geräumigste Stadt in Belgien: über eine Ungabl von Wasserarmen, welche 25 Inseln bitben, sichren 300 Brüden. Zest freilich nehmen die Hälfte des Umstanges Gärten, Felder und Bleichen ein. Aber noch immer ist Gent eine Haupthandels- und Fabrifstadt mit 150000 E. Universität. In dem alten Schosse werd Kart V. geboren. Im Wittelalter war Gent so mächtig, daß es allein mit Frankereich anzubinden wagte und im Jahre 1400 gegen 80000 bewassinete Wänner

ins Feld ftellte.

2) Ballonifche Provingen, bie fleinere Salfte bes Konigreichs, mit 2,4 Mill. Ginwohnern.

f) hennegau hat zur hauptstadt Bergen ober Mone. 25000 E. Größer ift Doornit ober Tournay, Residenz der altesten Merovinger

an der Schelbe, mit Teppichfabriten, 34000 E. - Merte als Schlachtort

Gleurus, mo öfter gefochten ift.

g) Namur. Die hauptstadt Namur mit Citadelle am Zusammen= fluß von? — 31 000 G. Das tleine Ligny, bei dem es Napoleon I. gelang, Blücher zuruckzudrängen.

h) In Belgijd = Luxemburg giebt es feine großeren Orte. Bouil=

Ion ift geichichtlich intereffant burch Gottfried von Bouillon.

i) Lüttich, vor 1801 ein jum Deutschen Reich gehöriges BistumJauptstabt Lüttich auf beiden Usern der Maas gelegen (am linken Waasuser die alte Stadt mit der Citadelle, am rechten in der Niederung die neuen Etadtviertel) ist groß aber unregelmäßig und sinster mit unebenen Straßen. Dom. Universität. 153000 C. Fabriken und Gewerbe sind in Lüttich in höchster Blüte. In der Näße reiche Seientoblengruben, die über 650 m in die Erde gehen; in Seraing, 35000 C., 7 km oberhald Lüttich, an der Maas, Kohsenwerke, Sisengießereien und Waschinenwertsätten, überhaupt eins der großartigsten Bilder kontinentaler Gewerbthätigkeit. An Lüttich siöht wie eine Borstadt Herftall (Kipin von Hersschla. Verviers im Hohen Been ssenn], 50000 E. Hier und in den umliegenden Orten bedeutende Auchschriften. Spaa in waldiger Gebirgsgegend; hat berühmte und besiehte Sisenguellen.

Belgien, ein reiches und fruchtbares Land, dazu das Laud der Geswerbe und Fabriken, hat unter allen europäischen Ländern verhältnismishig die meisten Eisenbahnen (4728km). Sonst war Belgien auch das Land der Festungen. Jept sind die meisten eingegangen, wosür, wie oben des mert, Antwerpen zu der Haupts und Centralfestung von Belgien

umgeschaffen ift.

IV. Ronigreich ber Niederlande (öfter furzweg Solland genannt). Rach ber Ginleitung zu Belgien wird hier nur bemerft, baß in bem Aufftanbe gegen Spanien fich zuerft fünf Brovingen. Belbern, Solland, Ceeland, Utrecht [ütrecht], Friesland, 1579 gu einer Union gufammen thaten. Bernach tamen Groningen und Overifffel [ofereiffel] bagu, und ber Lome, bas Bappen ber Republit, hielt nun fieben mit einem Banbe umschlungene Bfeile in ber Brante. Wann murbe fie auch von Spanien anerfannt? (§ 105, III.) Rebe von ben fieben Provingen hatte eine eigene Bermaltung. ihre besonderen Stände ober Staaten: über allen ftand eine allgemeine Berfammlung von Abgeordneten aller Brovingen, Die Gene= ralftaaten. Danach nannte man oft ben gangen Staat, ber in feiner republikanischen Berfassung auch rein monarchische Elemente batte. bie Generalftaaten. Das beutiche Saus Raffau-Dranien hatte ben Rieberlanbern in ihrem Freiheitofriege treulich jur Seite geftanben (Wilhelm und Moris von Naffau Dranien), man mahlte baber aus bicfem Saus für bie Republit Erbftatthalter, benen befonbers bie Rührung ber Beere übertragen marb, aber auch andere Rechte zugeftanben murben. Co gab es beftanbig eine oranifche und eine republitanifche Bartei, Die einander vielfach befehbeten. Bei

allebem maren die Nieberlande nach Bortugals Sinken (§ 74, a Anf.) bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts ber erfte Sandels = und Gee = ftaat in Europa. In ber Beit ihrer Freiheitsfriege hatten bie Nieberländer herrliche Rolonieen, die früher portugiefisch und spanisch maren, in Befit genommen, auch einen Streifen ber noch fpanischen Nieberlande erobert (bie Beneralitätelande). Im Berlauf bes 18. Jahr= hunderts trat ber Staat gegen England in ben Sintergrund. Der hollandische Sandel verhielt sich zum englischen um 1650 wie 6: 11/5, 1750 wie 6:7, 1794 wie 6:15, gegenwärtig etwa wie 6:40. Darauf tamen bie Sturme ber frangofifden Beit. Batavifde Republit, Ronigreich Solland, Teil bes frangofifden Raifer= reichs - bas folgte rafch aufeinander. Wie ber Wiener Rongreg ein neues, großes Ronigreich ber Rieberlande errichtete, wie fich Belgien losrig - bas ift oben ergahlt worben. Sest umfaßt bas Königreich 33000 gkm (600 D. - M.) mit 4,6 Mill. Einwohnern, von benen 35,6% römisch=fatholisch, bagegen über 60% reformiert find; ben Reft bilben Juben (20/0) und verschiebene Getten. Die Rolonieen (2 Mill. 9km mit 32,2 Mill. Ginm.) ftelle nach § 52; 63, 3; 64, 4; 70, 2 gusammen. Dem Könige stehen in zwei Rammern Stanbe gur Seite, welche noch immer ben Namen Beneralftaaten und ben Titel "Ebelmögenbe Berren" führen. Ronig (ba die Berfaffung ber Niederlande eine Königin nicht kennt): Bilbelmine: Regentin: Die Konigin = Mutter Emma. Uber Die natürlichen Berhältniffe vergl. § 93, 1. Die Bollanber, beren Sprache ein Dialett bes Rieberbeutschen zu nennen ift, haben alle Borguge und Schattenfeiten eines Raufmannsvolles. Sprichwörtlich ist ihr Phleama und ihre Reinlichkeit geworden, wobei jedoch zu bemerten ift, bak bie erftere Gigenschaft meber rühriger Arbeitsamkeit. noch nötigen Rraftanftrengungen, wie ihre Geschichte beweift, Gintrag thut. Daß die Sollander Deutsche find, fonnte ihnen lebenbiger bewußt fein.

## Das Rönigreich wird eingeteilt in 11 Brovingen:

a) Nord-Holland. Darin die größte Stadt des Landes Amstersdam. Sie liegt da, wo sich die Amster in das Zi oder P [ei], einen nach WNR. 30 km einschneidenden (jest größtenteils troden gelegten) Busen der Zuiderse seinschneidenden Tüber nurd und Umsgezelung der ganzen Halbierse Rachrend Amsterdam früher nur durch Umsgezelung der ganzen Halbierse Rachrend Unter Lieber und die von mancherlei Winden abhängige Hahr auf einem Binnenmeere voller Untiesen sier Seeschieft aus gänglich war, können diese ziet durch den des halbinsel durchschneiden der ihrende vorden Vorden verden; ja nunmehr ist ein in gerader Linie westwärts von Amsterdam nach dem Weere stübenen zweiter Kanal bergestellt, der Amsterdam auf kürzestem Wege mit

der Gee verbindet. Die gange Stadt fteht auf Roften, b. f. Witterwerfen von Bfahlen, die durch eine Torfichicht von 16 m durchgetrieben, auf einem fefte= ren Sandboden ruben, und bilbet einen Salbfreis, den eine Menge von Ranalen oder Grachten durchfreugen. Da auf bem wagerechten Boben an Be= fall nicht zu denten ift, fo muffen Dublrader ihr Baffer vor Faulnis be= mabren. Die Stragen an diefen Ranalen, meift mit Baumreifen eingefaßt, find die besten der Stadt. Auf 14000 Bfahlen ruht der fonigliche Balaft, rufer bas Stadt= ober Rathaus, ein Prachiban aus ben glanzenden Zeiten ber Republit. Biele Rirchturme haben Glodenfpiele, welche bie hollander ungemein lieben : in der Reuen Rirche ruht der hollandiiche Seeheld be Runter [reuter]. Ale Sandels = und Fabrifftadt ift Amfterdam immer noch fehr bebeutend, seit 1877 hat es auch eine Universität. 427 000 E., darunter über 30000 Juben. 17 km im B. von Amfterdam liegt Saarlem, 54000 E., eine ichon gebaute Stadt. In der Rathebrale, der größten Rirche Sollands, bie berühmte Orgel von 60 Stimmen und 8000 Bfeifen. Auf bem Darfte fteht die Statue bes Loreng Rofter (custos), bem die Bollander durchaus mit Unrecht die Erfindung des Letterndrude guichreiben. Die berühmte hollandische Leinwand wird in harlem am weißesten gebleicht. Bon ber Blumengucht in Saarlem bat icon jeder gebort; fie erftredt fich befonders auf Tulpen und Spacinthen, und war im 17. Jahrhundert zum Borfenspiel ausgeartet. Das Saarlemer Meer, ein Landjee im G. ber Stadt, ift jest ausgetrodnet. Alfmaar und Cham find Rajeftadte (8 93. 1); die Broving Rord- Solland fabrigiert jährlich 18-20 Mill. Rafe. Auf der außerften Nord= fpipe bon Rord = Solland ber Selber, ftart befestigte Sandelsftadt. Sier liegt die hollandifche Rriegeflotte. Roch merten wir zwei Dorfer im D. bes P. Zaandam (vom Flüschen Zaan, oft unrichtig Zaardam genannt) liegt in einem Walde von 1000 Windmühlen (zum Entwässern), schön und lebhaft wie eine große Ctabt. Sier arbeitete Beter ber Broge eine turge Beit wie ein gemeiner Bimmergefelle, um ben Ediffsban zu erlernen; fein hölzernes Sauschen wird forgfältig erhalten. Babierfabriten. Broet [brut]. bon lauter reichen Rentiere bewohnt, ift wegen feiner übertriebenen Reinlich= teit befannt; die Straßen find mit glafferten Biegeln gepflaftert, Jufel Texel [teffel] (§ 93, 1).

b) In Süd-Holland liegt die Haupt: und Residenzstadt Haag (eigentlich is Gravenhage, d. h. des Grasen Haag oder Wald), eine schöne, offene Stadt ohne Mauern und Thore, in nanchen Vierteln ein anmutiges Gemisch von Stadt und Land, 166000 E. Paläste wechseln mit Garten, Promenaden, Alleeen. Nach der Seiten hin umgeben die Stadt kleine Polzungen und liebliche Raseussele (Lussichlich Haus im Busch), nach der vierten Seite hin Tüne. Zeusein berselschen, bei einem der besuchtessen Gese bäder des Kontinents, Scheveningen [scheinigen], stutet die Nordsee. Lehden oder Leiden aus Rhein, 44000 E., ist eine berühmte Univerzitälsstadt. Der Maler Kembrand ist ein Leydener Stadtsind. In Dest ist Hugo Grotius geboren und Wilhelm von Oranien ermordet worden. Notterdam an? — nach Einwohnerzahl und handelsbedeutung die zweite Stadt im Lande; Preimaster mitten in der Stadt; 217000 E. Dortrecht, 34000 E. Kriegsbassen belvoetsstusse sieden kentschein.

c) Seeland besteht aus lauter Infeln des fogenannten Rhein-Delta und einem Stilde von Flandern. Auf der größten Infel Balderen liegt die feste Hauptstadt Middelburg, und die starte Festung Bliffingen mit

bem beften Safen im Ronigreich.

d) Brabant (Nord = Brabant) ift voll ftarter Teftungen. Merte Ber =

zogen buich, Breda, Bergen op Boom [fom].

e) Hollandisch Limburg. Bis 1866 gehörte ein Stüd davon zum Deutschen Bunde. Hauptstadt Maastricht an der? — lebhafte Fabritziadt (Maastrichter Sohlenteder). 33000 C. Dicht dabei der berühmte Vetersberg, in desen höhlenreichen Kalt unterirdische Steinbrüche so labyrinthisch sineingearbeitet sind, daß man behauptet, an 20000 Bege kreuzten sich darin. Außerdem Venlo sseno und Roermond kuntended.

f) Utrecht (flirecht). Die Hauptstadt am? — ist Universitätsstadt und Erzbistum einer Selte der römilichestatiobolischen Kirche, der Jansenisten. Nach neueren Bestimmungen rejidiert aber bier auch der römilichestatholische

Erzbifchof bes Konigreichs. 88000 G. Sifterifches?

g) Gelbernland mit Arnheim 51 000 E., und der Festung Ahm=

megen, 33000 G., an?

h) Overifffel [ofereiffel] mit ber Hauptstadt 3 wole [fwole] und

Deventer [befenter], an?

i) Drenthe. Festung Koevorben ober Koeverben [tuserben], burch Sumpsungebung gesichert. Mehrere Armentolonicen; man giebt den Armen ein Sauschen, ein Stud Felb und eine Ruch, damit sie fich selber sorthelten tonnen.

k) Groningen. Groningen, burch ichiffbare Kanäle mit bem Meere verbunden, ift eine bedeutende handelsstadt von 57 000 Einwohnern.

Universität.

1) (Beft=) Friesland, mit ber gutgebauten Handelsstadt Leu= waarden [löwarden], 31 000 E. Dottum; Bonisatius (§98, 11, a) starb hier ben Märthrertob.

V. Das Großherzogtum Luremburg, beutsch Lütelburg (bie kleinere Sälfte ber alten Graficaft Lükelburg, die andere § 105, III, 2, h), 2587 qkm (47 D.-M.) mit 211 000 Einwohnern deutschen Stammes (beutsch 99, französisch 1 Brozent; die Amtssprache ift aber französisch und katholischer Konsession liegt auf den Ardennen. Bis 1866 gehörte es zum Deutschen Bunde. Jest bils bet es einen unabhängigen und zugleich neutralen Staat. Großberzog: Abolf aus dem Hause Rassau walramischer Linie (§ 98, 11 Ant.).

Die Hauptsladt Luxemburg, 18000 C., war früher eine starte Festung. Die obere Stadt liegt auf steilem Felsen, die untere im Thale; rings herum lagen einzelne Kastelle und Werke. Fast alle Werke waren in Felsen gehauen, und der Feind hätte nirgends nur 1—2m tief graben können, ohne auf Felsen zu stoßen. Infolge einer übereinfunst zwischen den europäisichen Großmäckten (1867) sind die Festungswerke geschleist worden.

## Unhang.

# Der Weltverkehr.

§ 106.

Die Entwickelung des Weltverkehrs.

Bei ber Abgeschlossenheit, in ber die Bölker und Staaten gegen einander verharrten, ist selbst der Gedanke eines Weltverkehrs dem Altertum fremd geblieben. Mit Abneigung wies der Grieche fremde Bölker als "Barbaren" von sich, mit hohem Selbstgefühl erhob sich der römische Bürger über sie. Rur die Phönizier gewinnen durch ihre Handlessahrten eine den Untergang Karthagos nicht über-

bauernbe Bebeutung.

Erst als das Römervolk Schritt für Schritt ben Umkreis des Mittelmeeres unter seine Herrschaft beugt, entwickelt sich allmählich ein Austausch der Landesprodukte zwischen den Gestadeländern; und insofern das römische Reich wirklich die eivilisserte Welt darstellt, kann man in diesem Mittelmeer-Verkehr den Weltverkehr des Alltertums sehen. Nur die Fahrten das Rote Weer hinad, Sklaven und Bestien aus Afrika zu holen, gehen darüber hinaus, während die Seidensschoffe Chinas durch dinesische Karawanen zu den Parthern gebracht wurden, die sie dann dem Westen übermittelten.

Mit bem Zerfall ber römischen herrschaft, als bie politische Jusammengehörigkeit ber Mittelmeer Länder sich löste, ging dem Mittelmeere bie Bedeutung des Weltmeeres verloren. Die sublichen Gestadeländer sielen dem Islam anheim und Sarazenen, als See- und Ruftenräuder gleich gefürchtet, zerftörten den Berkehr. Den Drient-handel jedoch wußten, mehr und mehr aufblühend, die norditälischen handelsrepubliken an sich zu bringen, Genua nachgiebig

gegen ben Jolam, Benedig mehrhaft ihm tropend.

Aber ben Weltverkehr bes späteren Mittelalters beherricht bie Sansa, 1241 aus bem Bundnis zwischen Lubed und hamburg entstanden: Lubed von ben Oftseehäfen am weitesten gegen das Herz Deutschlands vorgeschoben, Hamburg von den Nordseehäfen. Denn Ost= und Nordsee sind jett die hauptsächlichsten Gebiete des Weltverkehrs. Indessen das Bordringen der Türken nach Europa zerreißt die alten Handelsverbindungen mit dem Orient: die norditalischen Handelsstaaten ebenso wie die Ostseehäfen, zumal Lübeck, empsinden den Schlag; nur der Nordsee-Verkehr, unab-

hängig von bem Drient, behauptet fich ungeschwächt.

Da wird Amerika burch Spanien entbedt und unmittelbar banach burch bie Bortugiesen ber Seemeg nach Oftinbien gefunden. Wohl fiel ber Borteil junachst ben entbedenden Staaten au; aber Portugal mar ju fchmach für eine volle Musnützung ber gunftigen Verhältniffe und Spanien ftaatswirtschaftlich fo furziehend, baft es burch seine fteten Gilberflotten 1581 bis hart an ben Staats= banterott fich gebrangt fab. England bagegen, im Mittelalter an ber Peripherie ber civilifierten Welt gelegen, murbe burch bie Entbedung Amerikas in die gunftige Stellung eines gegen Amerika vorgeschobenen Berbindungsgliedes Europas gerückt; einsichtige Fürften, wie Beinrich VIII. und Glifabeth, machten es feeftart und ichon im Beginn bes 18. Jahrhunderts gewann es, bie Konfurren; ber Nieberlande überwindend, feine maßgebende Stellung jur See. Eine Zeitlang zwar rivalifierte barin nicht ohne Erfolg Frankreich mit England, aber burch feine zielbewußte, unverföhnliche Befämpfung ber napoleonischen Machtstellung gewann England seine Berricherstellung gur Gee. Mit begreiflichem Biberftreben hat es aber im Laufe bes 19. Sahrhunderts jum Mitbewerbe, gur Teilnahme am Beltverfehre erft Franfreich, ben alten Rivalen, bann Die Bereinigten Staaten, Die undankbaren Sohne, endlich auch und Deutsche, Die lange gering geschätten Stammesgenoffen, qu= laffen müffen.

## § 107.

## Die Wege des Weltverkehrs.

Bon sechs Kulturherben hat die Civilisation der Menschen ihren Ausgang genommen: von dem chinesischen Tieflande, von Nordschien, von Mesopotamien, von den Gestadeländern des östlichen Mittelmeeres und in der Neuen Welt von den Hochenen von Peru und Mexico (§ 33). Im Grunde, können wir sagen, liegt die Besbeutung des Weltverkehrs darin, daß er diese Kulturherde miteinander verknüpft und dadurch die Civilisation der Menschen steigert. Denn der Wert eines seden dieser Kulturherde prägt sich in gewissen

Produkten aus, durch beren Zufuhr die andern gewinnen. Der Nährboden unserer heutigen Kultur aber sind die Gestadeländer des östlichen Mittelmeeres, die schon in den frühesten Zeiten der Menschengeschichte mit dem mesopotamischen Kulturherde in Berbindung getreten sind; in der siedentägigen Woche u. a. zeigen sich noch weute die Beweise.

Daß ichon im Altertum ein wenn auch nur spärlicher Verkehr mit Indien bestand, ist nicht zu bezweiseln; aber selbst mit China schien schon zu den Römerzeiten ein Verkehr sich anknüpsen zu sollen. Im Jahre 95 n. Chr. war die chinessische Macht unter dem General Kanztschau die zum kaspischen Meere vorgerückt und im Jahre 166 gab eine Expedition von Kausseuten auß Antiochia vor, daß sie vom Kaiser Marc Aurel an den Kaiser Hwanzti von China gesandt wäre. Ungelangt ist sie auch in Loziang, der damaligen Residenz des Kaisers; daß sie aber auch zurückzelangt sei, ersahren wir nirzends. Im Meere scheint sie auß der Rücksahrt ihr Grab gefunden zu haben.

Im Mittelalter bagegen bilbete fich ichon ziemlich fruh ein Berfehr mit China und Indien aus. Die indifden Baren (Seibenftoffe aus China, bas India superior hieß, und Spezereien aus India inferior, bem heutigen Borber-Indien) gelangten auf breifachem Bege nach Europa. Bon Canton gingen dinefische, vielleicht auch arabische Schiffe nach Rattigara in Unnam, von mo fie. in Indien anlegend, an Die Euphrat Dundung gelangten. Dorthin führte auch bie große Karamanenstraße aus China zu Lande über Merm, Efbatana und Babylon. Sier aber teilte fich ber Bea: ein Teil ber Waren ging burch bas Rote Meer über Agypten nach Benebig, ber andere zum tafpijden Deere, eine Strede Die Bolga hinauf, bann hinüber gum Don, biefen abwarts gum afomichen Meere, an beffen Ausgange Raffa eine befestigte Sanbelsfaftorei barftellte, bann über bas Schwarze Meer nach Konftantinopel, mo bas befestigte Quartier Balata bem gleichen Zwede wie Raffa biente. endlich nach Genua. Der britte Teil ichlieflich ber Baren blieb auf ber Bolga bis ju ihrem Urfprunge; nach furgem Landtrangporte murbe er ben Lobat hinab nach Nowgorob gebracht. Sier empfingen ibn bie jungen Sanfeaten, bie fich "braugen" befanben, und führten ben Transport weiter ju Baffer ben Bolchom und bie Nema hinab in bie Oftfee und ju ben beutschen Safen. Diefer Weg mar um fo ergiebiger, als Nomgorob, bie Beherricherin bes Reiches Barmien (Nord = Ruglands), zugleich bas feine Belamert lieferte, bas jum Befate ber Schaube bes beutiden Batrigiers erforberlich war. Das feine Tuch für biese Feststleibung bezog bie Hansa aus Brügge, während London nur gröbere Wolle für die beutschen Fabriken lieferte, von Bergen aber in ganzen Schisselabungen vornehmlich Stocksisch als Fastenspeise kam. In diesen vier Häfen besaß baher die Hansa eigene Faktoreien oder "höse".

Indessen im Anfange des 15. Jahrhunderts sperrten die Türken diese altgewohnten Handelswege aus dem Drient. Daher versuchten zuerst die Italiener Afrika zu umsahren; doch kamen sie nur
dis zu den kanarischen Inseln. Erst als sich dem merkantilen das
religiöse Interesse zugesellte, gelang die Umsegelung Afrikas
wie die Entdedung Amerikas. In ganz neue Phasen trat damit der Weltverkehr. Denn die Kulturherde der Reuen Welt traten
in den Gesichtskreis der Völker und zu benjenigen Indiens und
Chinas war ein direkter Zugang gewonnen.

Allein die massenhafte Zusuhr von Svelmetallen aus Mexico und Peru bewirkte in Europa eine plögliche gewaltige Preissteigerung, die lange Jahrzehnte hindurch alle Krast der Bölker lahm legte; zahllose Bankerotte traten ein; auch die Hansa brach zusammen. Erst als in den Vereinigten Staaten durch rüstige Arbeit ein neuer Kulturherd, Peru wie Mexico an Bedeutung weit überholend, sich ausbildete, trat der Gewinn der Entdedung Amerikas für Europa recht zu Tage. Bon allen Straßen des Weltverkehrs ist die Verbindung zwischen Guropa und Nord-Amerika weitaus die wichtigke: wie denn der nordatlantische Dzean von allen großen Meeren das am meisten besahrene ist.

Weit steht bahinter ber Verkehr mit der pacifischen Seite Nord - Amerikas zurüd: die durch Nord-Amerika hindurchführenden Gisenbahnen dienen ihm nur für den Güterverkehr; der Personen und Postverkehr nimmt den Weg über die Landenge von Panama, deren Gisendahn die beiden Seewege durch den atlantischen und den ostpacifischen Ozean miteinander verdindet. Bald wird est unaufschiedbares Bedürfnis sein, einen Kanal für die Seeschiffe durch die sperrende Landenge hindurchzulegen.

Dagegen entwidelte sich seit bem 17. Jahrhundert der Berfehr mit Indien und China immer ertragreicher. Seit 1600 begann die "oftindische Compagnie" in Vorder-Indien sich sestzusezen, bis der englische Staat selbst durch die Ostunda Will 1784 das weite Gebiet in Besty nahm. In Indonessien eroberten sich die Niederländer ein ganzes Kolonialreich. Mit China bestande ein wenn auch sehr eingerngter Verkehr und zu Japan (§ 54 E.) verschafften sich

bie Niederländer wenigstens, freilich unter demütigenden Bedingungen, Zugang. Indes seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die beiden oftasiatischen Neiche durch Handelsverträge dem europäischen Verkehr erschlossen. So bildet das ganze weite Monsun Scheite Asiens (§ 38 C.) das zweite große Gediet des Weltwerkehrs. Zwar der Weg dorthin von Europa war weit: um ganz Afrika herum. Aber 1869 wurde die Durchstechung der Landenge von Sues vollendet: der Sues Kanal kürzt den Weg von Suropa nach dem Monsun-Jun-Asien sehr erheblich ab; um so belebter ist jest diese zweite große Straße des Weltverkehrs geworden.

### § 10S.

#### Die Mittel des Weltverkehrs.

A. Die Schiffe ber Alten waren im Vergleich mit den modernen klein; aber sie genügten für den Verkehr auf dem Mittelmeere,
dem sanftesten aller Meere. Die Sestaltung der Küsten zudem verktattete, fast stets das User in Sicht zu sahren; und wo die Fahrt
vom User ablenkte, da genügten, um Kurs zu halten, die Gestirne.
Außer den Segeln hatten die Schiffe schon in der homerischen Zeit
Ruder — an jeder Seite eine Neihe — die sie vom Winde unabhängig machten. Die griechische Ersindung der Trieren, welche drei
Neihen von Nudern an jeder Seite hatten, diente nur Kriegszwecken;
die Lassississe die Lieben nur Einruderer, wie denn die tief in das
Mittelalter hinein die Ruder noch neben den Segeln Verwendung
fanden.

Die Normannen sind die ersten gewesen, die ausschließlich mit Segeln suhren. Sie haben, durch die schwierigen Verhältnisse ihrer heimatlichen Küsten veranlaßt, die Segelsunst zu hoher Ausbildung gebracht. Aber auch sie hielten sich, sobald sie die Nordsee oder Ostsee verließen, sorglich an die Küsten. Indessen die Ersinzbung (oder Ausbildung) des Kompasses 1302 durch Flavio Gioia von Amalsi gab durch die stets sichere Orientierung die Möglichkeit zur Fahrt ins freie Weer. Nun erst wurden die großen Seefahrten möglich, die das Mittelaster abschließen.

Die nachhaltigite Förberung indes erfuhr der Weltverkehr durch die Einführung der Dampfschiffe: 1838 befuhr das erste Dampfschiff den Dzean. Denn unabhängig vom Winde fährt ein Dampfer 3—5 mal so schnell, wie ein Segelschiff. Demnach erscheinen bei Dampferzahrten die Wege auf  $\frac{1}{3} - \frac{1}{5}$  ihrer früheren Länge abgestürzt. Auch regelmäßige PostdampfersFahrten sind eingerichtet,

bie ben Verkehr aller Zufälligkeit ber Beförberung entheben und die Dauer der Fahrt im voraus zu veranschlagen gestatten. Diese Vorzteile sind so wichtig, daß vielsach die Staaten den Dampsichists Gesellsschaften jährliche Zuschüsse (Subventionen) gewähren, um die regelsmäßigen Postsahrten aufrecht zu erhalten; so zahlt das Deutsche Reich dem Nordbeutschen Lloyd bafür jährlich 4 Mill. Mark.

Die wichtigften Linien für ben Berfehr von Europa

a) nach Nord=Amerika find:

ber Nordbeutsche Lloyd von Bremerhaven nach Neu-York, wöchentlich, in 7 — 8 Tagen,

bie Hamburg-Amerikanische Baketsahrt:Gesclischaft von Eurhaven nach Neu-Pork, wöchentlich, in 8 Tagen,

die Cunard = und White Star [ueit star] = Linie von Liverpool nach Reu = Port, halbwöchentlich, in 8-9 Tagen,

bie Reb Star [reb star] Dinie von Antwerpen nach Neu-York, wöchentlich, in 12-13 Tagen;

b) nach Dft=Ufien:

ber Nordbeutsche Lloyd von Bremerhaven nach Shanghai, halbmonatlich,

Deutsche Dampsichiffs-Neeberei in Hamburg von Hamburg nach Rokohama, halbmonatlich,

ber Ofterreichische Lloyd von Trieft nach Robe in Japan, monatlich,

bie Peninsular and Oriental Steam Navigation Company | peninssular and orientel stim nawigaschn tompani], gewöhnlich abgefürzt genannt "P and O" [pt and o], von London nach Shanahai, halbmonatlich,

bie Navigatione Generale [bichenerale] Italiana: Florio = Rubat = tino, von Genua nach Hongtong, monatlich,

bie Meffageries maritimes von Marfeille nach Jotohama, halbmonatlich;

c) nach ben Deutschen Schutgebieten:

bie Woermann-Linie, zweimal im Monat, nach Togo in 21, nach Kamerun in 24 Tagen,

die Deutsche Ostafrika-Linie, jede vierte Woche, von Hamburg nach Tanga in 31, nach Dar-es-Salam in 32 Tagen, ber Nordbeutsche Lloyd, monatlich, von Neapel nach Friedrich Wilhelmshafen in 45 Tagen.

B. Zu Lande ist ber Berkehr viel mehr als zur See gebunben; er hat fich auch in seinen Transportmitteln ben lokalen Ber-

hältniffen anzupaffen. Saumtiere verlangt bas Bebirge, ichwerfal= lige Ochsenwagen die südafrikanische Steppe, Karawanen die Wüste. Aber nur bie Raramanen fonnen als Mittel bes Beltvertehrs gelten. 21/, Monat braucht bie Karamane, um von Tripolis nach Bornu ju gelangen, und fast biefelbe Beit erforbert bie Buftenmanberung von Marotto nach Timbuttu; fie bringen bie europäischen Beuge bem Suban. Unberthalb Monate vergeben, bevor bie große Theefaramane von Befing Riachta erreicht.

Ihnen vergleichbar haben jahrhundertelang die Züge der Frachtmagen ben Austausch ber Baren in Europa vermittelt, bis burch bie Gifenbahnen neue Berhältniffe begründet murben. Gin Büterjug fährt etwa 30 km in ber Stunde (ein Frachtwagen nur 6 - 7), ein Bersonengug 35, ein Schnellzug 50-60; ber schnellfte Bug in Europa ift ber Jagbzug Roln- Hamburg mit 84 km in ber Stunde.

Die großen Anotenpunkte ber Gifenbahnen find bie Sammelftellen bes Berkehrs; ihnen führen ftrahlenförmig von allen Seiten bie größeren ober fleineren Lotalbahnen bie Erzeugniffe bes Landes qu. Die michtigfte Gifenbahnlinie in Europa ift bie meft = öftliche: Baris - Berlin - Mostau, an welche bei jeber großen Station Strahlen von Nebenlinien fich anseten. Dagegen verbindet für ben Bersonen = und Boftvertehr ben Nordwesten mit bem Guboften Europas ber "Drient-Expressug", ber wöchentlich einmal von Lonbon über Baris, Strafburg, München, Wien, Budaveft nach Ronftantinopel geht.

In Amerika find von besonderer Bedeutung die transatlantischen Gifenbahnen, von benen brei burch bie Bereinigten Staaten. eine burch bas britische Nord - Amerika führen. Gie find wichtige Blieber in dem Beltverkehrsaurtel, der fich innerhalb ber nord-

lichen gemäßigten Bone um bie Erbe herumschlingt.

Die Länge aller Gifenbahnen auf ber Erbe beträgt (Enbe 1892): 653937 km,

in ben Erbteilen Amerika 352230 km, Europa 232317 Affien 37367

> Auftralien 20416 Afrifa 11607

in ben Großmächten Europas im besonberen:

Deutschland 44177 km. Frankreich 38645 "

 Großfritannien und Frland
 32 703 km,

 Rußland
 31 626 "

 Öfterreich-Ungarn
 28 357 "

 Stalien
 13 673 "

C. Ein wichtiger Gehülfe bes Weltverkehrs ift ber Nachrichstenbienst. Durch Feuersignale macht man schon in den homerischen Zeiten auf weite Entfernungen einander Mitteilungen. Im persischen Reiche gehen die "töniglichen Boten" als Kuriere die in alle Teile des beherrschten Gebietes; im römischen Kaiserreiche sind Melaispferde von Station zu Station eingestellt, damit die Kuriere des Kaisers dessen Besehle mit Windeseile in alle Provinzen tragen. Das sind die Ansänge unserer Post, die selbst von den eingestellsten Pferden (equi positi) den Ramen empfangen hat. Im Mittelsalter vernehmen wir nichts von solchen nützlichen Sinrichtungen; alles Rachrichtenwesen ist der Gelegenheit und dem Zusall anheimsgegeben.

Da war es immerhin ein Fortschritt, daß Kaiser Maximilian dem Fürstenhause der Thurn und Taxis das Post-Monopol verlieh. Länger als drei Jahrhunderte begnügte sich Deutschland mit dem "Postreiter", der die spärlichen Briese beförderte. Und in anderen Staaten stand es nicht viel besser. Die im 18. Jahrhundert aussonmenden optischen Telegraphen dienten nur Staatszwecken. Indessen im Jahre 1840 wurde die elektrische Telegraphie erstunden. Die mittelbare Wirkung derselben war die Verbesserung aller Posteinrichtungen, die in unseren Tagen zur Errichtung des Weltpost-Vereins geführt hat.

Allein wichtiger noch für den Beltverkehr wurden die unmittelsbaren Wirkungen der elektrischen Telegraphie. Mit einem dichten Netze von Telegraphen überzogen sich alle Kulturstaaten; weit entzlegene Gegenden wurden durch Telegraphenlinien eng an das Mutterzland geknüpft; selbst durch die Ozeane legte man telegraphische Kabel, die Erdeile dadurch nach aneinander rückend.

Die wichtigften Telegraphen - Linien bes Beltverfehrs find:

a) Rabellinien:

bie (10) Rabel von Europa nach Nord-Amerika,

bas Doppelfabel von Liffabon über Madeira nach' Pernambuco,

bie Linie von Gues nach Port Natal,

bie Linie von Singapar nach Blabiwoftot,

bie Linie von Singapar nach Port Darwin in Nord = Auftralien;

### b) Rontinentallinien:

- ber europäische indische Überlandtelegraph von Konstantinopel über Bagdad nach Abuschir und von Tislis über Teheran nach Abuschir, dann über Bomban, Madras und Kalkutta nach Maulmein in Birma,
- ber sibirische Überlandtelegraph von St. Betersburg über Kasan, Tomst und Irtutst nach Nitolajewst und nach Bladiwostok.
- ber auftralische Überlandtelegraph von Port Darwin nach Melbourne.

## Register.

(Die dahinter ftebenben gahlen zeigen bie Seiten an.)

| શ.                                                 | Albadoberg 123.                                             | Aquatoriale Projection     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 91                                                 | Adamana 118. 119.                                           | 180.                       |
| Machen 365. 396.                                   | Adamesso 209. 327.                                          | Aquator. Luftströmung      |
| Marau <u>438.</u>                                  | Abantebrücke 94.                                            | 28.                        |
| Mare <u>270.</u> <u>326.</u> <u>334.</u>           | Albams = Pit 94.                                            | Nquatorial = Strömung      |
| <u>335.</u> <u>336.</u> <u>424.</u> <u>437.</u>    | Alba 209. 212. 213.                                         | 27.                        |
| 438.                                               | 223. 224.                                                   | Nquinoftium 11. 16.        |
| Maregleticher 335.                                 | Adelaide 172.                                               | Armelmeer 265.             |
| Nargau 438.                                        | Adeleberg 429.                                              | Aftuar 117.                |
| Narhuus 305.                                       | Aben 88.                                                    | Aftuarien 41. 117. 352.    |
| Abbeofuta 120.                                     | Abersbach 348. 432.                                         | Athiopien 126.             |
| Abbeville 276.                                     | Abige 213.                                                  | Athiopische Sprache 126.   |
| Abdera <u>246.</u>                                 | Abmiralitäte - Injeln                                       | Atna 185. 235. 236 j.      |
| Abd = el = Wahhab 88.                              | <u>175.</u> <u>176.</u>                                     | Atolien 249.               |
| Abend 2.                                           | Admont 428.                                                 | Atolijcher Bund 241.       |
| Abendland 58. 60. 181.                             | Abour 41. 265. 268.                                         | Alfghanen 72 f.            |
| Abendftern 8.                                      | 277.                                                        | Afghanistan 69. 72. 73.    |
| Aberdeen (Alt=, Reu=)                              | Moria 214. 226.                                             | Africa propria 129.        |
| <u>293</u> .                                       | Adrianopel 246. 248.                                        | Afrika 12. 13. 15. 21.     |
| Abeifinien 106. 125.                               | Moriatifches Deer 20.                                       | <u>22. 24. 31. 33. 58.</u> |
| 126 f. 221.                                        | 43. 182. 202. <u>211.</u>                                   | <u>59. 60. 61. 86. 87.</u> |
| Abgliederungs = Infeln                             | <u>213.</u> <u>215.</u> <u>217.</u> <u>231.</u>             | 105 ff. 137. 143. 182.     |
| 31. <u>57. 59.</u>                                 | <u>232.</u> <u>234.</u> <u>238.</u> <u>427.</u>             | <u>191. 200. 218. 221.</u> |
| Albo 321.                                          | <u>433.</u>                                                 | <u>243.</u> <u>278.</u>    |
| Abome 120.                                         | Merolithen 9.                                               | Afrikanische Infeln        |
| Abruzzen (Abruzzo) 215.                            | Agaifches Meer 31. 61.                                      | 130 jj.                    |
| <u>216. 231. 232.                             </u> | 79. 182. 188. 238.                                          | Agnano = See 232.          |
| Abutir 128.                                        | <u>239.</u> <u>243.</u> <u>244.</u> <u>247.</u>             | Agra 93.                   |
| Abuschir 456.                                      | 248. 252.                                                   | Agram 262.                 |
| Albhdos 544.                                       | Agatifche Infeln 235.                                       | Agrigentum 237.            |
| Acapulco 152.                                      | Agina 253.                                                  | Aguaran 142.               |
| Accon 83.                                          | Agos Potamos 244.                                           | Agulhas 109.               |
| Achäischer Bund 241.                               | Ügppten 64. 71. 82.                                         | Nhr 342. 343. 396.         |
| 251.<br>Officia 041 051                            | 106. 121. 124. 126 [.                                       | Niguilles 207.             |
| Achaja 241. 251.                                   | $\frac{100.}{233.}$ $\frac{121.}{234.}$ $\frac{124.}{243.}$ | Minos 105.                 |
| Achalm 415.                                        | Äguator 4. 12. 13. 14.                                      | Virolo 208. 336. 439.      |
| Acheloos <u>249.</u><br>Achen <u>332.</u>          | 15. 16. 27. 28. 45.                                         | 441.                       |
| Acheron 247.                                       | 106 110 126 127                                             | Nig 278.                   |
| Achje der Erde 11.                                 | 106. 110. 136. 137.                                         | Njaccio 238.               |
|                                                    | 140. 143. 177. 178. 180. 181. 202.                          | Ataba (Bucht v.) 61. 86.   |
| Acht (die hohe) 341.<br>Aconcagua 135.             | Aquatorialad)jen 4.                                         | Atadien 154. 155.          |
| Acqui 222.                                         |                                                             | Ufarnanien 249. 254.       |
| auqui ZZZ.                                         | Aquatorial = Afrika 106.                                    | Afjerman 323.              |

| Atto 83. 85.               | Mlger 129.                                      | Mite Welt 46. 59 ff. 180.  |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Attadier 80.               | Migerien 124. 129.                              | Alt = Ralifornien 152.     |
| Afragas 237.               | Migier 129.                                     | Alttönia 341.              |
| Afroferaun. Borgebirge     |                                                 | Alt = Rorinth 252.         |
| 247.                       | Mlicante 201.                                   | Altmart 356, 372, 382.     |
| Afroforinth 252.           | Alfmaar 446.                                    | Altmühl 331. 339. 411.     |
| Afropolis 216. 250.        | Allahabad 93.                                   | Altona 386, 409.           |
| Altion 249.                | Mae 359. 379.                                   | Alt = Orjova 261.          |
| Alabama (Flug) 160.        | Mileohonies 148 149                             | Altperfifches Reich 69.    |
| (Staat) 160.               | Mueghanies 148. 149. 154. 155. 158. 159.        | 71.                        |
| Mandeinfeln 321.           | Maer 353. 355. 358.                             | Altvater 349.              |
| Alasta 147. 148. 153.      | 387. 389. 404.                                  | Alluta 258. 262.           |
| 156, 163.                  | Allerheiligen = Bai 142.                        | Amager 305.                |
| Alava 199.                 | Allersheim 412.                                 | Amalfi 231.                |
|                            | Malier 267. 268.                                | Amarapura 95.              |
| All (rauhe) 328. 415.      |                                                 |                            |
| Alba Longa 230.            | Muvium 37.                                      | Amazonenitrom 41. 44.      |
| Albaner Gebirge 216.       | Almaden 198.                                    | 134. 137 j. 139. 140.      |
| 228. 230.                  | Alp (Alm) 505.                                  | 143.                       |
| Albanesen 188. 244.        | Alpen 37. 46. 184. 185.                         | Amben 125.                 |
| 247. 248.                  | 187. 190. 202 ff. 211.                          | Amberg 411.                |
| Albanien 243. 247 ff.      | <u>212.</u> <u>214.</u> <u>222.</u> <u>266.</u> | Ambo 116. 117.             |
| 249. 255.                  | 267. 270. 324. 325. 326 ff. 329. 330. 333.      | Ambo = Land 116.           |
| Albano (See von) 216.      | 326 pt. 329, 330, 333.                          | Ambrafia 249.              |
| 230. 231.                  | 387. 410. 427, (Mu=                             | Amerika 16. 20. 21. 23.    |
| Albany 158.                | jtral =) 170.                                   | <u>24. 37. 46. 50. 51.</u> |
| Albert = See 111. 125.     | Alpenland v. Abeffinien                         | 55. 58. 64. 132 ff.        |
| Albert Eduard = Njanfa     | <u>106</u> .                                    | <u>147. 167. 196. 293.</u> |
| <u>43.</u> <u>111.</u>     | Allpenpäjje 204. 222.                           | <u>294.</u>                |
| Albert Eduard = See 109.   | <del>279</del> .                                | Amerif. Raffe 51. 64.      |
| Albert = Spite 118.        | Alpenseen 204. 206.                             | Umerifanisches Mittel=     |
| Mbi 278.                   | <u>210.</u> <u>332.</u> <u>333.</u>             | meer 132.                  |
| Albigenser 278.            | Alpes maritimae 206.                            | Amfinger Beibe 411.        |
| Albion 281.                | Alpheios 251.                                   | Umiens 276.                |
| Albuch 328. 329.           | Alpujarras 191. 194.                            | Amiranten 131.             |
| Albnjera = See 201.        | Alien 387.                                      | Ummer 332, (=fee) 332.     |
| Alburs 66. 70. 74.         | Alister 409.                                    | 411.                       |
| Alcala 198.                | Alt (Aluta) 258.                                | Ampezzo = Thal 210.        |
| Alcazar 198. 199.          | Illt = Aberdeen 293.                            | Umphipolis 246.            |
| Mlemannen 418, 436,        | Altai 65.                                       | Amritjar 92.               |
| Aleppo 83.                 | Alt = Amerita 133.                              | Umiter 445.                |
| Alleffandria 222.          | Alt = Breifach 416. 419.                        | Amfterbam 445.             |
| Aletichgleticher 208. 326. | Alt=Caftilien 198. (Tafel=                      | Amu 64. 66. 69.            |
| Mleuten 147. 163.          | land von) 192.                                  | Amur (Fluß) 67. 68.        |
| Mlegander d. Gr. 71. 74.   | Althorf 336. 439.                               | 101.                       |
| 78. 79. 81. 82. 91.        | Altenburg (Stadt) 401.                          | Umurgebiet 67.             |
| 124. 127. 128. 241.        | Altenburg (Ruine) 413.                          | Amurlinie 67.              |
| Alexanderbad 413.          | Alt = England 284.                              | Anadoli 78.                |
| Mlexandrien 6. 59. 128.    | Altenitein 401.                                 | Anadyr 67.                 |
| Alexisbad 352. 403.        | Alter Rhein 353.                                | Anahuac (Sochfläche von)   |
| Miganer Alpen 209. 327.    | Altes Land 389.                                 | 147. 148.                  |
| Algarve 195.               | Alte Beichsel 358.                              | Ancona 231.                |
| 1100                       | title cottajet 300.                             | ement <u>201.</u>          |
|                            |                                                 |                            |

| Andaluffen 191. 192.                    | Antillenmeer 132.                                   | Arar 266.                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 193. 199 [.                             | Antiochia 83.                                       | Ararat 75. 76.           |
| Andamanen 95.                           | Antiparos 253.                                      | Aras 75.                 |
| Unden 135. 137 f.                       | Untipoden 4. 12.                                    | Araufaner 141.           |
| Andernach 340. 342.                     | Antitauros 77.                                      | Arausio 279.             |
| 396.                                    | Antwerpen 290. 352.                                 | Arares 75.               |
| Andorra (Republif) 189.                 | <u>355. 443. 444.</u>                               | Arber 330. 331.          |
| 201.                                    | Angiehungefraft (b. Erbe)                           | Archangels 322.          |
| Andreasberg 389.                        | 4. 27.                                              | Archipel 30.             |
| Andros 253.                             | Nojta 222.                                          | Ardennen 341 f. 343.     |
| Ancho 120. 123.                         | Apalachen 148.                                      | 352. 447.                |
| Unfaugemeridian 13.                     | Apennin 202.211.214 ff.                             | Arelate 278. 363.        |
| Angara 67.                              | 222. 226. 227. 228.                                 | Arelatijches Rgr. 278.   |
| Angelland 282.                          | 230. 231. 232. 235.                                 | 363.                     |
| Ungeln 277. 282.                        | Apenninen = Salbinfel                               | Aremberg 389.            |
| Angerap 359.                            | 187. <u>211.</u> <u>222.</u> <u>281.</u>            | Arenibed 178.            |
| Angers 280.                             | Apfelftädt 314.                                     | Areguipa 141.            |
| Ungefeffene (angefiedelte)              | Apolda 400.                                         | Areggo 228. 231.         |
| Bölfer 49.                              | Appenzell 437. 439 ff.                              | Argentina 141.           |
| Anglejea 284.                           | Appenzell = Augerrhoden                             | Argentoratum 419.        |
| Anglif. Kirche 53. 287.                 | <u>43</u> 9.                                        | Argolis 252. 253.        |
| 294.                                    | Appenzell = Innerrhoden                             | Argonnen 267, 269, 343.  |
| Anglo = Ameritaner 156.                 | <u>439.</u>                                         | Mrgos 252.               |
| Angola 110.                             | Appenzeller Alpen 209.                              | Aricia 231.              |
| Angora 78.                              | 327.                                                | Arimathia 85.            |
| Angostura 140.                          | Apulien 216. 217. 234 f.                            | Arizona 163.             |
| Angra pequena 110.                      | Apulische Rustenebene                               | Arfadien 165. 251.       |
| Anhalt (Burg) 352. 402.                 | 214.                                                | Arfader 251.             |
| 403, (Herzogtum) 359.                   | Aquae Sextine 278.                                  | Arfanjas (Fluß) 149.     |
| 402 ff.                                 | Agnila (Hochebene von)                              | 156. 160. 163, (Staat)   |
| Unhöhe 34.                              | 215, (Stadt) 232.                                   | 160.                     |
| Unio 216.                               | Aquileja 429.                                       | Artona 378.              |
| Unjou <u>280.</u>                       | Mquitanien 277.                                     | Arttifche Telfen = und   |
| Unflam 378.                             | Araber 81. 85. 86. 87.                              | Secenplatte 150. 309.    |
| Unnaberg 399.                           | 113. 114. 124. 127.                                 | Arftifder Archipel 31.   |
| Innam 95.                               | 128. 129. 191. 199.<br>218. 231. 237. 238.          | 146. 151. 163.           |
| Unnech 279.                             | 247, 277,                                           | Artifche Strömung 27.    |
| Ansbach (Fürstent. und Stadt) 397. 412. | Arabien (Arabijche Salb=                            | Arlberger = Tunnel 209.  |
| Antafia 83.                             |                                                     | Arles (Arelate) 278.     |
| Antarkt. Infeln 16.                     | injel) <u>15.</u> <u>62.</u> <u>63.</u> 86 ff. 243. | Urme (eines Gluffes) 40. |
| Autarkt. Routinent 24.                  | Arabijcher Meerb. 61.                               | Urmenien (Sochland) 62.  |
| Antarktischer Meeres=                   |                                                     | 66. 70. 74. 75 ff. 77.   |
| sirom 27. 135.                          | Arabische Büstenplatte                              | 80. 243.                 |
| Anthropomorphismus                      | Arad 262.                                           | Armenier 75. 76. 78.     |
| 52.                                     | Aragon (Aragonien) 191.                             | 85. 228. 245. 429.       |
| Untigua 146.                            | 192. 193. 194. 195.                                 | Arnaut 247.              |
| Untilibanos 82. 83. 84.                 | 200 ff.                                             | Arnauten 247.            |
| Antillen 31, (große) 144.               | Aralofasp. Erdjente 69.                             | Arnheim 447.             |
| 145 f., (fleine) 144.                   | Araljee 68. 69.                                     | Arno 215. 216. 227.      |
| 146 f. (neme) 141.                      | Aranjuez 197.                                       | 228.                     |
|                                         |                                                     |                          |

| Urnsberg 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Utacama (Büjte v.) 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auftral. Alpen 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urnitadt 402.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auftral = Bufen 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atbara 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auftral = Infeln 168 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Arolfen 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arona (See) 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Athabasca = See 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170. 173 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Arpaten 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Althen 59. 236. 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Auftral = Rolonieen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arpino 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>250. 253.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (deutsche) 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arras 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Athos 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Australneger 51. 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arfakiden 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atlanten 180. 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Urta (Bufen v.) 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atlantis 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Augerrhoden f. Appen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 248. 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atlantischer Dzean 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04 07 20 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Artagerges 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>24.</u> <u>27.</u> <u>32.</u> <u>58.</u> <u>59.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auvergne 185. 268. 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Artemijion 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>61. 106. 128. 130.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280, (Gebirge d.) 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Artern 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132. 133. 144. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Artefifche Brunnen 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148. 149. 151. 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Avaren 333. 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Artois 39. 272. 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157. 159. 160. 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Averner See 232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Armini 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 183. 184. 191. 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Avignon 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arve 207. 266. 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 277. 281. 295. 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Awas=Gebirge 115. 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ascension 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atlas 106. 124. 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arios 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nichaffenburg 413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>218.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uzincourt 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nichersleben 382. 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atlasländer 128 f. 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Naoren 27. 130. 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nöhanti 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Altmojphäre 10. 19. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Matefen 133. 151. 152.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ujien 13. 21. 22. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28. 29. 30. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24. <u>33.</u> <u>35.</u> <u>36.</u> <u>53.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atolis 31. 170. 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50 50 CO # 07 OC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 58. 59. 60 jf. 87. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alifchinesen 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m 15 + 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 105. 132. 143. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Attifa 250 f. 252. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baalbet 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 181. <u>182.</u> <u>185.</u> <u>187.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alttof 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baba (Rap) 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AUGUST STATE STATE STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>218. 238. 240. 243.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nube 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Babel 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>218. 238. 240. 243.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nube 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Babel 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aube 268.<br>Audland 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Babel 81.<br>Bab el= Mandeb 61. 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 218. 238. 240. 243.<br>307. 309.<br>Mefanien 372. 383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aube 268.<br>Audland 173.<br>Audh 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Babel 81.<br>Bab el= Mandeb 61. 88.<br>108. 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 218. 238. 240. 243.<br>307. 309.<br>Mefanien 372. 383.<br>Momannohausen 342.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inbe 268.       Indiand 173.       Indiand 93.       Ince 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Babel 81.<br>Bab el = Mandeb 61. 88.<br>108. 126.<br>Babelsberg 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 218. 238. 240. 243.<br>307. 309.<br>Ustanien 372. 383.<br>Usmannshaufen 342.<br>Ljow 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aube 268.<br>Audland 173.<br>Aubh 93.<br>Aue 40.<br>Aue (die goldene) 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Babel 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309. Wefanien 372. 383. Usmannöhaufen 342. Liow 323. Ujowickes Weer 60. 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nube 268.<br>Luckland 173.<br>Ludh 93.<br>Lue 40.<br>Lue (die goldene) 351.<br>Luerderg 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babel   <u>81.</u>   Bab el = Mandeb <u>61.</u> 88.   <u>108. 126.</u>   Babelsberg <u>376.</u>   Babylon <u>81.</u>   Babylonier <u>81.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 218, 238, 240, 243, 307, 309, 9(Kranien 372, 383, 9(Kranien 372, 383, 9(Kranien 323, 9(Kranien 3 | Stube 268. Studfand 173. Stube 93. Stue 40. Stue (bie golbene) 351. Stuerberg 346. Stugsburg 411. 412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Babel 81.<br>Bab el=Manbeb 61. 88.<br>108. 126.<br>Babelsberg 376.<br>Babylon 81.<br>Babylonier 81.<br>Bady 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309. 48fanien 372. 383. 48imannshaufen 342. 49fow 323. 41fowides Weer 60. 310. 323. 41fowides Weer 427.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lube 268, Sudfand 173, Subb 93, Sub 93, Sub 40, Sub 40 | Babel 81.     Bab el- Manbeb 61.   88.     108.   126.     Babelsberg 376.     Babylon 81.     Babylonier 81.     Badylonier  |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309. 9(stanien 372. 383. 9(siniamišķauļien 342. 9(jom 323. 9(siperi 427. 9(jpromonte 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stube 268. Studfand 173. Stube 93. Stue 40. Stue (bie golbene) 351. Stuerberg 346. Stugsburg 411. 412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Babel 81.<br>Bab el=Manbeb 61. 88.<br>108. 126.<br>Babelsberg 376.<br>Babylon 81.<br>Babylonier 81.<br>Bady 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309. 9(stanien 372. 383. 9(siniamišķauļien 342. 9(jom 323. 9(siperi 427. 9(jpromonte 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nube 268, Nucffanb 173, Nubb 93, Nue 40, Nue (bie golbene) 351, Nue (bie golbene) 351, Nue was 411, 412, Nugit 438, Augusta Rauracor, 438,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Babel 81. Bab el-Manbeb 61. 88. 108. 126. Babylon 81. Babylon 81. Bahylonier 81. Bahylonier 81. Bahylonier 39. Baharad 39. Baharad 342. 396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 218, 238, 240, 243, 307, 309, 9(Katanien 372, 383, 9(Kanannähaujen 342, 9(100 323, 9(Kanannähaujen 342, 9(100 järjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärjärj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stube 268. Studfand 173. Stube 93. Stue 40. Stue (bie golbene) 351. Stuey 346. Stugsburg 411. 412. Stugit 438. Augusta Rauracor. 438. Augusta Taurinor. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babel 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 218, 238, 240, 243, 307, 309, Nckenien 372, 383, Nckenien 372, 383, Nckenien 342, Nciowides Weer 60, 310, 323, Ncipromonte 217, Ncipropotamo 249, Nciab = Bai 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stube 268, Studfand 173, Stubb 93, Stub 93, Stue 40, Stue (bie goldene) 351, Stue 40, Stue bell 1412, Stugit 438, Augusta Rauracor, 438, Augusta Taurinor, 222, Augusta Treveror, 396,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Babel 81. Bab el- Manbeb 61. 88. 108. 126. Babelsberg 376. Babylon 81. Babylonier 81. Bady 39. Badyarad 342. 396. 413. Badyarad 199. Baden (Großberzogtum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309. Mefanien 372. 383. Mefaniam főpanien 342. Miomidies Weer 60. 310. 323. Miprophies Weer 60. 310. 323. Miprophiamo 249. Mind 249. Mind 240. Mind 240. Mind 240. Mind 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9tube 268, 9tudfanb 173, 9tubb 93, 9tue 40, 9tue (bie golbene) 351, 9tue (bie golbene) 361, 9tue for 346, 9tugšburg 411, 412, 9tugšt 438, Augusta Rauracor, 438, Augusta Taurinor, 222, Augusta Vindelicor, 411, 412, 413, 413, 413, 413, 413, 413, 413, 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Babel 81. Bab vl- Manbeb 61. 88. 108. 126. Babelsberg 376. Babylonier 81. Badylonier 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 218, 238, 240, 243, 307, 309, 9(8fanien 372, 383, 9(8mann8haujen 342, 9(9m 323, 9(8pern 427, 9(promonte 217, 9(promonte 249, 9(jad) 24, 94, 96, 96, 96, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stube 268. Studfand 173. Stubb 93. Stue 40. Stue (bie golbene) 351. Stue yer 346. Stugšburg 411. 412. Stugit 438. Augusta Rauracor. 438. Augusta Treveror. 396. Augusta Vindelicor.411. Stugitenburg 387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Babel 81.     Bab el = Manbeb 61. 88.     108. 126.     Babeleberg 376.     Babylon 81.     Babylonier 81.     Bady 39.     Badyarad 342.     396.     413.     Babylon 199.     Baben (Großberzogtum)     338.   415     (Wartgrafichaft) 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 218, 238, 240, 243, 307, 309, Nckanien 372, 383, Nckaninskaufen 342, Nciow 323, Nciowigked Weer 60, 310, 323, Ncipromonte 217, Nipropotamo 249, Nijab = Vai 126, Nijam 95, Nijajim 83, Nijiji 231,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stube 268. Studfanb 173. Stubb 93. Stue 40. Stue (bie golbene) 351. Stuerberg 346. Stugsburg 411. Stugit 438. Augusta Rauracor. 438. Augusta Taurinor. 222. Augusta Treveror. 396. Augusta Vindelicor.411. Stugit et 38. Stugit et 39. Stugit et | Babel 81.     Bab el = Manbeb 61.   88.     108.   126.     Babelsberg 376.     Babylon 81.     Babylonier 81.     Badylonier |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309. Mefanien 372. 383. Mefaniannähaufen 342. Minmähaufer 342. Minmähaufer 342. Minmähaufer 347. Mipromonte 217. Mipropotamo 249. Minab 201 126. Minam 95. Minajimen 83. Miniji 231. Minum 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stube   268,   Studfanb   173,   Stubb   93,   Stube   93,   Stube   40,   Stube   40,   Stube   40,   Stube   40,   Stube   411,   412,   Stube   438,   Augusta Taurinor,   222,   Augusta Treveror,   396,   Augusta Tieveror,   396,   Augusta Vindelicor, 411,   Stube   388,   S89, (Stabt)   389,   S89, (S89, S89, (S89, S89, S89, (S89, S89, S89, S89, S89, (S89, S89, S89, S89, S89, (S89, S89, S89, S89, S89, S89, S89, S89,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Babel 81. Bab el- Manbeb 61. 88. 108. 126. Babelsberg 376. Babylon 81. Babylonier 81. Bady 39. Badyarady 342. 396. 413. Badyloz 199. Baden (Größberzogtum) 338. 415 ff. 418, (Wartgrafichaft) 415. 416. Baden-Baden ober Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 218, 238, 240, 243, 307, 309, 9(8fanien 372, 383, 9(8mann8haufen 342, 9(9m 323, 9(8pern 427, 9(1promonte 217, 9(1promonte 217, 9(1propotamo 249, 9(1)ab = 9ai 126, 9(1)ii 1231, 9(1)iii 1231, 9(1)ii 1231, 9(1)ii 1231, 9(1)ii 1231, 9(1)ii 123 | Stube 268,   Studfand 173,   Studfand 173,   Studfand 173,   Studfand 173,   Studfand 173,   Studfand 173,   Studfand 174,     | Babel 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309. Mefanien 372. 383. Mefaniannähaufen 342. Minmähaufer 342. Minmähaufer 342. Minmähaufer 347. Mipromonte 217. Mipropotamo 249. Minab 201 126. Minam 95. Minajimen 83. Miniji 231. Minum 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stube   268,   Studfanb   173,   Stubb   93,   Stube   93,   Stube   40,   Stube   40,   Stube   40,   Stube   40,   Stube   411,   412,   Stube   438,   Augusta Taurinor,   222,   Augusta Treveror,   396,   Augusta Tieveror,   396,   Augusta Vindelicor, 411,   Stube   388,   S89, (Stabt)   389,   S89, (S89, S89, (S89, S89, S89, (S89, S89, S89, S89, S89, (S89, S89, S89, S89, S89, (S89, S89, S89, S89, S89, S89, S89, S89,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Babel 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 218, 238, 240, 243, 307, 309, 9(8fanien 372, 383, 9(8mann8haufen 342, 9(9m 323, 9(8pern 427, 9(1promonte 217, 9(1promonte 217, 9(1propotamo 249, 9(1)ab = 9ai 126, 9(1)ii 1231, 9(1)iii 1231, 9(1)ii 1231, 9(1)ii 1231, 9(1)ii 1231, 9(1)ii 123 | Stube 268,   Studfand 173,   Studfand 173,   Studfand 173,   Studfand 173,   Studfand 173,   Studfand 173,   Studfand 174,     | Babel 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309. Mefanien 372. 383. Mefaniannähaufen 342. Minmähaufen 323. Minmähaufen 342. Minmähaufen 342. Minmähaufen 247. Mipromonte 217. Mipropotamo 249. Minäb 28ai 126. Minähaufen 83. Miniji 231. Minum 127. Mihuter 81. Minum 127. Mihuter 81. Mitenberg 342. Miteroben 342. Miteroben 342. Miteroben 342. Miteroben 342. Miteroben 35. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stube   268,   Studfand   173,   Stube   93,   Stube   40,   Stube   40,   Stube   40,   Stube   346,   Stube   346,   Stube   346,   Stube   348,   Stube   | Babel 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 218, 238, 240, 243, 307, 309, 9(8fanien 372, 383, 9(8) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stube 268.   Studfand 173.     Stube 303.     Stue 40.     Stue (de goldene) 351.     Stue (de goldene) 351.     Stue (de goldene) 351.     Stue (de goldene) 361.     Stue (de goldene) 361.     Stue (de goldene) 362.     Stue (de goldene) 363.     Augusta Taurinor. 222.     Augusta Taurinor. 222.     Augusta Taurinor. 222.     Augusta Tureror. 366.     Augusta Vindelicor.411.     Stue (de goldene) 387.     Stue (de goldene) 388.     Stue (de goldene) 389.     Stue (de goldene) 361.     Stue (de golde   | Babel 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 218, 238, 240, 243, 307, 309, McKanien 372, 383, McKanianishaujen 342, Mipom 323, Mipomfæß Weer 60, 310, 323, Mipromonte 217, Mipropotamo 249, Mifab = Vai 126, Mijam 95, Mifaijinen 83, Mijiji 231, Mijuan 127, Miproper 81, Mitenberg 342, Miteroiben 8, 9, Miforia 161, Miteroia 161, Mitendan 322,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stube 268, 9tudfanb 173, 9tubb 93, 9tue 40, 9tue (bie golbene) 351, 9tue 40, 9tue (bie golbene) 351, 9tue 40, 9tue berg 346, 9tugsburg 411, 412, 9tugit 438, Augusta Rauracor, 438, Augusta Taurinor, 222, Augusta Treveror, 396, Augusta Vindelicor,411, 9tuguitenburg 387, 9turidi (Regbi) 388, 389, (Stabt) 389, 9tufterlip 433, 9tuftin 160, 9tuftinal front, 15, 19, 51, 168, 169, 170, 171 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Babel 81.  Bab el=Manbeb 61. 88.  108. 126.  Babelsberg 376.  Babylon 81.  Badylon 81.  Badylon 81.  Badylon 39.  Badharady 342. 396.  413.  Badyloy 199.  Baden (Größberzogtum)  338. 415 ff. 418,  (Wartgraffchaft) 415.  416.  Baden-Baden oder Baden (öftert.) 428.  Bat (größer) 5, (ff.) 5.  15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309. Mefanien 372. 383. Mefaniannähaufen 342. Minorides Weer 60. 310. 323. Mipropotamo 249. Minorides Weer 60. 310. 323. Mipropotamo 249. Minorides 231. Mitandan 322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stube 268, 9tudfanb 173, 9tubb 93, 9tue 40, 9tue (bie golbene) 351, 9tue 40, 9tue (bie golbene) 351, 9tue 40, 9tue berg 346, 9tugsburg 411, 412, 9tugit 438, Augusta Rauracor, 438, Augusta Taurinor, 222, Augusta Treveror, 396, Augusta Vindelicor,411, 9tuguitenburg 387, 9turidi (Regbi) 388, 389, (Stabt) 389, 9tufterlip 433, 9tuftin 160, 9tuftinal front, 15, 19, 51, 168, 169, 170, 171 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Babel 81.  Bab el=Manbeb 61. 88.  108. 126.  Babelsberg 376.  Babylon 81.  Badylon 81.  Badylonier 81.  Bady 39.  Badyarady 342. 396.  413.  Badyaz 199.  Baden (Größberzogtum)  338. 415 ff. 418.  (Wartgraffchaft)  416.  Baden=Baden oder Ba≥  den 416.  Baden (Gjerr.) 428.  Bär (größer) 5, (ff.) 5.  15.  Bären=See 150.  Bafjin=Bai 147. 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309. Mcfanien 372. 383. Mcfanien 372. 383. Mcfanien 342. Miowides Weer 60. 310. 323. Mcfern 427. Mipromente 217. Mipropotamo 249. Mifab = 9ai 126. Mifab = 9ai 126. Mifailinen 83. Mifii 231. Mifuen 127. Mijwrier 81. Mifuen 122. Mifuen 122. Mifuen 122. Mifuen 122. Mifuen 122. Mifuen 124. 175. Mifuen 124. Mifuen 124. Mifuen 124. Mifuen 125. Mifuen 124. Mifuen 125. Mifuen 124. Mifue | Stube   268,   Studfand   173,   Stube   93,   Stube   40,   Stube   93,   Stube   40,   Stube   51,   Stube   54,   Stube   51,   Stube   54,   Stube   5   | Babel 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 218, 238, 240, 243, 307, 309, McKanien 372, 383, McKanianishaujen 342, Miow 323, Miowifies Weer 60, 310, 323, Mipropotamo 249, Mipropotamo 249, Mijab = Vai 126, Mijim 95, Mijim 83, Mijim 83, Mijim 231, Mijiman 127, Mipropotamo 342, Mifim 322, Miteroiden 8, 9, Mitoria 161, Mitradjan 322, Mitrolabe = Vai 174, 175, Mitrolabe = Compagnie 175,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stube   268,   Studfanb   173,   Stube   93,   Stue   40,   Stue   60,   Stue   6   | Babel 81.     Bab el= Manbeb 61. 88.     108. 126.     Babelsberg 376.     Babylon 81.     Badylon 81.     Badylon 81.     Badylon 81.     Badylon 81.     Badylon 81.     Badylon 91.     Badylon 92.     Baden (Greßberzogtum)     338. 415     418.     (Martgafichaft) 415.     416.     Baden Baden oder Baden (Giter.) 428.     Bat (großer) 5, (H.) 5.     15.     Bären= See 150.     Baifin= Bai 147.     164. 166.     Bafinland 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 218. 238. 240. 243. 307. 309. Mcfanien 372. 383. Mcfanien 372. 383. Mcfanien 342. Miowides Weer 60. 310. 323. Mcfern 427. Mipromente 217. Mipropotamo 249. Mifab = 9ai 126. Mifab = 9ai 126. Mifailinen 83. Mifii 231. Mifuen 127. Mijwrier 81. Mifuen 122. Mifuen 122. Mifuen 122. Mifuen 122. Mifuen 122. Mifuen 124. 175. Mifuen 124. Mifuen 124. Mifuen 124. Mifuen 125. Mifuen 124. Mifuen 125. Mifuen 124. Mifue | Stube   268,   Studfanb   173,   Stube   93,   Stue   40,   Stue   60,   Stue   6   | Babel 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Bagida = Strand 123.    | Barada 83.                                      | 410 ff. 415, (Bolte:      |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Bagirmi 121.            | Barbados 146.                                   | ftamm) 332. 362.          |
| Bagneres 277.           | Barbaren 129. 240.                              | Banol 122.                |
| Bahama=Injeln 15. 144.  | 246.                                            | Bayonne 277.              |
| 145. 166.               | Barbaresten 129.                                | Banrifcher Breis 365.     |
| Bahia 142.              | Barcelona 200.                                  | Bayr. Wald 330. 331.      |
| Bahrein = Infeln 88.    | Barceloneta 200.                                | Bayrifche Alpen 210.      |
| Bahr el=abiad 125.      | Bardowied 388.                                  | 328. 332. 430.            |
| Bahr el = afrat 125.    | Barèges 277.                                    | Banrisches Meer 332.      |
| Bahr el=dichebel 111.   |                                                 |                           |
| 125.                    | Barenberg 404.                                  | Bayrenth (Fürstentum)     |
|                         | Barfmujch 74.                                   | 397.412.413, (Stadt)      |
| Bahr el=gajal 125.      | Bari 234.                                       | 412. 413.                 |
| Bahr=Jujuf 127.         | Barifan 96.                                     | Bearn 277.                |
| Bai 21.                 | Barta 107. 128. 129.                            | Beaucaire 278.            |
| Bajaderen 93.           | 243.                                            | Bechelaren 428.           |
| Baja 232.               | Barmen 116. 394.                                | Beduinen S7. 88.          |
| Baital 43, 66.          | Barmien 320.                                    | Beerberg 345. 351.        |
| Bajuda 126.             | Barometer 35.                                   | Befreiungshalle 411.      |
| Batony = Wald 258.      | Barquifimeto 136.                               | Bei 129.                  |
| Baftrien 69.            | Barren 41. 118.                                 | Beirut 83.                |
| Battschijsarai 323.     | Barrenmiindung 41.                              | Belden (deutscher) 337,   |
| Bafu 76.                | Barfae 277.                                     | (Sulzer) 337. 420,        |
| Vafwiri 119.            | Barth, S. 121.                                  | (welider) 267. 336.       |
| Balbi 176.              | Baryiphäre 18.                                  | <u>343.</u>               |
| Balcaren 201.           | Bafalt 38.                                      | Belem 195.                |
| Bali 96. 97.            | Bafchfiren 322.                                 | Belfast 295.              |
| Balize 144.             | Bafel 266. 334. 335.                            | Belfort 274. 279. 418.    |
| Balfan 188, 239, 244.   | <u>336. 437. 438.</u>                           | Belgien (Rönigr.) 187.    |
| <u>254.</u> <u>255.</u> | Bafel = Land 438.                               | 189, 324, 356, 364.       |
| Balkan = Halbinfel 188. | Bafel = Stadt 438.                              | 400. 436. 441 ff.         |
| 238 ff. 256.            | Bajilicata 234.                                 | Belgijch = Limburg 443.   |
| Balfafch = See 67.      | Basten 188. 199. 269.                           | Belg. = Luxemburg 444.    |
| Ballenstädt 403.        | Bastifche Provinzen 199.                        | Belgrad 255. 262.         |
| Ballon d'Alface 336.    | Baêra <u>81.</u>                                | Bellagio 212.             |
| Baltimore 159.          | Baffeterre (Balbinfel u.                        | Belle Alliance 273. 433.  |
| Baltischer Landruden    | Stabt) 146.                                     | Bellinzona 441.           |
| 304. 308. 356 f. 359.   | Bafftraße 172.                                  | Bell Rod 293.             |
| Baltisches Meer 183.    | Baftei 347. 398.                                | Belo 175.                 |
| Bama 95.                | Baftia 238.                                     | Belt (gr. u. fl.) 183.    |
| Bamberg 338. 339. 413.  | Batavia 97.                                     | 304. 305.                 |
| Banana = Point 110.     | Batavijche Republik 445.                        | Belutichen 72.            |
| Banda 98.               | Bath 289.                                       | Belutichiftan 72. 73. 88. |
| Bangalur 93.            | Batom 119.                                      | Belvedere 399.            |
| Bangta 96.              | Bauben (im Riefengeb.)                          | Benares 93.               |
| Bangtot 95.             | 348.                                            | Bender 323.               |
| Bangweolo = See 111.    | Bauernrepublifen 108.                           | Benevent 234.             |
| Banjaue 122.            | Baumannehöhle 404.                              | Bengalen 90. 92.          |
| Banjo 119.              | Bauten 377. 399.                                | Bengalifder Meerbufen     |
| Bantu = Neger 107. 108. | Bagern (Sochebene v.)                           | 61. 94.                   |
| 109. 113. 116. 119.     | 330, (Königreich) 202.                          | Benghafi 129.             |
| Bang 413.               | <u>333.</u> <u>365.</u> <u>370.</u> <u>373.</u> | Benguela 110.             |
| <u> </u>                |                                                 |                           |

Benin (Bucht von) 121. Ben Nevis 291. Bentheim 389. Bentind 405. Benue 117. Berberei 106. Berbern 120. 129. 130. Berchtesgaben 411. Berditichem 322. Berefina 311. Bereiow 68. Berg 19. 34. Berg (Berzogt.) 394. Berg (Luftschloß) 414. Bergamo 224. Berg = Damara 117. Bergedorf 409. Bergen (Alojter) 382 (Mons) 443, (Norw.) 303. 304, (Rügen) Bergen op Boom 447. Berggruppen 34. Bergketten 34. Bergma 79. Bergichotten 292 Bergitraße 417. Bergitürze 205. 224. Berggüge 34. Bering (Geefahrer) 23. Beringstraße 14. 16. 23. 68. 132. 163. 167. 321.Berleburg 390. Berlin 13. 48. 79. 288. 373. 374 ff. 381. Bermuda = Infeln 31. 166.Bern 207. 437. 438. Bernburg 403. Bern. Alpen 208. 265. Berner Oberland 208. 327. 335. 438. Bernina <u>209.</u> <u>327.</u> Bernitein 379. Berry 280. Berntus 83. Bejançon 279. Beefiden 256. 349. Beffarabien 323.

Beffarabiiche platte 259. Bethanien 116. Bethlehem 85. Bett (eines Gluffes) 40. Beuthen 382. Bevölferung (ber Ctaa= ten) 55. Bewegung ber Monde 8. Bewegung bes Dleeres, unregelmäßig, regel= mäßig 26 j. Bewegungen ber Erbe 11 jj. Biafra (Bucht von) 121. 131.Bialowicza 313. Biarrip 277. Bidajjoa 190. 192. 277. Biebrich 393. Bielathal 350. Bielefeld 390. Bieler = Grund 347. Bieler = See 335. Bielit 433. Bielebohle 404. Bifurfation 44. 353. Bilbao 199. Bille 409. Billiton 96. Bilma 124. Bingen 336. 340. 342. 343. <u>418.</u> Binger Loch 342. Binnen = Europa 255 ff. Binnenmeer 20. 25. 26. 41. 59. 60. 61. 182. 183. Binue 120. 121. Birara <u>175.</u> Birtenfeld 405. Birma 95 f., (Britisch) 95. Virmingham 290. 291. Bijang (Befançon) 279. Biscana (Bufen von) 182, 184, 199, 264, (Proving) 199. Bismard = Archipel 173. 175 ff. 178. Biemardburg 123.

Steppen= Bismard = Gebirge 174. Bischof, Gustav 18. Bithynien 79. Bitsch 420 Blad el = bicherid 128. Blanche = Bai 175. Blankenburg 404. Blankeneje 386. Blaue Berge (Auftra= lien) 171. Blaue Grotte 233. Blauer Fluß 125. Bleiberg 429. Blefingen 302. 363. Blodeberg | Broden. Blumenau 142. Blumenbady 51. Bober <u>348.</u> <u>349.</u> <u>381.</u> Boca = Tigris 100. 101. Bocchetta = Pag 214. Bochnia 263. Bodum 390. Bode 351. 383. 390. 404. Bodenarten 33 f. 209. Bodenfee 334 j. 335. 387. 412 415. 416. 431. 437. 438. 440. Bobenfente bes öftlichen Mieber = Deutschland 357 f. Böhmen 333. 348. 349. 350. <u>362. 365. 425.</u> 428. 431 ff. 432. Böhmen (Bolt) 187. 426. 431. Böhmer Wald 329 f. 350. 411. 432. Böhmifch = mahr. Sügel= land <u>349. 361</u>. Böhm. Mittelgebirge 350. Paradies 350. Böhm. 432. Böotien 249. Börde (Maadebura) 358. Bogda = Lama 102. Bogota (Stadt u. Kluß) 140.Boigenburg 407.

| Bolivar <u>139.</u> <u>141.</u><br>Bologna <u>226. 228. 275.</u><br>Boliena (See v.) <u>216.</u><br>231. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boltenhagen 407.<br>Boma 110. 111.<br>Bombay 94.<br>Bona 129.                                            |
| Bonijacio = Straße 237.<br>Bonn 334, 340, 341.<br>342, 352, 395.<br>Boppard 342.<br>Bora (Bind) 430.     |
| Borbeaux <u>277.</u><br>Borfum <u>353. 354. 389.</u><br>Bormio <u>209. 224.</u>                          |
| Borneo 30. 31. 96. 97. 98. Bornholm 305. Bornu 121. Borodino 310.                                        |
| Borrom. Inseln 212.<br>222.<br>Bosna 255.<br>Bosnien 243. 255 f. 256.<br>426.                            |
| Bosporus 60. 244. 245. 246. Boston 155. 158.                                                             |
| Bosworth 291.<br>Votanit 1. 45. 51.<br>Votany = Bai 171.<br>Votokuden 142.<br>Votinischer Meerb. 183.    |
| 296. 359.<br>Bougainville 176.<br>Bouisson 444.<br>Boulogne (bei Paris)                                  |
| 276, (am Kanal) <u>260.</u><br>276.<br>Bourbon (Insel) <u>131.</u><br>Bourbonnais <u>280.</u>            |
| Bourges 280.<br>Bourgogne 279.<br>Bouvinos 276.<br>Bohen (Fort) 379.                                     |
| Bozen 210. 431.<br>Brabant 441, (belgifch)<br>442. 443 f., (hollän=<br>bifch) 447.                       |
| Bradford 291.<br>Bräunlichgelbe Raffe 51.                                                                |

| Bragança 194.                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Brahe (Flug) 380.                                                        |
| Brohmo 91.                                                               |
| Brahmaismus 53. 64.                                                      |
| 1 91, 92 95.                                                             |
| Brahmaputra 39. 65. 89. 92. 95. 102.                                     |
| 89 92 95 102                                                             |
| Brahminen 91. 93.                                                        |
| Braila 264.                                                              |
| Mranhanhura (Mranina)                                                    |
| Brandenburg (Proving) 359. 374 ff., (Martsgraffchaft) 372. 402,          |
| 309. 574   ., (2000)                                                     |
| granajaji) 372. 402,                                                     |
| (Stabt) 376.                                                             |
| Brandenburg = Preußen                                                    |
| 365. 373. 374 ff. 381.<br>382. 390. 397.                                 |
| 382. 390. 397.                                                           |
| Brandung <u>26.</u><br>Brannibor <u>376.</u><br>Brajilien 132. 133. 134. |
| Brannibor 376.                                                           |
| Brafilien 132. 133. 134.                                                 |
| 139. 142 j. 364, (Gesbirgsland von) 136.                                 |
| birgeland von) 136.                                                      |
| 137.                                                                     |
| Braunan 428.                                                             |
| Braunsberg 379.                                                          |
| Braunichweig (Bergoge                                                    |
| Braunichweig (Herzoge tum) 356. 381. 387.                                |
| 389, 403 ff., (Stabt)                                                    |
| 389. 403 ff., (Stabt)                                                    |
| Brazza 433.                                                              |
| Breda 447.                                                               |
| Brege 330.                                                               |
| Bregenz 431.                                                             |
| Breifach 364.                                                            |
|                                                                          |
| Breisgau 416.                                                            |
| Breite (geographische, nördliche, fübliche) 12.                          |
| notoliaje, juoliaje) 12.                                                 |
| 13. 14. 17, (eines Breitenfeld 398.                                      |
| Gliffes) 40.                                                             |
| Breitenfeld 398.                                                         |
| Breitengrade 13. 15.                                                     |
| <u>29. 55.</u>                                                           |
| Breitenfreise 12. 36.                                                    |
| Breitling 407.                                                           |
| Bremen (Stadt) 356.                                                      |
| 363.408.409 ff., (5er=                                                   |
| 30gium) 300. 388.                                                        |
| Bremerhaven 389. 409.                                                    |
| Bremerhaven 389. 409.<br>Brenner 209. 213. 411.                          |
| 430.                                                                     |
| Brenner=Bahn 210.411.                                                    |
| 420                                                                      |

430.

Brenner Baß 209. 327. 430. Brenta 213. Breecia 224. Breelau 381. Breft 277. Breft = Litowet 321. Bretagne 188. 268. 269. 277. 282. Bretten 416. Bridgetown 146. Bridgewater-Ranal 290. Brieg (Ballis) 208, (Schlefien) 381. Brienzer See 208. 335. Brigach 330. Brighton 289. 291 Brindiji 234. Brisbane 172 Briftol 289, (Ranal v.) 285. 289. Britannia 281. Britannien 277. 282. Britanniabriide 284. Briten 277. 282. 284. Britisch Birma 95. Britisch Columbia 165. Britifche Infeln 186. 187. Britifch Nord = Amerika 148. 163 ff. Brigen 430. 431. Broden 346. 352. 383. Brody 263. Brocf 446. Bromberg 380. Bromberger Ranal 380. Broofinn 158. Bruch 33. Brud 428. Brüdenberg 304. 382. Brügge 443. Brünn <u>433.</u> Brüffel 396. 442. 443. Brundufium 234. Brunebiittel 386. Bruffa 79. Bruttium 217. Buch, Q. v. 18. Buchara 69. Buchhorn (Friedrichs= hafen) 415.

| Bucht 21. 22.            | Bufento 234.                            | Candia 247.                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Buda 261.                | Butan 92.                               | Canna 234.                          |
| Budapest 261. 262. 426.  | Burtehube 388.                          | Canoffa 226.                        |
| 201. 201. 201. 420.      | Byzantin. Maijert. 241.                 | Canuftadt 414.                      |
| Buddha 94. 102.          | Byzantion (Byzanz) 241.                 | Cantal 267.                         |
| Buddhienus 53. 64. 94.   | 245.                                    | Conterburn 282                      |
| 95. 99. 101. 102. 104.   | 240.                                    | Canterbury 282. Canton 64. 99. 100. |
| Budiffin (Bauten) 399.   |                                         | Cantonieras 209.                    |
| Budweis 431. 432.        | C.                                      | Cape Coast 120.                     |
| Büdeburg 405.            | C 1 1 (2.5) 150 (C.                     | Capo d'Jitria 429.                  |
| Buea 119.                | Caboto (30h.) 153, (Se=                 | Canni 922                           |
| Bueno3= Nires 141.       | bastian) 153.                           | Capri 233.                          |
| Bürglen 439.             | Cabral 133.                             | Capua 234.                          |
| Biitow 377.              | Cadiz 200.                              | Caracas 140.                        |
| Buffalo 158.             | Caeu 277.                               | Cardiff 290.                        |
| Bug 311. 321. 323.       | Cannos 134.                             | Carlisle 200.                       |
| 358.                     | Cagliari 238.                           | Carolina (Nord= und                 |
| Buitenzorg 97.           | Calabrien 217. 234 f.                   | Siid =) <u>153. 160.</u>            |
| Bujutdere 246.           | 236.                                    | Carpentaria = Golf 170.             |
| Buta 176. 177.           | Calais 265. 271. 276,                   | <u>173.</u>                         |
| Bufarest 264.            | (Meerenge von) 183.                     | Carrantuohill 294.                  |
| Bufowing 263. 316.       | 265. 267. 276.                          | Carrara 215. 228.                   |
|                          | Calatagirone 237.                       | Carion - Fluß 162.                  |
| 426.                     | Calicut 93.                             | Cartagena (Amerifa)                 |
| Bufumbi 114.             | Callao 141.                             | 140, (Span.) 200.                   |
| Bulat 128.               | Caltauisetta 237.                       | Caja ingleje 236.                   |
| Bulgaren 187. 254. 255.  | Cambran 276.                            | Cajale 222.                         |
| Bulgarien 189. 242.      | Cambridge 289. 291.                     | Cafa Simonetta 224.                 |
| 243. 254. 400, (Soch)=   | Camifarden 267.                         | Cafiquiare 44. 137.                 |
| ebene v.) 239. 256.      | Campagne di Roma                        | Caitilianijdes Scheide              |
| <u>259.</u>              | 216. 230.                               | gebirge 192.                        |
| Bund (Deutscher) 366 ff. | Campaner Thal 277.                      | Caitilien 193. 194. 195.            |
| 441.                     | Campanien 216. 232 f.                   | 197 ff.                             |
| Bundesstaaten            | Campaniiche Ruften=                     | Castra vetera 394.                  |
| (Deutsche) 368 ff.       | ebene 214. 216.                         | Catalaun. Gefilbe 280.              |
| Bundestag (Deutscher)    | Campeche 152.                           | Catalonien 200.                     |
| 366.                     | Campine 355.                            | Catania 236.                        |
| Bunglan 381.             | Campi raudii 222.                       | Cattaro 433.                        |
| Burdigala 277.           | Campo = Fluß 118.                       | Cambor 293.                         |
| Burg 383.                | Campo Formio 226. 428.                  | Canenne (Rolonie, Stadt             |
| Burgberg 404.            | Campo Santo 227.                        | u. Bluß) 143.                       |
| Burgdorf 438.            | Campus Martins 229.                     | Celano (See v.) 215.                |
| Burgos 198.              |                                         | Celle (Fürstentum) 388,             |
| Burgund 271. 278. 279.   | Canada (Land) 154.                      | (Stadt) 388.                        |
| 363. 441, (Ranal v.)     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 000 001                             |
| 268. 441, (stundt 2.)    |                                         | 207. 209. 327.                      |
|                          | 164 ff.                                 | 207 10 400 400                      |
| Burgunder 436.           | Canadische Seeen 150.                   | 108.                                |
| Burgundischer Areis 365. | Canal de Briare 280.                    | Central = Amerika 143 f.            |
| Burticheid 396.          |                                         |                                     |
| Buschehr 74.             | fanal du Midi (Südz<br>fanal) 265. 278. | Central = Arabien 88.               |
| Buschmäuner 50. 51.      | Canala aranda 225                       | Central = Affien 62. 70.            |
| <u>107.</u> 109. 116.    | Canale grande 225.                      | ethitut stiften 02. 70.             |

| Centralfonne 7.           | Chinesen 95. 96. 97.     | Columbus (Chr.) 58.                 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Cerigo 254.               | 98 ff. 102. 103. 156.    | 133. 144. 145. 196.                 |
| Cetinje 255.              | <u>162. 171. 177.</u>    | 199. 223.                           |
| Cette 278.                | Chinef. Meer 95. 99.     | Columbus (Stadt) 159.               |
| Ceuta 130.                | Chines. Reich 51. 98 ff. | Comerfee 208. 209. 212.             |
| Cevennen 267.             | Chinef. Tiefland 66.     | 224. 334. 440.                      |
| Censon (f. Zeison).       | Chios 79. 225.           | Comino 237.                         |
| Charoneia 241. 250.       | Chinfi 228.              | Como 224.                           |
| Chaltidite 246. 247.      | Chiwa 69.                | Comoren 131.                        |
| Chalfis 252.              | Choifeul 176.            | Compiègne 276.                      |
| Chalons fur Marne 280.    | Chorin 376.              | Conca d'oro 235.                    |
| Cham 329.                 | Chriftentum 53.          | Confluentia 395.                    |
| Chambern 279.             | Chrudim 431. 432.        | Confucins 99.                       |
| Chamonizthal 207. 279.    | Chur 334. 440.           | Coni 222.                           |
| 327.                      | Churchu = Gebirge 65.    | Connaught 295.                      |
|                           | Churfirsten 209.         |                                     |
| Champagne 280.            |                          | Connecticut (Fluß) 149,             |
| Champ. pouilleuse 280.    | Cilli 429.               | (Staat) 153. 158.                   |
| Champlain = See 158.      | Cincinnati 159.          | Constantine 129.                    |
| Chan Tengri 65.           | Cintra 195.              | Constantin = Safen 175.             |
| Charlow 322.              | Cirta 130.               | Cool 169. 171. 177.                 |
| Charleston 160.           | Cistaufasien 76. 77.     | Coofftrage 173.                     |
| Charlottenburg 376.       | Eisleithanien 263. 426.  | Coppernicus f. Ropper=              |
| Charlottetown 165.        | <u>433.</u>              | nigt.                               |
| Chartres 280.             | Citlaltepetl 147.        | Corchra 254.                        |
| Chartum 125.              | Ciudad = Bolivar 140.    | Cordifleren 132. 134 ff.            |
| Charybdis 235.            | Civita Becchia 231.      | 137 f. <u>140. 141. 143.</u>        |
| Chatten 391.              | Claven (Chiavenna) 224.  | <u>151.</u> <u>185.</u> <u>204.</u> |
| Chaux de Fonds 440.       | Clans 292.               | Cordoba (Corduba) 193.              |
| Chemnit 399.              | Clermont 280.            | <u>194.</u> <u>199.</u>             |
| Chemulpo 102.             | Clitumnus 231.           | Corfu 254.                          |
| Cher 268.                 | Clusium 228.             | Corf 295.                           |
| Cherbourg 277.            | Chobe = Bufen 291.       | Cornwall (Halbing.) 284,            |
| Cherson 323.              | Coleinrien 83.           | (Bergland von) 285.                 |
| Chersones (thrat.) 244.   | Coburg (Fürstentum u.    | Corpi Santi 223.                    |
| Chesapeate = Bai 159.     | Stadt) 397. 400.         | Correggio 226.                      |
| Chester 285.              |                          | Corjica 221. 237. 238 f.            |
| Cheviotberge 286.         | Coimbra 195.             | 274.                                |
| Chiana 215.               | Col de la Perche 190.    | Cortes, Ferd. 151. 152.             |
| Chiana = Ranal 215.       | Col di Tenda 206. 214.   | Coruña 198.                         |
|                           | 222.                     | Corvei 390.                         |
| Chiavenna 224.            | Collis Quirinalis 229.   | Cofenza 234.                        |
| Chicago 161.              | Collis Biminalis 229.    | Cofta Rica (Gebirge u.              |
| Chiemsee 332. 411.        | Columbia (Republif)      | Plateau v.) 143, (Re=               |
| Chile 141.                | 140.                     | publit) 144.                        |
| Chiloe 141, (Archipel v.) | Colon (Stadt) 140.       | Cote d'or 268.                      |
| <u>141.</u>               | Colonia Agrippinensis    | Cotentin (Salbinfel) 277.           |
| Chimborazo 136.           | 395.                     | Cotopari 136.                       |
| China 15. 50. 51. 53.     | Colorado (Flug) 148,     | Cottische Alpen 206. 211.           |
| 68. 98 ff. 101. 102.      | (Staat) 161.             | 265.                                |
| 161. 322.                 | Columbia (Dijtritt) 156. | Counties 155.                       |
| Chincha = Infeln 141.     | 159, (Fluß) 41. 148.     | Courcelles 420.                     |
|                           |                          |                                     |
| Daniels Lehrb. b. Beogr   |                          | <u>30</u>                           |

| Courtrai 443.                                | Dalarne (Dalefarlien)                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Crati <u>234.</u>                            | 302.                                           |
| Crecy (Creffy) 276.                          | Dal Elf 297. 302.                              |
| Creef 172.                                   | Dalfarlar 302.                                 |
| Cremona 224.                                 | Dalmatien 225. 255.                            |
| Crêt be la Neige 266.                        | 314. 364. 426. 433 f.                          |
| Cretins 205.                                 | Damara 117.                                    |
| Crimmişichau 399.                            | Damastus <u>83.</u>                            |
| Cuba 27. 30. 145.                            | Damiette 128.                                  |
| Culloden 293.                                | Dannemora 302.                                 |
| Cumana 140.                                  | Danzig 358. 379. 407.                          |
| Cumberland (Bergland                         | Dangiger Beichfel 358.                         |
| v.) 286.                                     | Dapjang 65.                                    |
| Curacao 146.                                 | Darbanellen 60. 244.                           |
| Curzola 433.                                 | Dar : es : Salam 114.                          |
| Custozza 226.                                | Dar For 121.                                   |
| Curhaven 386. 409.                           | Darling 172.                                   |
| Cuzco 141.                                   | Darmftadt 391. 417.                            |
| Enlinder = Projettion                        | Datumsicheibe 14.                              |
| <u>180</u> j.                                | Dauphiné 202. 206. 279.                        |
| Cupern 80, 225, 243,                         | Daurifche Webirge 65. 68.                      |
| Cypern <u>80.</u> 225. 243. Cyriafsburg 384. | Davieftraße 151. 166.                          |
| Czaslau 431. 432.                            | Debrecgin 261. 262.                            |
| Czenstochau 321.                             | Defterdar = Effendi 243.                       |
| Czernagora 255.                              | Deiche 32. 353.                                |
| Czernowit 263.                               | Deidesheim 414.                                |
| egernototi <u>zoo.</u>                       | Deine - Flith 122                              |
|                                              | Deijter 345.                                   |
| D.                                           | Dethan 31. 66. 89 f.                           |
| Dabra Tabor 126.                             | 92. 93.                                        |
| Dachitein 210. 328.                          | Delaware = Bai 159.                            |
| Dacien 259. 264.                             |                                                |
| Dacier 264.                                  | Delaware (Fl.) 41. 149. 158. 159, (Staat) 154. |
| Dämme 32. 353.                               | 158.                                           |
| Dämmerung 17.                                |                                                |
| Dänemart 146.164.187.                        | Delft 446.<br>Delhi 91. 92.                    |
| 189. 190. 295. 300.                          | Delmenhorft 404.                               |
| 301. 304 ff. 363. 385.                       | Delos 253.                                     |
|                                              | Delphoi 249.                                   |
| 386. 404.<br>Dänen 166. 187. 299.            | Delta 41. 69. 79. 80.                          |
| 300. 305. 386.                               | 81. 112. 121. 126.                             |
| Dänische Halbinjel 304.                      | 136. 149. 150. 160.                            |
|                                              | 213. 259. 266. 310.                            |
| 353.                                         | 213, 239, 200, 310,                            |

Danische Infeln 31. 183. 289 j. 304.

Danischer Staat 304 ff.

Dahome 120.

Daimios 104.

Daforomanen 187.

Dalai = Lama 102.

Dajaten 97.

Derby (Bergland von) 286.Derwische 244. Defima 105. Deipotenftaaten 95. Deipotie 54. Dejjau 351. 403. Detmold 345. 405. Detroit 160. Deutsche 55. 113. 141. 142. 156. 161. 171. 158, 159, 172. 187. 204. 207. 209, 218, 221. 231. 233. 260. 261. 269. 280. 314. 322. 323. 276. 279. 280. 319. 320. 322. 324. 360 ff. 366. 374. 387. 419. 420. 426. 427. 431. 436. 437. 442. 445. 447. Deutsche Alpen 326 ff. Deutsche Gemeinden (Italien) 222. 226. Deutide Rroulander ber öfterreich. Monarchie 324. 424. 426. 446. Deutsche Ditfeeprovingen Ruglands 320. Deutsche Sprache 361. Deuticher Bund (Beftandteile) 366 ff. 441. Deuticher Ritterorben 315. 363. 372. 379. 415. Deutiche Schutgebiete (überfeeifche) 371.453. Deutiche Staaten (Areal) 420 ff., (Bevölterung) 421 ff., Bevölferunge= dichtigfeit)423,(Wohn= orte, Großitabte) 424, (Berufeverteilung) 322. 380. 424.Demawend (Bultan) 66. Deutscher Bollverein 367. 70. 74. Deutsches Reich 106, 109. 110. 111. 112 Demerara 143. 115. 118. 121. 139. Demmin <u>378.</u> Dennewit 376. 174. 176. 177. 189. Depressionen 32. 129. 251, 308, 324, 362 ff. Deraije 89. 365 ff., 367 ff., (Be=

Dora Riparia (Ripera) 212. 222.

| ftandteile) 368 ff. 418. 420 ff. 424. 431. 436. 441. 442. 444.                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deutsches Belden 337.<br>Deutsches Bolt 360 ff.<br>Deutsch = französisches                                      |
| Tiefland 184, 308,<br>Deutichland 33, 106,<br>109, 110, 111, 123,<br>156, 185, 200, 270,<br>271, 278, 280, 290, |
| 296. 300. 324 ff. 333. 335. 364. 385. 418.                                                                      |
| 439. 441.<br>Deutsch=Lothringen 418.<br>420 ff.                                                                 |
| Teutich : Ostafrika 111.<br>Deutich : Osterreich 324.<br>Deutich : Sübwestafrika                                |
| Deut 395.                                                                                                       |
| Deventer 447. Devon (Bergland von) 285.                                                                         |
| Dhawalagiri <u>65.</u><br>Diarbefr <u>81.</u>                                                                   |
| Diaz, Barthol. 106.<br>Diedenhofen 418. 420.<br>Diemel 344. 393.                                                |
| Diemel 344, 393.<br>Diepholz (Graffch.) 388.<br>Dieppe 277.                                                     |
| Dietmarfen (Dietmar= jchen) 386.                                                                                |
| Dijon 279.<br>Dill (Flug) 393.<br>Dillenburg 393.                                                               |
| Diluvium 37.                                                                                                    |
| Dinarische Alpen 202.                                                                                           |
| Dirschau 379.<br>Dissenters 287.                                                                                |
| Dissibenten 315. Divan 243.                                                                                     |
| Divenow 357. 377.                                                                                               |
| Dnjepr 310. 311. 312. 313. 314. 315. 322. 323.                                                                  |
| Dnjestr 186. 263. 311. 312. 313. 321. 323.                                                                      |
| Dobrudscha 259. 263.                                                                                            |

| Doberan 407.                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodona 247.                                                                                                                                                                                                          |
| Dömiß 407.                                                                                                                                                                                                           |
| 2011tb 401.                                                                                                                                                                                                          |
| Dolfum 447.<br>Dollart 353. 354. 389.                                                                                                                                                                                |
| Dollart 353. 354. 389.                                                                                                                                                                                               |
| Dollinen 210.                                                                                                                                                                                                        |
| Dolmabaghtiche = Seraï                                                                                                                                                                                               |
| 246.                                                                                                                                                                                                                 |
| Polomiter 210                                                                                                                                                                                                        |
| Dolomiten 210.<br>Dominitanische Republ.                                                                                                                                                                             |
| Dominitanijaje Republ.                                                                                                                                                                                               |
| <u>146.</u>                                                                                                                                                                                                          |
| Dominica 146.                                                                                                                                                                                                        |
| Domo d'Offola 208. 222.                                                                                                                                                                                              |
| Dom Remy 280.                                                                                                                                                                                                        |
| Don 60. 242. 310. 313.                                                                                                                                                                                               |
| 2011 00. 242. 310. 313.                                                                                                                                                                                              |
| <u>323.</u>                                                                                                                                                                                                          |
| Donau 39. 69. 185. 202.                                                                                                                                                                                              |
| 210. 239. 242. 254.                                                                                                                                                                                                  |
| 255 ff. 257, 259, 260.                                                                                                                                                                                               |
| 261 262 263 264                                                                                                                                                                                                      |
| 210 205 200 200                                                                                                                                                                                                      |
| 20nau 39, 69, 185, 202,<br>210, 239, 242, 254,<br>255 ff, 257, 259, 260,<br>261, 262, 263, 264,<br>310, 325, 328, 329,<br>330 ff, 331, 332, 333,<br>334, 339, 340, 360,<br>361, 397, 411, 412,<br>415, 427, 428, 430 |
| 330 n. 331. 332. 333.                                                                                                                                                                                                |
| <u>334.</u> <u>339.</u> <u>340.</u> <u>360.</u>                                                                                                                                                                      |
| 361. 397. 411. 412.                                                                                                                                                                                                  |
| 415. 427. 428. 430.                                                                                                                                                                                                  |
| 431.                                                                                                                                                                                                                 |
| Donauengen 258. 261.                                                                                                                                                                                                 |
| Donattengen 200. 201.                                                                                                                                                                                                |
| Donaueschingen 330.                                                                                                                                                                                                  |
| 338. 417.<br>Donaugebiet 330 ff.                                                                                                                                                                                     |
| Donaugebiet 330 ff.                                                                                                                                                                                                  |
| Danou - Sachland 256                                                                                                                                                                                                 |
| 325, 330 ff.                                                                                                                                                                                                         |
| 325. 330 ff.<br>Donau-Ranal 427.                                                                                                                                                                                     |
| Donau = Kreis 414.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                      |
| Donau = Main = Kanal                                                                                                                                                                                                 |
| 339.                                                                                                                                                                                                                 |
| Donauquelle 330. Donau = Tiefland 187. 188. 255 ff. 256. 260.                                                                                                                                                        |
| Donau = Tiefland 187.                                                                                                                                                                                                |
| 188. 255 ff. 256. 260.<br>264. 308. 325. 333.<br>Donauwörth 259. 330.                                                                                                                                                |
| 264 308 325 333                                                                                                                                                                                                      |
| Damassun Sus 6 050 220                                                                                                                                                                                               |
| 2011 209. 350.                                                                                                                                                                                                       |
| 412.                                                                                                                                                                                                                 |
| Dongola 126.<br>Donische Rosaten 323.                                                                                                                                                                                |
| Donische Rosafen 323.                                                                                                                                                                                                |
| Donion 381.                                                                                                                                                                                                          |
| Donjon 381.<br>Donnersberg 118. 337.                                                                                                                                                                                 |
| Doornif (Tournay) 443.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                      |
| Doppelströme 62.                                                                                                                                                                                                     |
| Doppelinsteme 39.                                                                                                                                                                                                    |
| Dora Baltea 207. 212.                                                                                                                                                                                                |
| 222.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                      |

Dorbogne 265. 268. Doris 249. Dornburg 400. Dorbat 320. 321. Portmund 390. Portrecht 446. Dough 276. Doubs 266, 267. Douro (Flug) 192. 193. Dover 265. 289. 291, (Straße v.) 183. 265. Dovrefield 297. Drachenfels 341. 395. Dragomans 243. Drau 204. 210. 258. 262. 328. 361. 429. 431. Draufenfee 379. Dravidas 51. 91. Drei Gleichen 385. Dreiherrenfpipe 328. Dreifam 337. 416. Drenthe 447. Drepanum 235. Dregben 398 f. Drontheim 303. Prottningholm 302. Drufen 83. Diang = bo 89. Dichagga 113. Dichamna 89. 93. Dichawa 97. Dichawesluß 122. Dichebel Afchafchin 128. Dichebel Mufa 86. Dichebel el = Scheich 84. Dichehol 100. Dichellalabad 72. Dichibba 88. Dichilolo 97. 173. Dichingis = Rhan 101. Dicholiba 120. Djungarei 65. 101 f. Djungarifche Bforte 65. Dualismus 52 Dualla <u>110.</u> <u>119.</u> Dublin <u>295.</u> Duberftadt 390. 30\*

| Düna 309, 310, 314,              | Ehrenberger Rlaufe 430.                         | Elbingerobe 390.                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 320. 321.                        | Chrenbreitftein (Thal=)                         | Elbinger Beichfel 358.                  |
| Dünaburg 321.                    | 395.                                            | Elbquelle 350.                          |
| Dünamiinbe 320.                  | Eichefeld 344. 345. 346.                        | Elbrus 61.                              |
| Dünen 26. 41. 214. 304.          | 351, 353, 385, 390,                             | Elb = Sandfteingebirge                  |
| 353. 354.                        | Eichstädt 413.                                  | 347.                                    |
| Dünfirchen 276.                  | Eider 270. 359. 385.                            | Elbwiese 350.                           |
| Düppel 387.                      | 386. 387.                                       | Elde 357, 358,                          |
| Dürkheim 414.                    | Eidgenoffen (fcweiz.)                           | Elephanta 93.                           |
| Duero (Douro) 192. 193.          | 189. 437.                                       | Elephantine 127.                        |
| Dürrenftein 428.                 | Gifel 185. 341. 343.                            | Eleufis 250.                            |
|                                  | Eiland 26.                                      | Eljen (Fluffe) 297.                     |
| Düffeldorf 394.<br>Duisburg 394. | Gilfen 405.                                     | El Haja 88.                             |
| Dundee 293.                      | Eimbed 389.                                     | Elis 251.                               |
| Dunedin 174.                     | Einsiedeln 439.                                 | El Rude (Jerufalem) 85.                 |
| Dunstfreis 11.                   | Eira 251.                                       | Ellipsen 6. 8.                          |
| Durance 206, 266, 279.           |                                                 | Ellipsoid 4.                            |
|                                  | Gisaf 209. 213. 327.                            |                                         |
| Durazzo 247.                     | 430. 431.                                       | Ellorah 93.                             |
| Durban 108.                      | Eisberge 23. 25. 27. 36.                        | Ellwangen 415.                          |
| Durchschnittsprofile 38.         | Eifenach 400.                                   | Eljaß 271. 279. 364.                    |
| Durmitor 239.                    | Eisenberg 401.                                  | 418 ff. 425.                            |
| Dwina 309. 311. 321.             | Eisenquellen 444.                               | Elfaß=Lothringen 338.                   |
| Dwinet (Dünaburg) 321.           | Eisernes Thor 239. 258.                         | 418 ff.                                 |
| Dya8 37.                         | Eisleben 384.                                   | Etjaffer 418.                           |
| Durrhachion 247.                 | Eismeer (nördl.) 23 f.                          | Elie 44. 353.                           |
|                                  | <u>24. 25. 27. 43. 61.</u>                      | Eliter (ichwarze) 350,                  |
| G.                               | <u>68. 148. 167. 183.</u>                       | (weiße) 351, 384, 398.                  |
|                                  | 184. 188. 296. <u>309.</u>                      | 401.                                    |
| Ebbe 26.                         | 311, (füdl.) 24. 25.                            | Elstergebirge 329. 347.                 |
| Chenen 32. 33.                   | 59. 132.                                        | Elvas 195.                              |
| Cbernburg 396.                   | Eismeere (in den Alpen)                         | Elz (Tlub) 337.                         |
| Ebersdorf 402.                   | <u>203.</u> <u>207.</u> <u>327.</u>             | Embach 321.                             |
| Eberstein 416.                   | Eismeer von Chamonig                            | Emben 389.                              |
| Eberswalde 376.                  | <u>207.</u>                                     | Emerita Augusta 199.                    |
| Ebro 41. 191. 192. 200.          | Eflipsen 10.                                    | Emilia 226 f.                           |
| 270.                             | Efliptif 10. 15.                                | Emir 72. 87.                            |
| Echelles (les) 279.              | Elba 228. 273. 350.                             | Emissar 230.                            |
| Edernforde 387.                  | Elbbach (Elbfeifen) 335.                        | Emmer 406.                              |
| Ecuador 140.                     | Cibe 41, 270, 300, 325.                         | Emmerich 394.                           |
| Edam 446.                        | <u>344.</u> <u>345.</u> <u>346.</u> <u>347.</u> | Empire (l') 279.<br>Em3 (Bad) 341. 393, |
| Edduftone 289.                   | 350 ff. 351, 354, 355.                          | Ems (Bab) 341, 393.                     |
| Eber 344.                        | 357 f. 358. 361. 370.                           | (Fluß) 352. 353. 355.                   |
| Ederfopi 341. 342. 344.          | 372. <u>382. 383. 384.</u>                      | 389.                                    |
| Edinburg 292.                    | 386, 388, 389, 398,                             | Engadin 207. 208. 209.                  |
| Edirne 246.                      | <u>407.</u> <u>408.</u> <u>409.</u> <u>412.</u> | 327. 332. 430. 441,                     |
| Egede, Sans 166.                 | 431. 432.                                       | Engeleburg 229.                         |
| Eger (Fluß) 329. 350.            | Elberfeld 394 f.                                | Enger 390.                              |
| 432, (Stadt) 431.                | Elbherzogtumer 373.                             | Englander 82. 88. 90.                   |
| 432.                             | 385.                                            | 92. 93. 94. 96. 109.                    |
| Egge 345. 353.                   | Elbing (Stadt) 379,                             | 120. 140. 142. 153.                     |
| Chningen 415.                    | (Fluß) 379.                                     | 164. 167. 171. 183.                     |
|                                  | (Omp) ore                                       | 101. 101. 111. 100.                     |

Regifter. 469

| <u>187.</u> <u>194.</u> <u>196.</u> <u>201.</u>                     | Ereb 181.                                       | Etich 209. 210. 211.                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 237 248 254 271                                                     | Erebus (Bulfan) 24.                             | 213. 226. 327. 430.                     |
| 070 077 000 5                                                       |                                                 |                                         |
| 210. 211. 280 II.                                                   | Cremitage 413.                                  | 431. 440.                               |
| 237. 248. 254. 271.<br>276. 277. 286 ff.<br>England 72. 73. 80. 88. | Erfurt 346. 384. 402.                           | Etschmiadfin 76.                        |
| 92. 94. 95. 97. 99.                                                 | Eriefanal 158.                                  | Ettereberg 399.                         |
| 100. 108. 111. 117.                                                 | Erie = See 150. 158.                            | Euboia 249. 252. 253.                   |
| 120. 131. 132. 143.                                                 | 159. 160. 164.                                  | Euganeische Sügel 226.                  |
|                                                                     |                                                 |                                         |
| <u>144.</u> <u>145.</u> <u>146.</u> <u>155.</u>                     | Eriwan 76, (Sochebene                           | Eule (hohe) 349.                        |
| <u>163.</u> <u>165.</u> <u>171.</u> <u>172.</u>                     | v.) 75.                                         | Eulengebirge 348. 349.                  |
| <u>173. 174. 177. 190.</u>                                          |                                                 | 381.                                    |
| 237. 243. 272. 276.                                                 | Erlangen 412.                                   | Eupen 396.                              |
| 281 ff. 282. 283. 284 ff.                                           | Erlau 261.                                      | Euphrat 71. 75. 76. 80.                 |
| 304. 305. 364. 369.                                                 | Ermland 379.                                    |                                         |
|                                                                     | Grofion 42.                                     | 81. 218. 243.                           |
| 387. 400. 408. 445.                                                 | Erratifche Blode 355.                           | Euripos 252.                            |
| Enna 237.                                                           | Er Riad 89.                                     | Europa 13. 21. 22. 23.                  |
| En Nasirah 84.                                                      |                                                 | <b>24.</b> 31. 36. 43. 51.              |
| Enns 42. 204. 210. 327.                                             | Erferum (Sochfläche v.)                         | 55. 58. 59. 60. 61.                     |
| 426. 428.                                                           | <u>75. 76.</u>                                  | 62 64 99 124 146                        |
|                                                                     | Erftes Biertel bes Don=                         | 63. 64. 88. 134. 146.                   |
| Entlibuch 439.                                                      |                                                 | 152. 161. 165. 179 ff.                  |
| Enz 338.                                                            | bes 10.                                         | 181 ff. 218. 243. 309.                  |
| Epeiros 246. 248.                                                   | Eruptionen 31. 32. 38.                          | Europ. Grogmächte 189.                  |
| Epernan 280.                                                        | Erymanthos 251.                                 | 259. 300. 447.                          |
| Ephejos 79.                                                         | Erythräa 126. 221.                              | Europ. Staaten 189.                     |
|                                                                     |                                                 |                                         |
| Ephraim (Geb.) 85.                                                  | Erzgebirge 329. 347.                            | Europ. Gebirgebreied f.                 |
| Epidamnos 247.                                                      | <u>350.</u> <u>371.</u> <u>398.</u> <u>399.</u> | tontinental. Dreied.                    |
| Erbach (Grafen von)                                                 | 432.                                            | Europ. Tiefland 184.                    |
| 417.                                                                | (Susashiras (susas ) 957                        | Europ. Türfei 244 ff.                   |
| Erbedfopf 341.                                                      | Erzgebirge (ungar.) 257.                        | Eurotas 251.                            |
|                                                                     | 258. 260. 261, (fie=                            |                                         |
| Erdachse 4. 9. 11. 12. 19.                                          | benb.) 256. 257.                                | Eutin 405.                              |
| Erdbahn 9. 11.                                                      | Eichenbach 412.                                 | Evang.=luther. Rirche 53.               |
| Erdball <u>5.</u>                                                   | Escorial 198.                                   | Evang. = reform. Rirche                 |
| Erbbeben 18. 32. 38.                                                |                                                 | 53.                                     |
| Grbe 1 2 6 8 9 f                                                    | Eedraelon 84.                                   | Ewe 123.                                |
| Erbe 1. 2. 6. 8. 9 f. 12. 16 f. (Rugelgeft.                         | Estimos 68. 133. 164.                           |                                         |
| 12. 10  . (stugeigen.                                               | 166. 168.                                       | Extersteine 405.                        |
| 31. 179, Bewegungen                                                 |                                                 |                                         |
| 11 (.)                                                              | Española 145.                                   | 0.                                      |
| Erbeln origng 262.                                                  | Effen 395.                                      | 8.                                      |
| Erdenjahr 10.                                                       | Effequibo (Stadt und                            | Falle f. Bafferfalle.                   |
| Erberichütterungen 17.                                              | Flug) 143.                                      | Färber 23. 299. 301.                    |
| Erdfesten 20. 30.                                                   | Effer 282.                                      | 305. 306.                               |
|                                                                     |                                                 |                                         |
| Erdgürtel 16.                                                       | Eglingen 415.                                   | Fajum 127.                              |
| Erdfern 1, 18, 19,                                                  | Efte 226. 387.                                  | Falfenftein 352. 383.                   |
| Erdfunde 1.                                                         | Esthen 188. 320.                                | Jalfland-Injein 31, 142.                |
| Erdmannsborf 382.                                                   | Efthland 188. 300. 309.                         | Falmouth 289.                           |
| Erdoberfläche 3. 17.19 ff.                                          | 314. 320f. 321. 363.                            | Faliche Bai 109.                        |
|                                                                     |                                                 |                                         |
| 179.                                                                | Estremadura (span.) 199.                        | Falun 302.                              |
| Erdplanet 1.                                                        | Effeg 262.                                      | Fanar 245.                              |
| Erdschias Dagh 77.                                                  | Eton 289.                                       | Fanarioten 245. 264.                    |
|                                                                     | CIUII .200.                                     |                                         |
| Erdteile 19, (augereurob.)                                          | Etrurien 215.                                   |                                         |
| Erdteile 19, (außereurop.)                                          | Etrurien 215.                                   | Fantafie 413.                           |
| <u>58</u> ff.                                                       | Etrurien 215.<br>Etrurischer Apennin 214.       | Fantafie 413.<br>Farbige 134. 142. 159. |
|                                                                     | Etrurien 215.                                   | Fantafie 413.                           |

| Fata Morgana <u>235.</u><br>Faulhorn <u>326.</u> | Finnen 103. 188. 259. 299. 316. 317. 321.          | Fluela=Paß <u>209.</u><br>Fluß 19. <u>32. 38</u> ff. |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fauna (europ.) 187.                              | Finnischer Merb. 183.                              | Gluß der Berge 111.                                  |
| Fehmarn 387.                                     | <u>309. 314. 319. 363.</u>                         | Flugdelta 41.                                        |
| Fehrbellin 376.                                  | Finnische Seeenplatte                              | Flußgebiet 44.                                       |
| Felatah 120.                                     | 309.                                               | Fluggefälle 41.                                      |
| Feldberg (im Schwarz-                            | Finnischer Stamm 103.                              | Flußinsel 40. 41.                                    |
| malde) 337. 416.                                 | 188. <u>259.</u> <u>316. 317.</u> <u>320. 321.</u> | Flugthäler 41. 42.                                   |
| Feldberg (gr. u. fl.)                            | Finnland 184. 188. 189.                            | Flugtrübung 41.                                      |
|                                                  | 299. 300. 309. 312.                                | Flut 26.                                             |
| Feldkirch 431.<br>Fellachen 127.                 | 314. 319. 321 f. 363.                              | Fo 99.                                               |
| Felsboden 33.                                    | Finow = Ranal 357.                                 | Föhn (Wind) 336.<br>Föhr (Insel) 354. 387.           |
| Felsengebirge 148. 149.                          | Finich = Safen 175.                                | Fohr (Injel) 354. 387.                               |
| 155. 156. 161.                                   | Finsteraarhorn 208. 326.                           | Föhrden 360.<br>Foggia 234.                          |
| Fend 327.                                        | 335.                                               | Foir 278.                                            |
| Fenier 295.                                      | Finstermünz 332. 430.                              | Fontainebleau 276.                                   |
| Feodofia 323, (Meer=                             | Fiorde 22. 167. 211.                               | Forbach 420.                                         |
| enge v.) 310.                                    | <u>297.</u> <u>303.</u>                            | Fores (Gebirge v.) 268.                              |
| Ferdinandea (Infel) 20.                          | Firenze j. Florenz.<br>Firn 35. 203. 326.          | Formationen 37.                                      |
| Ferdinandefefte 430.                             | Fische (Sternbild) 5.                              | Formoja 31. 101.                                     |
| Fernando Po 131.                                 | Bijchfluß 115. 116.                                | Forft 414.                                           |
| Ferner 203. 213.                                 | Frijcherlappen 299.                                | Forster (Bater u. Sohn)                              |
| Fernen 440.<br>Ferrara 226.                      | Gifchervölfer 49. 50.                              | Forth = Bujen 291. 292.                              |
| Ferro 13. 14. 131.                               | Fiume (Bufen v.) 182.                              | 293.                                                 |
| Ferrol 198.                                      | 210. 262, (Stadt)                                  | Fort Boyen 379.                                      |
| Fes 130.                                         | <u>262. 426.</u>                                   | Fort Montjoun 200.                                   |
| Jeffan 124. 129. 243.                            | Firsterne 5. 6. 7.                                 | Fort Royal 146.                                      |
| Fetijchberge 122. 123.                           | Figiternhimmel 6.                                  | Fort William (Canada)                                |
| Fetischismus 52.                                 | Flachfüsten 22.                                    | 164, (Indien) 93.<br>Forum 230.                      |
| Feifio 52. Feuchtigfeitsverhaltniffe             | Flachländer 32.                                    | Frankischer Jura 329.                                |
| 17. 28. 29.                                      | Flach = Sudan 120.                                 | 330. 331. 338. 339.                                  |
| Feneranbeter 74.                                 | Fläming 356.                                       | Frantijder Rreis 365.                                |
| Geuertugeln 9.                                   | Flamische Provinzen                                | 399.                                                 |
| Feuerland 135. 141.                              | (Belgien) 442 f.                                   | Frantischer Landruden                                |
| 142.                                             | Flamänder 269. 442. 51andern 272. 276.             | 329.                                                 |
| Fex 1. Fes.                                      | Flandern 272. 276.                                 | Frankische Saale 339. Frankische Schweiz 339.        |
| Fichtelberg 347.<br>Fichtelgebirge 329 f. 330.   | Flandrifche Soben 352.                             | Franche Comté 272.                                   |
| 339. 347. 350. 351.                              | Fleete 409.                                        | 279.                                                 |
| 413. 432.                                        | Flensburg 387.                                     | Francia (Bele be France)                             |
| Fichtelsee 329. 338.                             | Glensburger Bucht 387.                             | 274.                                                 |
| Fidichi = Injeln 31. 177.                        | Fleurus 444.                                       | Franken (Europäer im                                 |
| Fjelde 296 f.                                    | Flibustier 146.                                    | Orient) 79. 246.                                     |
| Fingals = Söhle 293.                             | Flora 45, (europ.) 186. Florenz 227. 231.          | Franken (Land) 340.                                  |
| Finisterre (Kap) 190. 265, (Gebirge) 174.        | Florida 27. 145. 147.                              |                                                      |
| Finne 346. 351.                                  | 154. <u>160.</u>                                   | 392.                                                 |
|                                                  |                                                    |                                                      |

| Franfenhausen 402.<br>Franfenwas 329. 339.<br>344. 345. 351.<br>Franssursens 391. 392.<br>393 s. 419.<br>Franssurs a. 5. 5. 376.<br>Franssursens 376.<br>Franssursens 376.<br>Franssursens 376.<br>Franssursens 376. | Frederiction 165. Fredritshald 303. Fredritshald 303. Fredritshiern 300. 303. Freetown 120. Freiberg 398. Freiberger Wulde 350. Freiburg (Breiss.) 416, (a. d. Unitrut) 351. 384, (in der Schweiz) 437. 440. | Ծանձ (Ծնան) 339. 343. 344. 392, (Չեսծե) 393, (Ծենքե) 391. Ես Մուսո (Ծնցբունու) 100. Ծառագու 130. Ծառագու 265. 336. Ծաւτւու 40. Ծան ուսու 104. Ծանթարան 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99. 110. 129. 130.<br>131. 143. 146. 155.<br>156. 164. 165. 177.<br>185. 187. 189. 190.                                                                                                                              | Freienwalde 356. 376. Freienwalde von) 356.                                                                                                                                                                  | G.                                                                                                                                                       |
| 199. 202. 206. 221. 223. 226. 238. 243. 264 pt. 266. 270. 271. 276. 279. 281. 301. 362. 363. 364. 365. 408. 418. 425. 426.                                                                                           | Friaul 226. Fribericia 305. Friedberg 418. Friedensburg 306. Friedland (böhm.) 432, (medlenburg.) 407, (result) 220                                                                                          | Gabelung 44. 137. Gabes (Bufen v.) 128. Gabun (Bucht v.) 110. Gabes 200. Gaeta 232. Gaeta 233, (Meerbujen                                                |
| 445.<br>Franzensbad 432.<br>Franzensiesie 431.<br>Franzensiesies 2and 23.<br>31. 183. 184.<br>Franzöj. Nordenstand                                                                                                   | (preuß.) 379.<br>Friedrichtoba 400.<br>Friedrichsberg 306.<br>Friedrichsburg (Kolonie) 160.<br>Friedrichsbasen 415.                                                                                          | von) 216. 233.<br>Vailenreuth 339.<br>Vaisberg 428.<br>Valapagoë= Infeln 140.<br>Valata 246.<br>Valata 78.                                               |
| 164.<br>Franzöf. Gebirgsland<br>184.<br>Franzöf. Tiefl. 268 f. 352.<br>Franzofen 92. 120. 124.                                                                                                                       | Friedrichshall j. Freds<br>rifshald.<br>Friedrichsthal 166.<br>Friedrichs Wilhelmss<br>Hafen 175.                                                                                                            | Galah 259. 264.<br>Galbhöpig 297.<br>Galicia (Span.) 192.<br>198.<br>Galida 84 f.                                                                        |
| 128. 129. 131. 140. 145. 164. 165. 171. 183. 187. 200. 205. 206. 219. 224. 225. 231. 237. 238. 248. 269. 270. 271. 272.                                                                                              | Friedrich Wilhelms Ranal 357.<br>Friesliche Anseln 31.<br>Friesland 355, (West )<br>444. 447.<br>Frische Nehrung 358.                                                                                        | Galifaijches Weer <u>84.</u> Galifei <u>227.</u> Galigien (Cftr.) <u>263 f.</u> <u>316. 426. 433.</u> Gallas <u>126.</u> Galle (Uftronom) 8.             |
| 273. 276. 279. 282.<br>310. 311. 320. 362.<br>373. 376. 381. 384.<br>390. 393. 394. 396.<br>412. 414. 418. 419.                                                                                                      | 359. 379. 358. 359. 379. 371. 16.                                                                                                                                                                            | Gallia cisalpina 211. 270. Gallia Narbonensis 278. Gallia transalpina 270.                                                                               |
| 420. 425. 430. 432.<br>437. 442.<br>Frascati 230.<br>Frajer=Fluß 165.<br>Frat 75.                                                                                                                                    | Frühlingszeichen 5. Fünen 305. Fünjftromland 89. Fürftenberg (Besit, d. Fürsten v.) 417.                                                                                                                     | Gallien 187. 280. Gallier 187. 211. 228. 269 f. Gallipoli 244. Galveston 160.                                                                            |
| Frauenberg 402. Frauenburg 6. 379. Frauenfeld 438. Fran Bentos 142.                                                                                                                                                  | Fürstentümer (europ.) 189. Fürth 412. Fulbe 119. 120. 121.                                                                                                                                                   | Gama, Bašco da, 91. 93. 106. 108. 194. Gambia 120. Gandersheim 404.                                                                                      |

| Gennges 30. 66. 89. 90. 92. 93.   Gegenpasiate 28. 107. 135. 186.   Gespasse 29. 93.   Gespasse 29. 136. 218.   Gespasse 212. 431.   Gespasse 216. 218.   Gespasse 216.   Gespasse 216. 218.   Gespasse 216.   Gespass   |                         |                                          |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                          | 298. <u>305.</u> <u>316.</u> <u>360.</u> 361. |
| ## Barb (Pont bu) 278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ganges = Tiefland 66.   | Weisenheim 342. 393.                     |                                               |
| Garbajec 212, 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                          |                                               |
| Second   S   |                         | Gelberland 447.                          | Gernrode 403.                                 |
| Second   S   | Gargano (Monte) 215.    | Weldern 394. 444.                        | Gerona 201.                                   |
| Sarijim   S5.   Garumna   265.   267.   268.   278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                          |                                               |
| Sartijin   S5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Garialiano 216, 234.    |                                          | Geschwistersustene 39.                        |
| Genomic   Gentumna   208, 439,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                          | Gefellichafts = Infeln                        |
| Second   S   |                         |                                          | 177.                                          |
| Geficial part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Gemmipaß 208. 326.                       | Gefente (mahr.) 349.                          |
| Buifen von) 182, 265   Generalitätslande 445   Generalitate 244, 445   Generalitate 265   Generalitate 266, 440   Generalitat   |                         |                                          |                                               |
| Baftein 332. 428.  Wafteiner Nche 332.  Bauchos 138.  Bauchos 138.  Bauchos 138.  Bauchos 138.  Bauchos 138.  Baurifantar-Ewereft 35.  65.  Bauen 265.  Bazellen - Fluß 125.  Bazellen - Palbinfel 175.  Bethyardsderg 431.  Bethige 18. 35. 36. 37.  Bedirgsderten (europ.).  I. fontinental. Preted Bedirgsderten 38.  Bed  |                         | Generalitätslande 445.                   |                                               |
| Geffeller Name   332   Genegareth   See   84   Genegareth   35   Genegareth   Gen   |                         | Generalstaaten 444. 445.                 |                                               |
| Bundjos 138.  Sane 366.  Saugamela 81.  Sanifjanlar-Ewereft 35. 65.  Saven 265.  Saya 86.  Sazellen-Hult 125.  Sazellen-Hult 1 |                         | Benegareth = Sec 84.                     |                                               |
| Sane 360.  Sanyamela 81.  Santifantar-Ewereft 35. 65.  Sane 265.  Sane 266.  Sane 266.  Sane 267.  Sane 22 238.  247.  Sane 22 238.  242.  Sane 267.  Sane 267.  Sane 267.  Sane 267.  Sane 22 288.  Sane 22 238.  Sane 22 23.  Sane 22 238.  Sane 22 23.  Sa |                         | Wenf 266. 440.                           |                                               |
| Sangamela   Sl.   Sanurijantar-Ewereft   35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Genfer See 208. 265.                     |                                               |
| Gaurijantar-Ewereft 35. 65.   Gaurijantar-Ewerejanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | 266. <u>328. 437. 440.</u>               |                                               |
| 65. Gauen 265.  Ga |                         | Genopa f. Genua.                         |                                               |
| Sugal 86.  Sugallen - Hill 125.  Subjardsberg 431.  Sebigardsberg 18.  Sebigardsberg 19.  Spand 19.  Spand 19.  Sibiata 19.  Sibiata 19.  Sigards 20.  Spandsberg 12.  |                         |                                          |                                               |
| Social Science   Stuff   125   125   125   126   126   125   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   126   |                         |                                          |                                               |
| Dagellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                          |                                               |
| 242. 364, (Stabt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | bubl.) 221, 222, 238,                    |                                               |
| Second   S   |                         | 242, 364, (Stabt)                        |                                               |
| Gebict (eines filifies) 44     Gebiete (in Nord-Amer.)   156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 214. 223. 227.                           |                                               |
| Gefiete (in Nord-Amer.)   Geographie Karten 38.   Geographie (mathem., phylide)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                          |                                               |
| Sebirge 18. 35. 36. 37. 46. 54. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                          |                                               |
| Sebirg 18. 35. 36. 37. 46. 54. 58.   Sebirg derived (europ.)   1. 2ff. 19ff. 52 ff.   Sebirg derived (europ.)   1. 2ff. 19ff. 19ff   |                         |                                          |                                               |
| The state of the   |                         |                                          |                                               |
| 130. 193. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                          |                                               |
| Geographische   Centrop-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                          |                                               |
| 12   ff. 45.   Sechingstarten 38.   Gebirgstarten 38.   Gebirgstarten 38.   Gebirgstarten 36.   Gebirgstanten 36.   Gebirgstanten 36.   Gebirgstanten 36.   Gebirgstanten 36.   Gebirgstanten 36.   Gebirgstanten 37.   Gebirgstanten 37.   Gebirgstanten 38.   Gebirgstanten 351.   384.   Gebirgstanten 359.   Gebirgsta   |                         |                                          |                                               |
| Gebirgsketten   IS.   Geologic   1.   17   ft.   Geologic   1.   17   Geologi   | s. kontinental. Dreied. |                                          |                                               |
| Gebirgstnoten 36.   Gebirgstnoten 36.   Gebirgstnoten 36.   Gebirgstnoten 36.   Gebirgstnoten 57.   Gebirgstnoten 57.   Gebirgstnoten 58.   Georgetown (Guyana) 143, (Bermuda 3n feln) 166.   Georgien (Nord Namer.) 1   |                         |                                          |                                               |
| Gebirgskinder 57.   Gebi   |                         |                                          |                                               |
| Gebirgsmaffivd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                          |                                               |
| 143, (Bermuda : In   Girgenti 237.   Girgenti 237.   Girgenti 237.   Girgenti 237.   Girgenti 240.   Gebweiler 420.   Gebweiler (Willie v.) 73.   Geefte 389.   Geefteminde 389.   Geefteminde 389.   Geefteminde 389.   Geefteminde 389.   Germuda 33. 355. 356.   Gefalle (cine Fulfies)   Germuda : In   Girgenti 237.      |                         |                                          |                                               |
| Gebli 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | 143 (Warmus a Con                        |                                               |
| Georgien (Nord=Annex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 145, (Setmanus 3115                      | Wirgenti 237.                                 |
| 154. 160.   Gizeh 127.   Gize   |                         |                                          | mironoe 200. 277.                             |
| Gerite 389.   Georgien (Transtaus fassen)   Georgien (Transtaus fassen)   Georgien (Raufa) 76.   Georgien Raufa) 76.    |                         |                                          |                                               |
| Seesteminde 389.   Iasien 76.   Georgier (Kauka). 351.   Georgier (Kauka).   |                         |                                          |                                               |
| Geristand 33. 355. 356.   Georgier (Kaula). 76.   Glarus 437. 439.     358. 386.   Gera (Fluß) 344. 351.   Glasgow 293.     402. (Stab) 401.   Gerisdorfer Spike 257.   Glasgow Ranal 291.     Germanen 187. 188.   Glasgow (Graffchaft) 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                          |                                               |
| 358. 386.<br>Gefälle (eined Flussel) 402, (Stabt) 401.<br>Gerlsdorfer Spige 252.<br>Gerlsdorfer Spige 253.<br>Gerlsdorfer Spige 253.<br>Gerlsdorfer Spige 253.<br>Glasgow 293.<br>Glasgow Ranal 291.<br>Glasgow (Graffchaft) 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | fajien) 76.                              |                                               |
| Sefalle (eines Flusses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | Georgier (Raufas.) 76.                   |                                               |
| 39. 41. 42. Gerledorfer Spike 257. Germanen 187. 188. Glas (Graffchaft) 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                               |
| Gefle 302. Germanen 187. 188. Glat (Graffchaft) 381,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 402, (Stadt) 401.                        |                                               |
| Gegenfüßler 4. Germanen 187. 188. Gaß (Grafichaft) 381,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                          |                                               |
| Gegensugter 4. 193. 270. 282. 280. (Stadt) 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                          | wiah (wrajidiaji) 381,                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gegenfüßler 4.          | 193. <u>270.</u> <u>282.</u> <u>286.</u> | (Stadt) 381.                                  |

Register. 473

| Glager Bergland 348.                            | Gondo (Gallerie von)                    | Greenwich 13. 14. 289.                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 349.                                            | 208.                                    | Greiffenberg (Ebene v.)                                     |
| Glager Reiße 349. 381.                          | Gonzaga 224.                            | 348.                                                        |
| 382.                                            | Goplosee 380.                           | Greifewald 378.                                             |
| Glauchau 399.                                   | Gortin 247.                             | Grein 331.                                                  |
| Gleicher 4.                                     | Goslar 389.                             | Greiz 401.                                                  |
| Wleticher 27. 35. 36. 61.                       | Gosport 289.                            | Grenada (Infel) 146.                                        |
| 65. <u>136.</u> <u>167.</u> <u>173.</u>         | Goten 199.                              | Grenoble 279.                                               |
| <u>191.</u> <u>203.</u> <u>204.</u> <u>207.</u> | Gotenborg 302. 304.                     | Grengen (natürl. , polit.)                                  |
| <u>208.</u> <u>209.</u> <u>210.</u> <u>297.</u> | Gotha 344. 400.                         | 55.                                                         |
| 326. 327. 334. 355.                             | Gotland (Prov.) 301.                    | Grengmächter (Szefler)                                      |
| Gliederung der Erdteile                         | 302 f., (Injel) 302.                    | 262.                                                        |
| (horizontale und per=                           | Gotteshausbund 440.                     | Grentown 144.                                               |
| tikale) <u>57</u> f. <u>59.</u>                 | Gotthard = Bahn 208.                    | Griechen 41. 59. 77. 78.                                    |
| Globus 179. 180.                                | 326. 439.                               | 80. 85. 105. 128. 188.                                      |
| Glodnergruppe 327 f.                            | Gotthard = Tunnel 336.                  | <u>219. 228. 231. 234.</u>                                  |
| Glogau 381.                                     | 439. 441.                               | $\frac{235.}{236.}$ $\frac{236.}{240.}$ $\frac{241.}{241.}$ |
| Glommen 303.                                    | Gottorp (Schloß) 387.                   | 245. 246. 247. 248.                                         |
| Glückstadt 386                                  | (Soldo 237.                             | 249. 251. 253. 278.                                         |
| Gmünd (Schwäb.) 415.                            | Grabfeld (das) 339. 413.                | 429.                                                        |
| Gmunden 333, 428,                               | Grachten 446.                           | Griechenland (Königr.)                                      |
| Gneis 37.                                       | Grade (der Breite und                   | 189. 239. 242. 246.                                         |
| Gnesen 380.                                     | Länge) 12. 13. 14.                      | 248 ff.                                                     |
| Goa 93.                                         | Gradista 429.                           | Griechische Salbinfel 182.                                  |
| Gobi 65. 101 f.                                 | Gräfenberg 433.                         | 187. 188. 190. 202.                                         |
| Görlig 382.                                     | Grajische Alpen 207.                    | 225. 238 ff. 256. 314.                                      |
| (tier (traffet) 490                             |                                         |                                                             |
| Görz (Graffch.) 429,                            | (trampionashiras 201                    | 433.                                                        |
| (Stadt) 429.<br>Göschenen 208. 321.             | Grampiangebirge 291.                    | Griechisches Kaisertum                                      |
| Wöschenen 208. 321.                             | Gran (Fluß) 257,                        | Griechfathol. Kirche 53.                                    |
|                                                 | (Stabt) 261.                            |                                                             |
| Wöta Elf 298. 302.                              | Granada (Landschaft u. Stadt) 194. 200. | 188. 255. 260. 264.<br>315. 316. 318. 426.                  |
| Göta = Ranal 298.                               |                                         |                                                             |
| Göteborg 302.                                   | Grandeterre 146.                        | Grimma 399.                                                 |
| Götterberg 110. 118.                            | Granifos 79.                            | Grimselpaß 208. 263.                                        |
| 119. 246.                                       | Granit 18. 37.                          | 326.                                                        |
| Göttingen 387. 389.                             | Granik 378.                             | Grindelmald = Gletscher                                     |
| Goldan 439.                                     | Gran Saffo d'Italia                     | 204.                                                        |
| Goldene Ane 351.                                | 215.                                    | Grindelwald = Thal 335.                                     |
| Goldenes horn 245. 246.                         | Granfon 440.                            | Gripsholm 302.                                              |
| Goldfelder (auftral.) 174.                      | Graubunden 438. 439.                    | Grodno 313.                                                 |
| Goldfüste 120.                                  | 440.                                    | Grönland 16. 23. 30.                                        |
| Goletta 129.                                    | Graubundener Alpen                      | <u>31. 132. 134. 147.</u>                                   |
| Golf 21.                                        | 208. 327.                               | 151. 164. 166 ff. 299.                                      |
| Golfftrom 27 f. 46. 186.                        | Graudenz 380.                           | <u>305.</u> <u>306.</u> <u>363.</u>                         |
| 304.                                            | Grauer Bund 440.                        | Groningen 444. 447.                                         |
| Golfftrom = Infeln 31.                          | Grauwade 37.                            | Großbeeren 376.                                             |
| Golfonda 93.                                    | Gravelotte 420.                         | Großbritannien 30. 31.                                      |
| Son 94.                                         | Gravenhage 446.                         | 55. <u>104.</u> <u>183.</u> <u>187.</u>                     |
| Gollenberg 377.                                 | Graz 418. 428.                          | 189. 265. 281 ff.                                           |
| Golling 428.                                    | Greelen 23.                             | Große Antillen 31. 144.                                     |
| Gombe 112.                                      | Greenod 293.                            | 145 f.                                                      |

| a                                               | B                              | Catt 41 // full-fine and                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Große Mauer 99. 100.                            |                                |                                            |
| Großer(jaharifcher)Atlas                        | 199.                           | furifches, großes ober Stettiner Saff).    |
| 128.                                            | Guadeloupe 146.                |                                            |
| Großer Bar 5.                                   | Guadiana 192.                  | Haffmundung 41. 43.                        |
| Großer Fluß 99. 193.                            | Guagaquil (f. Guayaquil)       | 60.                                        |
| Großer (oder Stiller)                           | Guanahani 144.                 | Sagen 390.                                 |
| Ozean 24. 25. 27. 38.                           | Guanajuato 147. 152.           | Hagenau 419.                               |
| <u>58. 64. 68. 96. 103.</u>                     | Guandjen 130.                  | hagion Dros 246.                           |
| <u>132.</u> 144. 147. 148.                      | Guardafui 108.                 | Haidarabad 93.                             |
| <u>151.</u> <u>152.</u> <u>157.</u> <u>161.</u> | Guatemala (Gebirge u.          | Saifisch = Inseln 117.                     |
| <u>165.</u> <u>167.</u> <u>168.</u> <u>169.</u> | Blat. v.) 143, (Re=            | Sainan 31. 101.                            |
| Großer Salzfee 154. 163.                        | publit und Stadt) 144.         | Sainleite 346. 351. 402.                   |
| Großer Balbftein 329.                           | Guanana (Rüfte von)            | Saiti 145. 146.                            |
| Großes (ober Stettiner)                         | 140. 143, (Gebirg&=            | hatodate 105.                              |
| Saff 357.                                       | land v.) 136. 137.             | Halberstadt (Fürstent.)                    |
| Großes Rad 348. 350.                            | Guanaquil (Golf von)           | 383, (Stadt) 383.                          |
| Große Sturmhaube 348.                           | 135, (Stadt u. Fluß)           | Halbinjel 21. 57.                          |
| Große Baffertuppe 339.                          | 140.                           | Halbtreis 13.                              |
| Großfürstentum (europ.)                         | Guben 377.                     | Salbingeln 12. 13. 15. 17. 19. 20. 28. 58. |
| <u>189.</u>                                     | Guebern 74. 76.                | 50 160 174 190                             |
| Groß = Friedrichsburg                           | Guernsen 289. Güstrow 407.     | 59. 169. 174. 180.<br>Saleb 83.            |
| 120.                                            |                                | halfasteppe 130.                           |
| Groß=Glodner 210. 327.                          | Gütereloh 390.<br>Guienne 277. | Salica 263.                                |
| Großgörichen 384.                               | Guinea 119, (Bujen v.)         | Halifar 165.                               |
| Groß Griechenland 231.                          | 31. 105. 121. 122.             | Ball (in Schwaben) 415,                    |
| Großherzogtum (euro-                            | 131.                           | (in Tirol) 430.                            |
| påisch.) 189.                                   | Guinea = Infeln 131.           | Balle a/S. 351. 383 f.                     |
| Grogmächte (europ.) 189.                        | Guipuzcoa 199.                 | 398.                                       |
| 259. 300. 447.                                  | Gumbinnen 379.                 | Hallein 428.                               |
| Großmogul, der 91. 92.                          | Gurgl 327.                     | Salligen 354.                              |
| Groß = Nowgorod 319.                            | Gutenberg, Joh. v. 417.        | Salloren 383.                              |
| 320                                             | 419.                           | hallitadt 333. 428,                        |
| Groß = Raming 333.                              | 110.                           | (See v.) 333.                              |
| Großruffen 318. 322.                            |                                | Salmahera 97. 173.                         |
| Groß = Rugland 321.                             | _                              | Salns 77.                                  |
| Großstaaten 55.                                 | <u>D.</u>                      | Samah 83.                                  |
| Großjultanat 189.                               | Saag 446.                      | Samar 303.                                 |
| Grofvegier 243.                                 | Saarlem 446.                   | Samburg 290. 357. 359.                     |
| Großwardein 261.                                | Saarlemer Deer 446.            | 370. 386. 407. 408 jj.                     |
| Grotenburg 345. 405.                            | Saarsterne 8.                  | Samein 388.                                |
| Grubenhagen 387. 389.                           | Saarstrang 342. 343.           | Samiten 124. 126. 128.                     |
| Grünberg 381.                                   | Sabana (La) 145.               | Samm 390.                                  |
| Grune Berge 158.                                | Sabeich f. Abeijinien.         | Sammerfeit 304.                            |
| Grines Vorgebirge 120.                          | Sabiditswald 344. 392.         | Sanau 338. 393.                            |
| Injeln d. gr. Borgeb.                           | Sabsburg 260.336.438.          | Sanded (Falla. ber) 335.                   |
| 131.                                            | Sadeln 389.                    | Sandei 113.                                |
| Grundgebirge 37.                                | Sabramaut 88.                  | Banna 333. 433.                            |
| Grundriß 179.                                   | Ďämus 239.                     | Sannaten 433.                              |
| Gruppengebirge 36.                              | Bafen 21.                      | hannover (Ronigreich)                      |
| Guadalajara 152.                                | Safenitabte 20.                | 283. 365. 373. 387 ff.,                    |
| · —                                             | _                              |                                            |
|                                                 |                                |                                            |

| (Proving) 356.                                             | Beiberauch 35                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 387 ff., (Regbez.) 388,                                    | Seilbronn 413                |
| (Stadt) 388.                                               | Beiligenblut 3               |
| Hansa 283. 300. 320.                                       | Beiligenstadt                |
| 270 200 407 320.                                           | Cailian Bara                 |
| 370. <u>390.</u> <u>407.</u>                               | Beiliger Berg                |
| Hansa = Städte 407 ff.                                     | Beiliger Dami                |
| Haparanda 302.                                             | Beiliges Grab                |
| Harar 88.                                                  | Beiliges Land                |
| Harburg 388.                                               | Beiliges römis               |
| Hardt (Gebirge) 337.                                       | 362 ff.                      |
| 414.                                                       | Beilquellen 39               |
| Hartlepool 290.                                            | Beige Quellen                |
| Hartwald 416.                                              | <u>307.</u> <u>332.</u> 3    |
| Harwich 289.                                               | 415. 416.                    |
| Karwich <u>289.</u><br>Kary 37. <del>324</del> . 343. 345. | 415. 416. 5                  |
| 346 ff. 351, 383, 389.                                     | 169, 170,                    |
| 403. 404.                                                  | Hella 307.                   |
| Harzburg 404.                                              | Bela 380.                    |
| Safe 44. 353. 389.                                         | Selber (ber) 4               |
| Haslithal 208. 335.                                        | Belder (der) 4 Beldrungen 30 |
| Safe 44. 353. 389. 5aslithal 208. 335. Saftings 282. 291.  | Belgoland 354                |
| Hauptfluß 39.                                              | 387.                         |
| Hauptkamm 36.                                              | Seliton 249                  |
|                                                            | Heliton 249. Sellas 240. 2   |
| Sauptplaneten 8.                                           | Sellberge 356.               |
| Saus im Busch 446.                                         |                              |
| Haussa 121. 123.                                           | Sellenen 240                 |
| hauffa = Staaten 121.                                      | Bellespont 60.               |
| Saustiere 48.                                              | 245.                         |
| Savel 357. 358. 372.                                       | Selme 351.                   |
| 376.                                                       | Belmftedt 404                |
| Havelberg 376.                                             | Belfingborg 30               |
| Savre 277.                                                 | helfingfore 32               |
| Hawaii 177.                                                | Belfinger 302.               |
| Hamaiischer Archivel 177.                                  | Belvetien 436.               |
| Sebriden 293. 295.                                         | Belvoetfluis 4               |
| Sebron 85.                                                 | Bemifpharen ]                |
| hebung (jatulare) 17.                                      | Denimingftedt                |
| 296.                                                       | henneberg (                  |
| Sebungeinfeln (nicht vul-                                  | 339. 380.                    |
| fanische) 31.                                              | 400, (Schlo                  |
| Sechingen 397.                                             | Benneberger &                |
| Hedichas 87.                                               | 344                          |
| Hedichra 88.                                               | hennegau (fr                 |
| Begnalja 257. 261.                                         | 276, (belgif                 |
| Seide 33. 258. 268. 291.                                   | Berafles (Ga                 |
| 292. 355. 411.                                             | 59.                          |
| Beidelberg (Berg) 348.                                     | Herat 69. 73.                |
| Saibelberg (Stabt) 220                                     | herauch 355.                 |
| heidelberg (Stadt) 338.                                    |                              |
| 417.                                                       | herbertshöh 1                |
| Seiden (Landes) 268.                                       | herborn 393.                 |
| Speiden 53. 64. 163. 188.                                  | perbft 3. 16.                |
|                                                            |                              |

| Beiberauch 355.                                               |
|---------------------------------------------------------------|
|                                                               |
| Beilbronn 415.                                                |
| heiligenblut 328.                                             |
| Beiligenstadt 385.                                            |
| Seiliger Berg 230.<br>Beiliger Damm 407.<br>Beiliges Grab 85. |
| Gailiger Domm 407                                             |
| Deniget Lunin 407.                                            |
| pettiges Grab 85.                                             |
| peniges kano 83.                                              |
| Beiliges romifches Reich                                      |
| 362 ff.                                                       |
| Beilquellen 39.                                               |
| Gaite Dueffer 20 014                                          |
| Deige Queuen 39. 214.                                         |
| beiße Quellen 39. 214.<br>307. 332. 350. 393.                 |
| 415. 416. 432. 439. Heiße Bone 16. 47. 49.                    |
| Seife Rone 16, 47, 49,                                        |
| 169. 170.                                                     |
| Setla 307.                                                    |
|                                                               |
| Bela 380.                                                     |
| Selder (der) 446.                                             |
| Selder (der) 446.<br>Heldrungen 351.                          |
| Belgoland 354. 369. 374.                                      |
|                                                               |
| 387.                                                          |
| Belifon 249.                                                  |
| Bellas 240. 248 ff.                                           |
| Bellberge 356.                                                |
| Bellenen 240 ff. 248 f.                                       |
| Bellespont 60. 79. 244.                                       |
|                                                               |
| 245.                                                          |
| Selme 351.                                                    |
| Belmftebt 404.                                                |
| Belfingborg 302. Belfingfore 321.                             |
| Selfingiara 221                                               |
| S. (5                                                         |
| Belfingor 302. 306.                                           |
| Belvetien 436.                                                |
| Delvoetfluis 446.                                             |
| Bemifphären 12. 19.                                           |
| Benimingftedt 386.                                            |
| Gannahara (Biralidali)                                        |
| henneberg (Grafichaft) 339. 385. 393. 399.                    |
| <u>339.</u> <u>385.</u> <u>393.</u> <u>399.</u>               |
| 400, (Salob) 339.                                             |
| Benneberger Boben 339.                                        |
| 344.                                                          |
| hennegau (frangöfifch.)                                       |
| 276. (belaisch.) 443.                                         |
| Berafles (Gaulen bes)                                         |
| 59.                                                           |
|                                                               |
| Herat 69. 73.                                                 |
| Berauch 355.                                                  |
| Berbertshöh 175.                                              |
| 6 000                                                         |
| herborn 393.                                                  |

```
Berbitzeichen 5.
 herculaneum 233.
 Berdtfeld 328. 338.415.
 Serero 109. 115. 116.
    117.
 Derford 390.
 Beringeborf 378.
 Berifau 439.
 Bermannsbentmal 345.
   405.
 Bermannshöhle 404.
 hermannftadt 262.
 hermon 84.
 Bermos 77.
 hermupolis 253.
 Herrenhausen 388.
 herrnhut 399.
 herrnhuter Kolonicen 165. 322.
 Berichel (Aftronom) 8.
 Herichel = Injel 23. 167.
Hersfeld 393.
Herstall 444.
 Bertha = Gee 378.
 herzegowina 255.
 Bergogenbuich 447.
 Beffen (Großherzogt.)
    <u>340.</u> <u>344.</u> <u>373.</u> <u>391.</u>
   393. 394. 417 ff.
 Seffen = Somburg 394.
 Beffen = Raffel 373. 391 ff.
   392.
 Beffen = Naffau (Brov.)
    344. 391 ff. 417.
 Beififch = Bügelland 343.
   344.
 Seufcheuer 349. Sibbenfee 378. Spelmarfee 298. Sierogluphen 126.
 Dierro f. Ferro.
 Sildburghaufen 401.
 Sildesheim (Regbz.) 388,
   (Bistum und Stadt)
   389.
 Silmend 73.
 himera 237.
```

| Simmel 2. 3. 15.          | Sohenprofile 38.         | Somburg (vor der Bohe)   |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| himmelegegenden 2.        | Solle (Baß) 338.         | 341. 394.                |
| Simmelegewölbe 2. 4.      | hörner 35. 203. 326.     | Sonduras 143. 144,       |
|                           | 328.                     | (Geb. u. Plat. b.) 143.  |
| himmelstarten 5.          | Sörjel 344. 400.         |                          |
| Sindostan (Raiferreich)   |                          | Sonduras = Bai 144.      |
| 89. 92, (Tiefland v.)     | Börfelberg 344.          | Honduras = Holzdiftrift  |
| <u>66. 89.</u>            | Sörter 390.              | <u>144.</u>              |
| Hindulusch 66. 68. 70.    | Sof 413.                 | Songfong 101.            |
| 72. 73.                   | Sofivil 438.             | Honolulu 177.            |
| Sindu (Bolt) 89. 91.      | hohe Acht 341.           | horizont 2. 3.           |
| hinter = Indien 15. 31.   | Sobe Gule 349.           | Horizontale Projettion   |
| 53. 61. 65. 92. 94 ff.    | Bohe Infelu 169. 177.    | 180.                     |
| 96. 364.                  | hohenasperg 414.         |                          |
| hinterpommern 377.        | Sobenheim 414.           | Horn (Dorf) 409, (Stadt) |
| hinter= Rhein 208. 234.   | Sobenlohe (Befigungen    | <u>405.</u>              |
| Sippotrene (Quelle) 249.  | der Fürsten v.) 415.     | Hospodare 264.           |
|                           |                          | Sottentotten 51. 107.    |
| hippo Regius 129.         | Sohenneufen 415.         | 109. 116.                |
| hirschberg 382.           | Sobenichwangau 411.      | Sowa 131.                |
| hispalis 199.             | Sohe Staufen 231. 329.   | hona (Graffchaft) 388.   |
| Hispaniola 145.           | <u>415</u> .             |                          |
| Hoangho 66. 99. 100.      | Hohenurach 415.          | Gradisch 433.            |
| 101.                      | hohenzollern (Land) 340. | Gradichin 432.           |
| Hobart 173.               | 396, (Schlob) 329.       | Subertusburg 399.        |
| Soboten 158.              | 397.                     | Sudderefield 291.        |
| hochalpen 203. 211.       | Sohe Pforte 245.         | Sudjon (Fl.) 149. 158.   |
| Sochafien 62. 89. 99.     | Sobe Tataret 101.        | Budjon = Bai 147. 150.   |
| 101.                      | Sohe Tauern 190. 210.    | <u>151.</u> <u>166.</u>  |
| Sochdeutsche Sprache      | 327. 332.                | Sudfon = Bai = Länder    |
| 326.                      | Sober Atlas 130.         | <u>165.</u>              |
| Sochebene 32. 57 - von    | hoher Gantis 327.        | Sudfon = Strafe 151.     |
| Bayern 330 - pber=        | Sohes Been 340. 343.     | Sué 95.                  |
| deutsche 325. 326. 330.   | 396. 444.                | Sügel 34.                |
| 331 ff. 340 — ber         | Sohle Gasse 439.         | Sügelgruppe 34.          |
| 551   . 540 — btt         | Sohles Syrien 83.        | Süon Bolf 174.           |
| Ober-Pfalz 330 -          | Hojeda 133. 140.         | Sugenotten 277.          |
| der Schweiz 330.          |                          |                          |
| Sochflächen 32.           | Sollander 94. 96. 97.    | Sugli 93.                |
| Soch = Franfreich 267.    | 105. 108. 154. 171.      | Sull 290.                |
| Hochgebirge 35 f. 48.     | 441. 442. 445.           | Sumber 285. 289. 290.    |
| hochheim 342. 393.        | Solland (Salbinfel) 32.  | Humboldt, A. v., 18.     |
| Sochländer (Bergichot:    | 353. 354, (Königreich)   | 45. <u>136.</u>          |
| ten) 292.                 | 363. 408. 444 ff. (Bro=  | Sumboldt = Bai 174.      |
| Sochland 32. 57.          | ving) 445. 446.          | humboldt (Stadt) 161.    |
| Soch = Byrenden 190.      | Holme 298.               | humboldtströmung 27.     |
| 191.                      | Solftein 356. 359. 385.  | 135.                     |
| Soch = Schottland 291.    | 386 ff. 426.             | Humus 33.                |
| Sochwald 341.             | Soltenau 386.            | Sundegrotte 232.         |
| Söchstädt 412.            | Solprood 293.            | Sungerquellen 39.        |
| Sohe (die) 341.           | Dolgemme 351. 383.       | hunnen 259.              |
| Sohe (abfol., relat.) 35. |                          | Bunerud 341. 343. 405.   |
| Söhen 4.                  | Somalographijde Pro=     |                          |
| höhengürtel 46. 49.       | jettion 181.             | Bunte 353.               |
| Podenducter To            | , ,                      |                          |
|                           |                          |                          |

| Buron = Gee 150. 160.    | Idarwald 341.             | Indianer 51. 133. 134.     |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 164.                     | Idria 429.                | 139. 140. 141. 142.        |
| Huston 387.              | Jechaburg 402.            | 144. 145. 151. 152.        |
| hutberg 399.             | Redo 104.                 | 153. 154. 155. 156.        |
| Hydra 253.               | Jefaterinburg 322.        | 162. 163. 164. 177.        |
| Hydrioten 253.           | Jemen 88.                 | Indianer = Webiet 156.     |
| hydrographie 1.          | Jena 400.                 | 161.                       |
| Herische Inseln 278.     | Benitale (Meerenge v.)    | Indischer Ozean 23. 24.    |
| Syläa 138.               | 310.                      | 32. 61. 64. 70. 96.        |
| Hynnettos 250.           | Renil 191.                | 106, 111, 131,             |
| grimettos 200.           | Jeniffei 66. 67.          | Indogerman. Sprach=        |
|                          | Berez de la Frontera 199. | stamm 188.                 |
| 40.0                     | Jericho 85.               | Indonesien 51. 96 ff.      |
| 3.                       | Jersen 289.               | Indus 64. 66. 70. 71.      |
| Nablunta = Bag 256. 433. | Jerfen = City 158.        | 72. 73. 89. 90. 92.        |
| Jägerndorf 433.          | Berusalem 59. 83. 85.     | 102.                       |
| Jägervölfer 49. 50. 67.  | 86. 241.                  | Indus = Tiefland 92.       |
| Jaja 85.                 | Jeschfenberg 347.         | Infusorien 48.             |
| Jade 352. 353.           | 3eso 105.                 | Ingelheim 417.             |
| Jadebufen 353. 354.      | Jesuitenstaat 142.        | Jugermansand 300. 309.     |
| 371. 389.                | Jesreel 84. 85.           | 314. 319. 321. 363.        |
| Jagst 338.               | Jeundo = Station 119.     | Ingolftadt 411.            |
| Jagit = Kreis 414.       | Jever 405.                | Inn 39. 42. 204. 207.      |
| Jahr 11.                 | Ifferten 440.             | <u>209. 210. 213. 327.</u> |
| Jahreszeiten 11 f. 18.   | Iglau 433.                | 332. 361. 411. 428.        |
| Jatobsberg 345.          | 3i 445.                   | 430. 440.                  |
| Jafuten 67.              | Jiffel 352. 353.          | Junerafrifa 50.            |
| Jaluit 178.              | Stonion 78.               | Innerafien 32. 66. 70.     |
| Namaica 145.             | Jifeld 390.               | 98. 99. 101. 102. 318.     |
| James = Bai 147.         | 31io8 240.                | 322.                       |
| Jang tfe fjang 66. 99.   | Ilijos 250.               | Innerfte 353.              |
| 100. 101. " — —          | 30 (elfäffiche) 267. 338. | Innebrud 210. 430.         |
| Janiculus 229.           | 419. 420, (tirolijche)    | Innuit 168.                |
| Janina 247.              | 431.                      | Infeln 19. 20. 26. 30 ff.  |
| Janiticharen 242.        | 3Campu 135.               | 57. 59 [.                  |
| Jaufeniften 447.         | Juer 331. 411.            | Infeln d. gr. Borgebirges  |
| Japan 31. 53. 67. 90.    | Ilinois (Flug) 149.       | _ 131.                     |
| 99. 102 ff.              | 150, (Staat) 161.         | Infeln gegen ben Bind      |
| Japaner 102. 103. 177.   | Juhrer 188. 247.          | 146.                       |
| Japan. Meer 102.         | Illyrien 247.             | Infeln über bem Binde      |
| Jartand 101.             | Illyrische Alpen 239.     | <u>146</u> .               |
| Jasmund 378.             | 433.                      | Infeln unter dem Binde     |
| Jasin 264.               | 31m 351. 399. 400. 402.   | 146.                       |
| Jatreb 87.               | Imenau (Fl.) 357. 388,    | Infeleberg 346.            |
| Java 30. 31. 95. 96. 97. | (Stabt) 400.              | Insolation 29.             |
| Jagartes 69.             | 31se 353. 383.            | Infter 359.                |
| 3berer 188. 193. 199.    | Ilfenburg 383.            | Infterburg 379.            |
| Iberische Halbinsel 87.  | 313 411.                  | Insulae fortunatae 130.    |
| 187. 190 ff.             | Imam 87, (türk.) 243.     | Infulares Auftralien       |
| Ida (Kreta) 247.         | Jucas 140. 141.           | 2 169.                     |
| Idaho 161.               | Indiana 160.              | Interlaten 335.            |

| Amerorn 293                                                | Riens Gee 212.                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Inverary 293.<br>Inverneh 293, (Berge                      | Jieo=See 212.<br>Jier 350.                             |
| von) 291.                                                  | Fière 266.                                             |
| 30 123.                                                    | Mergehirge 34                                          |
| Joachimsthal 432.                                          | Jergebirge 34                                          |
| Johann = Georgenstadt                                      | Jerlohn 390.                                           |
| 399.                                                       | Jefenderun (                                           |
|                                                            | 77. <u>80.</u>                                         |
| Johannieberg 342. 393. Johanniter = Orben 237.             |                                                        |
|                                                            | 38ter 254.                                             |
| 376.                                                       | Jela (Bebrider                                         |
| Jotohama 104.                                              | Jole de Leon                                           |
| Jola 117.                                                  | Jelam 53. 64                                           |
| Jolius 248.                                                | 87. 88. 92.<br>126. 127.                               |
| Jolofs 120.                                                | <u>126.</u> <u>127.</u> ]                              |
| Jonische Inseln 254.                                       | 255. 260.                                              |
| <u>364.</u>                                                | Island 16. 23                                          |
| Jonier 79.                                                 | <u>166.</u> 183.                                       |
| Jonifches Meer 182.217.                                    | <b>299.</b> 301. <b>3</b>                              |
| 234. <u>235.</u>                                           | 363.                                                   |
| Joppe 86.                                                  | Role de Franc                                          |
| Jordan (Amerika) 163,                                      | 131, (Provi                                            |
| (Paläjtina) 82.84.85.                                      | Jemael Cofi                                            |
| Joruba 120.                                                | Jemail 264.                                            |
| Josephähöhe 346. 384.                                      | Jömid 79.                                              |
| Josephstadt 432.                                           | 38mir 79.                                              |
| Jotunffelde 297.                                           | Nonit 79.                                              |
| Jowa <u>161.</u>                                           | Isola bella 21                                         |
| Jpjara 80.                                                 | Riola mabre 2                                          |
| Iran 62. 66. 70 ff. 72.                                    | Isola madre 2<br>Isolierte Berg                        |
| 75. 77.                                                    | Jionzo 213.                                            |
| Franier 69. 71.                                            | Tanahan 74.                                            |
| Fratithal 190.                                             | Brael (Bolt)                                           |
| Frawadi 95.                                                | Rifelhorit 390.                                        |
| 3ren 153. 156. 292.                                        | Isielhorst 390.<br>Istambul 245                        |
| <u>294. 295.</u>                                           | Biter (Donau)                                          |
| Brijches Meer (irifche                                     | Sithmen 21.                                            |
| See) 281. 284. 286.                                        | Ifthmus von                                            |
| Irfutet 67. 68.<br>Irlander f. Iren.                       | 239. 250 —                                             |
| Frander 1. Fren.                                           | nama 136.                                              |
| Irland 55. 132. 186.                                       | - von Te                                               |
| 187. 188. 189. 281.                                        | 144.                                                   |
| Triand 55. 132. 186. 187. 188. 189. 281. 282. 283. 294 if. | 3ftmo 140.                                             |
| Irmenfaule 389.                                            | Offrien 189                                            |
| afritiu oo. or.                                            | Stalian 20                                             |
| Frun 199.                                                  | Istrien 182. Italien 20. 182. 189.                     |
| Jiabella 176.<br>Jiar 332. 410. 430.                       | 202 100                                                |
| Jan 332. 410. 430.<br>Jedia 232.                           | 2201 201 5                                             |
| Hadi 333. 428.                                             | 271 278                                                |
| Ifenburgifche Besitzun-                                    | 208. 209. 2<br>220j. 221j.<br>271. 278. 3<br>362. 364. |
| 302 417 418                                                | 427. 438. 4                                            |
| gen 393. 417. 418.                                         | 451, 400, 9                                            |
|                                                            |                                                        |

| Jieo = See 212.                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Jier 350.                                                                   |
| Jière 266.                                                                  |
| Jiergebirge 348.                                                            |
| Jerfamm 348. 350.                                                           |
| Jerlohn 390.                                                                |
| Istenderun (Bufen v.)                                                       |
| 77. 80.                                                                     |
| 38ter 254.                                                                  |
| Jela (Bebriden) 293.                                                        |
| Jele de Leon 199.                                                           |
| Jelam 53. 64. 81. 86.                                                       |
| 87. 88. 92. 107. 122.<br>126. 127. 129. 188.                                |
| <u>126.</u> <u>127.</u> 129. 188.                                           |
| 255. 260.                                                                   |
| Island 16. 23. 30. 31. 166. 183. 184. 185.                                  |
| <u>166. 183. 184. 185.</u>                                                  |
| 299. 301. <u>305.</u> 306 f.                                                |
| <u>363.</u>                                                                 |
| Isle de France (Infel) 131, (Proving) 274 ff.                               |
| 131, (Proving) 274 ff.                                                      |
| Romael Sofi 72.                                                             |
| 38mail 264                                                                  |
| 38mid 79.                                                                   |
| 38mir 79.                                                                   |
| Jenit 79.                                                                   |
| Ismid 79.<br>Ismir 79.<br>Ismir 79.<br>Isola bella 212.<br>Isola madre 212. |
| Ifola madre 212.                                                            |
|                                                                             |
| Jionzo 213. 214. 429.<br>Jspahan 74.                                        |
| Jspahan 74.                                                                 |
| Bernel (Bolt) 83.                                                           |
| Isielhorit 390.                                                             |
| Istambul 245.                                                               |
| Ifter (Donau) 258.                                                          |
| Ifthmen 21.                                                                 |
| Isthums von Korinth                                                         |
| 239. 250 — von Ba=<br>nama 136. 140. 143                                    |
| nama 136. 140. 143                                                          |
| - von Tehuantepec                                                           |
| 144.                                                                        |
| 3ftmo 140.                                                                  |
| Inno 140.<br>Iftrien 182. 210. 429.<br>Italien 20. 108. 126.                |
| Italien 20. 108. 126.                                                       |
| Stalien 20. 108. 126. 128. 189. 209. 211 f. 214 f. 290 291 299 270          |
| 208. 209. 211 f. 214 f.                                                     |
| 220j. 221 j. 222. 270.<br>271. 278. 279. 335.                               |
| <u>271. 278. 279. 335.</u>                                                  |
| <u>362.</u> <u>364.</u> <u>425.</u> <u>426.</u>                             |
| 362. 364. 425. 426.<br>427. 438. 439.                                       |
|                                                                             |
|                                                                             |

Italiener 187. 205. 206. 211. 220. 221. 226. 254. 269. 426. 429. 433. 437. Italische Inseln 234 ff. Italijche Halbinfel 190. 211 ff. 214. 265. 296. Stalifches Rieberland 211. Ithate (Infel) (Stabt) 254. Ithome 251. In 339. 400. Inchoe 386. Juan = Berg 178. Juan Fernandez (Infel) 141. Auba 108. Judāa 85. 
 31000
 55.

 3uben
 53.

 83.
 85.

 86.
 188.

 225.
 224.

 245.
 260.

 260.
 263.

 317.
 321.

 322.
 374.

 324.
 426.

 448.
 445.
 380. 412. 426. 445. 446. Judenburg 428. Jülich (Berzogt.) 394. (Stadt) 396. Jülich = Kleve = Berg 390. Jüten 305. Jüterbog 376. Jütische Salbinfel 183. 304. 305. 356. 359 ff. Jütland 183. 304. 305. 356. Julianehaab 166. Julin 378. Julifche Alpen 210. 239. 328. 429. Jung=Bunzlau 431. 432. Jungfern = Infeln 146. Jungfrau (Berg) 208. 326. 335. Jungfrau (Sternbild) 5. Jupiter (Blanet) 8. 9. 10. Jura 37. 328. 335, (frant.) 329. 330. 331. 338. 339, (jd)wäb.) 330. 338, (jd)wei3.) 266. 279. 328. 335. 338. 440.

Regifter. 479

| Juragruppe 37.                       | Ralifen 72. 74. 81. 87.             | Kantabrijches Gebirge    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Jurjew (Dorpat) 321.                 | 88. 108. 129. 193.                  | 192. 193.                |
| Jurafalt 266.                        | 199. 244.                           | Ranton 64. 99. 100.      |
| Juvavia 428.                         |                                     | Rantone 419.             |
|                                      | Ralifornien (Salbinfel)             |                          |
| Jviza 201.                           | 147. 148, (Ober = oder              | Rantschindschinga 65.    |
| Iwangorod (Narwa)                    | Neu = ) 161 f., (Unter=             | Raoto 116.               |
| <u>321.</u>                          | oder Alt =) 152, (Meer=             | Rap 19.                  |
|                                      | bufen v.) 147. 148.                 | Rap Agulhas 109.         |
| St.                                  | Ralifat 93.                         | Rap Baba 79.             |
|                                      | Ralifch 321.                        | Rap Blanco 129.          |
| Raaba <u>88.</u>                     | Ralfalpen 203. 204. 206.            | Rap Bon 129.             |
| Kabul (Fluß) 70. 72.                 | 207. 208. 211. 327.                 | Nap Branco 136.          |
| 73. 89. 92, (Staat u.                | 332.                                | Rap Breton (Infel) 165.  |
| 73. 89. 92, (Staat u. Stabt) 72. 73. |                                     | Kap Burn 94.             |
| Rabylen 129.                         | Ralfata (Kalfutta) 93.              | Rap Circello 216.        |
| Rano 121.                            | Ralmar 302, (Union v.)              | Rap Clear 165.           |
| Rärnten 328. 425. 429 f.             | <u>299.</u> <u>302.</u> <u>305.</u> | Rap Cretin 174. 175.     |
| Raffa 323, (Meerenge v.)             | Ralmengürtel 28.                    | Rap da Roca 190.         |
| 60. 310.                             | Ralmüdei 101.                       | Rap de Creus 190.        |
| Raffern 107. 109. 113.               | Ralmüden 322.                       | Rap Delgado 111.         |
| Kaffernfüste 108.                    | Ralte Bonen 16. 49.                 | Rap ber guten Soffnung.  |
| Rafiriftan 72. 73.                   | Ralnfadnos 79.                      | 97. 106. 109.            |
| Ragera 113.                          | Rama 310.                           | Rap Finisterre 190. 265. |
| Kahla 401.                           | Kambodicha 95.                      | Rap Froward 135.         |
| Rahlenberg 328. 427.                 |                                     | Rap Guardafui 108.       |
|                                      | Ramenez 321.                        | Rap Hoorn 135. 142.      |
| Rahn 116.<br>Raifa 85.               | Ramerun 110. 117 f. 119.            | Rap Kolonnäs 250.        |
|                                      | Ramerun = Saff 118.                 | Rap Romorin 89.          |
| Rairo 128.                           | Rammin (Bistum und                  |                          |
| Raisargarh 70.                       | Stabt) 377.                         | Rap Landsend 284.        |
| Raifer = Bebirge 176.                |                                     | Rap Lilybäum 235.        |
| Raiferin Augusta = Fluß              | Ramm (eines Gebirges)               | Rap Lindesnäs 303.       |
| 174.                                 | 36. 58.                             | Rap Linguetta 247.       |
| Raiserkanal (China) 99.              | Rammgebirge 36. 37. 42.             | Rap Lizard 284.          |
| 100.                                 | Ramtichadalen 68.                   | Rap Lopez 110.           |
| Raiferreiche (europ.) 189.           | Ramtichatta 61. 68. 163.            | Kap Malia 251. 254.      |
| Kaiferelautern 414.                  | Kanaan 83 ff.                       | <u>291.</u>              |
| Raiserstuhl 337. 416.                | Kanale 20. 44.                      | Rap Matapan 239. 251.    |
| Raiserswerth 394.                    | Ranal (der) 265. 267.               | Nap Nordfyn 304.         |
| Raifer Bilhelmeburg                  | <u>276. 289.</u>                    | Rap Palmas 119. 120.     |
| 119.                                 | Ranal v. Briftol 284.               | Rap Pring v. Bales 23.   |
| Raifer Bilhelmeland                  | 289.                                | Rap Race 165.            |
| 174. 175.                            | Ranal von Burgund 268.              | Rap Sandy 169.           |
| Raifer Bilhelm = Spipe               | Ranal von Languedoc                 | Rap St. Maria di Lenca   |
| 111. 113.                            | 265. 278.                           | 217.                     |
| Ralahari=Büfte 107.                  | Ranal von Mogambique                | Rap Stagen 304. 356.     |
| 109, 110,                            | 131.                                | Rap Spartivento 217.     |
| Kalauria 253.                        | Ranarifche Infeln 13.               | Rap Ct. Bincent 190.     |
| Ralebonifcher Ranal 291.             | 130. 197.                           | 194.                     |
| 293.                                 | Randahar 73.                        | Rap Steep 169.           |
| Ralenberg 387. 388.                  | Kandy 94.                           | Rap Tarifa 186. 190.     |
| 389.                                 | Kanjas 161.                         | 193.                     |
| SCAL.                                | mania avai                          |                          |

| Kap Trafalgar 200.                                           | 5     |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Kap Bares 190.                                               | 5     |
| Rap Berde 120.                                               | 5     |
| Rap Wilson 169.                                              |       |
| Rap York 169.                                                | 5     |
| Rapland 46. 107. 109 ff.                                     | 5     |
| 114.                                                         | 5     |
| Kappadofien 78.                                              | 5     |
| Rapitadt 109.                                                |       |
| Kapudan Bajcha 243.                                          |       |
| Kapuzinerberg 428.                                           |       |
| Kapverdische Inseln 31.                                      |       |
| 131.                                                         | ١.    |
| Raragive 113.                                                | 5     |
| Karaforum (Gebirge) 65,                                      | 5     |
| (Stadt) 101.                                                 | 5     |
| Karawanta 210.                                               | 5     |
| Rardamum = Webirge 90.                                       | 5     |
| Rarduchen 76.                                                | 5     |
| Kariben 145.                                                 | 5     |
| Karibisches Gebirge 136.                                     | 5     |
| Karibijches Meer 132.                                        | ١.    |
| 136. 137. 144.                                               | 5     |
| Karien 79. 80.                                               | 5     |
| Karlowitz 262.                                               | ١.    |
| Rarlebad 393. 432.                                           | 5     |
| Karlshafen 393.                                              | 5     |
| Rarlefrona 302.                                              | 5     |
| Karleruhe 416.                                               |       |
| Karlitein 432.                                               | 5     |
| Karmel <u>85.</u>                                            | 1     |
| Rarmeliter <u>85.</u>                                        | .5    |
| <b>Rarnat</b> 127.                                           | _     |
| Karnische Alpen 210.                                         | 1     |
| 213. 328.                                                    | 1     |
| Karolinen 177.                                               |       |
| Karolinenstraße 262.                                         | 5     |
| Karpaten 184. 202. 256.                                      | ١.    |
| 257. 261. 263. 307.<br>310. 314. 331. 333.<br>356. 357. 358. | 8     |
| <u>310.</u> <u>314.</u> <u>331.</u> <u>333.</u>              | ١.    |
| <u>356. 357. 358.</u>                                        | 1     |
| Karpateniano 200. 200.                                       | 1     |
| Karpatischer Landrücken                                      | ١.    |
| <u>308. 356.</u>                                             | 1     |
| Karpatisches Waldgeb. 256. 259. 311.                         | 1     |
| <u>256. 259. 311.</u>                                        | 13    |
| Karroo 109.                                                  | 2 4 4 |
| Rarst 210. 430.                                              | 1     |
| Karthager 193. 235.                                          | 13    |
| 237. 238.                                                    | 1     |
| Narthago 59. 129. 236.                                       | 1     |
|                                                              |       |

|   | Register.                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Parthaufe (arabe) 279                                                                                                     |
|   | Rarthaufe (große) 279. Rajan 322.                                                                                         |
|   | Rasbet 61.                                                                                                                |
|   | Kajchau 261.                                                                                                              |
| 1 | Raichaar 101.                                                                                                             |
| 1 | Kaschgar 101.<br>Kaschmir 72. 92. 102.<br>Kaschadengeb. 148.                                                              |
|   | Rastabengeb, 148.                                                                                                         |
|   | Rafpifches Meer 32, 42.                                                                                                   |
|   | 60, 61, 66, 69, 71, 74,                                                                                                   |
|   | Mastadengel. 148.<br>Rafpijdjes Meer 32. 42.<br>60. 61. 66. 69. 71. 74.<br>75. 76. 77. 184. 308.<br>309 f. 310. 313. 322. |
|   | 309 f. 310. 313. 322,                                                                                                     |
|   | (RafpifcheSteppe)310.                                                                                                     |
| 1 | 313.                                                                                                                      |
|   | Raffai 110.                                                                                                               |
|   | Raffel 344. 391. 392.                                                                                                     |
| 1 | Raffiteriden 289.                                                                                                         |
|   | Kajjai 110.<br>Kajjei <u>344.</u> 391. 392.<br>Kajjiteriden <u>289.</u><br>Kajjuben <u>377.</u>                           |
|   | Raftalische Quelle 249.<br>Raften 91. 126.                                                                                |
|   | Raften 91. 126.                                                                                                           |
|   | Montel 417.                                                                                                               |
|   | Raftell Gandolfo 228.                                                                                                     |
|   | 231.                                                                                                                      |
|   | Raftri 249.                                                                                                               |
|   | Rataraft 40. 108. 118.                                                                                                    |
|   | 125. 127.                                                                                                                 |
|   | Ratharinenberg 86.                                                                                                        |
|   | Katrine (See) 291.<br>Kattegat 183. 298. 302.                                                                             |
|   | Raftegat 183, 298, 302,                                                                                                   |
|   | 304.                                                                                                                      |
|   | Rapbach 349, 357, 381, Rapenbuckel 337.                                                                                   |
|   | Ragenellenbogen 391.                                                                                                      |
|   | 392.                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                           |
|   | Rauf 342. 393.<br>Raufbeuern 412.<br>Raufasien 75 ff. 76.                                                                 |
|   | Ranfajien 75 ff. 76.                                                                                                      |
|   | Ranfafifche Raffe 51, 64.                                                                                                 |
|   | Rantafijche Raffe 51. 64.<br>103. 107. 124. 187.<br>Rantafijche Statthalter-                                              |
|   | Raufafiiche Statthalter-                                                                                                  |
|   | idait 76.                                                                                                                 |
|   | Raufajus 61. 66. 68.                                                                                                      |
|   | 75. 76. 77. 184. 202.                                                                                                     |
|   | Rautajus 61. 66. 68.<br>75. 76. 77. 184. 202.<br>204. 313. 314.                                                           |
|   | Nawele 114.                                                                                                               |
|   | Recetemet 261.                                                                                                            |
|   | Reelinge = Injeln 97.                                                                                                     |
|   | Rees 203.<br>Regel - Projettion 181.                                                                                      |
|   | Regel = Projettion 181.                                                                                                   |
|   | Rehl 268, 416.                                                                                                            |
|   | Reilberg 347.                                                                                                             |
|   | Relat 73.                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                           |

Relheim 411. Relten 187. 211. 269. 281. 286. 292. 294. 360. 383. 442. Rempten 412. Remi 126. Renia 111. Kent 282, 284, 289. Kentuch 159. Rephallenia 254. Rephifos 250. Repler (Joh.) 6. Kerajun 78. Kerbela 81. Rerfpra 254. Rertich 323, (Meerenge von) 77. 310. Rettengebirge 36. Mew 289. Rhaiber = Baß 70. Rhedim 126. Ribo 113. Riel 306, 386, Rieler Safen 356. 371. 386. Ricler Ranal 360. 386. Hics 37. Riem (Großfürftentum) 317, (Stadt) 310. 316. 322.Rilambo 111. Rilauea 177. Militien 79. Rilima = Mdicharo 111. 113, 114, Rillarnen (Gee von) 294. Kilwa Kijiwani 114. Rilwa Rivindiche 114. Rimawenfi 113. Rimbern 222. 226. 360. Mimbrijche Salbinjel 304. 359. Mingani 112. 114. Ringfton (Jamaica) 145. Kingfton (Canada) 164. Ringig 339. Rioto 104. Kirchen 53. Rirchenstaat 221. 226.

228 ff. 364.

Rirgijen 67. 322.

| Rirgis = Raifaten 69.                           | Rocher 338. 415.           | Rongsberg 303.            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Kischinem 323.                                  | Roedfeld 391.              | Ronia 78.                 |
| Rifil Irmat 77.                                 | Röln (a. Rhein) 365. 394.  | Konstantia 109.           |
| Rijon 84.                                       | 395 f. 396. 407. 419,      | Ronftantinopel 59. 79.    |
| Riffingen 339. 413.                             | (a. b. Spree) 374.         | 195. 225. 241. 245 ff.    |
| Ritharon 249.                                   | Königgraß 221. 425.        | 316, (Str. von) 60.       |
| Kjachta 68.                                     | 431. 432.                  | 238, 244.                 |
| Rjölen 296.                                     | Ronigreiche (europäische)  | Ronftang 335. 416.        |
| Kiuschiu 105.                                   | 189.                       | Ronftitution 54 f.        |
| Klagenfurt 429.                                 | Königsau 304.              | Rontinente 20 f. 21. 22.  |
| Klamm (Pag) 332.                                | Königeberg 379. 381.       | 25. 30. 57. 58. 189.      |
| Klausenburg 262.                                | Rönigebügel 261.           | Rontinental. Dreied 184.  |
|                                                 | Königehütte 382.           | 324. 340. 344. 352.       |
| Klausthal 389.                                  |                            |                           |
| Alein = Arnicha 114.                            | Rönigefordillere 135.      | Kontinentale Halbkugel    |
| Kleinasien 61. 62. 75.                          | Rönigefee 328. 333. 410.   | 19.                       |
| 77 ff. 182. 243. 247.                           | Ronigestuhl (bei Beibel-   | Rontinentale Infeln 30 f. |
| Klein=Bafel 438.                                | berg) 337. 416, (bei       | <u>57.</u> <u>59</u> .    |
| Rleine Antillen 144.                            | Renfe) 342, (im Pfal=      | Rontinentalflüffe 39.     |
| 146 f.                                          | zergeb.) 337.              | Rontinentalitrome 63.     |
| Rleine Rarpaten 256.                            | Rönigstein 347. 398.       | Kontinental=Klima 22.     |
| <u>257.</u> <u>261.</u> <u>331.</u> <u>333.</u> | Köröjch 258.               | 186.                      |
| Aleiner Bar 5. 15.                              | Rofen 351. 384.            | Rontinentspaare 21. 22.   |
| Kleines Rad 348.                                | Röfener Pforte 351. 384.   | 61.                       |
| Rleine Sturmhaube 348.                          | Röslin 377.                | Ropais=See 249.           |
| Klein = Popo 123.                               | Röftrip 402.               | Ropenhagen 305 f.         |
| Kleinruffen 318. 322.                           | Röterberg 345.             | Roppernigt, Biflas 6.     |
| Klein = Rugland 322.                            | Röthen 403.                | 379.                      |
| Kleve (Herzogt.) 394,                           | Roevorden (Roeverden)      | Roppernitanisches Gy=     |
| (Stabt) 394.                                    | 447.                       | ftem 6 ff. 15.            |
| (Stadt) 394.<br>Klima 12. 17, (mathem.          | Rotos = Infeln 97.         | Ropten 127.               |
| wirkl.) 27 f., (tonti=                          | Rolambo (Rolombo) 94.      | Rorallenbauten 20. 31.    |
| nent.) 22. 186, (ozea=                          | Rolberg 377.               | <u>169.</u> <u>178.</u>   |
| nijches ob. maritimes)                          | Rolbergermunde 377.        | Roralleninfeln 20. 31.    |
| 22. 186, (mediterra=                            | Roldis 240.                | 32. 176.                  |
| nes) 186.                                       | Roldemen 23.               | Rorallenmeer 169.         |
| Alingenberg 413.                                | Rolin 432.                 | Roran 72. 86. 87. 244.    |
| Klippen 26.                                     | Rolmar 419.                | Kordofan 121.             |
| Kloofs 109.                                     | Rolonialmächte 190.        | Rorea (Salbinfel) 61.     |
| Alofter Bergen 382.                             | Rolonnäs (Rap) 250.        | 99. 101. 102.             |
| Rlofter Neuburg 428.                            | Kolywan (Reval) 321.       | Roreich 71.               |
| Rlufen 34. 42. 312.                             | Rometen 4. 6. 8f., (=Rern, | Rorinth (Bufen v.) 249.   |
| Rneitlingen 386.                                | =Nebelhulle, =Schweif)     | 250. 252, (Landenge       |
| Anide 356.                                      | 9 f.                       | v.) 239. 250, (Stabt)     |
| Kniebis (Bag) 337. 415.                         | Romitate 260.              | 241. 252, (Ranal)         |
| Kniphausen 405.                                 | Romorn 261.                | 250.                      |
| Anossos 247.                                    | Kommunionharz 389.         | Roromandelfüfte 90. 93.   |
| Robe (Japan) 453.                               | Ronfessionen 53.           | Rorone (Stadt u. Buf.)    |
| Roblenz 340. 342. 394.                          | Rong 119, 120.             | 251.                      |
| 395 j.                                          | Rongo 44. 106. 108.        | Rorfen 238.               |
| Rodjel 349.                                     | 110.                       |                           |
| Rochelfall 349. 382.                            |                            | Rorfor 306.               |
|                                                 | Rongo=Staat 111.           | Rortryf 442. 443.         |
| Daniels Lehrb, b. Geog                          | r.                         | 31                        |

| Ros 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kronflott 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rurilen 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rofaten 322. 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kronftadt (Rugl.) 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aurische Rehrung 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roscinizio = Bugel 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Siebenbürgen) 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rurifches Saff 357. 359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rotichin = China 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kru=Neger 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 372. 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kottbus 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arnm (Arim) 222. 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rurfreis 397.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kowara 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310. 313. 314. 323 [.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kurland 188. 309. 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apandu 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kryptogamen 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ruro = Schio 27. 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Araal 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arnstallinische Gesteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arabben = Flug 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rurpfalz 394. 410. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arabia 307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kryvan 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ruttenberg 432.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kragujewaz 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atesiphon 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avalve 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arain 322. 328. 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kuan 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kydnos 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 429 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Knando 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kydonia 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Arainer Alpen 429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ruban 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kuffhäuser Gebirge 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Arafau (Verwaltungs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rubango 115. 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>351. 402.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gebiet) 263, Stadt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Audowa 349. 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anffhausen 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auenlun 65. 66. 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kyllene 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krater 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101. 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kylladen 31. 253. 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kratji 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Küğnacht 439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kynast 348. 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rrebs (Sternbild) 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rüfte 19. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kyrana 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Benbefreis bes) 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rüftenentwickelung 21 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anros 71. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 89. 125. 169. 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rythera 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rrefeld 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rüftenflüffe 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rreide 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rüftenland (Litorale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kreis (Teilung b.) 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - I will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oroile hoa (alten) hout-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Güitrin 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Room 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Areise des (alten) deut=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rüftrin 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raach 396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fchen Reiches 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rufftein 332. 430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laacher Gee 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| schen Reiches 365.<br>Kremer, Gerhard (Mer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rufftein 332. 430.<br>Rugelgestalt ber Erbe 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Laacher See 341.<br>Laaland 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| scator) 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rufftein 332. 430.<br>Rugelgestalt ber Erbe 3.<br>4. 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laacher See 341.<br>Laalaud 305.<br>Labiau 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| schen Reiches 365.<br>Kremer, Gerhard (Merscator) 180.<br>Kreml 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kufitein 332. 430.<br>Kugelgestalt ber Erbe 3.<br>4. 179.<br>Kuhstall 347. 398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raacher See 341.<br>Raalaud 305.<br>Rabiau 379.<br>Rabrador 132, 147, 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| siden Reides 365.<br>Rremer, Gerhard (Merscator) 180.<br>Rreml 320.<br>Kremnik 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rufitein 332. 430.<br>Rugelgestalt ber Erbe 3.<br>4. 179.<br>Ruhstall 347. 398.<br>Rufit 115. 116. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laacher See 341.<br>Laalaud 305.<br>Labiau 379.<br>Labrador 132, 147, 151.<br>165. 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fcen Reiches 365.<br>Kremer, Gerhard (Mer=<br>cator) 180.<br>Kreml 320.<br>Kremity 261.<br>Krems 331. 428.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kufstein 332. 430.<br>Kugelgestalt der Erde 3.<br>4. 179.<br>Kuhftall 347. 398.<br>Kuisib 115. 116. 117.<br>Kuta 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Laacher See 341.<br>Laalaud 305.<br>Labiau 379.<br>Labrador 132. 147. 151.<br>165. 364.<br>Labuan (Insel) 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| schen Reiches 365.<br>Aremer, Gerhard (Mer=cator) 180.<br>Aremi 320.<br>Aremis 261.<br>Aremis 331. 428.<br>Areolen 134. 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rufstein 332. 430.<br>Rugelgestalt ber Erde 3.<br>4. 179.<br>Rufstal 347. 398.<br>Rufsib 115. 116. 117.<br>Ruta 121.<br>Ruthund 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raager See 341.<br>Raaland 305.<br>Rabiau 379.<br>Rabrador 132. 147. 151.<br>165. 364.<br>Rabuan (Infel) 97.<br>La Certosa 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fchen Reiches 365.<br>Aremer, Gerhard (Mer=cator) 180.<br>Aremi 320.<br>Aremi 320.<br>Aremi 320.<br>Aremi 321.<br>Arem 331. 428.<br>Areolen 134. 151.<br>Areta 225. 243. 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kujstein 332. 430.<br>Kugelgeitalt ber Erde 3.<br>4. 179.<br>Kubitall 347. 398.<br>Kuisib 115. 116. 117.<br>Kula 121.<br>Kulu:nor 101.<br>Kulis 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raager See 341.<br>Raalant 305.<br>Rabiau 379.<br>Rabrabor 132. 147. 151.<br>165. 364.<br>Rabuan (Inici) 97.<br>La Certosa 224.<br>Rac Leman 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fchen Reiches 365.<br>Aremer, Gerharb (Mer-<br>cator) 180.<br>Aremi 320.<br>Aremi 261.<br>Arems 331. 428.<br>Areolen 134. 151.<br>Areta 225. 243. 247.<br>364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kujstein 332. 430.<br>Kugelgeitalt ber Erde 3.<br>4. 179.<br>Kuhitall 347. 398.<br>Kuisib 115. 116. 117.<br>Kula 121.<br>Kutu=nor 101.<br>Kulis 131.<br>Kulm (Böhmen) 432,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raager See 341. Raalaut 305. Rabiau 379. Rabrador 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Reman 265. Lacus Fucinus 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| figen Reiches 365. Aremer, Gerharb (Merscator) 180. Aremi 320. Areming 331. 428. Areolen 134. 151. Areta 225. 243. 247. 364. Arenth 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Musitein 332. 430. Augelgeitalt ber Erbe 3. 4. 179. Austrial 347. 398. Austrial 115. 116. 117. Auta 121. Auta iner 101. Autis 131. Auth (Vöhnen) 432, (Preußen) 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raager See 341. Raaland 305. Rabiau 379. Rabrador 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Reman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Larius 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fchen Reiches 365.  Kremer, Gerhard (Merscator) 180.  Kremt 320.  Kremnit 261.  Krems 331. 428.  Kreolen 134. 151.  Kreta 225. 243. 247.  364.  Kreuth 411.  Kreuth 28ai 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kujstein 332. 430.<br>Kugelgeitalt ber Erde 3.<br>4. 179.<br>Kuhitall 347. 398.<br>Kuisib 115. 116. 117.<br>Kula 121.<br>Kutu=nor 101.<br>Kulis 131.<br>Kulm (Böhmen) 432,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raager See 341. Raalaut 305. Rabiau 379. Rabrador 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Reman 265. Lacus Fucinus 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| figen Reidjes 365. Aremer, Gercharb (Merscator) 180. Aremi 320. Aremi 321. Arems 331. A28. Areolen 134. Areta 225. Aremth 411. Arems 411. Arems 411. Arems 330. Aremth 411. Arems 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Musitein 332. 430. Augelgeitalt ber Erbe 3. 4. 179. Austrial 347. 398. Austrial 115. 116. 117. Auta 121. Auta iner 101. Autis 131. Auth (Vöhnen) 432, (Preußen) 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raager See 341. Raaland 305. Rabiau 379. Rabrador 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Reman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Larius 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| figen Reidies 365.  Aremer, Gerhard Merscator) 180.  Aremi 320.  Areming 261.  Aremis 331. 428.  Arcolen 134. 151.  Areta 225. 243. 247.  364.  Aremit 411.  Arems Vai 117.  Arems Vai 39.  Arenth 411.  Arems Vai 117.  Arems Transcator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kuistein 332. 430.<br>Kugelgeitalt ber Erde 3.<br>4. 179.<br>Kubital 347. 398.<br>Kuiste 115. 116. 117.<br>Kuta 121.<br>Kutis 131.<br>Kutis 131.<br>Kutim (Böhmen) 432,<br>(Preußen) 380.<br>Kulmada 338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raager See 341. Raalant 305. Rabiau 379. Rabrabor 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Leman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Trasimenus 212. Lacus Trasimenus 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| figen Reidies 365.  Aremer, Gerhard Merscator) 180.  Aremi 320.  Areming 261.  Aremis 331. 428.  Arcolen 134. 151.  Areta 225. 243. 247.  364.  Aremit 411.  Arems Vai 117.  Arems Vai 39.  Arenth 411.  Arems Vai 117.  Arems Transcator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kujstein 332. 430.<br>Kugelgeitalt ber Erde 3.<br>4. 179.<br>Kubital 347. 398.<br>Kuisib 115. 116. 117.<br>Kuta 121.<br>Kutis 131.<br>Kulm (Vöhmen) 432,<br>(Preußen) 380.<br>Kulmbach 338.<br>Kulturgewächse 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Raager See 341. Raalant 305. Rabiau 379. Rabrabor 132. 147. 151. 165. 364. Rabian (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Leman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Larius 212. Lacus Larius 212. Lacus Larius 216. Radat 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| figen Reidies 365.  Aremer, Gerhard Merscator) 180.  Aremi 320.  Aremis 261.  Aremis 331. 428.  Areolen 134. 151.  Areta 225. 243. 247.  364.  Aremit 411.  Aremys Bai 117.  Aremyserg 339.  Aremysing 117.  Aremysing 117.  Aremysing 396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Russiein 332. 430. Rugelgestalt ber Erbe 3. 4. 179. Russiein 347. 398. Russie 115. 116. 117. Ruta 121. Ruta 211. Ruta 211. Ruta (Vöhnen) (432, (Preußen) 380. Rulmudad 338. Russiens 46. Russier 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raager See 341. Raalaub 305. Rabiau 379. Rabrabor 132. 147. 151. 155. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Reman 255. Lacus Fueinus 215. Lacus Larius 212. Lacus Trasimenus 216. Rabd 79. Rabinier 437. Rabinied 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fchen Reiches 365.  Kremer, Gerhard (Merscator) 180.  Kremi 320.  Kremni 261.  Krems 331. 428.  Kreolen 134. 151.  Kreta 225. 243. 247.  364.  Kreuth 411.  Kreuz Bai 117.  Kreuzberg 330.  Kreuzsluh 117.  Kreuzberg 330.  Kreuzsluh 306.  Kriet 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kujstein 332. 430. Kugelgeitalt ber Erde 3. 4. 179. Kuhital 347. 398. Kuisib 115. 116. 117. Kuta 121. Kutis 131. Kulin (Böhmen) 432, (Preußen) 380. Kulindach 338. Kulturgewächje 46. Kulturberde 50. Kuma 232. Kuma 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Raager See 341. Raalaub 305. Rabiau 379. Rabrabor 132. 147. 151. 155. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Reman 255. Lacus Fueinus 215. Lacus Larius 212. Lacus Trasimenus 216. Rabd 79. Rabinier 437. Rabinied 361.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| figen Reiches 365. Aremer, Gerhard (Mer- cator) 180. Aremi 320. Areming 261. Arems 331. 428. Areolen 134. 151. Areta 225. 243. 247. 364. Aremth 411. Arems Bai 117. Arems gai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kuistein 332. 430. Kugelgeitalt ber Erbe 3. 4. 179. Kuhitall 347. 398. Kuisib 115. 116. 117. Kuta 121. Kuta 121. Kuta 101. Kuta 131. Kuta (Vöhnen) (432, (Preußen) 380. Kulnubach 338. Kulturgewächse 46. Kulturgewächse 46. Kulturberbe 50. Kuma 232. Kuma 120. Kumb 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raager See 341. Raalaub 305. Rabiau 379. Rabrador 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Leman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Larius 212. Lacus Trasimenus 216. Radd 92. Rade 79. Rabiner 437. Radinid 361. Radogs See 184. 309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fchen Reiches 365.  Kremer, Gerhard Merscator) 180.  Kreml 320.  Kremnik 261.  Kremnik 261.  Kreta 225. 243. 247.  364.  Krenth 411.  Krenz Bai 117.  Krenzberg 339.  Krenzlik 117.  Krenzhad 396.  Kriet 117.  Krimmler Ache 332.  Kriftlania (Stift in. Stabt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Russien 332. 430. Rugelgestalt ber Erde 3. 4. 179. Russien 347. 398. Russien 155. 116. 117. Russien 121. Russien 101. Russien 131. Russien (Verusen) 380. Russien 388.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raager See 341. Raaland 305. Rabiau 379. Rabrabor 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Reman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Trasimenus 216. Rabat 92. Raber 79. Rabiniau 361. Rabat 92. Raber 79. Rabiniau 361. Rabaga See 184. Rabaga Rabaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| siden Reiches 365.  Aremer, Gerhard Merscator) 180.  Aremi 320.  Aremis 331. 428.  Aremen 331. 428.  Aremen 341. 151.  Arem 225. 243. 247.  364.  Aremis 411.  Arems 331.  Arems 339.  Arems 117.  Arems 339.  Arems 411.  Arems 330.  Arems 411.  Arems 530.  Arems 630.  Ar | Kujstein 332. 430. Kugelgeitalt der Erde 3. 4. 179. Kubital 347. 398. Kulsid 115. 116. 117. Kuta 121. Kuli 101. Kuli 131. Kulin (Böhnen) 432. (Preußen) 380. Kulnurgewächse 46. Kulturgewächse 46. Kulturgewächse 50. Kuma 232. Kumase 120. Kunde 118. Kunene 109. 114. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raager See 341. Raaland 305. Rabiau 379. Rabrador 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Leman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Trusimenus 216. Rabat 92. Raber 79. Rabiner 437. Rabiner 437. Rabiner 437. Rabiner 437. Radonga See 184. Radonga Raber 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fchen Reiches 365.  Aremer, Gerchard (Merscator) 180.  Aremi 320.  Areming 331. 428.  Areolen 134. 151.  Areta 225. 243. 247.  364.  Aremth 411.  Aremy Bai 117.  Aremy Bai 117.  Aremynach 396.  Ariet 117.  Arimmler Ache 332.  Aritinala(Stift in Stabt)  303. 304.  Aritinalafford 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rufftein 332. 430. Rugelgeitalt ber Erbe 3. 4. 179. Ruhftall 347. 398. Ruffib 115. 116. 117. Ruta 121. Rutu = 101. Rutis 131. Rufu (Böhnen) (\$reuhen) 380. Rufunbach 338. Rufunbach 338. Rufunbach 338. Rufunpereddjie 46. Rufurherbe 50. Ruma 232. Rumae 120. Runde 118. Runeu 109. 114. 115. 116. Rumerbori 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raager See 341. Raalaub 305. Rabiau 379. Rabrador 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Leman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Larius 212. Lacus Trasimenus 216. Radal 92. Rader 79. Rabiner 437. Radinid 361. Radoga See 184. Raden 443. Raelen 443. Raelen 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fchen Reiches 365.   Aremer, Gerhard Merscator) 180.   Areml 320.   Areming 261.   Arems 331. 428.   Areolen 134. 151.   Arems 331. 428.   Arems 411.   Arems 261 117.   Arems 28ai 117.   Arems 28ai 117.   Arems 396.   Ariett 117.   Arems 396.   Ariett 117.   Arimmer 9(che 332.   Arifitania(Stift u. Stadt) 303. 304.   Artifitanialjord 303.   Arifitanialjord 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Russen 332. 430. Rugelgestalt ber Erbe 3. 4. 179. Russen 347. 398. Russen 155. 116. 117. Russen 121. Russen 101. Russen 102. Russen 103. Russen 103. Russen 103. Russen 103. Russen 104. 114. 115. 116. Russen 105. Russen 176. Russen 176. Russen 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raager See 341. Raaland 305. Rabiau 379. Rabiau 379. Rabrabor 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Reman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Trasimenus 216. Rabat 92. Raber 79. Rabinia 361. Radoga See 184. Radoga See 184. Radoga See 184. Radoga See 184. Radoga Rabinia 301. Range (geograph.) 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fchen Reiches 365.  Kremer, Gerhard Merscator) 180.  Kreml 320.  Kremni 261.  Kremni 331. 428.  Kreolen 134. 151.  Kreta 225. 243. 247.  364.  Kreuth 411.  Kreuzs Vai 117.  Kreuzherg 339.  Kreuzhughugh 117.  Kreuzhand 396.  Kriet 117.  Krimmler Ache 332.  Krijtanian (Stiff u. Stadt)  303. 304.  Krijtaniand (Stiff u. Stadt)  303. 304.  Krijtaniand (Stiff und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Russein 332. 430. Rugelgestalt der Erde 3. 4. 179. Russein 347. 398. Russein 155. 116. 117. Ruta 121. Ruth = nor 101. Russein 380. Russ | Raager See 341. Raaland 305. Rabiau 379. Labrador 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Leman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Trasimenus 216. Radat 92. Raber 79. Radiner 437. Radinid 361. Radoga See 184. 309. Radronen 177. Raelen 443. Râme 301. Lânge (geograph.) 12. 13. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rufftein 332. 430. Rugelgeitalt ber Erbe 3. 4. 179. Ruhftall 347. 398. Ruffib 115. 116. 117. Ruta 121. Rutu = 101. Rutis 131. Rufu (Böhnen) (Freuhen) 380. Rufunbach 338. Rufunbach 338. Rufunbach 338. Rufunpereddjie 46. Rufurherbe 50. Ruma 232. Rumae 120. Runde 118. Runene 109. 114. 115. 116. Rupereddori 376. Rupperminenfluh 150. Ruta 75. 77. Rutden 75. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raager See 341. Raalaub 305. Rabiau 379. Rabrador 132. 147. 151. 155. 364. Raduan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Leman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Larius 212. Lacus Trasimenus 216. Raduf 92. Radu 79. Radiner 437. Radinfd 361. Radogas See 184. 309. Radronen 177. Raelen 443. Ränge (geograph.) 12. 13. 14. Rängengrade 13. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| fchen Reiches 365.   Aremer, Gerhard Meracator) 180.   Aremil 320.   Areminity 261.   Areminity 361.   Areminity 361.   Areminity 361.   Areminity 361.   Ariminity 361.   Ari  | Rufftein 332. 430. Rugelgeitalt ber Erbe 3. 4. 179. Rubital 347. 398. Ruffib 115. 116. 117. Ruta 121. Ruta iner 101. Rufis 131. Rufim (Böhmen) 432, (Preußen) 380. Rufimbach 338. Ruflungemächje 46. Rufturgemächje 46. Rufturgerbächje 46. Rufturgerb | Raager See 341. Raalant 305. Rabiau 379. Rabiau 379. Rabrabor 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Reman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Trasimenus 216. Rabat 92. Raber 79. Rabimer 437. Rabiniah 361. Rabaga See 184. Rabaga See 184. Rabaga See 184. Rabaga See 184. Rahaga Sala Sala Sala Sala Raine 301. Range (geograph.) 12. 13. 14. Rangengrabe 13. 15. Rangengrabe 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rufftein 332. 430. Rugelgeitalt ber Erbe 3. 4. 179. Ruhftall 347. 398. Ruffib 115. 116. 117. Ruta 121. Rutu = 101. Rutis 131. Rufu (Böhnen) (Freuhen) 380. Rufunbach 338. Rufunbach 338. Rufunbach 338. Rufunpereddjie 46. Rufurherbe 50. Ruma 232. Rumae 120. Runde 118. Runene 109. 114. 115. 116. Rupereddori 376. Rupperminenfluh 150. Ruta 75. 77. Rutden 75. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raager See 341. Raaland 305. Rabiau 379. Rabrador 132. 147. 151. 165. 364. Rabuan (Infel) 97. La Certosa 224. Rac Reman 265. Lacus Fucinus 215. Lacus Fucinus 212. Lacus Trasimenus 216. Radat 92. Raber 79. Rabinia 361. Radage See 184. 309. Rabinia 301. Rangengrabe 13. Rangengrabe 13. Rangengrabe 13. Rangengrabe 13. Rangengrabe 14. Rangengrabe 15. Rangengrabe 16. Rangengrabe 17. Rangengrabe 17. Rangengrabe 18. Ra |

| Lago maggiore 202, 209. 212. 222. 440. 441.                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>212. 222. 440. 441.</u>                                                                            |
| Lagos 120.                                                                                            |
| La Granja 198.<br>La Guahra 140.                                                                      |
| Lagunen 117, 119, 121,                                                                                |
| 122. 123. 178. 214.                                                                                   |
| 26 Stagunen 117. TT9. 121. 122. 123. 178. 214. 224. 225. 226. 359. Ωα Φαδαπα 145. Ωαβη 340. 341. 342. |
| La Habana 145.                                                                                        |
| Lahn 340. 341. 342.                                                                                   |
| 361. <u>391.</u> <u>393.</u><br>Lahor 92.                                                             |
| Laibach (Stadt u. Fluß)                                                                               |
| 429.                                                                                                  |
| Latnau 93.                                                                                            |
| Laffadiven 32. 94.                                                                                    |
| Latonien 251.                                                                                         |
| Lafonischer Busen 251.                                                                                |
| La Lippe (Fort) 195.                                                                                  |
| Laniaismus 102.<br>La Mancha 192.                                                                     |
| La Manche 265.                                                                                        |
| Lamas 102.                                                                                            |
| Lampong 96.                                                                                           |
| Land 19 f. 32.<br>Landau 414.                                                                         |
| Landau 414.                                                                                           |
| Landed (Tirol) 204. 208.                                                                              |
| 327. 332, (Schlefien)                                                                                 |
| Panhenge 21 - non                                                                                     |
| Landenge 21. — von Sues 61.62. — v. No=                                                               |
| rinth 239. 250.                                                                                       |
| Landhalbkugel 19. 169.                                                                                |
| Landes (les) 268.                                                                                     |
| Landfarten 179 ff.                                                                                    |
| Landracten 179 ff. Landmächte 190. Landmächten 20. 58.                                                |
| Landrücken 34.                                                                                        |
| Landsberg a. d. 23. 376.                                                                              |
| Landstrone 382.                                                                                       |
| Landfeeen 24. 42 f.                                                                                   |
| Landseen 24. 42 f.<br>Landshut 411.                                                                   |
| Landspike 19.<br>Landzunge 21.                                                                        |
| Landzunge 21.                                                                                         |
| Langenbielau 381.                                                                                     |
| Langensalza 385.<br>Langensee s. Lago mag=                                                            |
| giore.                                                                                                |
| Langres (Blateau pon)                                                                                 |
| <u>267. 268. 343.</u>                                                                                 |
| Längethäler 34.                                                                                       |
|                                                                                                       |

Langueboc 278, (Ranal | von) 265. Langue d'oc 269. Langue d'oui 269. Lao 95. Laon 276. Laptie = Staaten 95. La Paz 141. La perte du Rhône 266. Laplace 27. La Plata (Fluß) 137. 142. Lappen 188. 298. 303. 321.Lavoland 302. Lappländische Alpen 296. Larija 248. La Rochelle 277. Laia 102. La Salle 154. Lastadie 378. Lateinisches Raifertum 241. Latium 215. 228. La Trabbe (Kloster) 277. Lanbenheim 417. Lanenburg (Higt.) 301. 386.389.407, (Stabt) 386, (in Pommern) 377.Lauf (ber Flüffe) 40 f. Laufen (Schloß) 335. 438. Laufenburg 335. Laufanne 440. Lausit 365. 398. 425 Laufiger Gebirge 347 f. 350. 357. 432. Laufiper Grenzwall 356. 357. <u>358.</u> Laufiger Deiße 347. 349. <u>357.</u> 361. <u>382. 432</u>. Lauter 337. 419. Lauterbach 378. Lauterbrunnen = Thal 335. Lauterburg 419. Lava <u>38.</u> La Baletta 237. Lawinen 36. 205. Lagenburg 427.

Lazzaroni 233. Lebadeia 249. Lecce 234. Lech 208, 209, 327, 332, 411. 430.Lechfeld 260. 332. 411. Lect 353. Leeds 290. Le Sabre f. Savre. Lehm 37 Lehnin 376. Leicefter 291. Leiden f. Lenden. Leine 344. 346. 353. 358. 387. 388, (Hör= fel) 344. Leinefanal 344. 400. Leiningen (Befitung ber Fürsten v.) 413. 416. Leinster 295. Leipzig 273. 398 f. Leitern (Baffe) 70. 74. 94. Leith 293. Leitha 257. 260. 333. 426. Leithagebirge 257. 331. Leitmeris 350. 431. 432. Le Mans 280. Lemberg (Berwaltungs= gebiet) 263, (Stadt) **263.** Lemgo 405. Lemnos 248 L'empire 279. Lena <u>67.</u> Lennep 395. Leng, Reinhold 121. Lenzener Bifche 358. Leoben 428. Leon 192. 193. 199. Leopoldshall 403. Leopoldville III. Lepanto (Stadt) (Bufen v.) 249. Levontier 208. Lepontische Alben 208. Lerinische Infeln 278. Lesbos 79. Les Echelles 279. Legghier 76.

| 0.7 . 400                                | Otro (                                          | Livland 188. 300. 309.              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lesina 433.                              | Limburg (Belgien) 443,                          |                                     |
| Letten 188. 320.                         | (Holl.) 447, (Hrzgt.)                           | 313. <u>314.</u> 320 f. <u>363.</u> |
| Lettes Biertel des Mon-                  | 369.                                            | Livorno 228.                        |
| bes 10.                                  | Limburg a. d. Lahn 393.                         | Llaneros 138.                       |
| Leuchten bes Meeres 25.                  | Limerid 295.                                    | Llanos 136. 138. 140.               |
| Leuchtenburg 401.                        | Limmat 336. 438.                                | Lobenstein 402.                     |
| Leuf 439.                                | Limousin 280.                                   | Locarno 441.                        |
| Leufabifches Borgebirge                  | Lindau 412.                                     | Loch (d. i. See) 291.               |
| 254.                                     | Linden 388.                                     | Lochy (See) 291.                    |
| Leufas 254.                              | Lindenmonat 312.                                | Lodwood 23.                         |
| Leuthen 381.                             | Lindi 114.                                      | Locle 440.                          |
| Leuven 443.                              | Lingen (Grafich.) 389.                          | Lobi 224.                           |
| Leuwaarden 447.                          | 390.                                            | Lody 321.                           |
| Le Valais 439.                           | Linie (Aquator) 4. 12.                          | Lögen 379.                          |
| Levante 78. 181. 278.                    | Linth (Flug) 336.                               | Löwe (Sternbild) 5.                 |
|                                          |                                                 | Löwenfluß 116.                      |
| 411. 424.                                | Linthfanal 336.                                 |                                     |
| Leveche (Wind) 191.                      | Ling 428.                                       | Löwenstein = Wertheim               |
| Leverrier (Aftronom) 8.                  | Lion (Golfe du) 182.264.                        | (Befig. d. Fürften b.)              |
| Lewis (Insel) 293.                       | 266. <u>363.</u><br>Lipari 236.                 | 416.                                |
| Leyden 353. 446.                         | Lipari 236.                                     | Lojot=Archipel 297. 303.            |
| Liamben 110.                             | Liparische Inseln 31.                           | Lohau 176.                          |
| Libanon 82. 83.                          | <del>236.</del>                                 | Loire 186. 267. 268. 277. 280.      |
| Libau <u>320.</u>                        | Lippe (Fluß) 343. 345.                          | <u>277.</u> <u>280.</u>             |
| Liberia 120.                             | 358. 390, (Fürstent.)                           | Lofris 249.                         |
| Libnen 58. 105.                          | 345. 405 jj.                                    | Lombardei 202. 209.                 |
| Libner 124.                              | Lippipringe 343. 390.                           | 221. 223 f. 425.                    |
| Libniche Büfte 123.                      | Lippstadt 390.                                  | Lombardijche Seeen 212.             |
| 126.                                     | Liris 216.                                      | Lombardifches Tiefland              |
| Lichtenftein (Schloß) 415.               | Lifaine 279.                                    | 211 f.                              |
| Lidi 214.                                | Lisbon 195.                                     | Lombot 96. 97.                      |
| Liebenftein 401.                         | Liffa (3nf.) 433, (Stadt)                       | Lombot = Strafe 97.                 |
| Liechtenftein (Fürftent.)                | 380.                                            | Lome 122. 123.                      |
| 189. <u>324.</u> <u>330.</u> <u>369.</u> | Liffabon 195. 245.                              | Lonniger Spige 257.                 |
| 436. 441 ff.                             | Lithosphare 18. 19. 33.                         | Lomond = See 291.                   |
|                                          |                                                 | London 92. 287 f. 291.              |
| Liegnit 381.                             | Oitavan (Aughtinfian)                           | 293.                                |
| Liestal 438.                             | Litauen (Großfürften=                           |                                     |
| Liffy 295.                               | tum) 313. 315. 321.                             | Long = Island 158.                  |
| Ligeris (Coire) 267.                     | Litauischer Stamm 188.                          | Longobarden 218. 223.               |
| Lignn 444.                               | <u>314.</u> <u>317.</u> <u>320.</u> <u>374.</u> | Lop = See 101.                      |
| Ligurien 214. 222.                       | Litorale (öfterreichisch.)                      | Lorenzstrom 150. 154.               |
| Ligurifder Apennin 202.                  | 328. 429, (ungarische)                          | <u>155.</u> <u>164.</u> <u>165.</u> |
| 206. 211. 214 f.                         | 262.                                            | Loreto 231.                         |
| Ligurisches Meer 214.                    | Liu=Riu=Infeln 105.                             | Lorient 277.                        |
| 222.                                     | Livadia (Krym) 323,                             | Lorraine 279.                       |
| Ligher 264.                              | (Griechenl.) 249.                               | Lot <u>265.</u> <u>267.</u>         |
| Limijord 304. 305.                       | Livadien 248. 249.                              | Lothringen 271. 272.                |
| Lilienstein 347. 398.                    | Liven 188.                                      | 279.362. 418 . 420 ff.              |
| Lille 276.                               | Liverpool 290. 291.                             | 441, Sochebene von)                 |
| Lima 140.                                | Livingstone 110.                                | 343. 418.                           |
| Liman 60. 308. 311.                      |                                                 | Lothringer 362.                     |
| 323.                                     | 111.                                            | Lough Reagh 294.                    |
|                                          |                                                 |                                     |

| Louisiana 155. 156.                                                |
|--------------------------------------------------------------------|
| Louisville 159.                                                    |
| Lowosit 432.                                                       |
| Qualaha 110                                                        |
| Lualaba <u>110.</u><br>Luapula <u>110.</u> 111.                    |
| Lublin 321.                                                        |
| Lucanien 217.                                                      |
| Lucca (Herzogtum und                                               |
| Stabt) 227. 228.                                                   |
| Luctau 377.                                                        |
| Ludenwalde 376.                                                    |
| Lucriner See 232.                                                  |
| Ludwigsburg 414.                                                   |
| Puhmigshafen 414                                                   |
| Ludwigshafen 414.<br>Ludwigstanal 339.                             |
| Ludwigslust 406.                                                   |
| Lübed (Stadt) 272. 300.                                            |
| 360. 370. 407. 408 ff.,                                            |
| (Silvitantum) 405                                                  |
| (Fürstentum) 405.<br>Lübecker Bucht 405.<br>Lüberighafen 110. 117. |
| Gibaritheian 110 117                                               |
| Lueg (Baß) 332. 428.                                               |
| Office (1908) 352, 426.                                            |
| Lüneburg (Regbz.) 388,                                             |
| (Stadt) 388, (Fiir=                                                |
| Qiinahuraar Gaixa 255                                              |
| ftentum) 387. 388.<br>Lüneburger Seide 355.<br>356 f. 357. 388.    |
| Pittichine (Ichmorze und                                           |
| Lütschine (schwarze und weiße) 335.                                |
| Ωiittich (Ωiége) 343, 444.                                         |
| Lüpelburg f. Luxemburg.                                            |
| Lüßen 300. 384. 398.                                               |
| Lufthulle der Erde 1.                                              |
| Lufthülle der Erde 1.<br>11. 19. 27.<br>Luftmeer 11. 27. 29.       |
| Luftmeer 11, 27, 29,                                               |
| Luftschichten 28.                                                  |
| Luftftrömungen 28.                                                 |
| Luganer Gee 209. 212.                                              |
| 441.                                                               |
| Ωμασπο 441.                                                        |
| Lugdunum (Lyon) 280.                                               |
| Luijenburg 329. 413.                                               |
| Lufuga 110.                                                        |
| Lund 302.                                                          |
| Lunéville 280.                                                     |
| Lurlei 342.                                                        |
| Lutter 404.                                                        |
| Lugemburg (Großherzog=                                             |
| tum) 189, 324, 343,                                                |
| 369. 418. 436. 447 ff.,                                            |
|                                                                    |
|                                                                    |

(belgisch) 444, (Stadt) | 447.Lugor 127. 274. Luzern 336, 437, 439. Lugerner Gee 439. Luzon 30. 98. Lyd 379. Linder 77. Lindien 79. Luell, Chirles 18. Lntaonien 78. Lyfien 79. Lynchgerichte 157. Lyon 279. 280 f. Lyonnais 280, (Gebirge von) 268. Dì. aas <u>39. 267. 270.</u> 276. <u>280. 341. 343.</u> Maas 352. <u>355.</u> <u>361.</u> <u>418.</u> 444. Maastricht 343. 442. 447.Macaluben 237. Mac Clure 167. 167, Madenzie (Alex.) (Flug) 148. 150. 167. Madagastar 15. 30. 31. <u>59. 108. 131.</u>

Madeira (Ansel) 130. 195, (Fluß) 137. Madras <u>93.</u> Madrid 197. 198. Mäander <u>77. 79. 80.</u> Mägbesprung 352. 403. Währen (Land) 333. 349. 365. 425. 432 ff. Mähren (Volf) 187. 426.Mährijche Söhe 330. **333. 349**. Mährifches Befente 349. Malar = Gee 298. 301. Mäuseturm 342. Mafia 111. 112. Magalhaes 135. 141. 169. Magalhaedftraße 135.

141.

Magdalenen = Strom 137. Magdeburg (Herzogtum) 382, (Stadt) 353. 357. 358. 382. 420. Magdeb. Borde 358. Magellan=Straße 135. 141. Magenta 224. Magerö 304. Magnefia 79. Magnaren 103. 188. 259. 260. 261. 262. 426. 427. 428. Mahdi 121. 125. Mahlstrom 303. Mahon 201. Mailand (Bergogt.) 221. 222. 223. 364. 425, (Stadt) 223 f. Mainatschin 68. 101. Wain 46. 329. 338 ff. 339. 340. 341. 342. 392. 393. 401. 413. 417.Maina 252. Mainau (3ufel) 335.416. Maindreied 339. Maine (Amerita) 165, (Franfreich) 280. Mainland 338 ff. Mainland (Injel) 294. Mainlinie 325. 368. Mainoten 252. Mainviered 339. 340. Mainz 334. 342. 365. <u>384.</u> <u>392.</u> <u>417.</u> Maisjur 93. Majorca 201. Matao 101. Matajjar 97. Makedonien 241. 244. **246. 248** Malabartiifte 93. 94. Malatta (Halbinfel) 51. 94. 95. 96, (Stadt) 96, (Straße v.) 96.

Maladetta 190.

Malagaraji 112. Malaien 96. 171.

Malaga 200.

| Malaiifche Raffe 51. 64. | March 333. 349. 427.     | Masis 75.                                          |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 95. 97. 98. 131.         | 433.                     | Dasfarenen 31.                                     |
|                          | Marche 280.              |                                                    |
| Malaria 230.             |                          | Mastat 88.                                         |
| Malchen 337.             | Marchfeld 325. 333.      | Masr 128.                                          |
| Malchin 406.             | Maremmen (von Tos=       | Massachusetts 153. 155.                            |
| Male 94.                 | cana) 215. 228.          | <u>158.</u>                                        |
| Malea (Malia) 251.       | Marengo 222.             | Massaua 126.                                       |
| Malediven 32. 94.        | Marianen 169. 171.       | Majjai 113.                                        |
| Malgaschen 131.          | 177.                     | Maffengebirge 37.                                  |
| Mallorca 201.            | Maria = Theresienstadt   | Daffengesteine 18.                                 |
| Malmedy 396.             | 261.                     | Massilia 278.                                      |
| Malmö 302.               | Mariazell 428.           | Dafftab (einer Rarte)                              |
| Malta 237.               | Marienbad 432.           | 179.                                               |
| Malteser 237.            | Marienberg 413.          | Masuren 374.                                       |
|                          |                          |                                                    |
| Maltesische Inseln 221.  | Marienburg (Westpreu-    | Mataro 201.                                        |
| Malvasia 252.            | Ben) 373. 379.           | Mathematik 1.                                      |
| Malwinen 142.            | Marienwerder 380.        | Matterhorn 207.                                    |
| Mameluden 127. 134.      | Marignano 224.           | Matubi <u>175.</u>                                 |
| Man (Infel) 285.         | Marika 246. 255.         | Manersce 359.                                      |
| Manaar (Golf v.) 94.     | Mart (Grafichaft) 390.   | Maulmein (Birma)                                   |
| Manchester 290.          | Marten 231.              | 456.                                               |
| Mandale 95.              | Martomannen 333. 431.    | Mauna = Rea 177.                                   |
| Manbarinen 98. 99.       | Marmara (3nfel) 60.      | Mauna = Loa 177.                                   |
| Mandingos 120.           | Marmaranteer 60, 79.     | Mauren 124. 129. 193.                              |
| Mandichu 98. 101.        | 238. 244. 245.           | 199. 200.                                          |
|                          | Maimaros 256.            | Mauretanien 129.                                   |
|                          |                          |                                                    |
| 102.                     | Marmorbriiche von Car-   | Mauritius (Infel) 131.                             |
| Mango ma Loba 118.       | rara 215.                | Maviti 113.                                        |
| Manila 98.               | Marne 268. 274. 343.     | Mazatlan 152.                                      |
| Maniffa (Magnefia) 79.   | Maroffo (Reich) 129.     | Mbam 118. 119.                                     |
| Manitoba 165.            | 130, (Stadt) 130.        | Mecheln 443.                                       |
| Manitich = Niederung 61. | Maroniten 83.            | Medlenburg (Dorf) 407,                             |
| <u>322.</u>              | Marosch 258. 262.        | (Land) 356. 359.                                   |
| Manto Rapat 140.         | Marquejas = Infeln 31.   | 406 ff.                                            |
| Mannheim 338. 414.       | 177.                     | Medlenburg = Schwerin                              |
| 416.                     | Mars (Planet) 8.         | 359. 406 ff.                                       |
| Manefeld (Grafichaft)    | Marichland 33. 119. 354. | Medlenburg = Strelip                               |
| 383, 384.                | 358, 389,                | 359. 407 ff.                                       |
| Mansfeldifd. Sügelland   | Marfeille 278.           | Meber 71.                                          |
| 346.                     | Marichall = Injeln 32.   | Medien 81.                                         |
| Manefelber Geeen 384.    | 177. 178.                | Medina 87.                                         |
| Mantinea 251.            | Marichall = Infulaner    | Medinat = al = Nabi 87.                            |
| Mantua 224, 430.         | 178.                     |                                                    |
| Manzanares 197.          |                          | Mediomatrifer 420.                                 |
|                          | Maritonmoor 291.         | Mediterranes Rlima186.                             |
| Maoris 173. 174.         | Martaban (Meerbufen      | Medoc 277.                                         |
| Maracaibo 136.140.146.   | von) 94. 95.             | Meer 17. 19. 20ff. 22.                             |
| Marajo 41. 143.          | Martigny 265.            | 24 ff. <u>32.</u> <u>36.</u> <u>38.</u> <u>43.</u> |
| Marathon 240. 250.       | Martinique 146.          | 47. 54.                                            |
| Marbach 414.             | Martinswand 430.         | Meerane 399.                                       |
| Marburg (heff.) 393,     | Maryland 153. 159.       | Meeraugen 257.                                     |
| (öfterr.) 429.           | Majenderan 71. 74.       | Meerbufen 21.                                      |
|                          |                          |                                                    |

| Meerenge 20.                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|
| Meeresboden 25.                                                      |
| Meeresspiegel 17.20.26.                                              |
| 20 25 20 42 57                                                       |
| 32. 35. 38. 43. 57.<br>Meeresftröme 27 ff. 168.<br>Meeresftrudel 26. |
| Deerestrome 27 ft. 168.                                              |
| Meeresitrudel 26.                                                    |
| Meerwasser 24.                                                       |
| Megalopolis 251.                                                     |
| Megara 250                                                           |
| Megaris 250.<br>Mehadia (Bad) 261.                                   |
| Mehadia (Bad) 261.                                                   |
|                                                                      |
| Meisenheim 394. 396.                                                 |
| Maihan (Sank) 301                                                    |
| Meißen (Land) 391.<br>397, (Stadt) 350.                              |
| 397, (Start) 300.                                                    |
| 398.                                                                 |
| Meißner 344.                                                         |
| Metta <u>86.</u> <u>88.</u>                                          |
| Mefong 95.                                                           |
| Melanefier 171.                                                      |
| Melazzo 236.                                                         |
| Melbourne 172.                                                       |
| Melchthal 439.                                                       |
| Meleda 433.                                                          |
| Melegnano 224.                                                       |
| Melibocus 337.                                                       |
| Melf 428.                                                            |
| Melos 253.                                                           |
| Manual (2014) 41 227                                                 |
| Memel (Fluß) 41. 357. (Stadt)                                        |
| 359. 379, (Stabt)                                                    |
| 379.                                                                 |
| Memeler Tief 359.                                                    |
| Memleben 351. 384.                                                   |
| Memphis 127.                                                         |
| Menam 95.                                                            |
| Menorca 201.                                                         |
| Mensch 2. 17. 46. 48.                                                |
| 52.                                                                  |
| Menichenraffen 49 ff. 50.                                            |
| Mentone 279.                                                         |
| Mentone 279.<br>Meppen 389.                                          |
| Meran 431.                                                           |
| Mercator 180.                                                        |
| Mercators = Brojektion                                               |
| 180                                                                  |
| 180.                                                                 |
| Mercia <u>282.</u> <u>289.</u>                                       |
| Mergentheim 415.                                                     |
| Merida (Spanien) 199,                                                |
| (P)ucatan) 152.                                                      |
| Meridiane 13. 15. 37.                                                |
| <u>179. 181.</u>                                                     |
|                                                                      |

| Mertur, Blanet 8. 9. 10.                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meromsee 84.<br>Merseburg 383. 384.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                        |
| Merjen 418.<br>Merjen 285. 289. 290.                                                                                                                                   |
| Merw 69. 289. 290.                                                                                                                                                     |
| Merwede 352.                                                                                                                                                           |
| Weighhed 74.                                                                                                                                                           |
| Mejolongion 249.                                                                                                                                                       |
| 75. 80 f. 82. 83.                                                                                                                                                      |
| Mejopotamien 50. 62. 75. 80 f. 82. 83. Meffana 236. Mejiene 251.                                                                                                       |
| Messene 251.                                                                                                                                                           |
| Meffenien (Bufen von) 251.                                                                                                                                             |
| Meffenier 251.                                                                                                                                                         |
| Meffina 236, (Meerenge                                                                                                                                                 |
| von) 234.  Mestizen 134. 151.  Metelino 79.                                                                                                                            |
| Metelino 79.                                                                                                                                                           |
| Meteoriten 6. 9.                                                                                                                                                       |
| Meteoriten 6, 9.  Meteorologie 1.  Methone 251.                                                                                                                        |
| Men 271, 364, 419,                                                                                                                                                     |
| Met 271. 364. 419.                                                                                                                                                     |
| Mericanijaes Meer 132.<br>Merica 15. 133. 134.<br>152. 364, (Boahlade<br>v.) 50. 151, (Meer-<br>busen v.) 27, 41, 132.<br>144. 146. 147. 151.<br>152. 160, (Mecpublit) |
| 152. 364. (Sochiläche                                                                                                                                                  |
| v.) 50. 151, (Meer=                                                                                                                                                    |
| busen v.) 27. 41. 132.                                                                                                                                                 |
| 152 160 (Republif)                                                                                                                                                     |
| 152. 160, (Republit)<br>151 (Stadt)<br>152.                                                                                                                            |
| 152.                                                                                                                                                                   |
| Michael hans 412                                                                                                                                                       |
| Michelsberg 413.<br>Michigan (Staat) 160.                                                                                                                              |
| mangan = See 130. 100.                                                                                                                                                 |
| 161.                                                                                                                                                                   |
| Middelburg 407. 446.<br>Widdlefer 287.                                                                                                                                 |
| Wifado 104.                                                                                                                                                            |
| Mitindani 114.                                                                                                                                                         |
| Mitra Delog 253.<br>Milano (Mailand) 223.                                                                                                                              |
| Milchstraße 7.                                                                                                                                                         |
| Milet 79.                                                                                                                                                              |
| Milleichauer 350. 432. Millionenstädte 55.                                                                                                                             |
| Milseburg 339.                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                        |

Milwautee 161. Minas Geraes 143. Mincio 212. 224. Minden 345. 353. 390. Mindener Berge 345. Mineralogie 1. Mineralquellen 39. 341. 414. 432 Minho (Fluß) 192. Minnesota 161. Miofejen 175. 177. Mioto 175. Miquelon 166. Miramar 430. Mija = Sohe 123. Misbron 378. Misenum 232 Missionare 53. Miffionspläge 152. Milliffippi (Flug) 39.42. 148, 149, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 204, (Staat) 160. Miffolunghi f. Dejo= longion. Miffouri (Fluß) 39. 148. 149. 156. 159. 161. 163, (Staat) 159. Mistral (Bind) 278.279. Mitau 320. Mitre = Felfen 174. Mittag 2. 13. Mittagelinien 13. Mittel = Afrifa 50. 51. 53. 107. Mittel=Alpen 203. 207 ff. 211. 324. Mittel = Amerifa 58. 132. 143 ff. 146. Mittel = Mfien 51. 63. Mitteleuropaijch. birge 184. 267. 324. Mittel = Franten 412. Mittelfrangöfisch. birge 265. 267. Mittelgebirge 36 f., (bob= misch.) 350. Mittelgebirgelandichaft, deutsche 325. 344.

Mittel = Italien 226 ff. 228.

| Mittellambijd, Meer f.  Mittellamer.  Mittellamer and Schiffes 39, 40.  Mittelmer 41, 50, 59. 61, 79, 82, 85, 105. 106, 107, 123, 128. 129, 182, 185, 186. 191, 192, 201, 202. 206, 215, 217, 218. 206, 215, 217, 218. 206, 215, 217, 218. 206, 215, 217, 218. 206, 215, 217, 218. 206, 215, 217, 218. 206, 215, 217, 218. 206, 215, 217, 218. 207, 208, 218, 219. 208, 218, 218, 218. 208, 218, 218, 218. 208, 218, 218, 218. 208, 218, 218, 218. 208, 218, 218, 218. 208, 218, 218, 218. 208, 218, 218, 218. 208, 218, 218, 218. 208, 218, 218, 218. 208, 218, 218, 218. 208, 218, 218, 218. 215, 218, 218, 218. 215, 218, 218, 218. 215, 218, 218, 218. 215, 218, 218, 218. 215, 218, 218, 218. 215, 218, 218, 218. 215, 218, 218, 218. 215, 218, 218, 218. 215, 218, 218, 218. 216, 218, 218, 218. 217, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mittellanbiich. Deer f.    | Moldau (Rluk) 350.431.    | Mont Belvour 206.       |
| ## Mittellauf eines Fluijes  39. 40.  ## Molife 231. 232.  ## Molife 231. 232.  ## Molife 231. 232.  ## Molife 231. 232.  ## Molife 231. 233.  ## Molife 231. 232.  ## Molife 231. 233.  ## Molife 231. 233.  ## Molife 231. 232.  ## Molife 231. 233.  ## Molife 231. 233.  ## Molife 231. 232.  ## Molife 231. 233.  ## Molife 231. 232.  ## Molife 231. 233.  ## Molife 23. 233.  ## Molife |                            |                           | Mont Berdu 191.         |
| 39. 40.  Mittelmert 374, 376.  Mittelmert 41, 50, 59. 61, 79. 82, 85, 105. 106, 107, 123, 128. 129, 182, 185, 186. 191, 192, 201, 202. 206, 215, 217, 218. 222, 228, 237, 264. 265, 278, 283, 379. 430.  Mittelmert 20.  Monbfan 10.  Monbfan 13.  Monbfan 13.  Monbfan 13.  Monbfan 13.  Monbfan 10.  Monbfan 13.  Montagae 8 varcifle 8  (Sidelberge 267.  343.  Monte Gaipin 22.  Monte Gaipin 234.  Monte Gaipin 234.  Monte Gaipin 232.  Monte Gaipin 2 |                            | 263 T 264                 |                         |
| ### Mittelmert 31.4, 37.6,  ## Mointelmert 41. 50. 59, 61. 79. 82, 85. 105. 106, 107. 123, 128, 129, 129, 182, 185, 186, 191, 192, 201, 202, 206, 215, 217, 218, 226, 278, 283, 379, 430. ## Mittelmert 20. Mittelmordine 36, Mitternacht 3. Mittelmert 20. Mittelmordine 36, Mitternacht 3. Mitternacht 3. Mitternacht 3. Mitternacht 3. Mitternacht 3. Mointelmert 20. Mittelmordine 36, Mitternacht 3. Mointelmert 20. Mittelmordine 36, Mitternacht 3. Mointelmert 20. Mondiahr 10. Monoblant 10. Monoblant 113. 114. Monoblant 125. Monopole 65. 101. 322. Monopole 53. 72. 91. 108, (Ranal v.) 131. Modya 88. Mooten (Setabut v.) 313. Modya 88. Mooten (Setabut v.) 226. 228. Mooten 304. (Stabut v.) 226. 228. Mooten 304. Mogyabar 378. Monopole 33. 314. 317. 322. 381. Monopole 33. 314. 317. 322. 384. Monopole 33. 314. 317. 322. 334. Monopole 34. 335. 334. 334. 334. 335. 334. 334.                                     |                            | molife 231 232            |                         |
| Mittelmeer 41, 50, 59, 61, 79, 82, 85, 105, 106, 107, 123, 128, 129, 182, 185, 186, 191, 192, 201, 202, 206, 215, 217, 218, 222, 228, 237, 264, 265, 278, 283, 379, 430, Mittelmeere 20, Mittelmeere 20, Mittelmeere 36, Mittelmeere 36, Mittelmeere 36, Mittelmeere 36, Mittelmeere 41, 215, Moobie 160, Moobie   |                            |                           |                         |
| 61. 79. 82. 85. 105. 106. 107. 123. 128. 129. 182. 185. 186. 129. 182. 185. 186. 129. 192. 201. 202. 206. 215. 217. 218. 222. 228. 237. 264. 265. 278. 283. 379. 430. 215. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                           |                         |
| 106. 107. 123. 128.   98.   20.   10.   10.   102. 201. 202.   206. 215. 217. 218.   206. 222. 228. 237. 264.   206. 278. 283. 379.   430.   215.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   216.   226.   228.   226.   228.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.   226.     |                            |                           |                         |
| 129. 182. 185. 186. 191. 192. 201. 202. 206. 215. 217. 218. 222. 228. 237. 264. 265. 278. 283. 379. 430. 230. 244. 265. 278. 283. 379. 430. 215. 216. 234. 215. 216. 234. 215. 216. 234. 215. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 234. 216. 236. 216. 236. 216. 236. 216. 236. 216. 236. 216. 236. 216. 236. 216. 236. 216. 236. 216. 236. 216. 236. 216. 236. 216. 236. 236. 236. 236. 236. 236. 236. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                           |                         |
| 191, 192, 201, 202, 206, 215, 217, 218, 222, 228, 237, 264, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 372, 372, 373, 283, 384, 385, 31, 394, 395, 396, 396, 396, 396, 396, 396, 396, 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>106. 107. 123. 128.</u> |                           |                         |
| 191, 192, 201, 202, 206, 215, 217, 218, 222, 228, 237, 264, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 265, 278, 283, 379, 371, 372, 372, 373, 283, 384, 385, 31, 394, 395, 396, 396, 396, 396, 396, 396, 396, 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 129. 182. 185. 186.        | Mombas 113.               | Montana 161.            |
| 206. 215. 217. 218. 209. 209. 327. 264. 265. 278. 283. 379. 430. 36. 8. 9f. 10. 321. 321. 366. 379. 327. 327. 328. 327. 328. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 327. 329. 329. 329. 329. 329. 329. 329. 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191, 192, 201, 202,        | Monaco 189, 221, 223.     | Montauban 277.          |
| 222. 228. 237. 264. 265. 278. 283. 379. 300    **Rittelmeere 20. Mittermodu 36. Monboadin 10. Monboadin 13. 114. 215. Monbie 160. Monboadin 10. Monboadin 13. 114. Monboadin 252. Monembass (Erazostum) 221. 226. 304. (Etabt u. 3nsel 1) 131. 100. 101. 102. 103. 100. 101. 102. 103. 103. 314. 317. 322. 381. Mondon 251. Monomos (Season 110. Mostin 321. Modon 251. Mostin 304. Mostin 304. Mostin 386. Mostin 229. Mons (Gassian 229. Mons (Gassian 229. Monte Gassian 234. Monte Gassian 235. Monte Gassian 234. Monte Gassian 235. Monte Gassian 235. Monte Robers 236. Monte Gassian 234. Monte Gassian 235. Monte Robers 236. Monte Gassian 235. Monte Gassian 236. Monte Robers 236. Monte Gassian 236. Monte | 206. 215. 217. 218.        |                           | Monte Abamello 209.     |
| 265. 278. 283. 379. Monbath 10. Monbe 8. Monte Galfino 234. Monte Galfino 235. Monbiert 10. Monbiertel 10. Monboiertel 10. Monboiertel 10. Monboiertel 10. Monte Galfino 236. Monte Galf |                            |                           |                         |
| ## A 190. ## Mittelmere 20. ## Mittelmorane 36. ## Mittelmorane 36. ## Mitternacht 3. ## Mitter Apramai 214. * 215. ## Mobile 160. ## Mobile 231. ## Mobile 10. ## Mobile 160. ## Mobile 234. ## Mobile 160. ## Mobile 2 | 265 278 283 370            |                           |                         |
| Mitternordin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                           |                         |
| Mitternacht 3.  Mitternacht 3.  Mitternacht 3.  Mitternacht 3.  Mitternacht 3.  Monbland II3. 114.  215.  Monbie 160.  Monbland II3. 114.  Monboirettel 10.  Monboirettel 10.  Monbland II3. 114.  Monboirettel 10.  Monbland II3. 114.  Monboirettel 10.  Monboirettel 10.  Monbland II3. 114.  Monble II4.   |                            |                           |                         |
| Mittlerer Apennin 214, 215. Mobile 160, Morambique (Stabt u. Aniel) 108, (Külite v.) 108, (Kanal v.) 131. Modya 88, Mobile 321. Mobile 321. Mobile 321. Mobile 304, 305. Möbile 304. Möbile 305. Möbile 306. Möbile 306. Möbile 306. Möbile 307. Möbile 308. Möbile 318. Möbil |                            | Monofinitetilis 3. 10.    | Dionie Gargano 215.     |
| Mittlerer Apennin   214.   215.   Monding   216.   Mond   |                            | Mondjahr 10.              |                         |
| 215. Mobile 160. Mocambique (Stabt u. 3niel) 108, (Rüffe v.) 108, (Ranaf v.) 131. Moda 88. Mobena (Şerzogtum) 221.226.3264, (Stabt) 222. Mongolei 65. T01.322. Monte Bijo 206. 211. 222. Monte Bijo 206. | Mitternacht 3.             |                           |                         |
| Motife   160,   Morembafia   252,   Monte   361,   222,   Monte   361,   222,   Monte   361,   321,   321,   321,   321,   322,   323,   323,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   333,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   333,   332,   332,   332,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333   | Mittlerer Apennin 214.     | Mondviertel 10.           |                         |
| Motife   160,   Morembafia   252,   Monte   361,   222,   Monte   361,   222,   Monte   361,   321,   321,   321,   321,   322,   323,   323,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   333,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   332,   333,   332,   332,   332,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   332,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333,   333   | 215.                       | Mondwechfel (Mond=        | Monte Bellegrino 235.   |
| Mocambique (Stabt u. 3yiel) 108, (Küife v.) 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mobile 160.                | phasen) 10.               |                         |
| Mongolei   65   TOI   322   Monte Bijo   206   211   222   222   222   222   222   223   224   224   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225   225     |                            |                           |                         |
| Mongolen   108, (Kanal v.)   131.   Mongolen   53. 72. 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                           |                         |
| 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                           |                         |
| Table   Tabl   | marks 90                   |                           |                         |
| 221. 226. 328. Modifin 321. Modon 251. Modon 252. Modon |                            | 100. 101. 102. 103.       |                         |
| 226. 228. Mohofin 321. Mohofin 321. Mohofin 321. Mohofin 321. Mohofin 321. Mohofin 321. Mohofin 304. Mohofin 304. Mohofin 304. Mohofin 386. Mohofin 388. Mohofin  | Probena (Herzogium)        |                           |                         |
| Moblin 321.   Mobon 251.   Monotheismus 53.   Montevibeo 142.   Montevibeo 304.   Montevibeo 304.   Monotheismus 53.   Monotheismus 229.   Montheismus 229.   Monotheismus 229.   Mono   | 221.226.364, (Staot)       |                           |                         |
| Modon 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>226.</u> <u>228.</u>    | Mongol. Raffe 51. 64.     |                         |
| Möen 304 305   Monrovia 120   Mons (deutid) Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modlin 321.                | <u>95. 101. 102. 188.</u> |                         |
| Möen 304 305   Monrovia 120   Mons (deutid) Bergen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modon 251.                 | Monotheismus 53.          | Montferrat (Bergl. v.)  |
| Mögra All.   Mond (beutig): Bergen   443.   Montioun (Ferb.) 290.   Montinum 386.   Moimpelgarb (Montbellar ) 279.   Mond Capitolin. 229.   Montgut 378.   Moindsberg 428.   Moindsberg 428.   Moindsberg 428.   Moindsberg 428.   Mond Capitolin. 229.   Mond Capitolin. 229.   Mond Capitolin. 229.   Montgutiacum 417.   Mogador 130.   Moguntiacum 417.   Mogador 261.   Mohammed 53. 86. 87.   88. 243.   Mohammed 53. 86. 87.   85. 91. 94. 96. 121.   222.   Montgum 224.   Mohammed 35. 72.   73. 75. 82. 83. 84.   85. 91. 94. 96. 121.   193. 243.   Molatiam 128.   Mont Cenids Bahn 206.   Moratiam 128.   Mont Cenids 266. 227.   Moratiam 128.   Mont Cenids 266. 227.   Moratiam 128.   Mont Cenids 266. 222.   Moratiam 128.   Montgum 266.   Moratiam 128.   Montgum 266. 222.   Moratiam 128.    |                            | Monrovia 120.             |                         |
| Mishra 401.   Molifu 386.   Mons 9 (Wentimus 229.   Montmartre 274.   Anomalia 229.   Montmartre 274.   Mons Galius 229.   Mons Gapitolin. 229.   Montmartre 274.   Mons Galius 229.   Mons Gapitolin. 229.   Montreud 440.   Montreud 44   |                            |                           | 222.                    |
| Moiling   Moss   Aventinus   229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                           |                         |
| Möllner See   386.   Mons Gálius   229.   Montpellier   278.   Montpellier   278.   Mondpellier   278.   Montpellier   278.   Mondpellier   278.   Montpellier   278.   Montpel   |                            |                           |                         |
| Monpelgard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                           |                         |
| Wonk Grig 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                           |                         |
| Möndsderg 428. Nörids-see 127. Mörs (Fürftentum) 394. Mogabor 130. Moguntiacum 417. Nobacs 261. Nobammed 53. 86. 87. 88. 243. Mohammed 53. 72. 73. 75. 82. 83. 84. 85. 91. 94. 96. 121. 193. 243. Motattam 128.  Nons Salattin. 229. Nons Balattin. 229. Nons Balattin. 229. Nons Balattin. 229. Nons Gesquiffin. 229. Nons Balattin. 229. Nons Balattin. 229. Nons Gesquiffin. 229. N |                            |                           |                         |
| Mindsberg 428.   Mons Valatin. 229.   Monga 224.   Mongabor 130.   Mogantiacum 417.   Monfune 28. 64. 90.   103.   Mogantiacum 417.   Monfune 28. 64. 90.   103.   Mogantiacum 417.   Monfune 26. 68. 185.   202. 206. 207; 208.   201. 212. 265. 266. 279.   Mort Genis 206. 207.   202. 206. 207; 208.   Mort Genis 206. 207.   202. 206. 207; 208.   Mort Genis 206. 207.   Mortan 35.   Mortan 36.   Mortan 36.   Mortan 36.   Mortan 36.   Mortan 37.   Mortan 38.      |                            |                           |                         |
| Möris See IZ7. Mõrs (Hirfentum) 394. Mogador 130. Moguntiacum 417. Mohacs 261. Nohammed 53, 86, 87. 88, 243. Mohammed 53, 72. 73, 75, 82, 83, 84. 85, 91, 94, 96, 121. 113, 243. Mohammed 128. Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 128.  Mohammed 1 |                            |                           |                         |
| Mora (Hirtentum) 394. Mogador 130. Moguntiacum 417. Mohacs 261. Wonfunce 55. 68. 185. 202. 206. 207f. 208. Wijer 330. 332. Wont 58. 243. Wont Genis 206. 207. 73. 75. 82. 83. 84. 85. 91. 94. 96. 121. 193. 243. Wont Genis 28ahn 206. Word 28. Wont Genis 28ahn 206. Wont Genis 28ahn 206. Wont 66. 222. Wont Genis 28ahn 206. Wont 66. 222. Wont Genis 28ahn 206. Wond 66. 207. Wont 66. 222. Word 66. 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mönchöberg 428.            | Mons Palatin. 229.        |                         |
| Mora (Hirtentum) 394. Mogador 130. Moguntiacum 417. Mohacs 261. Wonfunce 55. 68. 185. 202. 206. 207f. 208. Wijer 330. 332. Wont 58. 243. Wont Genis 206. 207. 73. 75. 82. 83. 84. 85. 91. 94. 96. 121. 193. 243. Wont Genis 28ahn 206. Word 28. Wont Genis 28ahn 206. Wont Genis 28ahn 206. Wont 66. 222. Wont Genis 28ahn 206. Wont 66. 222. Wont Genis 28ahn 206. Wond 66. 207. Wont 66. 222. Word 66. 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Möris=See 127.             | Monfun = Afien 90.        | Monza 224.              |
| Mogardor 130.   Mogardor 130   | Möre (Fürftentum) 394.     | Monjune 28. 64. 90.       | Moore 33. 291, 294,     |
| Moguntiacum 417.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                           | 304, 312, 350, 354,     |
| Mohaes 261,   202, 206, 207 f, 208,   Möfer 330, 332,   Mohammed 33, 86, 87, 88, 243,   Mohammed 37, 22,   Mohammed 38, 86, 87, 88, 243,   Mohammed 38, 86, 87, 279,   Mohammed 38, 86, 87, 222,   Mohammed 38, 87, 87, 87, 87, 87, 87, 87, 87, 87, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                           | 355, 379, 389           |
| Mohammed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                           |                         |
| 88. 243. Wofanen 53. 72. 73. 75. 82. 83. 84. 85. 91. 94. 96. 121. Wort Cenis Bahn 206. 207. Wordinen III. Wordinen | Mahammeh 53 86 87          |                           |                         |
| Mohammedaner 53. 72.   Wont Cenis 206. 207.   Worânenblöde 36.   Woraft 33.   35. 91. 94. 96. 121.   Wont Cenis Bahn 206.   Woraft 33.   Worate 33.   Worate 33.   Worate 34.   Worate 34.   Worate 35.   Worate 36.   Worate 36   | 00 949                     |                           |                         |
| 73. 75. 82. 83. 84. 222. Woraft 33. Worawa (serb.) 255. 258. 193. 243. Wont Genis Bahn 206. Worawa (serb.) 255. 258. Worawa 128. Wordattam 128. Worde Genèvre 206. 222. Worae (halbinfel) 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                           |                         |
| 85. 91. 94. 96. 121. Mont Cenis=Bahn 206.  193. 243. Wort Dore 268. Woran=Busen 291.  Wordattam 128. Wort Genèvre 206.222. Worea (Halbinsel) 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                           |                         |
| 193. 243. Mont Dore 268. Woray=Busen 291. Wordttam 128. Wont Genebre 206. 222. Worea (Halbinsel) 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75. 75. 82. 83. 84.        |                           |                         |
| Motattam 128. Mont Genebre 206. 222. Morea (halbinfel) 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                           | Worawa (ferb.) 255.258. |
| Motattam 128. Mont Genebre 206. 222. Morea (Halbinfel) 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mofattam 128.              | Mont Genebre 206.222.     |                         |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Motta 88.                  | Mont Iferan 207.          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ·                         |                         |

| Morgarten 437. 439.     | Mutben 101.               | Nadir 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morgen 2.               | Mutondotua 112.           | Ragafati 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Morgenland 58. 60. 181. | Mulahacen 191.            | Nahe 343. 405.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Morgenstern 8.          | Mulaten 134. 142. 145.    | Rahr el= Ufi 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Moria 85.               | 146. 156.                 | Nain 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |                           | Name 100 115 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Moriscos 194.           | Mulde 350f. 351. 358.     | Nama 109. 115. 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mormon City 163.        | 397. 399.                 | m 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mormonen 163.           | Mull 293.                 | Mamieb 116. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Moscos 144.             | Multan 72.                | Mamur 343. 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mosel 340. 343 f. 395.  | Mummelsee 338.            | Nanch 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 418. 420.               | Mungo 110. 118.           | Nanting 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mostau (Großfürftent.)  | Munfacs 261.              | Nansen (Frithj.) 167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 314.317, (Stabt) 320.   | Munfter 295.              | Nantes 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>321.</u>             | Munychia 250.             | Nanzig f. Nancy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mostitofüste 144.       | Muonio = Elf 301.         | Naphtha 74. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mostwa (Flug) 310.      | Mur 210. 327. 328.        | Rapoli f. Reapel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 320, (Stabt) 319.       | 428.                      | Nar 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 320.                    | Murab <u>75.</u>          | Narbonne (Narbo) 278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moelim 87f. 130. 244.   | Murano 226.               | Narew 358.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Moftar 255.             | Murcia (Landichaft u.     | Narni 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mojul 81.               | Stabt) 200.               | Narowa 309. 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Motala = Elf 302.       | Murg 337. 338. 416.       | Narwa 321, 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mounds 160.             | Muri 438.                 | Rajeby 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mount Clarce 170.       | Murray (Flug) 172.        | Naffau (Berzogt.) 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mount Coot 173.         | Murjut 124.               | 373. 391. 393, (Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mount Elias 148.        | Murten (Stadt) 440.       | u. Burg) 393, (Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mount Hooter 148.       | (=See) 440.               | u. Fort) 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mount Bernon 159.       | Mufelmanner f. Moslim.    | Natal 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mount Brangel 148.      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Muji = Fluß 96.           | Natchez 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Microsphares 256        | Mustan (Nava) 175         | Nationaldenkmal 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Müggelberge 356.        | Mutter (Berg) 175.        | Nationen 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mühlberg 384.           | Mytene 252.               | Natolien 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mühldorf 411.           | Mytonos 253.              | Naturdienst 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mühlhausen (Provinz     | Mylä <u>236.</u>          | Naturland 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sachsen) 385.           | Mysien 79.                | Naturwissensch. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mülhausen (Eljaß) 420.  |                           | Nauheim 418.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mülheim an der Ruhr     |                           | Naumburg 351. 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 395.                    | ℋ.                        | Naupattos 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| München 410 f.          |                           | Nauplia 252.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| München = Gladbach 395. | Nab <u>329. 331.</u>      | Nauru <u>177. 178.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Münchengräß 432.        | Nablus <u>85.</u>         | Navarino <u>248.</u> <u>251.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Münden 344. 389.        | Nachod 432.               | Navarra (französ.) 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mündung 39. 41.         | Nachrichtendienst (bes    | 277, (ipan.) 199.<br>Naros 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Münfter (Bist.) 389.    | Beltverfehre) 455.        | Naros 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 390. 404, (Stabt) 391.  | Nachtertiare Formatio=    | Nazareth 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Münfterthal 440.        | nen 37.                   | Reagh (Gee) 294.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mürik (See) 356.        | Nachtigal, G. 110. 119.   | Reapel (Golf v.) 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mürz 210. 328.          | 121.                      | 232, (Königr.) 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mufti 243.              | Rachtigal=Fälle 118.      | 231 ff., (Stabt) 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Muansa 114.             | Nadeltap 109.             | 231 ff., (Stadt) 217.<br>231. 232 ff. 233. 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Muggendorf 339.         | Radeln (i. Web.) 35. 203. | Rebel (planet.) 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | (1. e.c.) <u></u>         | the state of the s |
|                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Rebelflede 7.                            | Neuburg (Mlofter) 428.                         | Reu = Schottland 165.                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nebelhöhle 329.                          | Renburg (Brov.) 411f.,                         | 166.                                            |
| Rebelhiille (der Rome-                   | (Etadt) 412.                                   | Reu = Seeland 30. 31.                           |
| ten) 9.                                  | Reu = Caftilien 197 j.,                        | 168. 169. 170. 171.                             |
|                                          |                                                | 173 ff.                                         |
| Nebenthäler 42.<br>Nebrasta 161.         | (Tafelland v.) 192.<br>Neuchatel 440, (See v.) | Reu = Sibirien 68.                              |
|                                          |                                                |                                                 |
| Medar 337. 338 ff. 340.                  | 335. 440.                                      | Meufiedler See 257.261.<br>Neu : Spanien (Soch: |
| 359. 414. 415. 417.                      | Reu = Cberitein 416.                           |                                                 |
| Redar : Kreis 414.                       | Reue Sebriden 173.                             | fläche v.) 148.                                 |
| Nedarland 338 ff.                        | Reuenburg 440.                                 | Neu = Sparta 252.                               |
| Nedarsteinach 338.                       | Neu = England = Staaten                        | Neuß 394.                                       |
| Nedjahd 88.                              | 158.                                           | Neuftadt (a. Harz) 404,                         |
| Neger 50. 51. 107. 113.                  | Neue Belt 60. 180.                             | (a. d. Hardt) 414,                              |
| 114. 120. 121. 123.                      | Reueste Belt 169.                              | (Biener) 428.                                   |
| <u>126. 131. 134. 142.</u>               | Neufahrwaffer 380.                             | Reuftadtler Sente 256.                          |
| 145. 151. 156. 159.                      | Neujundland 30. 153.                           | Neuftädter Areis 400.                           |
| <u>195.</u>                              | 154. <u>155.</u> <u>165.</u> <u>295,</u>       | Neu = Stettin 377.                              |
| Negerraffe 50. 51. 107.                  | (Bank von) 165.                                | Neu = Strelip 407.                              |
| 134.                                     | Nen = Goa 93.                                  | Neu = Gud = Bales 171.                          |
| Negroponte 252.                          | Reugriechen 248 f.                             | 172.                                            |
| Nehrung 43.                              | Neu = Guinea 30. 31 51.                        | Neutitschein 433.                               |
| Neïon 254.                               | 59. 61. 97. 168. 169.                          | Neu = Vorvommern 377.                           |
| Reiße (Stadt) 382.                       | 171, 173, 174,                                 | Neuwert (3nf.) 354. 409.                        |
| Neiße (Glager) 349. 381.                 | Neu: Buinea= Compagnie                         | Neuwied 396.                                    |
| 382.                                     | 175.                                           | Reu = Port f. Rew = 2)ort.                      |
| Reiße (Laufiger) 348.                    | Reu = Hannover 176.                            | Nevada (Staat) 162.                             |
| 349. 357. 361. 382.                      | Neu = Holland 171.                             | Nevado (ber) von Go=                            |
| 399. 432.                                | Ren = Jerujalein 163.                          | rata 135.                                       |
| Neiße (wütende) 349.                     | Neuilly 276.                                   | Nevi 231.                                       |
| Nelson (Admiral) 128.                    | Ren = Raledonien 59. 169.                      | Nevis 146.                                      |
| 200, (Fluß) 150.                         | 173.                                           | Newa 309, 319,                                  |
| Nemaujus 278.                            | Neu=Ralifornien 161.                           | Newart 159.                                     |
| Remi (See v.) 216. 231.                  | Neu = Karthago 200.                            | Newcaitle 290.                                  |
| Nenndorf 393.                            | Neu = Rorinth 252.                             | New = Hampfhire 153.                            |
| Neapel 92.                               | Reu = Lauenburg 175.                           | 158.                                            |
| Reptun (Blanet) 8.9.10.                  | Neumart 376. 377.                              | New=Jerfen 154. 159.                            |
| Nera 216, 231,                           | Neumartter Sochiläche                          | New = Orleans 160.                              |
| Meriton 254.                             | 256. 257.                                      | Newport 23. 167.                                |
| Nertichinet 68.                          | Neu = Dedlenburg 175f.                         | Rew = Providence 145.                           |
|                                          | 176.                                           |                                                 |
| Resembach 414.                           |                                                | New = Bestminster 165.                          |
| Neß (See) 291.                           | Neu = Megico (Sochfläche                       | New = Nort 154. 158 f.                          |
| Nesse 344.                               | v.) 147. 148, (Territ.)                        | Ngami = See 110. 116.                           |
| Nestorianer 93.                          | 163.                                           | Ngila 119.                                      |
| Nege <u>357.</u> <u>358.</u> <u>361.</u> | Neumond 10. 26.                                | Miagara 150.                                    |
|                                          | Neumünster 386.                                | Niagarafall 150. 158.                           |
| Nepetanal 380.<br>Neus Aberdeen 293.     | Neupersijch. Reich 69.                         | Njanja (Victoria =) 108.                        |
|                                          | 71. 76.                                        | 111. 113. 114.                                  |
| Neu = Brandenburg 407.                   | Neu= Pommern 175.176.                          | Njasja = See 110. 111.                          |
| Neu= Braunsfeld 160.                     | Neu = Rom 245.                                 | 112. 113.                                       |
| Neu = Braunichweig 165.                  | Neu = Ruppin 376.                              | Njita=Steppe 113.                               |
| Neu = Breifach 419.                      | Reufat 261. 262.                               | Njong <u>118.</u> <u>119.</u>                   |
|                                          |                                                |                                                 |

Register. 491

| Nicaragua (Republ.)                             | Nikschitsch 239.                                | Norddeutsches Tiefland                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 144.                                            | Nil 41. 42. 50. 106.                            | 308, 325, 344, 352 ff.                          |
| Nicaragua = See 143.                            | 111. 113. 121. 124.                             | <u>372.</u>                                     |
| Nice f. Nizza.                                  | 125 f. <u>126.</u> <u>127. 128.</u>             | Mord = Deutschland 367 f.                       |
| Nicoloji 236.                                   | <u>204.</u> <u>218.</u> <u>331.</u>             | Norddrontheimsches Ge=                          |
| Nidda <u>339.</u>                               | Nilgiri = Berge 90.                             | birge 296.                                      |
| Nieder = Bayern 411.                            | Nimes 278.                                      | Norden 3.                                       |
| Nieder = Bengalen 93.                           | Ninive 81.                                      | Nordengl. Gebirge 285.                          |
| Niederdeutsche 361.                             | Nippon 30. 104. 105.                            | Nordenstiöld 68. 321.                           |
| Niedere Jufeln 170.                             | Nifam v. Haiderabad 93.                         | Norderelbe 409.                                 |
| Nieder = Deutschland 324.                       | Nischni = Nowgorod 322.                         | Nordernen 354. 389.                             |
| 325. 352 ff. 359 ff.                            | Niveauveränderungen,                            | Nord-Europa 290. 295 ff.                        |
| Nieder=Guinea 107. 110.                         | jäkulare 17.                                    | Nordhausen 385.                                 |
| 117.                                            | Nivernais 280.                                  | Nord = Holland 355.                             |
| Niederheffen 392.                               | Nizza 202. 206. 221.                            | 445 ff.                                         |
| Niederländer 92. 97.                            | 279, (Grafich.) 221.                            | Nordische Mächte 190.                           |
| 109: 140. 187. 194.                             | <del>279.</del>                                 | Nord = Indien 50.                               |
| <b>196.</b>                                     | Nördlicher Apennin 214.                         | Nord = Stalien 187. 211.                        |
| Riederlande 97. 143.                            | Nördlicher Landrücken                           | 222 ff. 229.                                    |
| <u>146.</u> <u>155.</u> <u>174.</u> <u>189.</u> | 356 f. <u>359.</u>                              | Nordfaledonisches Ge=                           |
| <u>190.</u> <u>276.</u> <u>324.</u> <u>353.</u> | Nördliches Eismeer f.                           | birge 291.                                      |
| 356. 359. 364. 418,                             | Eismeer.                                        | Nordfanal (zwifchen                             |
| (früher spanische) 425.                         | Nördlingen 412.                                 | Schottland u. Irland)                           |
| 442, (Königreich b.)                            | Nogat 358. 373. 379.                            | 281, (Holland) 445.                             |
| 189. 418. 436. 441.                             | Nollendorf 432.                                 | Nordfap 68. 186. 304.                           |
| 442. 444 ff.                                    | Nomaden <u>49. 50. 67.</u>                      | Nordtyn 304.                                    |
| Rieberlaufig 377f.                              | <u>68. 72. 74. 75. 87.</u>                      | Nordmart 372.                                   |
| Nieder = Navarra 277.                           | <u>101. 168. 322.</u>                           | Nordnordoft 3.                                  |
| Nieder = Ofterreich 426 ff.                     | Nomarchieen 248.                                | Nordöftliche Durchfahrt                         |
| Niederrhein 270.                                | Nonnenwerth 341.                                | 68. 321.                                        |
| Niederrheinischer Rreis                         | Nord = Afrifa 27. 51. 53.                       | Nordojt 3.                                      |
| 365.                                            | <u>106.</u> <u>119.</u> <u>218.</u> <u>237.</u> | Nordoit = Baffat 28.                            |
| Niedersachsen 355. 388.                         | <u>259.</u> <u>260.</u>                         | Nord=Ditjee-Ranal 386.                          |
| Niederfächsischer Kreis                         | Nordalbingien 386.                              | Nordpol 4. 5. 15. 23.                           |
| <u>365.</u> <u>405.</u>                         | Nord = Amerika 21. 22.                          | 59. 132. 147. 167.                              |
| Niederschlag 44.                                | <u>23. 43. 58. 59. 100.</u>                     | 202.                                            |
| Rieder = Schlesien 381.                         | <u>132.</u> <u>134.</u> <u>143.</u> <u>144.</u> | Nordpolarländer von                             |
| Nieber = Ungarn (Cbene                          | 146 ff. 162. 163. 177.                          | Amerita 166 ff.                                 |
| von) 242. 258 f. 261.                           | 272. 277. 309. 364.                             | Nordpolarmeer 23 f.                             |
| 314. 325.                                       | 409. 453, (Britisch.)                           |                                                 |
| Niederwald 341. 342.                            | 148. 163 f., (Union)                            | Nordpol = Expeditionen                          |
| Njemen 188. 312. 321.                           | 152 ff.                                         | 23 f. <u>150.</u> <u>166</u> ff.                |
| <u>359.</u>                                     | Nord = Amerifaner 171.                          | Nord = Schottland 188.                          |
| Nierstein 417.                                  | Nordameritanifche Gee=                          | Nord-Standinavien 188.                          |
| Nigir 120. 121.                                 | alpen 148.                                      | 296.                                            |
| Nitäa <u>79. 245.</u>                           | Nordarkadijche Gebirge                          | Mordiee 18. 20. 183.                            |
| Nitobaren <u>95.</u>                            | 2 <u>51.</u>                                    | Nordiee 18. 20. 183. 184. 286. 298. 324.        |
| Nitolajew 323.                                  | Nord = Mfien 63.                                | 325. 352. 353 j. 354.                           |
| Nitolajewst 68.                                 | Nord=Carolina 153, 159.                         | <u>356.</u> <u>359.</u> <u>387.</u> <u>389.</u> |
| Nitomedien 79. 245.                             | Nord = Dafota 161.                              | 446.                                            |
| Nitofia <u>80.</u>                              | Norddeutsch. Bund 367.                          | Nordslaven 187.                                 |
|                                                 |                                                 |                                                 |

| Softentiment 172.  **Rorbweft 3.** **Rorbweft 5.** **Rorbweft 6.** **Rorbweft  | ,   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rording                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Product                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -   |
| Companies   Comp   |     |
| Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| The first continuation of the first contin   |     |
| Obstrite   According   Accod   |     |
| Candod   163.     Morfolf 285.     Mormalm 361.     Mormalm 301.     Mormanibe 276.     Mormanibe 276.     Mormanile 285.     Mormanile 286.       |     |
| Profest   285   Profess    |     |
| Roricum 361   Normalm 301   Software   Sof   | -   |
| Normalim 301.   State   Stat   |     |
| Sommation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Normannen (Normänener)   134. 166. 231. 276. 286. 290. 305. 316. 362.     Normannifiche Kolonieen 299. Nortland 301. 302. Nortland 301. 302. Nortland 301. 302. 286. 290. Norwegen 183. 180. 296. 296. 290. Norwegen 183. 180. 296. 296. 300. 301. 303 ff. 305. 306. 306. 307. 305. 306. 306. 307. 305. 306. 306. 307. 305. 306. 306. 307. 307. 307. 306. 306. 306. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307. 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   |
| ner) 134. 166. 231. 276. 286. 299. 305. 316. 362.  Normannifiche Kolonicen 299. Nortfainb 301. 302. Nortfainb 301. 302. Nortfainb 301. 302. Northumberland 282. 286. 290. Normegen 183. 180. 190. 294. 295. 299. 300. 301. 303 ff. 305. 306. Normeger 166. 187. 294. 298. 299. 303. 305. Normich 243. Noma - Georgicivst 321. Nowa - Georgicivst 321. Nowa - Georgicivst 321. Nowa - Georgicivst 322. Nowa - Georgicivst 323. Nowa - Georgicivst 324. Nowa - Georgicivst 324. Nowa - Georgicivst 325. Nowa - Georgicivst 325. Nowa - Georgicivst 326.  |     |
| 276. 286. 299. 305. 316. 362.  Normannifche Kolonieen 299. Normannifche Kolonieen 299. Nortfüping 302. Nortfüping 303. Nortfüp |     |
| 316. 362.  Mormannische Kolonieen 299.  Morrland 301. 302.  Morrland 301. 302.  Morthumberland 282.  286. 290.  Mortwegen 183. 189.  190. 294. 295. 299.  300. 301. 303 st. 305.  306.  Morwige 166. 187.  294. 298. 299.  Morwid 290.  Morwid 290.  Morwid 290.  Morwid 290.  Mowara 222.  Mowipasar 243.  Nowa: Georgiewst 321.  Nowa: Georgiewst 321.  Nowa: Georgiewst 321.  Mowara 222.  Mowara 223.  Mowara 223.  Mowara 223.  Mowara 224.  Mowara 224.  Mowara 225.  Mowara 226.  Mowara 227.  Mowara 228.  Mowara 228.  Mowara 228.  Mowara 228.  Mowara 229.  Mowara 222.  Mowara 222.  Mowara 222.  Mowara 223.  Mowara 223.  Mowara 224.  Mowara 224.  Mowara 225.  Mowara 226.  Morre Raisjornien 161.  162.  Deer Raisjornien 161.  162.  Deer Raisjornien 161.  162.  Deer Raisjornien 161.  163. 183. 184. 322.  Mowara 228.  Mowara 228.  Mowara 228.  Mowara 229.  Mowara 229.  Mowara 220.  Mowara 222.  Mowara 222. |     |
| Step                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.  |
| 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.  |
| 299.  Normann. Infeln 289. Nortföping 302. Nortfoping 303. Nortfoping 303. Norwegen 183. 180. 190. 294. 295. 299. 300. 301. 303 ff. 305. 306. Norwegen 166. 187. 294. 298. 299. 303. 305. Norwidg 290. Novara 222. Nowfoping 202. Nowfoping 203. Nowfoping 203. Nowfoping 204. Nowfoping 205. Norwidg 206. Norwidg 207. Nowfoping 208. Norwidg 208. Nowfoping 208. Nowfoping 208. Nowfoping 208. Norwidg 208. Nowfoping 208. Nowfoping 208. Norwidg 208. Nowfoping 208. Nowfoping 208. Nowfoping 333. Norwidg 333. |     |
| Rormann. Infelin 289.   Ober 2016   Survivo    |     |
| Stortfaping 302.   Oberselichen 400.   Oberselichen 337.   Oberselichen 400.   Oberselichen 341.   Oberselichen 343.   Obers   |     |
| Rorrland   301.   302.     Northumberland   282.     286.   290.     Normegen   183.   180.     190.   294.   295.   299.     300.   301.   303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Northumberland   282.   286. 290.     Normegen   183.   189.   Derfhaud 411.     190. 294. 295. 299.   305.   306.     Normeger   166.   187.   294. 298. 299.   303.   305.     Normoid   290.   Robara   222.     Nowara   222.   Robipafar   243.     Nowa   243.   Sperial   314.   315.   316.   336.   326.     Nowaja   Semija   23. 31.   61.   183.   184.   322.     Nowaja   Semija   320.   231.     Nowaja   Semija   323.     Nowaja   Semija   333.     Nowaja   Semija   334.     Nowaja   Semija   335.     Nowaja   Semija   335.    |     |
| 286, 290.  Norwegen 183, 189, 169, 294, 295, 299, 300, 301, 303 ff, 305, 305, 306, 307, 305, 305, 305, 305, 305, 305, 305, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.  |
| Normegen 183, 180, 291, 292, 293, 300, 301, 303 ff. 305, 306.  Normeger 166, 187, 294, 298, 299, 303, 305.  Normid 290, Novara 222, Nowpard 243, Nowa - Georgicust 321, 61, 183, 184, 322, Nowgord 319, 320, 321, 200, 321, 200, 321, 200, 321, 200, 321, 200, 321, 200, 321, 200, 321, 200, 321, 200, 323, 200, 321, 321, 320, 321, 321, 321, 321, 321, 321, 321, 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 190. 294. 295. 299. 305. 306. 300. 301. 303 ff. 305. 306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 300. 301. 303 ff. 305. 306. Sterns fallin 43. 211. 217. 222 f. 234. 208. 299. 303. 305. Storns fallin field. 162. Ober Adlifornien 162. Storns fallin friend fall. 162. Ober Adlifornien 162. Storns fallin friend fall. 163. 184. 322. Nowagord 319. 320. 201. 201. Store Pfallin fall. 183. 184. 322. Nowagord 319. 320. 201. 201. Store Pfallin fall. 23. 311. 321. Store Pfallin fall. 23. 321. Store Pfallin fall. 23. 34 f. 322. Store Pfallin fall. 243. 323. Store Pfallin fall. 243. 324. 325. 325. 326. 336. 331. 346. 366. 369. 373. 376. 386. 385. 386. 431. 444. (Heridian fallin f |     |
| 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Norweger 166. 187. 294. 298. 299. 303. 305. Norwid, 290. Nowara 222. Nowpafa 243. Nowa Georgicust 321. Nowa Georgicust 321. Nowa Georgicust 322. Nowpafa 243. Nowa Georgicust 321. Nowa Georgicust 322. Nowpafa 243. Nowa Georgicust 322. Nowpafa 243. Nowa Georgicust 323. Nowa Georgicust 321. Nowa Georgicust 321. Nowa Georgicust 322. Nowpafa 243. Nowa Georgicust 323. Nowa Georgicust 324. Nowa Georgicust 325. Nowa Georgicust 326. Nowa Georgicust 327. Nowa Georgicust 328. N |     |
| 294, 298, 299, 303, 305, 305, 305, 305, 305, 305, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 305,   306,   307,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,   308,      | Ś   |
| Norwid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Novipafär 243. Novipa | 1   |
| Novipafär 243. Novipa |     |
| Rowa: Georgicivst 321. Rowaja: Semija 23.31. G1. 183. 184. 322. Rowgord 319. 320. 321. Rows-Tichertast 323. Rows-Tichertast 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7   |
| Nowaja - Semlja 23. 31.     Ober - High 23. 32.       61. 183. 184. 322.     Ober - High 330.       Nowgord 319. 320.     321.       Nowo - Tichertast 323.     Ober - Might 272. 334 f.       Nowo - Tichertast 323.     418. 424.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ŗ.  |
| 61. 183. 184. 322.<br>Novgorod 319. 320.<br>321.<br>Novo-Tichertast 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.  |
| Nowgorob 319. 320. 411. Ober=Rhein 272. 334 f. 328. Vierreich. Areis 365. 418. 424.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 321.<br>Nowo = Tichertast 323. Ober Mein 272. 334 f. 328.<br>Literreich. Kreis 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Nowo = Tichertast 323. 418. 424. Ofterreich. Kreis 365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | υ.  |
| Stolle - Elastine Colors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Dubien 106 125 126   Therrheinische Tiefebene   Diterreichische Tiefebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te  |
| Rueva Germania 142. 324. 336 j. 338. 340. 325. 331. 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Nürnberg (Stadt) 339. 418. Ofterreichifch. Rigi 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 340. 412 ff. 415.   Oberrheinischer Kreis   Ofterreichisch Schlefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ı   |
| (Burggrafent.) 372. 365. 349. 433 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 397. Oberfächfischer Rreis Diterreichisch = ungarif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | he  |
| Rullmeridian 13. 365. Monarchie 55. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Rumantia 193. Ober : Schleffen 371. 225. 227. 255. 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Rumidien 129. 382. 263 ff. 369. 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ť., |
| Numphenburg 411. Ober = Schwaben (Soch= (Beitandteile) 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ñ., |
| Nymwegen 447. ebene v.) 330. (Areal) 434, (Bev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | il= |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

Register. 493

| ferung) 435, (Be=            | Oporto 195.                | Dit = Mfien 51. 94. 104.                        |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| völkerungebichtigkeit)       | Oppeln 382.                | 177. 453.                                       |
| 435 f., (Großftabte)         | Oppenheim 417.             | Dit = Auftralien 172.                           |
| 436.                         | Optschina 430.             | Dit = Bestiden 256.                             |
| Diferreich ob ber Enne       | Oran 130.                  | Diten 2. 3.                                     |
| 428.                         | Drange 279. 392.           | Ditende 443.                                    |
|                              |                            | Diter = Dal Elf 297.                            |
| Ofterreich unter d. Enns     | Dranienfluß 108. 109.      | Ofter = Ems 353.                                |
| Öttingen (Lande d. Für-      | Oranienfluß = Freift. 108. | Diterinsel 177.                                 |
| ften v.) 412.                | Orbe 440.                  | Diterland 397. 401.                             |
| Öşthal 327.                  | Dregon (Flug) 148. 161,    | Diterobe 389.                                   |
| Opthaler Gerner 209.         | (Staat) 161.               | Diter = Schelbe 352.                            |
| 327.                         | Orenburg 322.              | Ofteuropa 53. 187. 188.                         |
| Dennhaufen 390.              | Orientalijche Kirche 53.   | 307 ff. 352. 359.                               |
| Ofen 261.                    | Orinoco 44. 136. 137.      | Ditfalen 388.                                   |
| Offenbach 417.               | 138. 140. 144.             | Ditseite 20. 21. 23. 33.                        |
| Oglio 212.                   |                            | 48. 59. 60. 61. 132.                            |
|                              | Orion 5.                   | 133.                                            |
| Ohio (Flug) 149. 150.        | Orizaba (Bif von) 147.     |                                                 |
| 158. 159. 160. 161,          | Ortaden 294.               | Oft Flandern 443.                               |
| (Staat) 159.                 | Orfnen=Infeln 294.         | Ost = Florida 160.                              |
| Ohlau 381.                   | Orlamunde 401.             | Oftfriesland 389.                               |
| Ohrdruf 400.                 | Orleanais 280.             | Dit = Galizien 263.                             |
| Dife <u>268.</u> <u>276.</u> | Orleans 280.               | Dit = Ghats 90.                                 |
| Ota <u>310.</u> <u>322.</u>  | Orograph. Karten 38.       | Ditgoten 218. 227.                              |
| Ofavango 115. 116.           | Drontes 82. 83.            | Dit = Samiten 126.                              |
| Ofeanos 3.                   | Oriova 258.                | Ditia <u>230.</u>                               |
| Ofer 353, 387, 404.          | Orte (Rantone) 437.        | Ditjaten 67.                                    |
| Oflahoma 163.                | Orthobore Rirche 53.       | Ditindien 92. 106. 194.                         |
| Oftogon (Schloß) 392.        | Orthograph. Brojettion     | 222.                                            |
| Old = Calabar 117.           | 180.                       | Ditind. Compagnie 92.                           |
| Oldenburg (Großherzog=       |                            | Dittap 23. 64.                                  |
| tum) 356. 389. 404 ff.,      | Ortler Alpen 213.          | Dittontinent 58. 59 j.                          |
| (Stabt) 404.                 | Ortles 209. 327.           | Ditmart 425.                                    |
| Oliva 373. 380.              | Diata <u>105.</u>          | Ditnordoft 3.                                   |
| Olmüş 433.                   | Deman 78.                  | Dit = Diterreich 426.                           |
| Olympia 251.                 | Demanen 188.               | Dit = Phrenden 278.                             |
| Olympos 246. 248.            | Denabrud (Regbz.) 388,     | Ditpreußen 122. 314.                            |
| Olymp (Rleinafien) 79.       | (Stift u. Stadt) 345.      | 315. <u>356. 359.</u> <u>369.</u>               |
| Dinnth 246.                  | <u>389.</u>                | 373. 378 ff.                                    |
| Omaha 156. 161.              | Osning 345.                | Oftrom. Reich 218. 219.                         |
| Oman 87. 88. 89.             | Offa (Theffalien) 248.     | 241.                                            |
| Ombrone 215.                 | Dijeten 76.                | Ditrumelien 243. 255.                           |
|                              | Ditafrifa 88. 108.         |                                                 |
| Omburman 125.                | Ditafritanijche Geeen      | Ditiee 25. 183. 184.                            |
| Omst <u>67.</u>              | 108.                       | <u>295.</u> <u>298.</u> <u>301.</u> <u>302.</u> |
| Onega=See 309.               |                            | <u>304.</u> <u>308.</u> <u>309.</u> <u>310.</u> |
| Ongton = Java 176.           | Oftafrikanische Infeln     | 312. 314. 319. 324.                             |
| Onolzbach (Ansbach)          | 131 f.                     | <u>325.</u> <u>352.</u> <u>356.</u> <u>358.</u> |
| 412.                         | Oft= Allpen 204. 206.      | <u>359.</u> <u>360.</u> <u>363.</u> <u>379.</u> |
| Ontario 164.                 | 209 ff. 257, 324, 327.     | <u>386.</u> <u>387.</u> <u>407.</u>             |
| Ontario = See 150. 158.      | 331.                       | Oftfeeprovingen 187.                            |
| <u>164.</u>                  | Oftangeln 282. 289.        | 320 f.                                          |
|                              |                            |                                                 |

Dit = Burenaen 190, 278, 1 Valmpra 83. Oftfibirifde Gebirge 65. Palos 199. Bamir 64. 68. Dit = Tibet 102. Dit = Turfeftan 65. 101. Pampas 137. 138. Dit = Baage 303. Pamplona 199. Dit = Birginien 159. Pamphylien 79. Otjimbingue 116. Banama (Republ., Land= Otranto 234. enge, Ranal u. Stabt) Ottawa (Stadt u. Fluß) 136. 140. 143. Pandichab 89. 92. Pangani 113. 114. 164. Ottenfen 386. Dtto = Berg 174. Banormos 235, 236. Pannonien 259. Duje 285. Over = Dijel 444. 447. Pantifapaon 323. Papenburg 389. Oviedo 198. Dwen = Stanlen 173. Papenwaffer 357. Orford 289. Paphlagonien 79. Dros 69. Papit 219. Dzartberge 148. Papuas 51. 171. 175. Ozean 20. 48. 57. Dzeane 22 ff. Para (Stadt) 143. Paraguan (Flug) 137. Ozeanische Halbfugel 19. Ozeanische Infeln 30. 31 f. 57. 59. 142, (Republit) 142. Parallelfreise 12. 180. Dzeanijches Klima 22. 181. Paramaribo 143. Paramos 137. Parana (Flug) 136. 137. Bacific = Gifenbahn 156. 142. 161.Barchim 407. Bacififder Erbteil 169. Bare 113. Bacififcher Dzean 24. Barias 91. Padeisftrom 166. Barime (Gebirgeland v.) Pader 390. 136. Paderborn 390. Paris 13. 1270. 273. 274 ff. 288. 396. 419. Padijchah 243. Badna 226. Parma (Herzogt.) 221. 226. 364, (Stadt) 226. Badus (Bo) 211. Papftliches Gebiet 221. Parnajos 249. Pajie (i. Geb.) 34. 42.58. Paros 253. Pajtum 234. Parry (Kapitan) 167. Paislen 293. Parfen 74. 93. Balaftina 82. 83 ff. 84. Parthenope (Neapel) 243.233.Balestrina 230. Parthifches Reich 69. 71. Palau = Infeln 177. Pajcha 243. Palembang 96. Bas be Calais 265. Palermo 235. 236. Baß f. Baffe.

411. 428.

Baltoftrage 94.

Palma 201.

Palmoja 80.

Passeierthal 327. 431. Bafterzen = Gleticher 327. Batagonien 50. 135. 139. 141. Batmos 80. Patna 93. Paträ 251, (Busen von) 249. Bau 277. Baulingelle 351. 402. Pavia 224. Pawlowsti 319. Pawnees 163. Paper, Julius 23. Pays de Vaud 440. Beat = Gebirge 286. 290. Pedemontium 222. Beene 301. 356. 357. 377. 378. Begnit 339. 412. Peiho 100. Beipussee 309. 321. Beiräeus 250. Belion <u>248.</u> 100 f. Bella 246. Peleponnes 239. 248. 250 ff. 251. 252. 254. Belifan = Spite 117. Pelplin 380. Pelufium 127. 128. Beneios 248. Benn, William 154. Benninische Alpen 207. Penniplvanien 154. 158. 159. Penfacola 160. Pentelifon 250. Bera 246. Perda 84. Berefon 323. Bergamos 79. Perim (Injel) 88. Periodifche Quellen 39. Beriodifche Geeen 429. Berleberg 376. Verlnuichelbante 62. Berm 311. 322. Baffate 27. 28. 135. Paffau 325. 331. 332. Pernambuco 142. Perpignan 278. Perfante 356. 377.

Register. 495

| Bersepolis 74.                           | Pfefferfüste 120.                             | Bindos 239. 246. 247.      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Persepolis 74.<br>Perser 69. 71. 72. 73. | Bflangen 44 ff.                               | 248.                       |
| 74, 78, 79, 240, 246,                    | Bflangen : Beographie                         | Binguin = Infel 117.       |
| Berfien 69. 72. 75. 88.                  | 45, (v Europa) 186.                           | Binggan 332. 428.          |
| 94, 127, 322,                            | Bflangentunde 45.                             | Biombino 228.              |
| Berfifcher Meerbufen                     | Pforta 384.                                   | Birna 398.                 |
| 61. 70. 80. 88.                          | Pforte (hohe) 245. 248.                       | Bija 227. 228.             |
| Berfisches Reich 72. 73 ff.              | 264.                                          | Bifaner 238.               |
| Bersonal = Union 189.                    | Pforzheim 416.                                | Bifet 431. 432.            |
| 319.                                     | Phaleron (Bafen) 250.                         | Biffa 359.                 |
| Berfpettivifche Projettion               | Phanerogamen 45.                              | Pijtoja (Pijtoria) 227.    |
| 180.                                     | Pharialos 248.                                | Bitteburg 158.             |
| Perte du Rhône 266.                      | Phofis 77.                                    | Bizarro, Franz 140. 141.   |
| Berth (Muftralien) 172,                  | Philadelphia 158.                             | Big Bernina 209. 327.      |
| (Schottland) 293.                        | Bhila 127.                                    | Biz Languard 209.          |
| Bern 50. 133. 134.                       | Philippinifche Infeln 96.                     | Plan 179.                  |
| 140 f., (Kordillere v.)                  | 98. 177.                                      | Blaneten 5. 6. 8. 9. 10.   |
| 135.                                     | Philippoi 246.                                | Blanetenbahnen 8.          |
| Berugia 228. 231, (Gee                   | Philippopel 255.                              | Planetengruppe 8.          |
| v.) 215.                                 |                                               |                            |
|                                          | Philippsburg 416.<br>Philister (Land der) 86. | Planetenring 8.            |
| Peichauer 72.<br>Peicherähs 141.         | Phonizier 58. 82. 105.                        | Blanigloben 13. 180.       |
| Beschiera 224.                           | 128. 181. 193. 237.                           | Blataa 249.                |
| Best 261.                                | 289. 379.                                     |                            |
|                                          | Photis 249.                                   | Plattdeutsche Sprache 361. |
| Betereberg (bei Salle)                   |                                               |                            |
| 384, (Citadelle bei                      | Phortys 254.                                  | Plattefluß 161.            |
| Erfurt) 384, (Cita=                      | Phrygien 78.                                  | Platten: See 258.          |
| delle bei Maastricht)                    | Physit 1.                                     | Blaue 402.                 |
| 447.                                     | Biacenza 226.                                 | Planen 399.                |
| Betereburg 68. 319 f.                    | Piave 213.                                    | Plauenscher Grund 398.     |
| 321.                                     | Picardie 276.                                 | Plauenicher Kanal 357.     |
| Petersiniel 335.                         | Bic Bernina 209. 327.                         | Pleiße 351. 398. 401.      |
| Beteretirche (Rom) 229.                  | Bic de Nethou 190.                            | Ploner See 356.            |
| Peterwaldau 381.                         | Bicenum 215.                                  | Blürs 224.                 |
| Beterwardein 262.                        | Bichincha (Bulfan) 140.                       | Plutonisten 18.            |
| Betrographie 1.                          | Bico de Tende 131.                            | Plymouth 289.              |
| Betroleumquellen 159.                    | Bic Pojete 190.                               | Böchlarn 428.              |
| Betropawlowst 68.                        | Biemont 202. 206. 207.                        | Po (Padus) 206. 211 f.     |
| Betichili = Bufen 100.                   | 214. 221. 222.                                | 212. 213. 215. 222.        |
| Petschora 309.                           | Bieter = Marithurg 108.                       | <u>224. 226.</u>           |
| Pfäffers (Bad) 439.                      | Pietramala (Paß) 228.                         | Po della Gnocca 213.       |
| Pfälzergebirge 337. 343.                 | Pignerolo 222.                                | Po Grande 213.             |
| Pfahlgraben 361.                         | Bit von Orizaba 147.                          | Bodol 322.                 |
| Pfalz 154. 338. 365.                     | Biften 282.                                   | Podolien 321.              |
| 418, (Rur =) 394. 410.                   | Biftenwall 290.                               | Point de Galle 94.         |
| 416, (Ober =) 330.                       | Bilatus (Berg) 208. 326.                      | Point = a = Pitre 146.     |
| 331. 411. (Rhein=)                       | 439.                                          | Poitiers 87. 277.          |
| 338. 410. 413.                           | Pillau 379.                                   | Boitou 270. 277.           |
| Pfalz (Schloß) 342.                      | Billauer Tief 359.                            | Bol 12. 13. 14. 15. 16.    |
| Pfalz = Zweibrücken 300.                 | Pillnig 398.                                  | 180. 181.                  |
| 410.                                     | Bilfen 431. 432.                              | Bola <u>429.</u>           |

| Polarachie 4.                            | Popocatepetl 147.       | Braslin = Safen 176.                     |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Bolare Luftftrömungen                    | Porcopolis 159.         | Brebifchthor 347. 432.                   |
|                                          | Poros 253.              | Bregel 41. 359. 379.                     |
| 28.                                      |                         |                                          |
| Polare Projektion 180.                   | Port au Brince 146.     | Brenzlau 376.                            |
| Polarinfeln 167.                         | Port Darwin (Nord =     | Presbyterianer 292.                      |
| Bolar=Rontinent (fudl.)                  | Austral.) 455. 456.     | Preßburg 255. 257. 261.                  |
| 15. <u>24</u> .                          | Port Elisabeth 109.     | Pregburger Pforte 261.                   |
| Polarfreise 15. 16. 23.                  | Port Jadion 171.        | <u>325.</u> <u>331.</u> <u>333.</u>      |
| 45. 46.                                  | Port Philipp 172.       | Brefidos 130. 152.                       |
| Polarländer 36. 47. 51.                  | Bort Said 128.          | Brefton 290.                             |
| 166 ff. 182.                             | Porta westfalica 345.   |                                          |
| m 100   . 102.                           |                         | Breußen (Hrzgt.) 372,                    |
| Polarmeere 23. 24. 27.                   | Portages (Tragpläte)    | (Königr.) 104. 221. 273. 301. 315. 316.  |
| 146. 151. 167.                           | 150.                    | 273. 301. 315. 316.                      |
| Polarfeen (amerifan.)                    | Bortici 233.            | 367. 372 ff. 385. 386.                   |
| <u>150.</u>                              | Porto f. Oporto.        | <u>398. 406. 412. 425.</u>               |
| Polarstämme 64.                          | Porto Ferrajo 228.      | 426. 441, (Polniich)                     |
| Bolaritern 5. 15.                        | Porto Longone 228.      | 314, (Bolt) 372.                         |
| Bolder 354.                              | Borto Rico f. Buerto    | Breugens Provingen                       |
| Pole (der Erde) 4. 12.                   | Rico.                   | (Mreal) 421, (Bevölle                    |
|                                          |                         | ring) 422, (Bevölke-                     |
| 13. 15. 47, (bes                         | Porto Santo 130.        |                                          |
| Simmels) 15.                             | Porto Seguro 123.       | rungsbichtigfeit) 423.                   |
| Polen (Land) 300. 314 f.                 | Bortsmouth 289.         | Preußisch=Enlau 379.                     |
| 315 jj. 317. 320. 321.                   | Portugal 93. 97. 108.   | Preußisch = Litauen 379.                 |
| 322. <u>363.</u> <u>373.</u> <u>380.</u> | 111. 130. 131. 139.     | Priegnit 376.                            |
| 398. 426.                                | 142, 189, 192, 193,     | Primare Formation 37.                    |
| Bolen (Bolf) 187. 263.                   | 194 ff. 364, 400, 408.  | Bring = Edwards = Infel                  |
| 300. 314. 316 j. 322.                    | 445.                    | 165.                                     |
| 362. 377. 379. 401.                      | Portugiefen 92. 94. 96. | Bringen = Infeln 244.                    |
|                                          |                         |                                          |
| Poltawa 300. 322.                        | 97. 101. 103. 105.      | Pripet 311. 321.                         |
| Polneder=Brojettion 181.                 | 110. 113. 120. 123.     | Procida 232.                             |
| Bolynefien 21. 168 ff.                   | 130. 133. 139. 187.     | Brogreso 152.                            |
| 169. 170. 171. 177 ff.                   | 198.                    | Projektionen 180.                        |
| Polynesier 171. 178.                     | Poruffen 372.           | Bropontis 244.                           |
| Bometia 216.                             | Bojen (Prov.) 316. 359. | Broteft. Rirche 92. 134.                 |
| Bommern 300. 301. 356.                   | 369. 374. 380 ff.,      | 171. 188. 2 <u>60.</u> <u>262.</u>       |
| 359. 361. 377 ff.,                       | (Stabt) 380.            | 269. <u>287.</u> <u>295.</u> <u>315.</u> |
| (Bolt) 378.                              | Posilippo 232.          | 369. 374. 410. 414.                      |
| Pomona (Infel) 294.                      | Boffen 402.             | 426.                                     |
|                                          |                         |                                          |
| Pompeji 233.                             | Boti 77.                | Protuberanzen (der                       |
| Ponditicherri 93.                        | Botidaa 246.            | Sonne) 7.                                |
| Ponte Molle 231.                         | Bot = Mine 116.         | Brovence (Provincia)                     |
| Pont du Gard 278.                        | Potomac 149. 159.       | 202. 206. 278 f.                         |
| Pontinifche (pomtinifche)                | Potofi 141.             | Provençalen 187.                         |
| Gumpfe 216. 217.                         | Botebam 376. 381.       | Brovengalische Tiefebene                 |
| 231.                                     | Bozzuoli 232.           | 268.                                     |
| Pontifches Randgebirge                   | Pranejte 230.           | Providence (Stadt) 158.                  |
| 77.                                      | Brarieen 116. 149. 159. | Broving f. Provence.                     |
|                                          |                         |                                          |
| Bontische Steppe 313.                    | 163.                    | Brut 242. 259. 263.                      |
| Pontos (Meer) 60,                        | Prag 367. 373. 386.     | 323.                                     |
| (Reich) 78.                              | 397. 426. 431. 432.     | Bruzzen 372.                             |
| Pontos Euzeinos 60.                      | Praga <u>321.</u>       | Btolemäer 127.                           |
|                                          |                         |                                          |

| Btolemäifches Spitem 6.                                             | Mäter 361.                               | Reichenberg 432.                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Btolemaus (Geograph) 6.                                             | Rätien 208. 361.                         | Reichenhall 411.                                |
| Btolemais 83.                                                       | Rätifon 209.                             | Reichefürften, beutiche                         |
| Buebla 152.                                                         | Ratifche Alpen 208.                      | 365.                                            |
| Buerto Cabello 140.                                                 | Rätoromanen 187.                         | Reichetreife, beutfc. 365.                      |
| Buerto Rico 146.                                                    | Hagaz 439.                               | Reichestädte, beutsch. 365.                     |
| Bunta d'Ilhero 117.                                                 | Raguja 433.                              | Reichestande 365.                               |
| Bußten 258.                                                         | Rajah 244.                               | Reichswald 419.                                 |
| Pufterthal 328. 430.                                                | Rainweg f. Rennfteig.                    | Reifträger 348.                                 |
| Butbus 378.                                                         | Raizen 255.                              | Reims 280.                                      |
| Bupiger Wiet 380.                                                   | Rallid = Reihe 178.                      | Reinerz 349. 381.                               |
| Buy de Dome 267. 280.                                               | Ralum = Plantage 175.                    | Reinhardebrunn 400.                             |
| Philos 248. 251.                                                    | Ramberg 346.                             | Reis = Effendi 243.                             |
| Pyramiden 127.                                                      | Ramla 85.                                | Reig, Bilh. 136.                                |
|                                                                     |                                          | Relieffarten 38.                                |
| Phrenden 188, 190, 193.                                             | Rammelsberg 389.                         |                                                 |
| <u>199.</u> <u>200.</u> <u>201.</u> <u>202.</u><br>265. <u>278.</u> | Randgebirge 36.                          | Religionen 53 j.                                |
|                                                                     | Rangun 95.                               | Reliften - Secen 43.                            |
| Pyrenäische Halbinsel                                               | Rappersivyl 336.                         | Remicheid 395.                                  |
| 182. 190 ff.                                                        | Rappoltsweiler 419.                      | Rendsburg 386.                                  |
| Phrip 377.                                                          | Raffen 49 f.                             | Rennes 277.                                     |
| Phrmont 345. 406.                                                   | Raftatt 416.                             | Rennsteig 345.                                  |
|                                                                     | Ratad = Reihe 178.                       | Renntierlappen 299.                             |
|                                                                     | Ratibor 349. 382.                        | Rennsteig 345.                                  |
| ₽.                                                                  | Rateburg 386. 406.                       | Reno 211.                                       |
| Quafer 154. 287.                                                    | 3 407.                                   | Renfe 342. 396.                                 |
| Quanen 299, 303.                                                    | Rateburger See 386.                      | Republit 54.                                    |
| Quarnero (Buj. v.) 182.                                             | <u>407</u> .                             | Republiten (europ.) 189,                        |
| 262.                                                                | Raubstaaten 129.                         | (siidamerif.) 140.                              |
| Quartare Formationen                                                | Rauhe Alb (Alb) 328.                     | Refina 233.                                     |
| 37.                                                                 | 415.                                     | Reftinfeln 31.                                  |
| Duebec 164.                                                         | Rauhes Haus 409.                         | Réunion (Infel) 131.                            |
| Quedfilberbergwerte                                                 | Ravenna 214. 227.                        | Reus 201.                                       |
| 198. 429.                                                           | Ravensberg 390.                          | Reuß (Fluß) 208. 209.                           |
|                                                                     | Rawitich 380.                            | 326, 336, 439,                                  |
| Quedlinburg 383.<br>Queensland 172.                                 | Recife 142.                              | Reuß (alt. und jungere                          |
| Queis 348. 349.                                                     | Rednit 339.                              | Linie) 347. 401 ff.                             |
| Quellen 38, 44.                                                     | Red River 149.                           | Reußen f. Ruffen.                               |
| Queretaro 152.                                                      | Reeden 21.                               | Reutlingen 415.                                 |
| Querthäler 34. 42.                                                  | Rega 356. 377.                           | Reval 321.                                      |
| Duichuas 133.                                                       | Regen 329. 331.                          | Revolution (d. Erde) 11.                        |
| Duito (Stadt) 140,                                                  | Regensburg 325. 330. 361. 364. 365. 411. | Rhein 39. 41. 186. 204.                         |
| (Hochebene v.) 140.                                                 | <u>361. 364. 365. 411.</u>               | <u>209. 266. 267. 268.</u>                      |
| (god)coche 0.) 140.                                                 | Reggio (Oberital.) 226,                  | 270. 325. 328. 334 ff.                          |
|                                                                     | (Calabr.) 234.                           | <u>336.</u> <u>337.</u> <u>338.</u> <u>340.</u> |
| - H.                                                                | Regnip 339. 412. 413.                    | <u>341.</u> <u>342.</u> <u>343.</u> <u>350.</u> |
|                                                                     | Rehme (Bad) 390.                         | 341. 342. 343. 350. 352 jf. 353. 354. 358.      |
| Raab (Fluß) 257. 261.                                               | Rejfiavit 307.                           | <u>360.</u> <u>361.</u> <u>365.</u> <u>373.</u> |
| 270, (Stadt) 261.<br>Rachel 330. 331.                               | Reichenau (Dorf) 334,                    | <u>393. 394. 395. 412.</u>                      |
| Hadjel 330. 331.                                                    | (Infel) 335. 416.                        | <u>416. 417. 418. 419.</u>                      |
| Rad (großes u. fleines)                                             | Reichenbach (Königreich)                 | <u>428. 430. 431. 438.</u>                      |
| <u>348.</u> <u>350.</u>                                             | Sachsen) 399, (Schle=                    | <u>439.</u> <u>440.</u> <u>446.</u>             |
| Radicofani 228. 231.                                                | sien) 381.                               | Rhein = Bayern 413 f.                           |
| Daniels Lehrb. b. Beog                                              | ur.                                      | 32                                              |
| - united states of Otto                                             | ···                                      | <u> </u>                                        |

| Rheinbund 364. 365.                                                                       | Ringgebirge auf bem                             | Rohlfs, G. 121.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 398. 417.                                                                                 | Monde 10.                                       | Rofituo = Gumpfe 312.      |
| Rheindelta 41. 343. 352.                                                                  | Rinnfal 39.                                     | 315.                       |
|                                                                                           | Rinteln 339.                                    | Rolandebreiche 191.        |
| <u>354. 446.</u>                                                                          | Rio 142, (Bai v.) 142.                          | Rolandsed 341. 395.        |
| Rheinfall 335. 438.                                                                       | Rio de Janeiro 142.                             | Rom 59. 212. 216. 218.     |
| Rheingau 342.                                                                             | Rio de La Plata 137.                            | 219. 221. 225. 228.        |
| Rhein = Beffen 417.                                                                       |                                                 |                            |
| Rheinifches Schiefergeb.                                                                  | 142.                                            | 229 ff. 231. 233. 234.     |
| 324. 337. 340 ff. 344.                                                                    | Rio del Rey 117.                                | 235. 236. 270. 272.        |
| Rhein = Marne = Kanal                                                                     | Rio Grande del Norte                            | 278.                       |
| 268.                                                                                      | 147. 148. 160.                                  | Romäer 246.                |
|                                                                                           | Rio Grande do Gul 142.                          | Romagna 221, 226, 228.     |
| Rheinpfalz 410. 413 f.                                                                    | Rio Madeira 137.                                | Momanen 187. 205. 259.     |
| Rheinproving (Rhein=                                                                      | Rio Negro 44. 137.                              | <u>269. 324. 361. 440.</u> |
| land) 127. 343. 374.                                                                      | Rion <u>77.</u>                                 | Romuni f. Rumanien.        |
| 394 ff.                                                                                   | Ritter, Karl 56. 383.                           | Roncevalles (Thal) 191.    |
| Rhein = Rhone = Ranal                                                                     | Ripebüttel 409.                                 | Ronneburg 401.             |
| 267. 420.                                                                                 | Riva 431.                                       | Morschach 438.             |
| Rheinstein 342. 396.                                                                      | Rivoli 226.                                     | Rofenheim 411.             |
| Rheithron 254.                                                                            | Robefon = Ranal 147.                            | Rojenftein 414.            |
| Rhobanus (Rhone) 265.                                                                     | 151. 167.                                       | Rojette 128.               |
| Rhode (Infel) 158.                                                                        | Rocca di Bapa 230.                              | Rog (Seefahrer) 24. 167.   |
| Rhode=Jeland 153. 158.                                                                    | Rochefort 277.                                  | Rogbach 384.               |
| Rhodope = Gebirge 239.                                                                    | Rochelle (la) 277.                              | Rogleben 351. 384.         |
| Rhodos 80.                                                                                | Roch = Mountains 148.                           | Rohtrappe 351. 383.        |
|                                                                                           |                                                 | Rostoct 407.               |
| Nhön <u>339.</u> <u>340.</u> <u>344.</u>                                                  | 149. 165.<br>Rodden 265.                        | Rotation (ber Erbe) 11.    |
| 413.                                                                                      | 93' 71 70 00 100                                |                            |
| Rhone <u>204.</u> <u>207.</u> <u>208.</u> <u>265.</u> <u>266.</u> <u>267.</u> <u>268.</u> | Römer 71. 78. 82. 128.                          | 14. 17. 27.                |
| 265. 266. 267. 268.                                                                       | <u>129.</u> <u>187.</u> <u>188.</u> <u>193.</u> | Rotenburg (Dorf) 351,      |
| <u>270.</u> <u>278.</u> <u>279.</u> <u>281.</u>                                           | <u>199. 201. 206. 211.</u>                      | (Ruine) 402.               |
| <u>326.</u> <u>328.</u> <u>363.</u> <u>439.</u>                                           | <u>218.</u> <u>219.</u> <u>227.</u> <u>232.</u> | Rotenturmpaß 256. 258.     |
| 440, (Tiefl. der) 268.                                                                    | <u>235.</u> <u>236.</u> <u>237.</u> <u>238.</u> | 262.                       |
| Rhonegletscher 265.                                                                       | <u>241.</u> <u>247.</u> <u>264.</u> <u>269.</u> | Roter Fluß 149.            |
| Richmond 159.                                                                             | <u>278. 279. 281. 282.</u>                      | Roter Main 338. 413.       |
| Riddarholm 301.                                                                           | <u>331.</u> <u>333.</u> <u>360.</u> <u>395.</u> | Rotes Meer 15. 61. 84.     |
| Riede <u>330.</u>                                                                         | 411. 417. 419.                                  | <u>85. 125. 126. 128.</u>  |
| Rienz 204. 430.                                                                           | Romifch = deutsches Reich                       | <u>243.</u>                |
| Ries 412.                                                                                 | 362 ff.                                         | Rothaargebirge 341.        |
| Rieja 398.                                                                                | Römifche Ruftenebene                            | Rothante 51. 154.          |
| Riefendamm 295.                                                                           | 214.                                            | Rotlagergebirge 341.       |
| Riefengebirge 348 f. 382.                                                                 | Romijd = tath. Rirche 53.                       | 345.                       |
| 432.                                                                                      | 92. 134. 146. 1 <del>71</del> .                 | Rotruffen f. Ruthenen.     |
| Riefentoppe 348. 382.                                                                     | 188, 195, 197, 219,                             | Rottenburg 415.            |
| Rif 128.                                                                                  | <u>247. 260. 262. 269.</u>                      | Rotterbam 290. 446.        |
| Niff 26.                                                                                  | <u>287.</u> <u>295.</u> <u>315.</u> <u>316.</u> | Roubaix 276.               |
| Riga 320.                                                                                 | 369. 374. 410. 414.                             | Rouen 271. 277.            |
| Rigafcher Meerbufen                                                                       | 417. 426. 437. 441.                             | Rouffilon 278.             |
| 183. 309. 315. 321.                                                                       | 442. 445. 447.                                  | Roveredo 431.              |
| Rigi 209. 327, (österr.)                                                                  | Roer 343.                                       | Rovuma=Fluß 111. 114.      |
| 333.                                                                                      | Röraas 303.                                     | Ruaha 112.                 |
| Rigi = Rulm 327. 439.                                                                     |                                                 |                            |
|                                                                                           | Roermond 447.                                   | Rubeho : Gebirge 112.      |
| Ringe (des Saturn) 8.                                                                     | Roestilde 306.                                  | Rubico 227.                |
|                                                                                           |                                                 |                            |

| Rudeleburg 384.                                                                           | 1  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ruden 378.                                                                                |    |
| Rudolftadt 402.                                                                           |    |
| Wilhelanh 404                                                                             |    |
| Rügen 378.                                                                                |    |
| Rügen 378.                                                                                | 1  |
| Rügenwalde 377.                                                                           |    |
| Müili 436.<br>Nufidji 112. 114.                                                           | 1  |
| Rufidji 112. 114.                                                                         | 1  |
| Ruju 112.                                                                                 |    |
| Rugard 378.                                                                               |    |
| Ruhla 400.                                                                                |    |
| Ruhr 342. 343. 394.                                                                       |    |
| 395.                                                                                      | 1  |
| Ruhrort 394.                                                                              |    |
| Ruhrort 394.<br>Rumänen 259, 262, 263.<br>264 f. 314. 426.                                | ,  |
| 264 f. 314. 426.                                                                          |    |
| Rumönien 187, 189,                                                                        |    |
| <u>242. 259.</u>                                                                          | ١, |
| Rumanifche Tiefebene                                                                      | 1  |
| 258. 325.                                                                                 |    |
|                                                                                           |    |
| Rumaunsch 361.                                                                            |    |
| Rumburg 432.<br>Rumelien (Rumili) 243.                                                    |    |
| 244 5 246 254                                                                             |    |
| 244 f. 246. 254.<br>Ruppin (Graffch.) 376.                                                |    |
| 9846 316 350                                                                              |    |
| Hub 316. 359.<br>Hulien 66. 68. 187. 246.<br>248. 264. 300. 310.<br>314. 317. 318 f. 320. |    |
| 248 264 300 310                                                                           |    |
| 314 317 318 f 320.                                                                        |    |
| <u>321.</u> <u>322.</u> <u>376.</u> <u>377.</u>                                           | 1  |
| 384. 401.                                                                                 | ١  |
| Ruff. Reich 314. 316 ff.                                                                  | l  |
| Ruifiich = Turan 69.                                                                      | ì  |
| Hugland 16. 30. 61. 67. 68. 69. 72. 74. 76.                                               | ı  |
| 68. 69. <u>72.</u> <u>74.</u> <u>76.</u>                                                  | ١  |
| 100. 101. 187. 188.<br>189. 190. 263. 272.                                                | ı  |
| 189. 190. 263. 272.                                                                       |    |
| 273. 300. 302. 304.<br>311. 314. 315. 316 ff.                                             | ı  |
| 311. 314. 315. 316 ff.                                                                    |    |
| <u>321.</u> <u>322.</u> <u>369.</u> <u>373.</u>                                           |    |
| Ruffori 111.                                                                              |    |
| Rust 261.                                                                                 |    |
| Mustichut 255.                                                                            |    |
| Ruftschut 255.<br>Ruthenen 263. 318. 426.                                                 | 1  |
| Ryssel (Lille) 276.                                                                       |    |
|                                                                                           | 1  |
| <b>æ</b>                                                                                  |    |

€.

Saadani <u>114.</u> Saalach 411.

| Saale (thüringifche) 329.  345. 346. 347. 351 f.  358. 383. 384. 397.  399. 400. 401. 402.  403, (fräntifche) 339.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saalfeld 351. 401. Saalfreis 383. Saandam 446. Saare 440. Saar 337. 343. 396. Saarbriiden 392. 396.                      |
| 420.<br>Saarlouis 396.<br>Saat 431. 432.<br>Sabeller 216.<br>Sabinerberge 216. 230.<br>Sadhalin (Infel) 58. 101.         |
| 102. Sadjen (Voltsjiamm) (in England) 277.282. 290, (in Deutschald) 345. 346. 362. 389. 393. 404, (in Siebenbürgen) 262. |
| Sadjen (Königr.) 347.  373. 397 ff. 402. 425. 432.  Sadjen (Provins) 352. 382 ff.  Sadjen 2 Altenburg                    |
| 401 ff.<br>Sachsenburger Pforte<br>351.                                                                                  |
| Sachsenhausen 393. Sachsen = Coburg = Gotha 385. 400 ff. Sachsen = Meiningen 400 ff.                                     |
| Sachsen = Weimar 347. 399 ff. Sacramento (Fluß) 161, (Stadt) 161. Sächssiches Bergland                                   |
| 324. 347. 350.<br>Sächsische Schweiz 347.<br>348. 398.                                                                   |
| Sächsisch = thuringische Staatengruppe 347. 397 ff. Säntisch (haber) 327                                                 |

Sahama 135.

Sahara 15. 106. 107. 121. 123 jj. 128. Saulen bes Beraffes 59. Saibe 89. Saigon 95. Satalaven 131. Sala 302. Salaga 122. Salamanca 199. Salamis 240. 253. Salambrias 248. Sala y Gomes 177. Salerno 233. 234. 275. Salford 290. Galm (Fürften) 391. Salodurum 438. Salomond : Infeln 173. 176. 178. Salomons = Thron 70. Salon 201. (Meer= Salonifi 246 bufen v.) 238. 246. Salfette 93. Saljo (Simera) 237. Saltlate City 163. Salzach 42. 210. 332. 333. 428. Salzbergwerte 263. 383. **428.** Salabrunn 381. Salzburg (Herzogtum)
333. 428, (Stadt)
411. 428. Salzburger Allpen 210. 328. 332. 428. Salze (Ruine) 339. Salztammergut 210. 328. 333. 428. Salgquellen 39. Salgfee (großer) 154. 163. Salzjeeen 43. 75. 77. 128, 129, 310. Salzsteppe 308. 313. Salzfümpfe 129. Salzungen 401. Salzwedel (Mart) 372, (Stabt) 382. Salzwüsten 71. Samaden 440.

32\*

| Samaria 85.                      | St. Johann (Rheinpro=                           | Sandfischafen 117.      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Samariter 85.                    | vinz) 396.                                      | Sandfontein 117.        |
| Samartand 69, 70.                | St. John (Infel) 146.                           | Sandinfel 41.           |
| Sambefi 44. 108. 110.            | 305, (Neu = Braun =                             | Candomir (Bergland v.)  |
| 111. 115. 116.                   | schweig) 165.                                   | 356.                    |
| Cambre 343.                      | St. Johns (Neu = Fund=                          | Sandfrürme 123.         |
|                                  | land) 166.                                      | Sandwich Infeln 15.31.  |
| Samen (Lappen) 299. Samland 379. |                                                 | 177.                    |
|                                  | St. Juan (Fluß) 143.                            |                         |
| Samniten 216. 232.               | St. Juan de Buerto                              | Sandy=Rap 169.          |
| Samoa Infeln 177.                | Rico 146.                                       | Sanga 118.              |
| Samojeden 67. 188.               | St. Juan de Illua (Fort)                        | Sannaga 41. 118. 119.   |
| Samos 80. 243.                   | 152.                                            | Sanfibar 88. 108. 111.  |
| Samojch 258.                     | St. Loreng = Bujen 150.                         | 112. 113.               |
| Samothrate 247.                  | 165.                                            | Sanstrit 91.            |
| St. Andrews 293.                 | St. Lorengftrom 150.                            | Sand : Souci 376.       |
| St. Augustin 160.                | <u>154.</u> <u>155.</u> <u>164.</u> <u>165.</u> | Santa = Marta = Gebirge |
| St. Barthelenin 146.             | <u>309.</u>                                     | <u>137.</u>             |
| St. Bernhard (gr. u. fl.)        | St. Louis (Afrita) 120,                         | Santa Maura 254.        |
| 207. 222.                        | (Umerifa) 159.                                  | Santander 198.          |
| St. Blaffen 416.                 | St. Lucia 146.                                  | Cantiago (Infel) 131,   |
| St. Bonifacio = Strafe           | San Quis Potofi 152.                            | (Stabt) 141.            |
| 237.                             | St. Malo 277.                                   | Santiago (de Compo=     |
| St. Chriftoph 146.               | St. Marie (Infel) 131.                          | îtela) 198.             |
| St. Cloud 276.                   | St. Marino 189. 221.                            | Santiago de Cuba 145.   |
| St. Croix 146. 305.              | 227.                                            | Santorin (Thera) 31.    |
| St. Cruz 131.                    | St. Martin 146.                                 | 185. 253.               |
| St. Denis 275.                   | St. Maurice 440.                                | Saone (Arar) 266. 267.  |
|                                  |                                                 | 268. 270. 278. 281.     |
| St. Domingo (Infel)              | St. Miguel 130.                                 | 200, 210, 210, 201,     |
| 145, (Republif und               | St. Nazaire 277.                                | Saporogen 323.          |
| Stadt) 145. 146.                 | St. Paolo de Loanda 110.                        | Saratow 322.            |
| St. Elmo (Raftell) 237.          | St. Baul (Infel) 31.                            | Sarben 238.             |
| St. Ctienne 281.                 | St. Betersburg 68. 319 f.                       | Sarbes 79.              |
| St. Eustach 146.                 | 321.                                            | Sardinien (Infel) 221.  |
| St. Felipe de Auftin             | St. Bierre (Infel) 166,                         | 222. 237. 238 f. 365,   |
| <u>160</u> .                     | (Stabt) 146.                                    | (Königr.) 220ff. 221.   |
| St. Florian 428.                 | St. Quentin 198. 276.                           | 222. 279.               |
| St. Francisco 156. 161,          | St. Salvador (Republit)                         | Sarepta 322.            |
| (Bai v.) 161.                    | 144.                                            | Sarmatifche Cbene 184.  |
| St. Gallen 438.                  | St. Sebastian 198.                              | Sarnen 439.             |
| St. Georg&fanal(Auftra=          | St. Thomas (Amerifa)                            | Saron (Cbene) 85.       |
| lien) 175, (Großbri-             | 146. 305, (Afrifa)                              | Saron. Deerbufen 253.   |
| tannien) 281.                    | 31. 131.                                        | Sart 79.                |
| St. Germain 276.                 | St. Bincent (Infel) 131.                        | Sastatichewan 150.      |
| St. Geroninio be Pufte           | 146.                                            | Saffaniden 71. 81.      |
| 199.                             | St. Bolfgang (See v.)                           | Saffari 238.            |
| St. Goar 342. 396.               | 333.                                            | Sahnik 378.             |
| St. Gotthard 208. 265.           | San 116, 117.                                   | Saterland 355. 405.     |
| 326. 334. 335. 439.              | Sand 37.                                        | Saturn (Planet) 8.      |
| St. Helena 31. 131. 273.         | Sand (Am) 431.                                  |                         |
|                                  | Sanbhänte 26 354                                | Sauerland 342. 343.     |
| St. Helenenthal 428.             | Sandbante 26. 354.                              | 390.                    |
| St. Jacob (Dorf) 438.            | Sandboden 33.                                   | Saumpfade 191. 204.     |
| St. Jama 198.                    | Sandfischbai 110.                               | <u>208.</u> <u>326.</u> |

| Savannah 160. Savannah 33. 107. 122. 132. 136.                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Save <u>255.</u> <u>258.</u> <u>262.</u> 328. <u>361.</u> 429.                                                                |
| Saverne f. Zabern. Savoharden 198. 279. Savohen 202. 207. 220f. 221. 238. 266. 279.                                           |
| ©փոփույփոփ 73.<br>Եփոփու 439.<br>Եփորո 297. 321.<br>Եփութւոց 333.<br>Եփութւոց 333.<br>Եփութւոց 333.                           |
| Schaf = Injeln 306. Schamanen 52. Schamanismus 52. Schamo 66.                                                                 |
| Schan 95.<br>Schandau 398.<br>Schanghai 99. 100.                                                                              |
| Scharri 117. T18. 121. Scharriy 430. Scharri el-Arab 81. Schaumburg 393. 405. Schaumburg-Lippe 345.                           |
| Scheich iil Josam 243. Scheit 87. Scheitelpunft 2. Scheibe 267. 270. 276. 352. 354. 443. 444.                                 |
| Schellenberg 441. Schemnik 261. Scheppensiebt 386. 404. Scheveningen 446. Schiefer 37. Schiefergebirge (rbein.)               |
| 324. 337. 340 ff. 344.<br>Schitten 53. 72. 73. 74.<br>81.                                                                     |
| Schilbfröten=3ni. 140. Schimiju 111. Schintoismus 104. Schirtoismus 71. 74. Schirtoi 371. 74. Schirto (Filip) 110. Schiva 91. |

| Register.                                                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                          |  |  |
| Schlagintweit, Gebrüder 65.                                                                              |  |  |
| Schlammabiage 18.                                                                                        |  |  |
| Schlangenbad 341.                                                                                        |  |  |
| Schlawe 377.                                                                                             |  |  |
| Schlei 385. 387.<br>Schleiz 402.                                                                         |  |  |
| Schlesien 348 365 373                                                                                    |  |  |
| Schlesien 348. 365. 373. 425, (österreich.) 349.                                                         |  |  |
| 433 f., (preug.) 348.                                                                                    |  |  |
| 349. 374. 380 ff.                                                                                        |  |  |
| 433 f., (preuß.) 348.<br>349. 374. 380 ff.<br>Schleswig (Herzogtum)                                      |  |  |
| 354. 356. 369. 385.<br>386 ff., (Stadt) 387.<br>Schleswig-Holftein 305.                                  |  |  |
| Schleamia-Golitein 305                                                                                   |  |  |
| 356, 360, 363, 385 ff.                                                                                   |  |  |
| 356. 360. 363. 385 ff. 387. 404.                                                                         |  |  |
| Schlettstadt 419.                                                                                        |  |  |
| Schleufen 44.                                                                                            |  |  |
| Schleufingen 385.                                                                                        |  |  |
| Schliersee 332. 411. Schmalinseln 214.                                                                   |  |  |
| Schmalkalben 393.                                                                                        |  |  |
| Schmiedeberg 348. 382.                                                                                   |  |  |
| Cachmin 112                                                                                              |  |  |
| Schmide 351. 400. Schmederg (Alben) 328. 427. (Fichtelgeb.) 329. (Glaper Bergl.) 349. (Stadt in Sachien) |  |  |
| Schneeberg (Alben) 328.                                                                                  |  |  |
| (Blover Mercl.) 329,                                                                                     |  |  |
| (Stadt in Sachien)                                                                                       |  |  |
| 399.                                                                                                     |  |  |
| Schneefelder 297. 313.                                                                                   |  |  |
| <u>326.</u>                                                                                              |  |  |
| Schneegrenze 35.                                                                                         |  |  |
| Schneegruben 348. 382. Schneefopf 345.                                                                   |  |  |
| Schucefoppe 304. 348                                                                                     |  |  |
| 349. 350. 382.                                                                                           |  |  |
| Schneeloppe 304. 348. 349. 350. 382. Schneejturge 36. 205.                                               |  |  |
| Schnebsenthal 400.                                                                                       |  |  |
| Schönbrunn 427.                                                                                          |  |  |
| Schönburgifche Befigun=<br>gen 399.                                                                      |  |  |
| Schönebed 383.                                                                                           |  |  |
| Schonen 302. 363.                                                                                        |  |  |
| Schotten 292.                                                                                            |  |  |
| Schott. Hochlande 291 f. Schott. Grenggeb. 286.                                                          |  |  |
| Schottland 46, 187, 199                                                                                  |  |  |
| Schottland 46. 187. 188. 218. 239. 281. 283.                                                             |  |  |
| 291 ff. 294.                                                                                             |  |  |
| Schotts 128.                                                                                             |  |  |
|                                                                                                          |  |  |

Schredhorn 326. Schütt (Injel) 261. Schüte (Sternbild) 5. Schumla 255. Schwabach 412. Schwaben (Bolfeitanun) 332. 362. 418, (Brov). 387. 411 ]. Schwäbijch = frankijches Stufenland 340. Schwäb. Jura 329. 337. 338. Schwäbischer Areis 365. Schwäbisch Gmünd 415. Schwäbisch Hall 415. Schwalbach 341. 393. Schwanenflug 172. Schwarza 351 Schwarzawa 333. 433. Schwarzburg (Fürstent.) 347. 402 ff., (Schloß) 351. <u>402</u> Schwarzburg = Rudol= itabt 402 Schwarzburg = Conderd= hausen 402 ff. Schwarze Elster 350. Schwarze Lütschine 335. Schwarzes Meer 25. 60. 69. 75. 76. 78. 183. 184. 238. 239. 242. 255. 263. 308. 310. 314. 315. 323. Schwarzwald 325. 330. 335. 336. 3<del>37 ff. 338</del>. 414. 416. Schwarzwald-Areis 414. Schweden (Rönigr.) 183. 189. 190. 290. 295. 299. 301 ff. 312. 314. 317. 363. 388. 406. Schweden (Bolf) 154. 187. 298. 299. 300. 305. <u>314.</u> <u>321.</u> <u>376.</u> 377. 379. 412. Schwedt 376. Schwefelquellen 396. Schweidnig 381. Schweidniger Sochfläche 348. Schweif (Rometen) 9.

Schweinfurt 338. 413.

| Schweiz 125. 187. 202.                          | Segefta 235.                             | Sev           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 224 266 324 330                                 | Segovia 198.                             | 1             |
| 364. 420. 436 ff.,                              | Geifenberg 348.                          | 28            |
| (böhm.) 432, (deutsch)                          | Seilang 94.                              | Sev           |
| 438 ff., (frant.) 339,                          | Seine 186. 267. 268.                     | Sen           |
| (frang.) 439, (ital.)                           | 274. <u>276.</u> <u>277.</u> <u>280.</u> | Sha           |
| (frang.) 455, (franc.)                          |                                          | She           |
| 441, (făd)i.) 347. 348.                         | Sefundare Formationen                    | She           |
| 398.                                            | <b>37.</b>                               | 3             |
| Schweizer Eidgenoffen-                          | Setten (relig.) 53.                      | Shi           |
| ichaft 189. 437.                                | Seitenthäler 42.                         | Sia           |
| Schweiz. Hochebene 330.                         | Selebes 30. 31. 96. 97.                  | b             |
| Schweizer Jura 266 f.                           | Selef 79.                                |               |
| <u>279.</u> <u>328.</u> <u>330.</u> <u>335.</u> | Celeffe 79.                              | Sib           |
| 440.                                            | Seleufia 79. 81.                         | 1             |
| Schwelm 390.                                    | Seleutiben 71. 81. 82.                   | ~:6           |
| Schwerin 406.                                   | 91.                                      | Sib           |
| Schweriner See 356.                             |                                          | ~.6           |
| <u>406</u> .                                    | Selinus 237.                             | Sid           |
| Schwerfugel 18.                                 | Selfe 352. 402. 403.                     | Gid           |
| Schwertraft II.                                 | Selfirt, Alleg. 141.                     | Gic           |
| Schwetzingen 416.                               | Seltere 341. 393.                        | 1             |
| Schwnz 336. 436. 437.                           | Selz (mine) 339.                         | (             |
| 439.                                            | Semgallen 320.                           | $\frac{2}{2}$ |
| Schwig, Alben 209. 327.                         | Semiten 86.                              | Sib           |
| Scilly-Inseln 289.                              | Semlifi 111.                             | Gib           |
| Scirocco 217.                                   | Semlin 262.                              | 1             |
| Scone 293.                                      | Semmering 328, 428.                      | Sie           |
| Senlla 235.                                     | Sempach 437. 439.                        | 2             |
| Seapons 92.                                     | Seneggi 41. 120. 124.                    | 4             |
| Sebastopol 323.                                 | Senegainbien 106. 120.                   | Sie           |
| Cebbe 123.                                      | Sentung (fatulare) 17.                   | g             |
| Sebchas 129.                                    | 296.                                     | Sie           |
| Sedan 221. 273. 280.                            |                                          | 3             |
| Sedimente 18. 37.                               | Senner Beide 353. 405.                   | Sie           |
| Cebiment = Beiteine 37.                         | Septimer 208.                            | Sie           |
| See 19. 42.                                     | Sequana (Seine) 268.                     | Sie           |
| Gee = Mipen (europäische)                       | Serai (Serail) 245.                      | Sic           |
| <u>206.</u> <u>214.</u> <u>265.</u> <u>278.</u> | Serafichan 69.                           | Sie           |
| 279, (nordamerifan.)                            | Serajewo 255.                            | Gie           |
| 148.                                            | Seraing 444.                             | Gie           |
| Seehunds : Infel 117.                           | Serben 187. 255. 262.                    |               |
| Seefarten 180.                                  | 426.                                     | Si            |
| Sections 22 46 1861                             | Serbien 189, 242, 255 f.                 | 0.            |
| Seeflima 22. 46. 186f. Seeflifte 19. 186.       | <u>256.</u> <u>258.</u>                  | Gi            |
| Secland (Dan.) 302.                             | Seret 263.                               | 1             |
| 305, (Niederlande)                              | Sermione (Sirmio) 212.                   | Si            |
| 441. 444. 446.                                  | Serra de Cintra 195.                     |               |
| Canadata (auran ) 100                           | Gerra de Monchique 195.                  |               |
| Seemächte (europ.) 190.                         | - 4 CON 11 4 TOO                         | Gi            |
| Secenplatte (arttische)                         |                                          | 01            |
| 150. 309, (baltische)<br>356. 377, (finnische)  | Sesia 212.                               | Si            |
| 300. 311, (finnifaje)                           | Caitas 244                               | Si            |
| 309.                                            | Sejto8 244.                              | 01            |
|                                                 |                                          |               |

ern (Morbamerifa) 50. (England) 284. 89. oiaa 193. <u>199.</u> chellen 131. annon 294. 295. efficio 290. etland=Injeln 23.294. 06. ires (Graffch.) 287. m(Reich) 95, (Weer= oirien 16. 63. 66 ff. 01. 150. 187. 311. 22. irifch. Tiefland 43. 6. <u>6</u>8. helberge 267. 343. hem 85. rilien 20. 107. 129. 182. 221. 234 ff., Ronigr. beid. Gicilien) 231 ff. 364. ora (Meerbufen v.) 28. ebenbürgen 256. 258. 260. 262ff. 263. 314. 426.ebenbürgisches Gra= gebirge 256. 257. ebengebirge 341. 342. <u>343.</u> <u>395.</u> eben Griinde 348. 350. ebenhügelstadt 229. eg 342. egen 390. 392. ena 228. erra de Gredos 192. erra de Guadarrama 192. 198. erra = Leonafüste 120. 132. Morena 192. erra <u>194.</u> <u>195.</u> <u>198.</u> erra Nevada (nord= amerif.) 148, (fpan.) 191, <u>193</u>, erra Nevada de Santa Marta 136. ierra von Teras 148. ierras 191.

Regifter. 503

| Sciepter&fourfen 388.   Gigmaringen 330. 397.   Sciffs 92.   Sciff (Spiff) 354.   387.   Sciffs 92.   Sciff                                    |                         |                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Eindraingen 330. 397. Eito 79. Eitoren 136. Eitoren 252. Eitotu 105. Eitar 28ab 234. Eitberberg 381. Eitberfirom 137. 141. Eitberfirom 137. 141. Eitberfirom 137. 141. Either 263. Eiter 29. Either 209. Either 20                                  | Siepershaufen 388.      | Stabtar Jöfull 307.        | Colmifche Befitungen                            |
| Siffs 92. Siffrin 92. Siffrin 92. Siffor 105. Sila Badb 234. Silbertrom 137. 141. Silipria 263. Sill 299. 430. Sill 299. 430. Sill (Splt) 354. 387. Sifforetta 209. Simieropol 323. Simiplon (Simpeln ) Bab 208. 223. 440. Simplonire & So. Simplon (Steinpeln ) Bab 208. 223. 440. Simplonire & So. Simplon (Steinpeln ) Bab 208. 223. 440. Simplonire & So. Simplon (Steinpeln ) Simplonire & So. Simplon (Steinpeln ) Bab 208. 223. 440. Simplonire & So. Simplon (Steinpeln ) Simplonire & So. Simplon (Steinpeln ) Bab 208. 223. 440. Simplonire & So. Simplon (Steinpeln ) Simplon (Steinpeln ) Bab 208. 223. 440. Simplon (Steinpeln ) Simplon (Stein ) Simplon (Stein ) Simplon (Stein ) Simplon (Steinpeln ) Simplon (Stein ) Simplon (Steinpeln ) Simplon (Ste                                  |                         |                            | 396 417                                         |
| Effaver. See 150.  Sitotu 105. Sitos 234. Sitotroperg 381. Sitiferfrom 137. 141. Silierfrom 137. 141. Silierfrom 138. Sitif 209. 430. Sitif (Syli) 354. 387. Sitotroperg 323. Simin 113. Simin (Webirge) Sind (Webirge) Sind (Webirge) Sind (Stilitenland) Siz 340. Simin (Webirge) Simin (Webirg) Sim                                  |                         |                            | Cafathurn 427 420                               |
| Sitofu 105. Sila=Babb 234. Silberfrom 137. 141. Silifuria 263. Silifuria 209. 430. Silifuria 209. 430. Silifuria 209. 430. Silifuria 209. 331. Silifuria 209. 332. Silifuria 113. Silifuria 209. 333. Silifuria 209. 333. Silifuria 209. 334. Silifuria 209. 335. Silifuria 113. Silifuria 263. Silifuria 209. 334. Silifuria 209. 209. Silifuria 231. Silifuria 263. Silifuria 263. Silifuria 263. Silifuria 264. Silifuria 265. Silifuria 265. Silifuria 265. Silifuria 265. Silifuria 266. Silifuria 267. Silifuria 266. Silifuria 268. Silifuri                                  |                         |                            | Coloryul 431. 435.                              |
| Elter 282. Etutari (alban.) 247. (Eliferirom 137. 141. (Elifiria 263. Etutari (alban.) 247. (Elifiria 263. Etutari 131. (Elif                                  | Sittim <u>92.</u>       |                            |                                                 |
| Silberferg 381. Silberferg 381. Silberferg 383. Silf 299, 430. Silf (Shift) 354. Silf 299, 430. Silf (Shift) 354. Silf 299, 430. Simplons (Simpelns) Baß 208, 223. Simplons (Simpelns) Baß 208, 223. Simplons (Simpelns) Baß 208, 223. Simplons (Simpelns) Simplons (Simpelns) Baß 208, 223. Simplons (Simpelns) S                                  | Sitofu 105.             |                            |                                                 |
| Silberferg 381. Silberferm 137. 141. Silberfrom 137. 141. Silberfrom 137. 141. Silliprita 263. Sill 209. 430. Silt (Sylt) 354. 387. Silverta 209. Simileropol 323. Simileropol 323. Similons (Simpelns) \$\frac{9}{2}\$ 255. 259. 260. 314. 316. 317. 324. 361. 362. 363. 366. 372. 374. 387. 388. 406. 427. 429. 431. 433. Slavonien 259. 262. Singapur 96. 161. Singapur 96. 161. Sinigaglia 231. Similope 86 Schirge splitem 65. Similope 79. Sinitifojie 41. 43. 225. Simob 79. Sinot 122. 123. Sioun 104. Siou 439. Siour (Stamm ber) 163. Sitte 439. Siour (Stamm ber) 163. Sitte 439. Siour (Stamm ber) 163. Sitte 439. Siour 127. 128. Sioun 128. Simon 285. Sobat 125. Soben 341. Söbermanland 301. Söber (Serge) 175. Sömmerba 385. Söni 102. Sömmerba 385. Söni 102. Sömmerba 385. Söni 103. Sömmerba 391. Sönnenininitändbe 15. Sonnenininitändbe 15. Sonnenininitändbe 15. Sonnenininitändbe 15. Sonnenininitändbe 15. Sonnenininitändbe 15. Sonnenininitändbe 27. Sonnenininitändbe 28. Sonal (Ruft ber) 108. Sommer 276. Sommerba 936. Sommerba 936. Sommerba 93. Sommerba 94. Sommerba 93. Sommerba 93. Sommerba 93. Sommerb                                | Sila=Wald 234.          | Stoten 282.                | Solftitium (Sommer=,                            |
| Citileria 263   Citileria 265   Citileria 26                                    | Silberberg 381.         | Stutari (alban.) 247.      |                                                 |
| Sili (209, 430, 330, 361, 361, 361, 361, 361, 361, 361, 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gilberitrom 137, 141.   | (fleingligtisch) 79. 246.  |                                                 |
| Sitt 299, 430. Sitt (Sylt) 354, 387. Sitt (Sylt) 36, 363, 372. Sitt (Sylt) 36, 374, 387, 388, 406. 427, 429, 431, 433. Sittovite 187, 426. Sivenen 294. Sivenen 295. Solon 122. Sivenen 294. Solon 294. S                                  |                         |                            |                                                 |
| Eitt (Sylt) 354. 387.  Citoretta 209.  Cimferopol 323.  Cimiplon= (Cimplen=)  Pag 208. 223. 440.  Cimplonifrage 208. 209.  223. 440.  Cimiplonifrage 208. 209.  223. 440.  Cimid (Bebirge) 86.  Cimid (Rififenland) 92.  Cimia (Bebirge) 86.  Cimid (Rififenland) 92.  Cimid (Rififenland) 12.  Connenting 376.  Connenting 3                                  |                         |                            |                                                 |
| Situretta 209. Simplons (Simplons (S                                  |                         | Shithen 316.               |                                                 |
| Simeropol 323.  Simileropol 323.  Similon (Simplen   Simplen   Sim                                  |                         |                            |                                                 |
| Simplon   (Simplen   2)   316, 317, 324, 361, 362, 363, 366, 372, 363, 366, 372, 374, 387, 388, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 432, 387, 426, 388, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 432, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387                                    |                         | 205. 209. 241. 254.        |                                                 |
| Simplon   (Simplen   2)   316, 317, 324, 361, 362, 363, 366, 372, 363, 366, 372, 374, 387, 388, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 432, 387, 426, 388, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 433, 384, 406, 427, 429, 431, 432, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387, 426, 387                                    |                         | 255, 259, 260, 314,        |                                                 |
| Simplons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Simiu 113.              | 316 317 324 361            | Sonderburg 387.                                 |
| \$\frac{\partial \text{start}}{\partial \text{start}}\$\frac{\partial \text{start}}{\partial \text{start}}}\$\frac{\partial \text{start}}{\partial \text{start}}}\$\partial | Simplon = (Simbeln =)   | 362 363 366 372            | Conbershaufen 402.                              |
| \$\frac{203. 440.}{233. 440.}   \$\frac{429. 431. 433.}{223. 440.}   \$\frac{429. 431. 433.}{242. 426.}   \$61000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ron 208, 223, 440       |                            |                                                 |
| Standard (Webirge)   86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | <u>314. 301. 300. 400.</u> | Sonne 9 5 6 7 6                                 |
| Simal (Gebirge)   86, (Qalbinjel) 86, (Emb (Kilijtenland) 92, (Eingapur 96, 161. (Edwenn 187, 426, Edwenn 187, 426, (Edwenn 187, 426, Edwenn 187, 426, (Edwenn 187, 426, Edwenn 187, 426, (Edwenn 187, 426, (Edw                                    |                         | 427. 429. 431. 433.        | 15 17 5 0. 1                                    |
| (Salbinjel) 86. (Sind (Rüijtenland) 92. (Singapur 96. 161. (Sinigaglia 231. (Sinigaglia 232. (Sinigaglia 232. (Sinigaglia 232. (Sinigaglia 232. (Sinigaglia 233. (Sinigaglia 233                                  |                         | Slavonien 259, 262,        |                                                 |
| Common   C                                    | Siliai (Gebirge) 86,    |                            | Sonneberg 401.                                  |
| Singapur 96. 161.  Sinifgaglia 231.  Sinifgaglia 231.  Sinifges Gebirgshystem 65.  Sintifforjie 41. 43. 225.  Simob 79.  Sio 122. 123.  Siogun 104.  Siour (Etanum ber) 163.  Sir 66. 69. 70.  Sitacuja 236.  Sir 66. 69. 70.  Sitatu 132.  Sobern 341.  Söbermanland 301.  Söbermaln 301.  Sö                                  |                         |                            | Sonnenbahn 5, (ichein=                          |
| Einigaglia 231.  Eonitata 232.  Eonitata 231.  Eolitata 232.  Eolitata 233.  Eolitata 234. 240. 249.                                  |                         |                            |                                                 |
| Simificis Gebirgshiftem 65. Simfirificife 41. 43. 225. Simob 79. Simope 79. Somentian 12. Somentian 12. Somentian 12. Somentian 12. Somentian 301. Somentian 302. Somentian 301. Somentian 302. Somentian 12. Somentian 301. Somentian 12. Sometian 135. Sometian 135. Sometian 135. Sometian 135. S                                  | Singapur 96. 161.       |                            | Sonnenburg 376.                                 |
| Siniffes Gebirgshiftem 65.  6intfiorie 41. 43. 225.  6inob 79.  6io 122. 123.  6iogun 104.  6iou 439.  6itten 103.  6itten 439.  6itten 439.  6itten 103.  6itten 439.  6itten 103.  6itten 439.  6itten                                  | Sinigaglia 231.         |                            | Connenfinfternis 10.                            |
| 65. Sintfitofje 41. 43. 225. Sintob 79. Sintob 79. Sintope 79. Sio 122. 123. Siogun 104. Sion 439. Siour (Stamm ber) 163. Siour (Stamm ber) 163. Siour (Stamm ber) 163. Sitta 163. Sitta 163. Sitta 163. Sitta 1439. Sitta 1439. Sitta 127. 128. Sitta 1439. Sitta 127. 128. Sitta 128. Sitta 1297. Sobern 301. Söbermanlan 301. Söbermanlan 301. Söbermanlan 301. Söber 102. Söhne (Verge) 175. Sömmerba 385. Sönt 102. Söhne (Verge) 175. Söhne (Verge) 175. Sömmerba 385. Sönt 102. Söhne (Verge) 175. Söhne (Verge)                                  |                         | Smith = Sund 147. 151.     |                                                 |
| Sintifofie 41. 43. 225. Sinob 79. Sio 122. 123. Siogun 104. Siour (Etanum ber) 163. Sir 66. 69. 70. Sitracuja 236. Sitra 163. Sitten 439.                                   |                         | 167.                       |                                                 |
| Simob 79.  Sinope 79.  Sio 122 123.  Siogun 104.  Sion 439.  Sitta 163.  Sitta 163.  Sitta 163.  Sitta 163.  Sitta 163.  Sitta 163.  Sitta 164.  Sitta 163.  Sitta 163.  Sitta 163.  Sitta 163.  Sitta 164.  Sitta 163.  Sitta 164.  Sitta 163.  Sitta 164.  Sitta 163.  Sitta 164.  Sitta 163.  Sitta 164.  Sitta 164.  Sitta 165.  Sortan 135.  Sortan 137.  Sorten 1233.  Southamption 289.  Spandau 375. 376.  S                                  |                         | Smolenta 322               |                                                 |
| Simple 79.   Simple 79.   Some 105.   Some 106.   Some 116.   So                                    | Singh 70                |                            |                                                 |
| Sio 122. 123. Siogun 104. Sion 439. Siour (Etanum ber) 163. Sir 66. 69. 70. Sitracuja 236. Sirtha 163. Sitten 439. Sitten 430.                                  |                         |                            |                                                 |
| Siogun 104. Sion 439. Sir 66. 69. 70. Sirtacuja 236. Sirtacuja 236. Sirta 163. Sitta 163. Sitta 163. Sitta 163. Sitta 163. Sitta 127. 128. Simah 124. Simah 124. Simah 124. Sitagari 305. Stagari 307. Stagari 308. Stalaholt 307. Stalaholt 308. Stalaholt 309. Sopilara 69. Sopilara 297. Sopilara 69. Sopilara 298. Solitatara 232. Solitatara 233. Solitatara 24. So                                  |                         |                            |                                                 |
| Siour (Stamm ber) 163. Sir 66, 69, 70. Sicacuja 236. Sirtia 163. Sitta 163. Sitte 439. Sitta 127, 128. Sitta 439. Simu 127, 128. Sitta 128. Sitta 128. Sitta 129. Sit                                  |                         |                            |                                                 |
| Siour (Etanum ber) 163. Sir 66. 69. 70. Soben 341. Sobermalm 301. Söbermanland 301. Söpan 444. Spalato 433. Spanbau 375. 376. Spanbau 375.                                  |                         |                            |                                                 |
| Éir 66, 69, 70,       Éiracuja 236.       Söbermal 301.       Söbermal 301.       Spaa 444.       Spaa 444.       Spaa 443.       Spaa 444.       131. 133. 376.       Spaa 444.       Spaa 444.       131. 134. 133. 146. 151. 155.       136. 183. 183. 183. 193.       136. 136. 183. 183. 193.       131. 133. 134. 135. 146. 151. 155.       156. 188. 189. 193.       194. 195 ff. 322. 206.       270. 277. 282. 364.       406. 425. 441. 444.       Spaa 144.       Spaa 144. <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                            |                                                 |
| Sitacuja 236.       Söbermalm 301.       Spadato 433.         Sitta 163.       Söber (Verge) 175.       Spanbau 375. 376.         Sitter 439.       Söme (Verge) 175.       Spanbau 375. 376.         Sitta 127. 128.       Söml 102.       Spanbau 375. 376.         Siwad 124.       Soeft 390.       Stagajtölstinb 297.       Sofiae 254.       Sogbiana 69.       Sogbiana 69.       Sogbiana 69.       Sogbiana 69.       Sogbiana 69.       Sogbiane (Walb v.) 443.       Spanter 98. 180.       131. 139. 142. 144.       145. 146. 151. 155.         Stager 2 Nat 183. 303.       Sofiae 254.       Sogbiana 69.       Sogbiana 69.       Sogbiane (Walb v.) 443.       Spanter 96. 39. 130. 133.       134. 139. 140. 145.       131. 139. 140. 144.       Spanter 96. 130. 133.       134. 139. 130. 133.       134. 139. 140. 145.       Spanter 96. 130. 133.       134. 139. 140. 145.       134. 139. 140. 145.       Spanter 96. 130. 133. 133.       134. 139. 140. 145.       136. 144.       Spanter 96. 130. 133.       134. 139. 140. 145.       136. 144.       Spanter 96. 130. 133.       134. 139. 140. 145.       136. 149.       140. 144.       Spanter 96. 130. 133. <td>Sivur (Stanım der) 163.</td> <td></td> <td>Sorrento 233.</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sivur (Stanım der) 163. |                            | Sorrento 233.                                   |
| Éiracuja 236.       Söbermalm 301.       Söbermalm 301.       Spaa 444.         Éitten 439.       Söhne (Berge) 175.       Spanbau 375. 376.         Éitten 439.       Söhne (Berge) 175.       Spanbau 375. 376.         Éitual 127. 128.       Söul 102.       Spanbau 375. 376.         Éiwa 78.       Soeft 390.       131. 139. 142. 144.         Étagaritölstinb 297.       Sofja 254.       Sogbianta 69.       Sogbianta 69.       Sogpeijorb 297.         Étager 2 Rat 183. 303.       Sofjion 276.       Soifjon 276.       Soi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sir <u>66. 69. 70.</u>  | Soben 341.                 | Southampton 289.                                |
| Sitten 163.         Söbermanland 301.         Spalato 433.         Spalato 433.           Sitten 439.         Söhen (Verge) 175.         Spanbau 375.         376.         Spanbau 375.         376.           Sitten 439.         Söhe (Verge) 175.         Spanbau 375.         Spanbau 375.         376.         Spanbau 375.         376. <td></td> <td>Söbermalm 301.</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Söbermalm 301.             |                                                 |
| Sitta 163.         Söhne (Berge) 175.         Spanbau 375.         376.           Sitta 427.         Sömmerba 385.         Spanbau 375.         Spanbau 375.         Spanbau 375.         376.           Siwah 124.         Soeft 390.         Solia 254.         Soeft 390.         131. 139. 142. 144.         131. 139. 142. 145.         131. 139. 142. 145.         131. 139. 142. 144.         145. 146. 151. 155.         156. 188. 189. 193.         193. 193.         194. 195 ff. 322. 205.         270. 277. 282. 364.         270. 277. 282. 364.         280. 361. 303.         276. Solfoto 121.         Solfoto 121.         Solfototo 121.         Solfototo 121.         Solfotototo 121.         Solfotototo 121.         Solfototototototototototototototototototo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                            |                                                 |
| Sitten 439,         Sömmerba 385.         Spanien 96.         98.         130.           Sitts 127, 128,         Söuf 102.         123.         131, 139.         142, 144.         144.         144.         144.         144.         144.         144.         144.         144.         144.         145.         146.         151, 159.         131, 139.         142, 144.         144.         145.         146.         151, 159.         156.         188.         189.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         193.         130.         133.         193.         193.         193.         193.         130.         133.         134.         193.         130.         133.         134.         130.         133.         134.         130.         133.         134.         130.         133.         134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                            |                                                 |
| Sinual 124.   Soft 102.   Soft 390.   Soft 254.   Soft 254.   Soft 306.   Soft 254.   Soft 307.   Soft 183. 303.   Soft 183. 303.   Soft 183. 303.   Soft 183. 303.   Soft 184.   Sof                                    |                         |                            | Snovieu 96 98 130                               |
| Simah 124.         Soeft 380.         145.         146.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.         155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                            | 131 139 149 144                                 |
| Stagariöistinb 297. Stalifoit 307. Stalifoit 307. Stalifoit 307. Stalifoit 307. Stalifoit 308. Stanbinaviide 482. Stanbinaviide Mipen 296. Stanbinaviide Dalbinfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                            | 145 146 151 155                                 |
| Stagajtölétinb 297.   Sofia 254.   Sofia 255.   Sofia 256.   Sofia 254.   Sofia 256.   Sofia 2                                    |                         |                            | 150 100 100 103                                 |
| Edager 305. Edagers Nat 183 303. Edatholt 307. Edatis 432. Edatholt 307. Edatis 432. Edatholt 308. Edatholt 308. Edatholt 309. E                                  |                         |                            | 100. 188. 189. 193.                             |
| Edageri Hart 183. 303. Edalfori 307. Edalfy 482. Edanbinavier 46. 183. 187. 355. 408. Edanbinavijche Albiniel Solingeri 395. Edanbinavijche Balbintel Solingeri 395. Edanbinavijche Balbintel Solingeri 395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                            | 194. 195 H. 232. 265.                           |
| Stager = Raf 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                            | <u>270.</u> <u>277.</u> <u>282.</u> <u>364.</u> |
| Stalfhoft 307. Stalfh                                  | Stagens horn 304.       | Sognefjord 297.            | 408. 425. 441. 444.                             |
| Stalip 432.       Solifons 226.       134. 139. 140. 145.         Stalip 432.       Solotot 121.       160. 177. 178. 187.         Stanbinavien 46. 183.       Solotot 132.       200. 219. 238. 249.         Solitatar 232.       Solitatar 232.       276.         Stanbinaviege Salbinfel       Solimen 395.       Speier 272. 413. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stager = Rat 183. 303.  | Soigne (Bald b.) 443.      | Spanier 96. 130. 133.                           |
| Schandinavien 46. 183.   Solvetra 132.   Sol                                    | Stalholt 307.           | Soiffons 276.              | 134, 139, 140, 145,                             |
| Schandinavien 46. 183.   Solvetra 132.   Sol                                    | Stalit 432.             | Sofoto 121.                | 160, 177, 178, 187,                             |
| 187. 355. 408.   Soldatenpläte   152.   Solfator   232.   Solferino   224.   Solfator   232.   Solfator   234.   240. 249.   251. 252.   Solfator   235.   235.   235.   Solfator   235.   235.   Solfator   235.   So                                    | Cfanbinavien 46, 183    |                            |                                                 |
| Stanbinavijche Alpen Solfatara 232. Sparta 234. 240. 249. 251. 252. Sparta 234. 240. 249. 251. 252. 251. 252. 2413. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 187, 355, 408           |                            |                                                 |
| Schandinavische Halbinsel Solingen 395. Speier 272. 413. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                            | Snorta 234 240 240                              |
| Standinavifche Salbinfel Solingen 395. Speier 272. 413. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                            | 951 959 240. 248.                               |
| 16. 287. 295 ff. 309. Solling 345. 353. Spete 272. 413. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | Caffman 205                | ~usian 070 410 410                              |
| 10. 201. 290 ft. 309.   Solling 340. 303.   Spece : Golf 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                            | Speiet 2/2, 413, 410.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10. 287. 295 Jl. 309.   | Soung 340. 303.            | Spece : Wolf 113.                               |

| Spefralanalnje 7.                        | Staubbach 335.                                  | Sternichnubben 9.                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                          |                                                 |                                          |
| Spencer = Wolf 170.                      | Stavanger 303.                                  | Stettin 377. 378.                        |
| Speffart 339. 340.                       | Stavanger Fjord 303.                            | Stettiner baff 357.                      |
| Spetfia (Infel) 253.                     | Stawropol 77.                                   | Stier (Sternbild) 5.                     |
| Spezzia (Stadt) 223,                     | Stednit 357.                                    | Stifin Region 165.                       |
| (Bufen v.) 223.                          | Steier 428.                                     | Stilffer Joch 209. 212.                  |
| Sphafteria 251.                          | Steiermart 328. 425.                            | 213. 224.                                |
| Sphagia 251.                             | 428 f.                                          | Stillengürtel 28.                        |
| Sphing 127.                              | Steigerwald 339.                                | Stiller Ocean 1. Großer                  |
| Spilit 121.                              |                                                 |                                          |
| Spicheren, Sohen von                     | Steilfüsten 22.                                 | Ocean.                                   |
| 420.                                     | Stein 335, (Burg) 393.                          | Stirling 293.                            |
| Spiegeliche Berge 383.                   | Steinbach, Erwin von                            | Stockholm 195. 299.                      |
| Spielberg 433.                           | <u>419.</u>                                     | 301 f. 304.                              |
| Spirdingfee 359.                         | Steinbod (Sternbilb) 5,                         | Stolberg 384.                            |
| Spithead 289.                            | (Wendefreis des) 15 f.                          | Stolberg. Befigungen                     |
| Spipbergen 23. 27. 31.                   | 117. 137. 142. 144.                             | 383. <u>384.</u> <u>390.</u> <u>417.</u> |
| 183. 184. 301.                           | 169. 177.                                       | Stolberg = Rogla 384.                    |
| @ufficenter 200 004                      |                                                 |                                          |
| Splügenpaß 208. 224.                     | Steinboden 33.                                  | Stolberg = Stolberg 384.                 |
| 334.                                     | Steinhuder Meer ober                            | Stolberg = Bernigerobe                   |
| Spoleto 231.                             | See 354. 388. 405.                              | 383.                                     |
| Sporaden 253.                            | Steinfohle 37.                                  | Stolp 377.                               |
| Spree 356. 357. 358. 361. 372. 374. 375. | Steinfohlengebirge (ber                         | Stolpe (Fluß) 356. 377.                  |
| 361, 372, 374, 375,                      | Saar) 337.                                      | Stolpmunde 377.                          |
| 376. 399.                                | Steintohlenlager 341.                           | Stolzenfels 342. 396.                    |
| Spreewald 357. 377.                      | Steirifche Allpen 210.                          | Stormarn 386.                            |
| Springflut 26.                           | 328.                                            | Stör 386.                                |
|                                          |                                                 |                                          |
| Sprudel 432.                             | Steinsalzlager 383.                             | Straits Settlements 96.                  |
| Sprudelquellen 307.                      | Steinfalzwerf 263. 383.                         | Stralfund 302. 378.                      |
| Srinagar 92.                             | 428.                                            | Strand 19.                               |
| Staaten 54 ff., (europ.)                 | Stellae fixae 5.                                | Strandfeeen 41. 43. 214.                 |
| 189.                                     | Stendal 382.                                    | <u>310</u> .                             |
| Staatenbund (Deutschl.)                  | Stephansort 175.                                | Straßburg 272. 336.                      |
| 366 ff.                                  | Steppen 33. 50. 66. 69.                         | <u>337. 364. 416. 418.</u>               |
| Staatogebiet 56.                         | 76, 77, 80, 81, 82, 101,                        | 419.                                     |
| Stabia 233.                              | 109. 113. 116. 123.                             | Strafe ber Darbanellen                   |
| Stade (Regbz.) 388,                      | <u>126.</u> <u>128.</u> <u>131.</u> <u>133.</u> | <u>60. 244.</u>                          |
|                                          |                                                 |                                          |
| (Stadt) 388.                             | <u>137.</u> <u>138.</u> <u>139.</u> <u>163.</u> | Straße v. Calais 183.                    |
| Stadt am Hof 411.                        | <u>170.</u> <u>187.</u> <u>216.</u> <u>258.</u> | 265. 267. 276.                           |
| Stände 54.                               | <u>308.</u> <u>309.</u> <u>311.</u> <u>312.</u> | - v. Dover 183. 265.                     |
| Staffa 293.                              | <u>313. 323.</u>                                | — v. Gibraltar 59. 128.                  |
| Stahled 342. 396.                        | Steppenflüffe 39. 73. 77.                       | 130. 193. 201.                           |
| Stambul 245.                             | 101.                                            | — v. Kaffa 60. 310.                      |
| Stanco 80.                               | Steppenfeeen 43. 68.                            | - v. Rertich 77. 310.                    |
| Stanlen 110. 111.                        | Stereographifche Bro=                           | - v. Ronftantinopel 60.                  |
| Stanlen = Falle 110.                     | jeftion 180.                                    | 238. 244.                                |
| Stanley Fool 110.                        | Sternberg 406.                                  | — v. Malatta 96.                         |
|                                          |                                                 |                                          |
| Stanz 439.                               | Sternbilder 5.                                  | - v. Mejfina 234.                        |
| Stargard 377.                            | Sterne 3. 5. 6 ff. (1.,                         | - v. Mozambique 131.                     |
| Starfenburg 417.                         | 2. 2c. Größe) 5.                                | — v. Ormus <u>62.</u>                    |
| Starnberger Gee 332.                     | Sternhimmel 4 f.                                | - von St. Bonifacio                      |
| 411.                                     | Sternentag 11.                                  | <u>237.</u>                              |
| Staffurt 383. 403.                       | Sternfarten 5.                                  | Straßen 20. 34.                          |
|                                          | _                                               |                                          |

| Stratford 291.             | 145. 146. 147. 149.       | Sues 128, (Bufen v.)    |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Straubing 411.             | 177. 364.                 | 62. 86, (Landenge v.)   |
|                            |                           | C1 CO (Canal n)         |
| Strelasund 378.            | Sudameritanifche Tief:    | 61. 62, (Ranal v.)      |
| Strom 39.                  | ebene 136.                | <u>88. 128. 140.</u>    |
| Stromboli 185. 236.        | Süd=Afien 88. 103. 186.   | Suffolt 285.            |
| Stromentwidelung 40.       | Süd=Austral. 172. 189.    | Suhl 385.               |
| Stromgabelung 44.          | Süd = Carolina 153. 160.  | Suleimangebirge 70.     |
| Stromgeichwindigfeit 42.   | Süd = Dafota 161.         | Sulina = Mündung 259.   |
| Stromnieberungen 42.       | Subbeutiche Staaten       | Gulioten 247.           |
| Stromoe 306.               | 410 ff.                   |                         |
| Stromfcnellen 40. 95.      | Sud = Deutschland 359.    | Sulitelma 296.          |
|                            |                           | Sultan 243.             |
| 125. 149. 150. 311.        | 410 ff.                   | Sulu 108.               |
| 335. 342.                  | Süden 2. 3.               | Sulu = Infeln 98.       |
| Stromfistem 39.            | Süderelbe 409.            | Sulzer Belchen 337.     |
| Stronstrich 42.            | Süberland f. Cauer-       | 420.                    |
| Strudel 40. 235. 303.      | land.                     | Sumatra 30. 31. 95. 96. |
| <u>322.</u> <u>335.</u>    | Süd = Europa 218.         |                         |
| Stuban (Thal) 327.         | Süd = Solland 446.        | Sumpf 33.               |
| Stubbenit 378.             | Sud=Italien 217. 229.     | Sund 183. 302. 304.     |
| Stubbenfammer 378.         | Subfanal f. Canal bu      | <u>306.</u>             |
| Stubenberg (Stufenberg)    | Midi.                     | Sundainfeln (große) 59. |
| 403.                       |                           | 96, (fleine) 96. 97.    |
|                            | Sübl. Halbinfeln (europ.) |                         |
| Stufenland 57.             | 190.                      | Sunda = Infeln 96.      |
| Stuhlweißenburg 261.       | Südlicher Apennin 216.    | Sunda = See 96.         |
| Sturmhaube (große u.       | Südlicher Landrücken      | Sundastraße 96. 97.     |
| fleine) 348.               | 356 f. 359.               | Sunderland 290.         |
| Stuttgart 414.             | Siidl. Geealpen (Nord =   | Sundewitt 387.          |
| Stng 251.                  | Umerita) 148.             | Sunion 250.             |
| Suahelifufte 131.          | Gubliches Eismeer 24.     | Sunniten 53. 72.        |
| Suafin 126.                | 59. 132.                  | Sur 83.                 |
| Sub=Apennin 214. 215.      | Südoft 3.                 | Surabaja 97.            |
| 216.                       | Südost=Passat 28. 135.    | Surafarta 97.           |
| Subarttifche Bone 45.      | 170.                      | Surat 93.               |
| Subtravilda Dana 45.       | Siidpol 4. 15. 24.        |                         |
| Subtropifche Bone 45.      |                           | Surinam 143.            |
| Sucre 141.                 | Südpolar-Kontinent 24.    | Surren (Graffch.) 287.  |
| Eudan 106. 107. 119 ff.    | Südruff. Steppenplatte    | Suja 222.               |
| 123. 124. 129.             | 310. 312.                 | Suëquehanna 149. 159.   |
| Sudan = Neger 107. 119.    | Süd=Rußland 314. 323.     | Suffer 282. 289.        |
| <u>122.</u>                | Sud = Schweden (Flach=    | Sutschou 100.           |
| Sudanisches Gebirge=       | land v.) 298. 303.        | Svealand 301.           |
| land 119.                  | Südfee 20. 24. 32. 143.   | Swachaub 116.           |
| Subeten 324. 333. 348f.    | 168.                      | Swanjea 290.            |
| 349.                       | Gubiee = Infeln 21. 31.   | Swantewit 378.          |
| Süd = Afrita 31. 32. 50.   | 51. 59. 169. 177 ff.      | Sweaborg 321.           |
| 51. 88. 106. 107.          | Südjee = Infulaner 18.    | Swine 357.              |
| 108 ff.                    | Südilaven 187.            | Swinemiinde 378.        |
|                            |                           | Enbaris 234.            |
|                            | Südwest 3.                |                         |
| ftaat 108.                 | Südwest Mfien 51. 124.    | Sydenham 289.           |
| Süd=Umerita 12. 15.        | Süntel 345.               | Sydney 172.             |
| <u>21. 22. 31. 32. 43.</u> | Süptit 384.               | Spene 127.              |
| <u>58. 59. 103. 132.</u>   | Sügmaffer 24.             | Syra <u>253.</u>        |
| 134 ff. 139 ff. 143.       | Süßmafferfeeen 43. 183.   | Sprafus 236.            |
|                            |                           |                         |

| Sprien 62. 71. 78. 82 ff. | Tarim (Fluk) 101.                        | Tepl (Fluß und Rlofter)     |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 83. 232. 243.             | Tarim (Fluß) 101.<br>Tarn 265. 267. 277. | 432.                        |
| Sprifche Büfte 82.        | 278.                                     | Teplin 393. 432.            |
| Surta (or y 105           | Tarnopol 263.                            |                             |
| Syrte (gr. u. fl.) 105.   | Tarnowik 356.                            | Terreira 130.               |
| 107. 123. 128. 129.       |                                          | Teref 61.                   |
| Syrtenländer 128.         | Tarragona 201.                           | Terni 231.                  |
| Szegedin 261.             | Tarjos 79.                               | Terracina 217. 231.         |
| Szefler 262.              | Taschfent 70.                            | Terre neuve 154.            |
| Szigeth 261.              | Tasman = See 173.                        | Territorien 156. 162.       |
| Szumava <u>330.</u>       | Tasmania (Tasmanien)                     | Terror 24.                  |
|                           | 31. 169. 172 f.                          | Tertiare Formationen        |
| T.                        | Tatarei, hohe 101.                       | 37.                         |
|                           | Tataren 73. 188. 310.                    | Tefchen 433.                |
| Tabago 146.               | <u>314. 317. 322. 323.</u>               | Teffin (Flug) (Ticino)      |
| Tabernae (Babern) 419.    | Tatra 256. 257.                          | 208. 212. 222. 223.         |
| Tabor (Berg) 84, (Kreis   | Tauber 339. 340. 415.                    | 224. 441, (Kanton)          |
| u. Stadt) 431. 432.       | Tauern, hohe 190. 210.                   | 441.                        |
| Tabora 112. 114.          | <u>327.</u> <u>332.</u>                  |                             |
| Tabmor 83.                | Taufftein 339.                           | Tetichen 432.               |
| Täbris 74. 76.            | Taunus 341. 342. 393.                    | Teufelsbrude 336.           |
| Tänaron 251.              | 394.                                     | Teufelsmauer 404.           |
| Tafelbai 109.             | Taurien 310.                             | Teutoburger Bald 184.       |
| Tafelberg 109.            | Tauros 77.                               | 324. 343. 345. <b>353</b> . |
| Tafelfichte 348.          | Tan (Fluß) 293, (See)                    | <u>405.</u>                 |
| Tafelländer 36. 192.      | 291.                                     | Teutonen 278. 360.          |
| Tagalen 98.               | Taya 333.                                | Teverone (Anio) 216.        |
| Taganrog 323.             | Tangetos 252.                            | 230.                        |
| Tageszeiten II f.         | Ted 415.                                 | Terns 148, 160, 163,        |
| Tag= u. Nachtgleichen 11. | Tedlenburg 390.                          | Terel 354. 446.             |
| Tag= u. Nachtlänge 12.    | Tegernsee 332. 411.                      |                             |
|                           | Teheran 74.                              | Teztufo (See) 152.          |
| 15 f.                     | Tehnantepec (Zithmus                     | Thäler 34.                  |
| Tagliamento 213.          |                                          | That 40.                    |
| Tahiti 177.               |                                          | Thale 383.                  |
| Tajo 192. 197. 198.       | 147.                                     | Thal = Chrenbreitstein      |
| Taiwan 101.               | Teich 43.                                | 395.                        |
| Tatjang 99. 100.          | Teifun 102.                              | Thalweg (eines Fluffes)     |
| Tatht = i = Suleiman 70.  | Tejo 41. 192. 195.                       | 40.                         |
| Tamina <u>439.</u>        | Telegraphenlinien (des                   | Tharand 398.                |
| Tana (Stadt) 323.         | Beltverfehre) 455 f.                     | Thar (Büjte) 89.            |
| Tana = See 125.           | Tell = Atlas 128. 129.                   | Thaios 247.                 |
| Tanais (Don) 310. 323.    | Tellenplatte 439.                        | Thau (Strandfee) 278.       |
| Tananarivo 131.           | Teltow 376.                              | Theben (ägypt.) 127,        |
| Tanaro 211. 222.          | Temesvar 262.                            | (gried).) 241. 249.)        |
| Tanga 114.                | Temperatur 12. 18. 46.                   | 10 11                       |
| Tanganjila = See 110.     | Tempethal 248.                           | Theiß 256. 257. 258.        |
| 111. 112. 114.            | Tenedos 79.                              | 260. 261.                   |
| Tanger 130.               | Tenerifa 131. 236.                       | Themfe 41. 284. 285.        |
| Tangermunde 382.          | Teneffee (Flug) 149,                     | <u>287. 289.</u>            |
| Tanta 128.                | (Staat) 159.                             | Thera 31. 185. 253.         |
| Taprobane 94.             | Tenno 104.                               | Therapia 246.               |
| Taranto (Tarent) 234,     | Tenochtitlan 152.                        | Therefienstadt (Bohm.)      |
| (Bufen von) 217. 234.     |                                          | 432, (Ungarn) 261.          |
| (                         | ,                                        |                             |

| Therefiend I mail                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Therefiopel f. Maria =<br>Therefienstadt (Un=                                                        |
| garn).                                                                                               |
| Thermen 30                                                                                           |
| Thermophlen 240. 249. Thessalien 246. 248 f.                                                         |
| Theffalien 246, 248 i.                                                                               |
| Theffalonite 246.                                                                                    |
| Thomaschriften 93.                                                                                   |
| Thonbanke 354.                                                                                       |
| Thorn 380.                                                                                           |
| Thorshavn 306.                                                                                       |
| Thralien 244. 246.                                                                                   |
| Thrat. Chersones 244.<br>Thüringen 46. 345 f.                                                        |
| 270 (Replaced fide it)                                                                               |
| 370, (Landgrafidalt) 391, 397, Thiringer Bald 329,                                                   |
| Thuringer Malh 329                                                                                   |
| 339. 344. 345. 346.                                                                                  |
| 339. 344. 345. 346.<br>351. 400. 402.                                                                |
| Thuringer Rforte 344.                                                                                |
| 400.<br>Thür. Hügelland 343.<br>346. 351.<br>Thuner See 335.                                         |
| Thur. Hügelland 343.                                                                                 |
| 346. 351.                                                                                            |
| Thuner See 335.                                                                                      |
| Thur 327. 439.                                                                                       |
| Thurs y Taris (Tiritan                                                                               |
| non) 415                                                                                             |
| Thurgau 438. Thurgau 438. Thurn u. Tayls (Fürsten von) 415. Tiber 215. 216. 227. 229. 230. 231. 270. |
| 229, 230, 231, 270,                                                                                  |
| Libertus (See D.) 04.                                                                                |
| Tibesti 124.                                                                                         |
| Tibbit 124.                                                                                          |
| Tibet 65. 66. 89. 94.                                                                                |
| Tibet 65. 66. 89. 94. 95. 102. Tibur 230.                                                            |
| Tibur <u>230.</u><br>Tiden <u>26.</u>                                                                |
| Tiefe (eines Fluffes) 40.                                                                            |
| Tiefebene 32.                                                                                        |
| Tiefen 4.                                                                                            |
| Tieflander 32. 57. 62.                                                                               |
| Tiefland 32.                                                                                         |
| Tienichan 65. 101.                                                                                   |
| Tientfin 100.                                                                                        |
| Tiergeographie 47 f.                                                                                 |
| Tierfreis 5.                                                                                         |
| Tiertunde 47.                                                                                        |
| Tierra fria 151, 152.                                                                                |
| Tierra templada 151.<br>Tierra caliente 151.                                                         |
| Tierra callente 151.<br>Tierrelt 67 f.                                                               |
| Tiflis 76.                                                                                           |
| 21110 10.                                                                                            |
|                                                                                                      |

```
Tigerinjel 100.
Tigris 75. 76. 80. 81.
  243.
Tilfit 373. 379.
Timavo 210.
Timbuftu 120. 121. 124.
   <u>130.</u>
Timo! 239.
Timor (3nf.) 97, (Mon=
  golenfürft) 69. 72.
Tinde 296.
Tippo Saib 93.
Tirol (Land) 209. 333.
  425. 430 ff., (Schlob)
  431.
Tiroler 430.
Tiroler Alpen 209. 327.
Tirnns 252.
Titicaca = See 32. 135.
  140. 141.
Titlis 326.
Tivoli 230.
Tobolst 67.
Tocanting 136.
Töchter (Berge) 175.
Tödi 208. 327. 336.
Tönning 387.
Toggenburg 439.
Togo 120. 121 f. 123.
Togo = Lagune 122.
Tolai <u>257.</u> <u>261.</u>
Tofio 104.
Toledo 198, (Berge v.)
  192.
Toloja 194.
Tombara 175.
Tom&f 67.
Tondern <u>387.</u>
Tonga = Infeln 177.
Tongatabu 177.
Tongfing 94. 95, (Buf.
  v.) 94. 96.
Torf 33.
Torgau 384.
Torino (Turin) 222.
Tornea 296. 302. 321.
Torne Elf 301. 302.
Toronto 164.
Torre del Cerredo 192.
Torresstraße 173.
Tortuga 146.
```

Toscana (Großherzogt.) 221.227 ff. 364, (Ma= remmen v.) 215. 228, (Plat. v.) 215. 228. Toscan. Abennin 214. 215. Toscan. Rüftenebene <u>214.</u> 216. Totes Meer 82. 84. Toul 271. 280. Toulon 278. Toulouse 278. Tournine 280. Tournay (Doornif) 443. Tours 280. Touffaint 145. Township 155, 162. Trabanten 8. Trachnt 38. Tragpläte 150. Tratehnen 379. Transfautafien 75. 76. Transtafpifche Gijen= bahn 70. Transfajpifche Länder <u>70.</u> Trans-Leithanien 259 ff. 260. 426. Transsilvania 262. Trapani 235. Trapezunt 76. 78. Traun 210. 328. 333. Traunfee 333. Traunstein 333. Trausnip 411. Trautenau 432. Travantur 94. Trave <u>356. 357. 408.</u> Travemunde 408. Travers <u>440.</u> Trebbia <u>202.</u> <u>211.</u> Trebnik 356. Trebur 417. Treibholz 168. Trent 285. Trento 431. Treptow (a. d. Rega) 377. Trias <u>37.</u> Tribur f. Trebur. Trient 431.

| Trientiner Alpen 210.              | 237. 239. 241 f. 242.                                                           | Uganda 111.                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 213. 328.                          | 244, 247, 248, 249,                                                             | Ugogo 112. 113.                                 |
| Trier 365. 392. 394.               | 250 251 253 254                                                                 | Ugon 114.                                       |
| 396.                               | 244, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 260, 264, 300, 314, 315, 317, 321, 322, | lihehe 112.                                     |
| Trieft 425. 428. 429 f.,           | 215 217 201 200                                                                 |                                                 |
|                                    | 427.                                                                            | llhlandshöhe 341.                               |
| (Golf v.) 182. 210.                | 0-1-1 03-14 TA TE TO                                                            | Ilfami 112.                                     |
| 429. 430.                          | Türt. Reich 74. 75. 78. 87. 189. 243. 244 ff.                                   | llferewe 113.                                   |
| Trifels 337.                       | 87. 189. 243. 244 ff.                                                           | Ufraine 322.                                    |
| Triglav 210. 213. 328.             | <u>255. 314. 317.</u>                                                           | Memas 243. 244.                                 |
| Trinacria 235.                     | Tula <u>322.</u>                                                                | 11(m <u>330.</u> <u>331.</u> <u>415.</u>        |
| Trinidad 146.                      | Tull 364.                                                                       | llister 295.                                    |
| Tripolis (Sprien) 83.              | Tundra 63. 67. 311.                                                             | Umbrien 215. 231 f.                             |
| Tripolis (Afrika) 123.             | Tunghi=Bucht 111.                                                               | Umba <u>.111.</u>                               |
| 124. 129. <del>243</del> ,         | Tunghi (Fort) 114.                                                              | llmbo 113.                                      |
| (Griechenland) 251.                | Tungujen 67. 98. 101.                                                           | Umdrehung b. Erbe 11.                           |
| Tripolipa 251.                     | Tungufien 101.                                                                  | Unamulla 175.                                   |
| Trocadero 275.                     | Tungusta, obere 67.                                                             | Ungar. Erzgebirge 257.                          |
| Troja 79. 240.                     | Tunis (Staat) 129. 243,                                                         | 258. 260. 261.                                  |
| Trollhatta = Falle (Teu=           | (Stadt) 129, (Bai v.)                                                           | Ungar. Tiefebene 202.                           |
| felshutfälle) 298.                 | 129.                                                                            | <u>255.</u> <u>256.</u> <u>257.</u> <u>258.</u> |
| Trollhätta = Ranal 298.            | Turan 43. 66. 68 ff. 70.                                                        | 261. <u>325.</u> <u>328.</u>                    |
| Tromeo 303. 304.                   | 71. 72. 73. 101, (Tief=                                                         |                                                 |
|                                    | 11. 12. 13. 101, (210)                                                          |                                                 |
| Tropen 29. 44. 47. 135.            | land v.) 66.                                                                    | 189. 241. 259 f. 260 f.                         |
| 144. 182.                          | Turcos 129.                                                                     | 363. <u>425. 426.</u>                           |
| Tropentreise 15.                   | Turin 222.                                                                      | Ungarn (Bolf) 187. 242.                         |
| Tropfsteinhöhlen 339.              | Turlestan 66. 68 ff.                                                            | <u>259.</u> <u>262.</u> <u>362.</u> <u>384.</u> |
| 404. 429.                          | Turfmenen 69. 72.                                                               | 402. 412.                                       |
| Tropische Zone 16. 45.             | Inicien 227.                                                                    | Unjatjusa 112.                                  |
| Troppau 433.                       | Tuscifch. Meer 215.                                                             | Unjammesi (Mondland)                            |
| Trones 280                         | Tusculum 230.                                                                   | 112.                                            |
| Truptap 135.                       | Tweed 286.                                                                      | Union 91. 99. 104. 148.                         |
| Tfad = Sec 106. 117. 121.          | Twer 320. 321.                                                                  | 152 ff.                                         |
| 123. 124.                          | Tyne 290.                                                                       | Unitrut 351, 384, 385,                          |
| Tichathr = Dagh 323.               | Thrrhenijches Meer 182.                                                         | Unstrutried 260. 362.                           |
| Tichechen 431.                     | $215. \ 217. \ 231. \ \overline{234.}$                                          | 384. 402.                                       |
| Ticherfeisen 76.                   | Thros 83.                                                                       | Unter-Agnpten 124,127.                          |
| Tichernofem 312.                   |                                                                                 | Unter = Canada 164.                             |
| Tichihil = Minar 74.               | u.                                                                              | Unter = Eliaß 419.                              |
| Tichobe 115.                       | Ubangi 110.                                                                     | Unter = Franten 413.                            |
| Tichobe = See 115. 116.            | llder 356. 376.                                                                 | Unter = Darg 346. 384.                          |
| Tjaobis 116.                       | Udermart 356. 376,                                                              | <u>385.</u> <u>390.</u> <u>403.</u> <u>404.</u> |
| Tjoaraub 116.                      | (Seeenland D.) 356.                                                             | Unter=Italien 211. 231ff.                       |
| Tichuftschen 68. 133.              | lldine 226.                                                                     | Unter=Kalifornien 152.                          |
|                                    | ilbergangejahreszeiten                                                          |                                                 |
| Tjing 98.<br>Tuamotu = Infeln 177. |                                                                                 | Unterlauf e. Flusses 40.                        |
|                                    | 16.                                                                             | Untersee 335.                                   |
| Tuareg 124. 128.                   | Uberhöhung 180.                                                                 | Unterseeische Hochflächen                       |
| Tuat 130.                          | Uberlinger See 335.                                                             | 2 <u>5</u> .                                    |
| Tubu 124.                          | llchtland 440.                                                                  | Unterwalden 336, 436.                           |
| Tubuland 124.                      | lidschidschi 114.                                                               | 437. 439.                                       |
| Tübingen 414.                      | llfer 19. 40.                                                                   | Unter = Wallis 440.                             |
| Türken 69. 74. 78. 80.             | Ufnau 336.                                                                      | Untiefe 26. 40. 61. 102.                        |
| 88. 89. 91. 127. 188.              | ugana 112.                                                                      | <u>183.</u>                                     |
|                                    |                                                                                 |                                                 |

| Upingtonia 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bani (Thal von) 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bespucci (Amerigo) 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upland 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11u(a(a 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Upfala 302.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bar <u>202.</u> <u>278.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Befuv 185. 216. 232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ural (Flug) 61. 308.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vardöhuus 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233. 236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 310. 322, (Gebirge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bares (Rap) 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37. 61. 68. 184. 308.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beven 440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Varietäten 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Via Aemilia 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 309. 310. 322.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Barinas <u>140.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Via Appia 229. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uranus (Planet) 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barzin 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Urbino 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bargin Berg 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| llrfahr 428.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Outsile Detg 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Via mala (Baß) 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vater (Berg) 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| llrga 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauclufe 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| llri <u>336. 436. 437. 439.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vaud (pays de) 440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Via sacra 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Urfantone 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vedrette (Wletfcher) 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vicenza 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Urmia = See 75. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Been (d. hohe) 340.343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vicksburg 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Urner Loch 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bictoria (Muftr. Rolonie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>396.</u> <u>444.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Urferen = Thal 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Begefad 409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172, (Honglong) 101,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hruguan (Fl.) 137. 142,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beji 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Vancouver=3nj.)165,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Republ.) 142.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Ramerunland) 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| llrwälder 45. 136. 138 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belino 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belmer Stoot 345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 149. 162. 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beltlin 212. 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Victorialand 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ujagara 112. 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Benaiffin 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bictoria = See 108. 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lljambara 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111. 113. 114. 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11jedom 357. 378.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bendee 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Victoria = Spipe 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lljeguha 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Benedig (Benezia) 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bictoria-Bafferfalle 1 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 224 f. 227. 254. 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Utah 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Victorshöhe 346. 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11tred)t 444. 447.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bienne (Fluß) 268,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uttewalder Grund 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Benediger 327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Stabt) 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Benetien 202. 221. 224 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bierlande 409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bierfen 395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Benezuela (Repbl.) 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Biertel (erftes, lettes) 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| $\mathfrak{B}.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140.146, (Stadt) 134,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bierten 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140.146, (Stabt) 134,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bierten 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baage (Dit= u. Beft=)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140. 146, (Stadt) 134, (Rüstengeb. v.) 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bierten 364.<br>Bierwaldstädter Alpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Baage (Dit = u. West=)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140.146, (Stadt) 134, (Kültengeb. v.) 134. 136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vierten 364.<br>Vierwaldstädter Alpen 208. 326. 436.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baage (Dit = 11. West =) 303. Baal 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140. 146, (Stadi) 134, (Küstengeb. v.) 134. 136. Benso 447.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vierten 364.<br>Vierwaldstädter Alpen<br>208. 326. 436.<br>Vierwaldstätter See 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Baage (Dît = 11. West =)  303.  Baal 108.  Baduz 441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140.146, (Stabt) 134, (Küftengeb. v.) 134. 136. Benlo 447. Benus (Planet) 8.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bierten <u>364.</u><br>Bierwaldstädter Alpen<br><u>208. 326. 436.</u><br>Bierwaldstätter See <u>209.</u><br><u>326. 327. 336. 439.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Baage (Dit = 11. West =) 303. Baal 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140.146, (Stabt) 134, (Küftengeb. v.) 134. 136. Benlo 447. Benus (Planet) 8.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vierten 364.<br>Vierwaldstädter Alpen<br>208. 326. 436.<br>Vierwaldstätter See 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Baage (Djt= 11. West=) 303. Baas 108. Babuz 441. Valais 439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140.146, (Stabi) 134, (Küjtengeb. v.) 134.  136.  Benlo 447.  Benus (Planet) 8.  Yera Eruz 152.                                                                                                                                                                                                                                                          | Bierten <u>364.</u><br>Bierwalbstöber Mipen<br><u>208. 326. 436.</u><br>Bierwalbstäter €ce 209.<br><u>326. 327. 336. 439.</u><br>Bilajets <u>244.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Baage (Oft= 11. Weft=) 303. Baal 108. Baby 441. Valais 439. Balbivia 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140.146, (Stabi) 134, (Kiijtengeb. v.) 134.<br>136.<br>Venlo 447.<br>Venus (Planet) 8.<br>Vera Erus 152.<br>Vercelli 222.                                                                                                                                                                                                                                | Bierten 364.<br>Bierwaldfiäder Alpen<br>208. 326. 436.<br>Bierwaldfiätter €ce 209.<br>326. 327. 336. 439.<br>Bilajet8 244.<br>Bildad 429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Baage (Dît= 11. West=) 303. Baal 108. Babuy 441. Valais 439. Balbivia 141. Balencia (Prov.) 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140. 146, (Stabi) 134, (Kiijtengeb. v.) 134. 136. Rento 447. Benus (Blanet) 8. Vera Cruz 152. Vercelli 222. Verben (Hirrient) 300.                                                                                                                                                                                                                       | Bierten 364.<br>Vierwaldstäder Alpen<br>208. 326. 436.<br>Vierwaldstätter See 209.<br>326. 327. 336. 439.<br>Vilajets 244.<br>Villagd 429.<br>Villagd 429.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baage (Dît = 11. West =) 303. Baal 108. Babus 441. Valais 439. Balbivia 141. Balencia (Prov.) 191. 201, (Stabt) 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140. 146, (Stabi) 134, (Küjtengeb. v.) 134. 136. Senio 447. Benus (Planet) 8. Bera Cruz 152. Bercelli 222. Berben (Hirthethick) 300. 363. 388, (Stabi) 389.                                                                                                                                                                                              | Bierten 364.       Bierwalbisöber Mipen 208. 326. 436.       Bierwalbisötter See 209. 326. 327. 336. 439.       Bisisse 244.       Bisisse 242.       Bisisse 243.       Bisisse 244.       Bisisse 245.       Bisisse 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baage (Dît= 11. West=) 303. Baal 108. Babuy 441. Valais 439. Balbivia 141. Balencia (Prov.) 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140. 146, (Stabi) 134, (Kiijtengeb. v.) 134. 136. Rento 447. Benus (Blanet) 8. Vera Cruz 152. Vercelli 222. Verben (Hirrient) 300.                                                                                                                                                                                                                       | Bierten 364.  Bierwaldstäder Alpen 208. 326. 436.  Bierwaldstätter €ce 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajets 244.  Billach 429.  Billandd 429.  Billandd 276.  Bincennes 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baage (Dît = 11. West =) 303. Baal 108. Babus 441. Valais 439. Balbivia 141. Balencia (Prov.) 191. 201, (Stabt) 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140. 146, (Stabi) 134, (Küjtengeb. v.) 134. 136. Senio 447. Benus (Planet) 8. Bera Cruz 152. Bercelli 222. Berben (Hirthethick) 300. 363. 388, (Stabi) 389.                                                                                                                                                                                              | Bierten 364.  Bierwaldstäder Alpen 208. 326. 436.  Bierwaldstätter €ce 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajets 244.  Billach 429.  Billandd 429.  Billandd 276.  Bincennes 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baage (Dît= 11. West=) 303. Baal 108. Babuz 441. Valais 439. Balbivia 141. Balencia (Prov.) 191. 201, (Stabl) 201. Balenciennes 276. Balengin (Valenbis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140. 146, (Stabi) 134, (Kiijtengeb. v.) 134. 136.  Vento 447. Venus (Vlanet) 8. Vera Cruz 152. Vercelli 222. Verben (Fürstent.) 300. 363. 388, (Stabt) 389. Verdum 270. 271. 280. 441.                                                                                                                                                                   | Bierten 364.  Bierwaldstäder Alpen 208. 326. 436.  Bierwaldstätter €ce 200. 326. 327. 336. 439.  Bilajet8 244.  Bilanova de Goa 93.  Bincenne8 276.  Binbolicien 361.  Bindonija 336. 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Baage (Dît= 11. West=) 303. Baal 108. Babus 441. Valais 439. Balbivia 141. Balencia (Prov.) 191. 201, (Stabt) 201. Balengiam (Valendis) 440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140. 146, (Stabi) 134, (Kiijtengeb. v.) 134. 136.  Venlo 447. Venus (Blanet) 8. Vera Cruz 152. Vercelli 222. Verben (Fürftent.) 300. 363.388, (Stabi) 389. Verdun 270. 271. 280. 441. Vereinigte Staaten von                                                                                                                                             | Bierten 364.       Bierwalbitäber Mipen 208. 326. 436.       Bierwalbitätter See 209. 326. 327. 336. 439.       Bilagets 244.       Bildand 429.       Bildanova de Goa 93.       Bincennes 276.       Binbelicten 361.       Binbeligan 209. 430.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Baage (Dst = 11. West = )  303.  Baal 108.  Babuz 441.  Valais 439.  Baloivia 141.  Balencia (Prov.) 191.  201, (Stabt) 201.  Balenciennes 276.  Balengin (Valendis)  440.  Balentia Harbour 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140.146, (Stadi) 134, (Küjtengeb. v.) 134. 136. Benlo 447. Benus (Planet) 8. Berc Gruz 152. Bercelli 222. Berden (Hürtent.) 300. 363.388, (Stadi) 389. Berdun 270. 271. 280. 441. Bereinigte Staaten von Unerila 91, 99, 104.                                                                                                                            | Bierten 364.  Bierwalbitäber Mipen 208. 326. 436.  Bierwalbitätter €ce 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajets 244.  Bilady 429.  Bilanova be Goa 93.  Bincennes 276.  Binbelicien 361.  Binbonija 336. 438.  Bintjagan 200. 430.  Bionwille 420.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baage (Dît= 11. West=) 303. Baal 108. Baduz 441. Valais 439. Baldivia 141. Balencia (Prov.) 191. 201. (Stadt) 201. Balencienneš 276. Balengia (Valendis) 440. Balentia Harbour 295. Balentia (Instel) 295.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140. 146, (Stabi) 134, (Küjtengeb. v.) 134. 136.  Benlo 447. Benus (Planet) 8. Bera Cruz 152. Bereelli 222. Berben (Kürftent.) 300. 363.388, (Stabi) 389. Berdun 270. 271. 280. 441. Bereinigte Stabe von Umerifa 91, 99. 104. 148. 152 jf. 164. 165.                                                                                                    | Bierten 364.  Bierwaldfiäder Mipen 208. 326. 436.  Bierwaldfiätter See 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajets 244.  Bilanova de Goa 93.  Bincennes 276.  Bindelicien 361.  Bindonijia 336. 438.  Bintidgan 209. 430.  Bionville 420.  Birginia €th) 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baage (Dît = 11. West =)  303.  Baal 108.  Babus 441.  Valais 439.  Balbivia 141.  Balencia (Brov.) 191.  201, (Stabt) 201.  Balenciennes 276.  Balenciennes (Balenbis)  440.  Balentia (Arbour 295.  Ballabolib 199.                                                                                                                                                                                                                                                             | 140.146, (Stadi) 134, (Küjtengeb. v.) 134. 136. Benlo 447. Benus (Planet) 8. Berc Gruz 152. Bercelli 222. Berden (Hürtent.) 300. 363.388, (Stadi) 389. Berdun 270. 271. 280. 441. Bereinigte Staaten von Unerila 91, 99, 104.                                                                                                                            | Bierten 364.  Bierwalbitäder Alpen 208. 326. 436.  Bierwalbitätter See 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajets 244.  Bilanova de Goa 93.  Bincennes 276.  Bindelicten 361.  Bindelicten 361.  Bindonija 336. 438.  Bintjagan 200. 430.  Bionville 420.  Birginia Citty 162.  Birginia Citty 162.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baage (Dît= 11. West=) 303. Baal 108. Baduz 441. Valais 439. Baldivia 141. Balencia (Prov.) 191. 201. (Stadt) 201. Balencienneš 276. Balengia (Valendis) 440. Balentia Harbour 295. Balentia (Instel) 295.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140. 146, (Stabi) 134, (Kiijtengeb. v.) 134. 136.  Venlo 447. Venus (Vlanet) 8. Vera Cruz 152. Vercelli 222. Verben (Fürstent.) 300. 363. 388, (Stabi) 389. Verbun 270. 271. 280. 441. Vercinigte Staaten von Vinerifa 91. 99. 104. 148. 152 st. 164. 165.                                                                                               | Bierten 364.  Bierwalbitäder Alpen 208. 326. 436.  Bierwalbitätter See 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajets 244.  Bilanova de Goa 93.  Bincennes 276.  Bindelicten 361.  Bindelicten 361.  Bindonija 336. 438.  Bintjagan 200. 430.  Bionville 420.  Birginia Citty 162.  Birginia Citty 162.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baage (Dst = 11. West =) 303. Baal 108. Babus 441. Valais 439. Balbivia 141. Balencia (Prov.) 191. 201, (Stabt) 201. Balencianes 276. Balengin (Valendis) 440. Balentia Harbour 295. Balentia (Instel) 295. Balentia (Instel) 295. Ballabolib 199. Balparatio 141.                                                                                                                                                                                                                | 140.146, (Stabi) 134, (Kiiftengeb. v.) 134. 136. Benlo 447. Benus (Klanet) 8. Bera Gruz 152. Bercelli 222. Berben (Fürftent.) 300. 363.388, (Stabi) 389. Berdun 270. 271. 280. 441. Bereinigte Staaten von Unerita 91, 99. 104. 148. 152 fi. 164. 165. Berlaifungen 54.                                                                                  | Bierten 364.  Bierwalbjtäber Mipen 208. 326. 436.  Bierwalbjtätter €ce 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajets 244.  Bilajets 244.  Bilajets 244.  Bilajets 245.  Bilajets 361.  Binbonijja 336. 438.  Bintjagan 209. 430.  Biomille 420.  Bioginia €tin 162.  Birginia = €tin 162.  Birginia = €tin 169.  Birginia = €tin 169.                                                                                                                                                                                                          |
| Baage (Dît = 11. West =)  303.  Baal 108.  Baduz 441.  Valais 439.  Bascencia (Prov.) 191.  201, (Stadt) 201.  Balenciennes 276.  Balengin (Valendis)  440.  Balentia Harbour 295.  Balentia (Ansel) 295.  Balladosido 199.  Balparais 141.  Val Tellina f. Bestin.                                                                                                                                                                                                               | 140.146, (Stabi) 134, (Küjtengeb. v.) 134. 136.  Benlo 447. Benus (Planet) 8. Bera Cruz 152. Berben (Kürftent.) 300. 363.388, (Stabi) 389. Berbun 270. 271. 280. 441. Bereinigte Stabi von Minerita 91, 99. 104. 148. 152 ji. 164. 165. 166. Berjajjungen 54. Bermont 158.                                                                               | Bierten 364.  Bierwalditäder Mipen 208. 326. 436.  Bierwalditätter See 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajets 244.  Bilanova de Goa 93.  Bincennes 276.  Bindelicien 361.  Bindonijia 336. 438.  Bintidgan 209. 430.  Biomille 420.  Birginia €tity 162.  Birginien = 5π eln 146.  Biterbo 231.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baage (Dît = 11. West =)  303.  Baal 108.  Badu 441.  Valais 439.  Balbivia 141.  Balencia (Prov.) 191.  201. (Stabt) 201.  Balenciennes 276.  Balencia (Balenbis)  440.  Balentia (Rasenbis)  Balentia (Risel) 295.  Ballabolib 199.  Balparaiso 141.  Val Tellina f. Beststin.  Bancouver = Insel 148.                                                                                                                                                                          | 140. 146, (Stabi) 134, (Kiijtengeb. v.) 134. 136.  Benlo 447. Benus (Vlanet) 8. Bera Eruz 152. Bereeli 222. Berben (Fürstent.) 300. 363. 388, (Stabi) 389. Berdun 270. 271. 280. 441. Bereinigte Staaten von Umerika 91. 99. 104. 165. 166. Berjaijungen 54. Bermont 158. Bermont 158. Bermont 226.                                                      | Bierten 364.  Bierwalbstäder Mipen  208. 326. 436.  Bierwalbstätter €ce 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajet8 244.  Bildand 429.  Bilanova de Goa 93.  Bincenne8 276.  Binboniss 336. 438.  Bintidgan 209. 430.  Bionville 420.  Bionville 420.  Birginie €tity 162.  Birginier 153. 159.  Birginier ₹uselin 146.  Biterbo 231.  Bitoria 199.                                                                                                                                                                                          |
| Baage (Dst = 11. West =)  303.  Baal 108.  Babuz 441.  Valais 439.  Balovia 141.  Balencia (Prov.) 191. 201, (Stabt) 201.  Balenciennes 276.  Balengin (Valendis) 440.  Balentia Harbour 295.  Balentia Harbour 295. | 140.146, (Stabi) 134, (Kiiftengeb. v.) 134. 136.  Benlo 447. Benus (Klanet) 8. Bera Gruz 152. Bercelli 222. Berben (Fürftent.) 300. 363.388, (Stabi) 389. Berdun 270. 271. 280. 441. Bereinigte Staaten von Unerita 91. 99. 104. 148. 152 ff. 164. 165. 166. Berfassungen 54. Bernont 158. Berona 226. Berfassles 276.368.413.                           | Bierten 364.  Bierwalbitäber Mipen 208. 326. 436.  Bierwalbitätter €ce 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajetā 244.  Bildanda be Goa 93.  Bildanda be Goa 93.  Bintentes 276.  Bintbonija 336. 438.  Bintingan 209. 430.  Bionville 420.  Binginia €tin 162.  Birginia = Tin 169.  Birginien = Tineln 146.  Biterbo 231.  Bitot 1190.  Bivi 111.                                                                                                                                                                                         |
| Baage (Dît = 11. West =)  303.  Baal 108.  Badu 441.  Valais 439.  Balbivia 141.  Balencia (Prov.) 191.  201. (Stabt) 201.  Balenciennes 276.  Balencia (Balenbis)  440.  Balentia (Rasenbis)  Balentia (Risel) 295.  Ballabolib 199.  Balparaiso 141.  Val Tellina f. Beststin.  Bancouver = Insel 148.                                                                                                                                                                          | 140. 146, (Stabi) 134, (Kiijtengeb. v.) 134. 136.  Benlo 447. Benus (Vlanet) 8. Bera Eruz 152. Bereeli 222. Berben (Fürstent.) 300. 363. 388, (Stabi) 389. Berdun 270. 271. 280. 441. Bereinigte Staaten von Umerika 91. 99. 104. 165. 166. Berjaijungen 54. Bermont 158. Bermont 158. Bermont 226.                                                      | Bierten 364.  Bierwalbstäder Mipen  208. 326. 436.  Bierwalbstätter €ce 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajet8 244.  Bildand 429.  Bilanova de Goa 93.  Bincenne8 276.  Binboniss 336. 438.  Bintidgan 209. 430.  Bionville 420.  Bionville 420.  Birginie €tity 162.  Birginier 153. 159.  Birginier ₹uselin 146.  Biterbo 231.  Bitoria 199.                                                                                                                                                                                          |
| Baage (Dst = 11. West =)  303.  Baal 108.  Babuz 441.  Valais 439.  Balovia 141.  Balencia (Prov.) 191. 201, (Stabt) 201.  Balenciennes 276.  Balengin (Valendis) 440.  Balentia Harbour 295.  Balentia Harbour 295. | 140.146, (Stabi) 134, (Riiftengeb. v.) 134. 136.  Benlo 447. Benu8 (Planet) 8. Berce Trug 152. Bercelli 222. Berben (Hirthent.) 300. 363.388, (Stabt) 389. Berbun 270. 271. 280. 441. Bercinigte Staaten von Annerita 91, 99. 104. 148. 152 ff. 164. 165. 166. Berjaijungen 54. Bermont 158. Berona 226. Berjailles 276.368.413. Berleilles 276.368.413. | Bierten 364.  Bierwaldfiäder Mipen 208. 326. 436.  Bierwaldfiäder See 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajets 244.  Bilajets 244.  Bilajets 244.  Bilajets 244.  Bilajets 246.  Bindening 276.  Bindening 336. 438.  Bintjágan 209. 430.  Bintjágan 209. 430.  Binginien ± 420.  Birginien ± 53. 159.  Birginien ± 53. 159.  Bitginien ± 54.  Biterbo 231.  Bitoria 199.  Bibi 111.  Bilipingen 446. |
| Baage (Dît = 11. West =)  303.  Baal 108.  Badu 441.  Valais 439.  Balbivia 141.  Balencia (Prov.) 191.  201. (Stabt) 201.  Balenciennes 276.  Balencia (Balenbis)  440.  Balentia Harbour 295.  Ballabolib 199.  Balparaiso 141.  Val Tellina 5. Bestiin.  Bancouper - Insel 148.  165.  Bandalen 129.  Ban Diemens = Land                                                                                                                                                       | 140. 146, (Stabi) 134, (Kiijtengeb. v.) 134. 136.  Sendo 447. Senus (Vlanet) 8. Sera Cruz 152. Sercelli 222. Serben (Fürftent.) 300. 363.388, (Stabi) 389. Serdun 270. 271. 280. 441. Sercinigte State Son Minerita 91. 99. 104. 148. 152 ff. 164. 165. 166. Serfassungen 54. Sermont 158. Serona 226. Serfassungen 37. Servicier 444.                   | Bierten 364.  Bierwalbstäder Mipen 208. 326. 436.  Bierwalbstätter See 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajets 244.  Bildanova de Goa 93.  Bincennes 276.  Bindelicien 361.  Bindonisia 336. 438.  Bintschien 361.  Bindonisia 209. 430.  Binginia Ethy 162.  Birginiae Ethy 162.  Birginien 53. 159.  Birginien 153. 159.  Birginien 201.  Biterbo 231.  Bitoria 190.  Birginiae 446.  Bogelsberg 339.                                                                                                                                  |
| Baage (Dst = 11. West =)  303.  Baal 108.  Babuz 441.  Valais 439.  Balovia 141.  Balencia (Brov.) 191.  201. (Stabt) 201.  Balenciennes 276.  Balengin (Valenbis)  440.  Balentia Hospiel) 295.  Balsabolib 199.  Balparaiso 141.  Val Tellina 5. Bestsin.  Bancouver=Insel 148.  165.  Bandalen 129.                                                                                                                                                                            | 140.146, (Stabi) 134, (Riiftengeb. v.) 134. 136.  Benlo 447. Benu8 (Planet) 8. Berce Trug 152. Bercelli 222. Berben (Hirthent.) 300. 363.388, (Stabt) 389. Berbun 270. 271. 280. 441. Bercinigte Staaten von Annerita 91, 99. 104. 148. 152 ff. 164. 165. 166. Berjaijungen 54. Bermont 158. Berona 226. Berjailles 276.368.413. Berleilles 276.368.413. | Bierten 364.  Bierwaldfiäder Mipen 208. 326. 436.  Bierwaldfiäder See 209. 326. 327. 336. 439.  Bilajets 244.  Bilajets 244.  Bilajets 244.  Bilajets 244.  Bilajets 246.  Bindening 276.  Bindening 336. 438.  Bintjágan 209. 430.  Bintjágan 209. 430.  Binginien ± 420.  Birginien ± 53. 159.  Birginien ± 53. 159.  Bitginien ± 54.  Biterbo 231.  Bitoria 199.  Bibi 111.  Bilipingen 446. |

Bagram 427.

Wagrien 386.

Bablitatt 381.

Waigatich 322.

Bahhabiten (Bahhabi)

53. 87. 88. Wahlreich 54. 315.

Baigen 258. 261.

Particulated Wared 247 | Watahai

| Bogtländifch. Bergl. 347.               | Balachei 256. 263                |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Bogtlandisches Sugel=                   | <u>264.</u> 308.                 |
| land <u>351.</u>                        | Walchensee 322. 411.             |
| Bogtland 399.                           | Balcheren 446.                   |
| Bölfer 55.                              | Baldai = Dochfläche 308          |
| Bollmond 10. 26.                        | <u>309. 310. 320.</u>            |
| Bolo (Buj. v.) 248.                     | Baldburg (Fürft. von             |
| Bolturno 214. 234.                      | <u>415.</u>                      |
| Voralpen 203. 211.                      | Balbed (Fürftentum               |
| Vorarlberg 333. 430.                    | 344. 405 ff.                     |
| 431.                                    | Balbenburg (fachf.) 399          |
| Borarlberger Alpen 209.                 | (schles.) 381.                   |
| <u>327. 331.</u>                        | Baldenb. Bergland 348            |
| Borderafien 62. 66. 70.                 | 349.                             |
| 71. <u>80.</u> <u>83.</u> <u>181.</u>   | Balbenfer 222.                   |
| Border = Indien 15. 59. 61. 89 ff. 364. | Balfijchbai 110. 114             |
| 61. 89 ff. 364.                         | 115. 116. 117.                   |
| Border = Ofterreich 425.                | Balbftätten 336. 436             |
| Vorder = Rhein 334.                     | Balditein (großer) 329           |
| Borgebirge 19.                          | Wales 188. 284 ff. 285           |
| Borfette 36. 42.                        | 290, (Hochland von               |
| Vorpommern 300. 301.                    | 285.                             |
| <u>363.</u> 377.                        | Walhalla 411.                    |
| Borftellungen vom Belt=                 | Baltenried 404.                  |
| all 6.                                  | Wallen = See 209. 334            |
| Vosegus 336.                            | <u>336.</u>                      |
| Bultane 19. 32. 36. 38.                 | Ballerftein (Lande be            |
| Bulfanifche Gefteine 37f.               | Fürsten v.) 412.                 |
| Bultanijde Infeln 31.                   | Wallis 207. 265. 439.            |
|                                         | Ballifer Alpen 207. 208          |
| 263.                                    | <u>265.</u> <u>326.</u>          |
| æ.                                      | Ballonen 361. 442.               |
| Waadt 440.                              | Ballon. Provinzen (Bel           |
| Waag 257.                               | gien) 443 f.                     |
| Waal <u>352. 353.</u>                   | Bami 112. 114.                   |
| Wabajh 161.                             | Wanjamuesi 113.                  |
| Wadenit 408.                            | Bandelfterne 5.                  |
| Wadai 121.                              | Wan = See 75. 76.                |
| Wadi el= Araba 84. 86.                  | Wandsbed 386.                    |
| Babis (Bergriffe) 86.                   | Wang (Dorf) 382.                 |
| Wadichagga 114.                         | Bangeroge 354.                   |
| Wärme 18. 28.                           | Warager 316.                     |
| Bage (Sternbilb) 5.                     | Wardar 246.                      |
| Wagogo 113.                             | Warmbrun <u>348.</u> <u>382.</u> |
| 901 107                                 | Minus Desiller & Kall            |

Quellen.

Barnemunde 407. Warna 255.

Warnow <u>356.</u> 407.

Warjchau 315. 321.

Wartburg 400.

Wartha 349.

Warthe 321. 357. 358. Wasgau 267. 268. 279. 336f. 343. 418. 419. 420. Wash 285. Washington 1) | (George) 155, (Stadt) 156. 159, 1) (Staat) 161. Wasser 1. 19 ff. Bafferfalle 40. 122. 125. 149. 150. 175. 206. 230. 231. 297. 298. 3. 311. 321. <u>332.</u> <u>333.</u> 335. 349. 350. 433. 4. Bafferhalbfugel 19. 169. Waffertuppe (große) 339. Baffermann (Stern= bild) 5. Baffericheiben 44 f. Wafuaheli 113. Waterford 295. Waterloo 443. Wathy 254. Batlings = Infel 144. Watten 354. 8 | Batintann 210. 411. Bechjel (v. Tag u. Nacht) 11, (b. Jahreszeit.) 11. Bedeledorf 349. Wehlau 379. Beichboden 33. Beichfel 186. 263. 308. 313. <u>314.</u> <u>315.</u> <u>321.</u> 325. 357. 358 f. 360. 372. 379. 380. Beichselmunde 380. Weiher 43. Weimar 399. Beinsberg 415. Weiße Elfter 351. 384. 398. 401. Weife Lüticbine 320. Barme Quellen f. beife Beiße Rase 51. 134. 141. 143. 145. 153. 156. 160. 164. Beife Biefe 350. Beißenburg 419. Beigenb. Linien 419. Beigenfele 351. 384.

| Beigenftein 438.                                              | Befergebirge 324. 343f.                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Reifer Berg 432.                                              | 344. <u>353. 358. 370.</u>                       |
| Beißer Berg 432.<br>Beißer Fluß 125.                          | Bejer = Scharte 345. 390.                        |
| Beigerig 398.                                                 | Weffer 282. 289.                                 |
| Beißer Main 338.                                              | Bestafrit. Infeln 130.                           |
| Beiges Meer 16. 183.                                          | Beft = Mipen 43. 206.                            |
| 309. <u>313.</u>                                              | <u>211.</u> <u>265.</u> <u>269.</u>              |
| Weißwasser 350.                                               | Beft = Afien 53. 66.                             |
| Weistrit 348. 349.                                            | 218.                                             |
| Welfenschloß 388.                                             | Beft = Auftralien 172.                           |
| Bellen 26.                                                    | Beft = Bestiden 256.                             |
| Bellington (Staat) 173.                                       | 358.                                             |
| Beliche Konfinien 431.                                        | Beften 2. 3.                                     |
| Belicher Belchen 267.                                         | Best = Europa 264 ff.                            |
| 336. 343.                                                     | Befter : Dal = Elf 297.                          |
| Welichland 218. 326.                                          | Befter : Eme 353.                                |
| Beltall 1. 4. 6.                                              | Befter = Schelbe 352.                            |
| Beltgegenden (b. vier) 2.                                     | Besterwald 341. 343.                             |
| Waltinialn 50                                                 | Westfalen (Herzogtum)                            |
| Maltfärhar 1 6                                                | 390, (Prov.) 343.374.                            |
| Weltinseln 59.<br>Weltförper 1. 6.<br>Weltmeer 20. 22. 24 ff. | 390 ff.                                          |
| Beltpost = Berein 455.                                        | Bestfälische Pforte 345.                         |
| Beltinftem (ptolem., fop=                                     | Bejtfälischer Kreis 365.                         |
|                                                               | Bestfeste 20. 21. 23. 48.                        |
| pernif.) 6.                                                   | 133.                                             |
| Beltverfehr 448, (Ent-                                        |                                                  |
| (mass) 440 ff (mit-                                           | Best Flanbern 443.                               |
| (Bege) 449 ff., (Dit-                                         | West Florida 160.                                |
| tel, Bertehrelinien) 452 ff.                                  | Best = Friesland 444.                            |
|                                                               |                                                  |
| Bendefreise 15 f. 16. 45.                                     | Best = Galizien 263.                             |
| 89. <u>117.</u> 125. 137.                                     | West = Thats 90.                                 |
| 169. 177.                                                     | Bestigotisch. Reich 193. Bestindien 143 ff. 144. |
| Wenden 187. 372. 377. 401.                                    |                                                  |
| Bener = See 298.                                              | Best = Fran 73 ff.                               |
| Bengern = Alp 335.                                            | Bestfontinent 58. 59.                            |
|                                                               |                                                  |
| Werden 395.<br>Werder 40. 336. 353.                           | Bestmächte 190.<br>Bestmoreland (Bergl.          |
|                                                               | weinibietuno (vergi.                             |
| 357.                                                          | won), 286.<br>Best = Citerreich 426.             |
| Bernigerobe 383.<br>Berra 339. 343 . 344.                     | Walthaufan 100 316                               |
| 346. 400. 401.                                                | Bestpreußen 122. 316. 356. 359. 369. 373.        |
| Berragebirge 344.                                             | 374. 379 ff.                                     |
|                                                               |                                                  |
| Werre (lippische) 44. 353.                                    |                                                  |
|                                                               | 269. 277. Beströmisches Reich 218.               |
| Wertach 332. 411.                                             |                                                  |
| Wertheim 339. 340.416.                                        | West - Ruffland 321.                             |
| Bejel 394.                                                    | West Schleswig 355.                              |
| Befer 300. 325. 342. 343, 344. 345. 346.                      | West = Tibet 102.                                |
| 352. 353 f. 354. 358.                                         | Wait-Turtaitan CG 00 #                           |
| 302. 3031. 304. 305.<br>300 202 404 400                       | Bejt=Turteftan 66.68 ff.                         |
| <u>389.</u> <u>393.</u> <u>404.</u> <u>409.</u>               | 101.                                             |
|                                                               |                                                  |
|                                                               |                                                  |

343 f. Beft = Baage 303. Beft = Birginien 159. Wetter 339. Wetterau 339. 418. Wetterhorn 326. Better = See 298. Wettin 351. 384. 397. Beglar 365. 396. Whymper, Edw. 136. Widder (Sternbild) 5. Widos (Burg) 402. Wied (Fürft. v.) 396. Wiliczfa 263. Wien (Stadt) 202. 242. 365. 386. 425. 427 ff. 428, (Fluß) 427. Biener = Neuftabt 428. Biener Bald 210. 328. gtum) Wiesbaben 341. 393. 3.374. Biefen (Moore) 350. Wiefent 339. Wight 289. Wildbad 415. Wilhelma 439. Wilhelmofefte 116. Wilhelmshaven 353.371. 389. Wilhelmshöhe 392. Wilhelmöftein 405. Wilhelmsthal 400. William (Fort) (Inbien) 93, (Ranada) 164. Wilna 321. Wimpfen 417. Winde 27. 28. 32. Bindhia = Webirge 90. Windhuf 110. 116. Windisch 438. Windrofe 3. Windfor 289. Windftille 28. Wineta 378. Winnipeg (Stabt) 165. Winnipeg=Gee 150. 165. Winter 15. 16. 17. Binterberg (großer) 347. 398.Binterberg (Sochfl. v.) 341. Winterzeichen 5.

Wipper 351, 356, 402, Wirbel 40, 235, 303, Wirbelfturme 102. Wisbn 302. Wifdnu 91. Wieconfin 161. Wiemar 300. 363. 406. 407. Wisimann 113. Bittefind (Bad) 384. Wittefindeberg 345. Bittelebach 411. Wittenberg 384. 397. 440. Witterung 17. Wittgenftein (Fürften v.) 390. Mittow 378. Wittstod 376. Bladifamfas (Bak) 61. 76. Madimoftof 68. Böbbelin 406. Wörlip 403. Wörth 419. 2Bo 122. 123. Bolfenbüttel 404. Wolga 185. 308. 310f. 320. 322. Wollin 357. 378. Bolta = Strom 122. Bolverhampton 290. Wolnnien 321. Woolwich 289. Borcefter 291. Worms (Bormio) 209. 224, (Seffen) 417. Bormfer 3och 209. 212. 213, 224, Wirmjee 332. Bürttemberg (Rönigr.) 340, 370, 414 ff. 415. Bürzburg 340. 413. Büjte 33. 54. 60. 172. Wittende Reife 349. Bunfiebel 329. 413.

Wupper 342, 343, 395. Buri 110, 118, 119. Burten 126. 354. Bute 119. Wyoming 161.

¥.

Fanten 394. Xaver. Frang 103.

9) (ei) 445. Danfees 156. Dellowstone 161. Dort 290. 291, (Berg= land v.) 286. Ditabt 302. Dutatan 143. 145. 152. Dverdun 440.

3.

Baan 446. Baardam f. Saandam. Babern 419. Bacatecas 152. Raden (im Gebirge) 203. Baden (Flug) 349. Radenfall 349. 382. Raderle 349. Bähringen (Ruine) 416. Batinthos 254. Bambos 134. Ramosc 321. Bante (Bafunthos) 254. Rara 433. Baragoza 200. Barendorf 319. Rarotoje = Gelo 319. Bea 250. Behngerichtebund 440. Beit 351. 384. Beilon (Cenlon) 31. 59. 90. 94. 140. Belleriee 335.

Benith 2. Berbit 403. Reulenrobe 401. Biegenfluß 244. Riegenruden 348. Rigeuner 188. 260. 426. Biller 332. Rinninfeln 289. Rion S5. Birfnit (Stadt u. Gee) 429. Birl 430. Rittau 399. Rugim 433. Robten 349. 381. Robiatos 5. Rollverein (beufch.) 367. Bonen (gemäßigte, beiße oder tropifche, falte) 16 f. 45. 47. 49. 55. 132. 135. 137. 169. 170, 186, Roologie 1. 47. 51. Roppot 380. Borndorf 376. Richopau 350. Ruderhutfelfen 348. Züllichau 376. Zürich 437. 438. 439. Ruricher Gee 334. 336. 438. 440. Buflüffe 42.

Rendpolf 73.

Bugipipe 210. 328. Rugvögel 48. Buiderfee 352. 353. 354. 445. Zulu = Raffern 113.

Buger See 327. 336. 439.

Bug 437. 439.

3meibrüden 414. Bwergvölfer 50. 107. Zwidau 399. Bwidauer Mulbe 347. 350, 399,

Awillinge (Sternbild) 5. Rwoll 447.

Salle a. G., Buchbruderei bes Watfenhaufes.

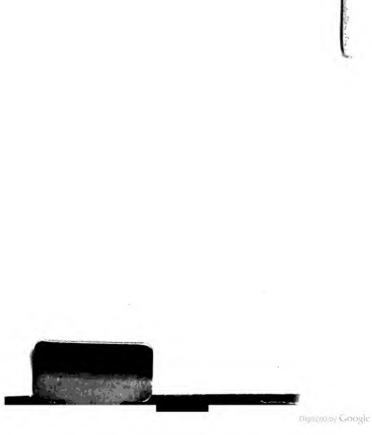

